

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



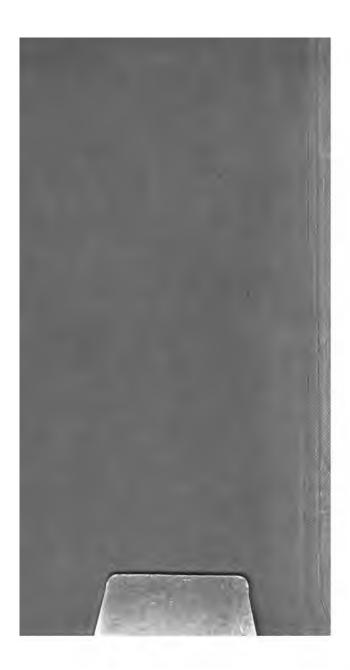





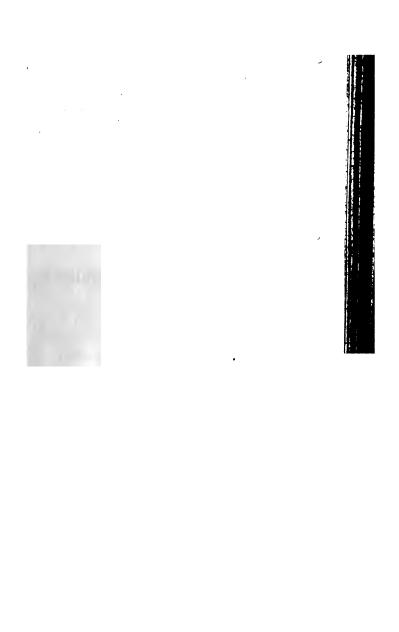



A llgemeines

NOT NO 1010. 6/11/48

# Gesangbuch,

auf

Königlichen Allergnädigsten Befehl

bem öffentlichen und hauslichen Gebrauche

in ben Gemeinen

ber Herzogthamer Schleswig und Holstein

and

mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio

herausgegeben.

En misch-lather Chile

Drepundbrenfigste Auflage.

Riel, 1827. Sedrudt in ber Königl, Soulbuchdruderen.

FAI /2

PUBLIC LIBRARY

404533A

ASTOR, LENOX AND
THLDEN FOUNDATIONS

R 1929 L

Nach bem, ben frommen Anstalten ertheilten, 28sten August 1769 ertendirten, allerhöchsten Pris hat ber Nachdrucker 500 Athlie. Strafe, welche Anstalten, nebst den vorgefundenen Exemplarien, len, zu erlegen.

## Ertract

Roniglichen Allerhochsten Privilegit.

Christian der Siebente, wn Gottes Gnaden König zu Dannemart, Morwegen, ber Wenden und Gothen, Bergog gu Schleswig, Solftein, Stormarn und ber Dithe marschen, wie auch zu Oldenburg zc. zc. und hiemit: Demnach auf Unfern Befehl ein mues allgemeines Befangbuch für Unfere Bers Mithumer Schleswig und Holftein, wie auch Unfere herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Graffchaft Ranzau, gefammlet und verfaffet wore bn: fo baben Wir Uns bewogen gefunden, Die Baisenhäuser zu Schleswig, Flensburg und Tonbern, die Meldorfische Armenschule, und bas Schulmeisterseminarium in Riel, mit bem Druck Ind Verlag dieses neu einzuführenden Schlese ma: Solsteinischen Gesangbuche zu privilegiren. Privilegiren und begnadigen auch gedachte funf pia Corpora mit dem alleinigen Druck und Vers by beregten Gesangbuches, Kraft Dieses offenen Briefes, alfo und bergestalt, daß sie den Abdruck wener Auflagen besselben, namlich einer von feis berem und einer von groberem Druck jego, und fo Pes inskunftige erforderlich fenn wird, burch Mienigen inlandischen Buchdrucker, mit welchen (1)

x

fte am besten eins werben tonnen, auf geme fame Roften zu beschaffen, und ben baber erma fenden Geminn foldbergestalt, daß ber vierte Eb bem Schulmeisterseminarium, und die übrig bren Wiertheile den andern pis Corporibus fließen, ju theilen haben; außer ihnen aber n mand, wer er auch fen, solches Gesangbuch Unfern Königreichen oder Berzogthumern, o fonst in Unfern Landen, zu drucken und in Unf Bergogthumer oder zugehörige Cande einzuführ und bafelbft feil zu bieten und zu verkaufen, fugt; auch eben so wenig jemandem einige i ber Berhoffen außerhalb Landes nachubrucker Eremplarien einzuführen und beimlich oder offe lich feil zu baben und zu verkaufen gestattet fer sondern berjenige, ber fich bes einen ober andi unterfangen mochte, von der Obrigkeit des Or welche wider bergleichen Contraventionen, auf boriges Ansuchen, und allenfalls von Ainten gen, ungefäumt und ohne Nachsicht zu verfahr bat, mit der Confiscation aller Gremplarien, 31 Beften ber Berleger, und einer außerdem an 1 fern Fiscum zu entrichtenden willführlichen Brit bestrafet merben folle.



Der gemeinschaftliche und besondere Gottesdienst der ihristen ist wegen seiner wohlthatigen Einstusse in eine miner hellere Aufstlarung ihres Geistes, in eine bestanzig fortgehende Besterung ihres Herzeus und ihres Lezens, und in ihre davon abhängige wahre Zufriedenheit in Glückseiteit in der Zeit und nach dem Tode, so wichzig, daß die Erleichterung und Beförderung dieser heilsamen Wirkungen die gewissenhafteste Ausmertsamkeit und Borgfalt derjenigen verdient, welche nach ihren besondern Berhaltnissen, Einsichten und Umständen etwas dazu benzutragen vermögen. Sie sind die Erfüllung dieser Pflicht Bott, sie sind dieselbe ihren Mitchristen, und allem dem, was wahr und gut ist, schuldig. Je gemäßer durch treue Bemühungen alles, was zum christlichen Gottesdienste gezbirt, nach der eigentlichen Bestimmung desselbeneingerichs kt wird, desso mannigsaltiger und größer ist der Ergen,

welchen jedermann davon erwarten darf. Ginen befonde und vorzüglichen Theil der öffentlichen und geheimen 2 ehrung Gottes machen unstreitig die Gefange aus, entweder zu lebhaftern Darftellungen aller der Gefinnung und Empfindungen, welche die Lehren des Christenthu erweden und unterhalten follen, bestimmt, oder ju meinschaftlichen Belehrungen, Ermahnungen, Barnung und Troftungen eingerichtet find. Auch hier ifte Oflic stets nach einer größern Vollkommenheit zu ftreben, t dazu alle die Anleitungen und Bortheile zu nüßen, wol die gottliche Borfehung ein Zeitalter nach dem andern gludet; fie bestehen nun in aufgeklartern Ginfichten in beilige Schrift, oder in mehr gebrauchten Mitteln, die ri tige und gemiffe Erkenntniß und Anwendung ihrer Leh zu befordern, oder in der Gabe, dieje heller, leichter i eindringender vorzutragen, oder auch nur in den Borgua modurch eine in andern Arten von Wiffenschaften und nie ben Menschen in allerlen Standen mehr gelauterte Empf bung des Bahren und Schonen auch der Religion nut werden fann. Man darf glauben, daß vornamlich d Gefühle Diefer Pflicht der ausgebreitete Gifer unfrer Bei zuzuschreiben ift, auch die der öffentlichen und hauslich Undacht gewidmeten Liedersammlungen einer großern !! Fommenheit und Nußbarkeit naber zu bringen; die beri porhandenen Gefange zu verbeffern; diejenigen, mel ibrer Bestimmung nicht genug ju thun scheinen, mit gemeffenern zu verwechseln; und auch neue mit Rleiß : mahrer Theilnehmung an ihrem Inhalte ausgearbeit Lieder, befonders über Materien, worüber man noch fe brauchbaren hatte, zu jenen hinzuzufugen. Gelinget i fem Gifer nicht Alles, was er unternimmt, fo vollkomm als es einer fo loblichen Abficht wegen zu wunschen ma fo perliert derfelbe dadurch weder feinen Werth, noch Segen, ben er im Bertrauen auf Gott von redlichen? ftrebungen nach diesem Biel hoffen tann. Er nutget fein Beitalter, und besonders darf er fich der Sofnung freu fur die Butunft eine noch großere Bolltommenheit Bahren und Guten vorbereitet zu haben

Dieje fo wichtigen Betrachtungen konnten nicht über-[ fen noch vernachlaffigt werden, ale bereite vor verschiedes m Jahren durch einen Roniglichen Befehl verfügt murde, Midm, sobald eine neue Auflage des Schleswig-Holsteinis Michen, noch nicht durchgangig eingeführten Gesangbuches Minisig würde, eine neue zum allgemeinen öffentlichen und Mhanslichen Gebrauche bestimmte Sammlung gottesdienst= Kicher Gefange veranstaltet, bas zeitherige Gefangbuch der Privaterbauung überlaffen, bas neue aber alfo eingerich-In werden follte, daßjeder gute Endzweck geiftlicher Lieder In weit erreicht werden mochte, als es nach den Vortheilen und Bedurfniffen unfrer Zeit möglich mare. Diefer Ab. Aftin Kolge murde verordnet, ben ber zwedmäßigen Bers Minderung berjenigen, welche benbehalten zu werden ver-Dienten, wie ben der Aufnahme oter Ausarbeitung neuer Gefange, guvorberft Die genanefte lebereinftimmung ihres Inhalts mit ben unfireitigen Lehren ber Schrift und mit ufern öffentlichen Bekenntniffen derfelben gum unverrücks ten Augenmerte zu haben; fich mit der Befestigung ber Christen in ber Bahrheit und in der Abneigung gegen alle Michabliche Irrthumer eben fo fehr die Beforderung eines bulbfamen, fanftmuthigen und schonenden Ginnes gegen bie Irrenden angelegen fenn ju laffen; fich baben gwar folber firchlichen Runftworter zu enthalten, welche über die meine Kaffung hinausgehen, und Kenntniffe vorauskken, die nur Lehrer haben muffen, aber auch nicht aus Mengftlichkeit ober zeitgefälliger Nachficht die bieber in ter Religion gebräuchlichen und leicht verstandenen Ausbude zu vermeiden, ben beren Berwerfung den Chriften the dadurch fenerlich bekannten und behaupteten mahren Ihren nur befto leichter und unmerklicher entzogen werden ti lonnen. Auch sollte es in Ansehung des Inhalts Pflicht fon, aus den in den Liedern enthaltenen Borftellungen alles, was der Burde der Religion nicht angemeffen ift, alles Spielende, und, was von leichtsinnigen Gemuthern ur Entheiligung gottlicher Lehren gemißbraucht worden it, oder leicht bazu gemigbraucht werden konnte, bas fliche Bunderbare, und Gegenfabe, welche in bem Bera

haltniffe christlicher Lehren gegen einander keinen Grund. haben, überhaupt aber das zu entfernen, was finnreich scheinen kann, ohne einem ernftlichen Nachdenken Babrs heit darzubieten, oder im Bergen wirklich gottselige und tugendhafte Gefinnungen zu erregen und zu befordern. Um burch die Deutlichkeit, die Gewißheit und eine nutliche. Ausführlichkeit richtiger Ginfichten in die Offenbarung gute Rubrungen und ernstliche Entschließungen der Gotts seligkeit zu vermehren und zu befestigen, wurde der sorgs faltigfte Fleiß vorgeschrieben, die in den Liedern ausges brudten Gedanten, wo es fur nothig erachtet murde, ju einer allgemeinern Berftandlichkeit und großern Bestimmts beit zu bringen, und dennoch bas Rührende, was fie haben konnen, nicht zu vermindern, sondern vielmehr deniselben. wiewohl mit beständiger Rudficht auf die Allgemeinheit ihres Gebrauchs, wo möglich, mehr Lebhaftigkeit mitzus theilen, und davon dasjenige abzufondern, was gute Ems, pfindungen schwachen oder hindern tann. Bu dem Ende follte der Bortrag und Ausbruck hell und bemallgemeinen Begriffe angemeffen, leicht, rein, und doch edel, biblisch, obne undeutsch und morgenlandisch zuwerden; daben aber boch so beschaffen senn, daß allezeit die gottliche Quelle fichtbar bliebe, aus welcher die in den Liedern herrschenden Belehrungen, Gefinnungen und Empfindungen geschopft maren. Aus eben dem Grunde mard es für nothig erklart, Die Gesetze der Sprachrichtigkeit nicht, unter dem Bors mande, daß es nur auf die Gedanken ankomme, aus ben Alugen gu fegen, und weder die Regeln des Berebaues oder - Wohllautes zu beleidigen, noch leere oder vom 3mange Des Reimes abgenothigte Ausfüllungen zu bulden, noch, in der Meinung, den Borftellungen mehr Starte, Schwung und Nachdrnd zu geben, zu schwere, zu fihne, dem gemeinen Dhre zu ungewöhnliche Wendungen in den Wortfügungen, oder Wortversetzungen zuzulaffen, die ben einer ordentlichen Geschwindigkeit des Gesangs nicht bes merkt noch verstanden werden tonnen, und eben desmegen Rührung und Ausdruck gemeiniglich mehr hindern, als fie fie ju verftarten scheinen. Die Folge der Lieder follte, fo

the thun ließe, nach der natürlichen Ordnung und. dung der christlichen Lehren miteinander eingerichs ie Hauptsumme derselben zur leichtern Uebersicht einnerung ihres verschiedenen Inhaltes, und gum 1 Nachdenken darüber, in furgen unter einander gu= nhangenden Gaben angezeigt; die gange Arbeit or ihrer Bekanntmachung einer hobern Beurtheis and nach deren Ermeffen auch dem Gutachten eins oller einheimischer und felbst auswartiger Gottesges ı übergebeu, und, was daben erinnert würde, mit und Sorgfalt genütt merden. ich diefen Absichten und Borschriften ift dieß neue eine Schleswig-Solfteinische Gesangbuch mit dem rforderlichen Aufwande von Zeit, dem Königlichen 1 zu Folge, ausgefertigt worden, und wird nun, un= Roniglichen Genehmigung, dem offentlichen und chen Gebrauche übergeben; woben versichert wers rf, daß nicht wenige ganz neue, vorhin nie gedruckte ge bloß in der Absicht ausgearbeitet und aufgenom= orden find, um deffen Inhalte vor ahnlichen Camma r eine nützliche und vorzügliche Bollständigkeit zu Es ist auch dafür geforgt worden, daß, wie fehr Drud und Papier in ihren Preisen, feit der letten ge bes zeither gebrauchlichen Gefangbuches, geftiegen doch diese neue Sammlung, die bennahe eben so Lieder enthalt, als jenes hatte, ben Armen gum 1, für einen verminderten Dreis überlaffen werben Laffen fich denn ben aller auf diese Sammlung geten Arbeit noch höhere Stufen von Vollkommenheit gedenken: fo ift boch zu hoffen, bag Gott auch biefe iche Fürsorge für die allgemeine Erbauung in einem geringen Maaße fegnen werde, wofern die Chriften, elche fie bestimmt ift, fie unter Unrufung feines Ben= 8, jur Erwedung, Erhaltung und Uebung aller der niffe, Gefinnungen und Werke, wozu diese Gefange tern, mit redlicher Gewissenhaftigkeit gebrauchen. ffenbarung macht auch dieß allen Betennern unfers

und Heilandes Jesu Christi zur Pflicht. Auch ben

Diefem Theile ihres Gottesbienftes follen fie fich nicht bloß mit ihren Lippen, fondern vornehmlich mit ihrem Bergen ju Gott naben. Gie muffen nie vergeffen, daß die Berehrung besselben in ben Zeiten des neuen Bundes durch das reichere Maaß der Erleuchtung, und auch der Gaben des Gebets, ben allen Christen vollkommner, inniger, und in ihren Wirkungen auf ihre Befferung fraftiger und heilfamer fenn folle; daß folglich Gedankenlofigkeit und Ber= streuung ben dem Gebrauche heiliger Lieder fie einer viel größern Berantwortung unterwerfe. Sie muffen alfo, nm bes Segens zu genießen, den fie davon erwarten, nicht allein über ihren Inhalt ernftlich nachdenken, um ihn riche tig zu faffen, und besmegen fleißig zu ber gottlichen Quelle' Burudgehen, woraus er hergeleitet ift, fondern denfelben auch, fowohl zur Berichtigung, Erweiterung und Befoftis gung christlicher Ginsichren, als auch zur gottgefalligen Befferung ihrer Gefinnungen, ihrer Reigungen, und ihres gangen Berhaltens, zur Erhebung ihrer Freude über Gott, jum Trofte in ben Bekummerniffen biefer Beit, und jum standhaften Bestreben in beharrlicher Uebung aller guten Werke nach dem ewigen Leben, mit allem Ernfte anzu-wenden fuchen. Gott laffe nach seiner großen Barmher= giafeit durch die Rraft feines Beiftes Diefe Arbeit Dagu gereichen, und führe alle feine Bekenner bahin, wo feine Unbetung und Verherrlichung unfre hochfte und ewige Seligkeit fenn wird! Ihm, bem Bater, und feinem Sohne und dem heiligen Geifte fen Preis und Ehre in Ewigkeit! Amen.

# Hauptlehren der driftlichen Religion,

nach welchen

# Die Lieber dieser Sammlung geordnet sind.

#### I. Die Lehren bes driftlichen Glaubens.

- 1. Die Menichen tonnen nicht mabrbaftig noch ewig glicks felig werben, ohne Gott burch bie Bernunft und aus feiner Offenbarung recht zu erfennen.
- 2. Sott, der Schöpfer aller Dinge, ift der allerhöchste Geist. ewig und unveränderlich, allwissend, allweise, allmidchtig, vollstommen gutig, heilig, gerecht, wahrhaftig und selig, ein alle gegenwartiger Erhalter und Beherrscher aller seiner Geschöple.
- 3. Der einige mabre Gott, ju beffen Berehrung mir ges tauft find, ift ber Bater, ber Cohn, und der heilige Geift.
- 4. Gott hat Alles gemacht, himmel und Erbe, und was barinnen ift. Seine vornehmften Geschöpfe find Engel und Menschen; alle von Gott unschulbig, und unsterblich, zu sciencr Werehrung, zum Gehorsam gegen seine Geset, und zu einer emigen Gudeseitzeit erschaffen und bestimmt.
- 5. Gott erhalt und regieret Alles burch feine weife, allmachtige und gnabige Furforge gum Beften aller feiner Geicopfe, und besondere der Menichen.
- 6. Die ersten Menschen, welche Gott zu seinem Bilbe etsschaffen hatte, wurden von einem fündigen Engel zum Ungesborsam gegen ihren Schöpfer verführt, und dadurch mit allen ihren Nachkommen straswürdige Sunder und sterblich.
- 7. Sott hat von Ewigleit her beschlossen, die fundigen Menschen, welche durch sich felbst nicht felig werden konnen, von der Strafe und herrschaft der Sunde zu befreyen, und sie wieder heilig und selig m machen,

#### Die Sauptlehren ber driftlichen Religion.

- 8. Die vornehmsten und altesten Anstalten Gottes zur Erlösung der Sunder seit dem Falle der ersten Menschen sind seine Berheißungen eines allgemeinen Erlösers, und die oftsmalige Erneuerung derselben, lange vor dessen Erscheinung; die Erhaltung Noch und seiner Kamilie in der Sundsuth; der Beruf Abrahams und seiner Nachsommen zu Gottes bestonderm Wolfe; das Geses Moss; und die Regierung aller Schicksleund Begebenheiten des judischen Volles zur Vorderitung und Einführung einer vollsommnen und allgemeisnen Religion unter den Menschen.
  - 9. Der Erlofer der Menschen, Jesus Christus, ist der eine geborne Sohn Gottes, welcher zu der von Gott vorher bestimmten Zeit Mensch geworden, und in die Welt gefommen ift, den Willen seines Vaters zu thun, und die Strafen der fündigen Menschen zu erdulden, damit sie dadurch selig, durch die Kraft seines Geistes und seiner gottlichen Lehre gläubig, und, nach seinem Bepspiele, heilig und gottselig werden mochten.
  - 10. Jesus Christus ift am britten Tage nach seinem Tobe auferstanden, und nach vierzig Tagen in den himmel aufgefahren; zur Wersicherung, daß nun alle Menschen durch ihn selig werden können. Bis zum Weltgerichte regiert und lenstete Alles zu ihrer Errettung. Am Ende der Welt wird et wiederkommen, alle Todten auferweden und richten, den wahren Gläubigen und Frommen die ewige Seligkeit geben, und diesenigen, welche ungläubig und lasterhaft geblieben sind, ewig strafen.
- 11. Der heilige Geist hat den Aposteln eine vollige Erstenntniß der Lehre Jesu gegeben. Er selbst hat sie geschickt gesmacht, dieselbe unter den Menschen auszubreiten und durch Bunder zu bestätigen, damit die Menschen durch die göttliche Araft ihrer Wahrheit zur rechten Erlenntniß Gottes, zur ernstlichen Berabschenung ihrer Sünden, und zum wahren Wlauben an Jesum Ehristum gebracht, durch seinen Beystand in ihren Gesunungen und in ihrem Leben rechtschaffen gebesest, und in einem eifrigen Gehorsam gegen alle Gebote Gotztes bis zu einem seligen Tode erhalten werden mochten.
- 12. Die Mittel, welche die Menschen nach bem Willen Gottes gebrauchen sollen, um die Wohlthaten der Erlosung Jesu, ihres heilandes, burch den heiligen Geift erlangen und bewahren zu können, sind das Wort Gottes, die Taufe und das Abendmahl.

#### Die Hauptlehren ber driftlichen Religion.

'IL

ub

ţ,

3;

);

es.

er T=

įs

[S

Į.

T

Þ

10

Ħ

٠٤

. .

71

コアロシロ

.

þ

τ

, 0

t

- 13. Die heilsamen Beranderungen, welche durch eine riche fige Erfenntniß Sottes, seiner Gesete und seiner Woltbaten, aus seinem Worte, durch die Taufe und durch das Abendsmahl, von dem'heiligen Geifte in den Sundern hervorgebracht, erhalten und gestärkt werden sollen, sind: Ein ernstlicher und beständiger Abschen an allen Sunden; ein aufrichtiges Beralangen, gebessert zu werden; und der Glaube an Jesum, ihren Erlöser, durch welchen sie, um seines Verdienstes willen, die Wergebung ihrer Sunden und die ewige Seligseit erlansen, und zugleich zu einem dansbaren und willigen Gehorsam gegen alle Gebote Gottes geschieft gemacht und angetrieben verden.
- 14. Diejenigen, welche fich vereinigt haben, Gott und Jefum ihren Erlbfer nach der Lehre feiner Offenbarung zu verehren, und die von ihm verordneten Mittel feiner Gnade nach
  feiner Borfchrift zu gebrauchen, sind die Arche Icsu Christi,
  welche er mit feiner Religion und allen Bohlthaten derfelben bis ans Ende der Welt regieren und erhalten will.
- 15. Die vornehmsten Wohlthaten, welche mahre Christen burch ben Glauben an Jesum erlangen, sind: Die Bergebung der Gunde und deren Gewisheit aus dem Worte Gottes; die Neberzengung, daß er ewig, wie ein Water, für sie sorgen wolle; die Ruhe und Freudigkeit des Gewissens; die Erhdeting ihres Gebets; sein Bevstand zum bestängen Fortgange im Guten; sein Eroft in allen ihren Leiden; und die Hossmung, daß Gott ihre Seclen gleich nach dem Tode sellg maschen, und dereinst auch ihre Leiber zum ewigen Leben aufers wecken werde.
- 16. Die Menichen, welche alle sterben muffen, fangen gleich nach bem Tode an, belohnt ober bestraft zu werden. Am Ende der Belt wird Jesus Shriftus erscheinen, ihre Leiber anferweden, und sie alle richten, die wahten Gläubigen und Frommen vollommen selig machen, diejenigen aber, welche bis an ihren Tod ungläubig und lasterhaft geblieben sind, ewig bestrafen.

# U. Die Lehren von den Pflichten der Christen.

1. Babre Chriften, welche durch Gottes Gnade nach einer richtigen Erfenntuiß feiner Offenbarung alle Gunden veraba

#### Die Hauptlehren ber driftlichen Religion.

scheuen, und Jesum für ihren Erlbser annehmen, suchen durch den Benstand des heiligen Geistes in ihrem Glauben an ihn zu beharren. Sie besteißigen sich, ans dankbarer Liebe gegen Gott und ihren Heiland, eines eifrigen Gehorsams gegen alle seine Geboe, und suchen ben allen Reizungen zur Sunde in der Ausübung aller auch noch so schweren Pflichten, und in der Unterlassung alles Bosen, stets fertiger und fraudhafter zu werden.

- 2. Wahre Striften bestreben sich, Gott und Jesum, ihren Erloser, immer richtiger und vollsommner zu erkennen. Sie verehren ihn mit einer kindlichen und demuthigen Furcht über alles. Sie beschäftigen sich gern mit dem Lobe seiner Wollsom menheiten und Werfe. Sie lieben ihn über alles, und suchen, voll berzlicher Daulbarkeit für alle seine Wohlthaten, ihm immer ähnlicher und gehorsamer zu werden. Sie vertrauen ihm über alles, und beten in allem ihrem Anliegen allein zu ihm. Sie schwören zur Entdedung und Bekräftigung der Wahrheit ohne Leichtssun ber feinem andern, als bep ihm. Sie bekennen ihn und sein Wort mit Freudigkeit vor jedermann, und buten sich vor Allem, was den Sessnungen zuwider ist, die sie ihm schuldig sind.
- 3. Bahre Christen lieben sich selbst nach ben Borschriften Sottes, und bemühen sich, nach denselben Alles zu thun, was ihre wahre gegenwärtige und ewige Glückseligkeit befördern kann. Sie streben nach einer genauen und richtigen Erkenntwis ihrer selbst, und sind demuthig. Sie sorgen für die Erhalbtung und die Bohlfahrt ihres irdischen Lebens, durch Arbeitssamfeit und durch einen weisen und nühlichen Gebrauch ihrer Krifte, ihrer Zeit und ihres Eigenthums. Sie suchen einen guten Namen zu haben und zu verdienen. Sie sind mäßig, keusch und züchtig. Sie sind gelassen und gelbig. Sie sind haben und gut ist. Sie sind vorsächtig, und häten sich, so länge sie leben, vor allen Gesinnungen, Reigungen, Worten und Werten, welche ihrer wahren gegens wärtigen und künftigen Glückseligkeit schädlich sind.
- 4. Mahre Spriften lieben ihre Nebenmenschen so aufrichtig und ernstlich, als sich selbst. Sie beweisen durch ihre redaliche Sorge für ihre Seelen, für ihr Leben, für ihr Eigenthum, und für ihre Ebre, daß sie gerecht, dienstfertig, wohlthätig und barmberzig gesinnt sind. In ihrem ganzen Umganze mit ihren Rebenmenschen besteißigen sie sich der Aufrichtigkeit, der Mahrahaftigfeit, der Berschwiegenheit, der Redlichkeit in ihren Berschgen und Jusapen, der Bescheibenheit, der Leutseigseit, der

#### Die Sauptlehren ber driftlichen Religion.

Friedfertigleit und Cintractigleit. Sie find gegen ihre Boblthater dantbar, ihren Freunden vorzüglich ergeben, und aufrichtig bestissen, ihren Feinden und Beleidigern zu vergeben und wohl zu thun. Sie beten gern für alle Menschen, und bezeugen auch nach ihrem Tode ihre Achtung und Liebe für sie.

- 5. Bahre Spriften suchen allegeit bas Beste ber handlichen, burgerlichen und tirchlichen Gesellschaften, worinnen sie leben, und thun nach ben Borfcbriften Gottes in allen besondern Aemtern, Lebensarten, Zeiten und Umständen, zu feiner Ehre, alles Gute, wozu sie Bermogen und Gelegenheit haben.
- 6. Babre Chriften bestreben fich, im Glauben und in bet Sottfeligfeit immer geubter und frandhafter ju werden. Sie beffeißigen fich, jur Beforberung ihres Wachsthums in allem Outen, der oftern Betrachtung der beiligen Schrift und ihrer Lebren, der rechtschaffenen Abwartung bes offentlichen und befondern Gottesbienftes, und bes rechten Gebrauche ber Caufe und des Abendmahle. Gie beschäftigen fich oft im Stillen mit Gott und feiner Allgegenwart, mit bem Undenten an Jefum, ihren Erlofer, und mit der Uebung einer gewiffenhaften Selbsterfenntniß. Sie huten fich vor allen ichablichen Berfreunngen, und lernen ihre Sinnlichfeit immer mehr behert. ichen. Sie ermagen oft die großen Bohlthaten der Tugend, und fuchen alle Gelegenheiten und Berfpiele baju ohne Saum. feligfeit ju nugen, alle Gelegenheiten und Benfpiele jum Bofen forgfaltig ju vermeiden, und auch in dem Umgange mit andern Chriften nach dem Borbilde derer, die icon felig find, immer weiser und beffer zu werden.
- 7. Mahre Christen suchen stets, sich auf die tunftige Seligs teit forgsältig vorzubereiten. Sie denken oft und ernstlich an die Unausbleiblichkeit des Todes, und an die darauf solgende gewisse Belohnung oder Bestrafung ihres Berbaltens in ihrem irbischen Leben. Sie starten sich durch das Andenken an die Ewisteit im Abschene an allen Sunden, im Glauben an Gott und an ihren Erlöser, und in frendiger Ausübung ihrer Pflichten. Sie richten auch ihr Thun und Lassen zu guten Folgen deselben nach ihrem Tode ein, damit sie mit einem ruhigen Gewissen, ohne Furcht vor dem zukunftigen Gerichte, in der Erwartung einer frohlichen Auserstehung sterben und ewig selig werden mögen.

## enauere Angeige

von bem

# Inhalte dieses Gesangbuckes

#### Erfte Abtheilung. eitlieber.

. Worgenlieder. 1=16.

2. Tischlieder. 17:20. (Auch 139. 142. 145. 625. 626. 733.)

3. Abendlieder. 21 = 34.

4. Sonntagelieder. 35=47. (Auch 869 und 870.)

5. 3mm Anfange bes Rirchenjahres. 48. 49.

6. Meujahrslieder. 50= 57.

#### Zwente Abtheilung.

#### Lieder über die Lehren des christlichen Glaubens.

Bon der Erkenntnif Gottes überhaupt, pon ihrem Rugen u. von den Mitteln dazu. 58:61. (Auch 590:92.)

2. Bon Gott felbft und von feinen Gigenschaften. Bon der Natur und den Eigenschaften Gottes überhaupt.

62:65. (Auch 601. 602.) Bon ber Emigfeit und Unverauderlichfeit Gottes. 66:68. Bon ber Allwiffenbeit Gottes. 69=73.

Bon der Weisheit Gottes. 74=78. Bon der Allmacht Gottes. 79=85.

Bon ber Gate und Langmuth Gottes, 86.92. (Auch 378. 614. 615. 618. 876.)

Bon ber Beiligkeit Gottes. 93. 94.

Won ber Gerechtigteit Gottes. 95:97. (Auch 193.) Bon ber Wahrhaftigkeit und Treue Gottes. 98:101.

(Auch 157.) Bon ber allerhöchften Seligfeit Gottes. 102. 103. (Auch

Won der Allgegenwart Gottes. 104:107.

3. Bon ber gottlichen Prepeinigkeit. 108:121. (Auch 627. 727.)

4. Bon der Schöpfung.

Allgemeine Lobgefänge. 122/128. (Auch die Lieber 603/626.)

Bon ben Engeln. 129:131.

Bon me Menfchen; nuferm Leibe und Seele; und von unferer Bestimmung. 132:136.

5. Bon ber Borfebung und Regierung Gottes.

Lobgefange\_ 137:152. (Ebenfalls die Lieber 603:626.) Bitten und Ergebung in ben göttlichen Willen. 153:162. (Auch die Lieber 510:514; vom Bertranen auf Gott 665:692.; von der Zufriedenheit mit unserm Zustande 745:753.)

6. Bon ber Unichuld bet erften Menfchen, von ihrem Falle und ben Folgen beffelben.

Bon ber Unschuld und bem Falle ber erften Menschen. 163.

Bon ben bofen Engeln. 164.

Betenntniffe unsers Berberbens, und der betrübten gob gen beffelben, vereinigt mit Bitten um Bergebung. 165:175. (Auch die Lieder von der Bufe.)

7. Bon der Gnabe Gottes gegen die Menschen, und fets nem ewigen Rathschlusse über ihre Erlösung.

Bon ber Allgemeinheit ber Gnade Gottes. 176. (Auch 230:233.)

Bon ber Große ber Gnade Gottes, daß er feinen einges bornen Gohn- gab; und von der Person deffelben. 177:191. (Auch 327.630.911.)

Bon ben Anstalten Sottes feit bem falle, jur Erlbfung ber Menfchen, nach ber Gefchichte ber beil. Schrift.

Abam, und die ihm gegebene Berheißung. 192. Abams Rachkommen und die Sündsluth. 193. Die eingerissene Abgötterei. 194. Abradam. 195. Abrahams Rachkommen. 196. Frael in Aegypten. 197. Frael in der Wäste. 198. Das Geles auf Sinai. 199. 200. Irael in Canaan. 201. David. 202. Irael nach Asprien und Babel zerstreuer. 203. Irael nach Canaan zurückgebracht. 204. Die Erscheinung Jesu. 205. 206. Borbereitung auf Jesum durch Johannes. 234.

. Bon Jefu Chrifto, bem Erlofer ber Menfchen, und von feiner Erniebrigung.

Bon seiner Menschwerdung und Geburt; auch von den Begebenheiten nach derselben. Abvents und Beihe nachtslieder. 207:235. (Auch 187. 205. 206. 631, 632. 911.)

Bon seinem Wandel auf Erden, und seinem Lehramte. 236:239. (Auch die Lieder von der Nachfolge Jesu in den Lugenden, in welchen er und mit seinem Erempel vorgegangen ist.)

Bon seinem Leiden und Tobe. Passionslieder. 240279. (Auch 180. 183. 186. 571. 633. 634.)

10. Bon Jesu Christo, dem Erloser der Menfchen, und von feiner Erhabung.

Bon feiner Auferstehung. Ofterlieber. 280:311. (Auch 551. 635. 636. 912.)

Bon feiner himmelfahrt. 312/323.

Bon feinem Fürsprecheramte im himmel. 324. 325. (Anch 266.) Bon feinem Reich und feiner herrlichkeit zur Rechten bes

Baters. 326. 327. (Auch 185. 188. 233, 361. 638.) Bon feiner Biebertunft. 328. 329. (Auch 553:557.)

un. Bon dem heiligen Geifte, feinen Gaben und feinen Birtungen. Pfinaftlieder.

Willgemeine Lobgefange und Bitten an den h. Geift. 330336, Bon den außerordentlichen Wirkungen des heiligen Geis fles ben der Stiftung und erften Ausbreitung des Chris

ftenthums. 337:339. Bon ben fortwährenden Gnadenwirkungen bes beiligen Gefftes an unfern Seelen, und Bitten um feine Gaben.

340:354. (Auch 376.) Noch besonders von der Gnade der Verufung. 355. (Auch 230.234.238.444.) der Erleuchtung. 356. (Auch 231.232.) der Bekernung. 357; der Bersicherung von umsferer Bergebung und Kindschaft ber Gott. 358; der täglichen Heiligung. 359.360.

2. Bon ben Gnadenmitteln.

Wom Worte Gottes. Lobgefang für die Gabe bes gottlichen Worts. 361.

Won der Gottlichkeit, dem Inhalte, der Kraft, und dem Gebrauche des Wortes Gottes. 362:375. (Auch 867.) Bitten um die Erhaltung des Wortes Gottes ber der einreißenden Berachtung und Spötterep. 376:379. (Auch 476:4490.)

Bom Gesene. 380:383. (Auch 424.) Bom Evangelio. 384. 385. (Auch 176:191 und 443.)

Bon ber Taufe. 386:392. Ben ber Confirmationsbandlung. 393. 394. Ber jeder fenerlichen Erneurung bes Laufbundes. 395. Bom Abendmable. 396:417. (Ber ber öffentlichen Come munion, auch vorher und nachber gu Saufe, fonnen nebft ben Raffiqueliebern, noch vorzuglich folgenbe gebraucht werden: 190. 191. 236. 325. 451. 453. 454. 456. 457. 462. 466. 518. 571. 633. 648. 649. 651. 655. 656.662.665.860.863.877.878.879.) 13. Bon der Buffe und dem Glauben. Aufforderungen gur baldigen Bufe. 418:422. (Auch 796.897**.)** Drufungen und Entschlusse. 423:425. (Auch 719. 720. Befenntniffe der Sunde. 426:428. (Auch 165:175.) Demutbigungen vor Gott wegen verdienter Strafgerichte und kandplagen. 429:432. (Anch 692. 713.) Empfinbungen ber Eraurigfeit, Reue und Schaam aber die Sunde. 433:442. Angebotener Troft aus dem Evangelio. 443. Demuthige Buflucht gur Erbarmung Gottes in Chrifto. 444437. Bitten um ftarte Zuversicht. 458:460. Meußerungen eines zuversichtlichen Glaubens. 461:466. Prufnugen, ob der Glaube auch thatig fen. 467:469. Bitten um Standhaftigfeit im Glaubeu. 470.471. (Auch 863.864.) Bon der driftlichen Rirche. Empfindung der Bohlthat, in ber driftlichen Rirche gn leben. 472. Lobgefange auf die Stiftung ber Rirche burch Chriftum. 473.474. (Auch 231.280.281.290.330.338.361.) Befenntniflied ber Ditglieder ber driftlichen Rirde. Bitten um Ausbreitung, Erhaltung und Beschüsung ber driftlichen Kirche. 476:490. (Auch 49 und 376=379.)

Am Reformationsfeste. 491.492.

5. Bon den Bohlthaten Gottes, deren sich wahre Christen zu erfreuen haben.
Die Vergebung der Sünden and Gnaden um Christi wils len, durch den Glauben. 493:495.
Lodgesang für die Vergebung der Sünden. 496.
Empfindungen der Glückeligkeit der Christen in diesem Leben. 497:509. (Auch 135.574:576 und 657:665.)

Wersicherungen des göttlichen Erostes in den mannigsa tigen zeitlichen Leiden. 510:514. (Auch die Lieden von der Borsehung 153:162; vom Bertrauen aus Gol 665:692; von der Zufriedenheit 745:753.) Danklied für alle diese geistlichen Wohlthaten. 515. (Am 617.)

Freudige Hoffnung ber zufünstigen Herrlichkeit. 59 520. (Auch die folgenden Lieder, von ben zufunftige Dingen.)

16. Bon ben zukunftigen Dingen. Rom Tobe. 52145A1. (Auch 28461A.)

Bom Tobe. 521,541. (Auch 884,914.) Kurbitten für Sterbende. 542,544. (Für sterbende ve stockte Sunder. 891.) Begrähnißlieder. 545,547.

Bon der Auferstehung der Lodten. 548:552. (Auch b Ofterlieder.)

Bom längsten Gerichte. 553:557. (Auch 95. 328. 329) Bom ewigen Leben. 558:561. (Auch 131. 135. 516:52) 535. 547. 887. 900. 909. 913. 914.) Bon der Berdaumniß. 562.

#### Dritte Abtheilung.

# Lieder über die Tugendlehren bes Christenthums.

1. Bon ber driftlichen Tugend und Gottfeligkeit übe haupt.

Aufforberungen jum driftlichen Eugendwandel. 56

Lebre bes gottfichen Worts von ber Beschaffenheit b wahren Christenthums, und Prufung nach berfelbe 566:570.

Chriftliche Entschließungen zur Gottseligfeit. 571:573. Bon der Seligfeit, die damit verbunden ist. 574:576. Gebete um gottlichen Benstand zum thatigen Christithum. 577:580. (Auch die Pfingstlieder, und 85 862.864.865.)

Ermunterungen jur Stanbhaftigfeit gegen Berführt gen; ober, vom geiftlichen Rampfe. 581:589. (Ut \$60. 863. 866. 881: 883.)

1 Bon unfern Pflichten gegen Gott.

Bon der Erkenntniß Gottes. 590:592. (Auch 58:61. 578.) Bon ber Furcht Gottes. 593.597. (Auch 865.)

Bom Lobe Gottes und ber Dantfagung. Muaemeine Lobgeschuge. 598:628. (And 829; imgleichen alle Lobgefange auf bie Gigenicaften Gottes; auf bie - Schöpfung; auf die Borfebung; auf die vier Jahrs deiten.)

Bom Bekenntniffe neb ber Berehrung Jefu Chrifti in. fonberbeit. 629:639. (Außer ben Liebern von ber Erniebrigung und Erhöhung Jesu Christ, noch 185. 186. 188.246.327.361.475.877.)

Bon ber Liebe und bem Gehorfam gegen Gott. 640647. Bon der Liebe und Rachfolge Jesu. 648:656. (Auch 236.

239. 763.) Bon ber Freude an Gott und Jefn. 657:664. (Auch 873/879-)

Bom Vertrauen auf Gott; von der Ergebung in seinen Billen, und ber Gebuld im Leiben. 665:692. 67. 78. 82. 153:162. 510:514. 592. 745:753.)

Bon ber Pflicht und bem Rugen bef. Bom Gebete. felben. 693:696. (Bon ber Ginmuthigkeit benm Ge 628.)

Allgemeine Bitten. 697:713. (Auch 578:580. 856. 872.)

Bom Cibe. 714716 (Auch 98. 766.)

3. Bon den Pflichten gegen uns felbit.

Von der Gelbftliebe überhaupt. 717. Von der Selbsterkenntniß und Selbstprüfung. 718:720. (Auch 25. 29. 174. 424. 467. 569. 570. 582. 857. 858.)

Bon der Demuth. 721:725. (Much 861.) Bon den Pflichten gegen die Scele. N Namentlich: von ber Bichtigkeit ber Seelforge. 726:728. (Auch 135.) von bem Berth und ber Bewahrung eines guten Ges wiffens. 729.730. (Auch 94; und von ber Beiligung ber Gebanten. 73.) von der Bachsamteit. 731. (Auch 243. 582. 897.) von ber Ablegung bes irbis ichen, und lebung bes himmlischen Sinnes. 732.

Bon den Milichten gegen den Leib. Ramentlich : von ber Erhaltung des Leibes. 734.; von der Rafigkeit. 735. 736; von der Reuschheit. 737. 738; von dem rechten Gebrauche der Sinne. 739. (Anch 133.)

Bon der Arbeitsamkeit und dem Berhalten gegen zeitliche

Guter. 740=744.

Bon ber Aufriebenheit mit unferm Auftanbe. 745:753. (Auch 142. 144. 145. 153:162. 510:514. 665:692.) Bon ber Kurze und bem rechten Gebrauche ber Lebenszeit. 754:757. (Auch 521. 553. 862. 885.)

4. Bon unsern Pflichten gegen ben Rachsten.

Bon der Menschenliebe fiberhaupt. 758:763. (Auch 236.) Bon der Sorge für des Rächsten Seele. 764.

Bon ber Sorge für des Rachften Leib, für fein Eigens thum und Chre. 765:767.

Bon ber Gerechtigkeit. 768. Bon ber Dienstfertigkeit. 769.

Bon der Barmherzigkeit und Boblthätigkeit. 770.776. Bon der Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Berschwiegens beit und Creue. 777.

heit und Treue. 777. Bon der Bescheibenheit und Demuth gegen andere. 778. Ben der Leutseligkeit und Gefälligkeit. 779.

Bon der Friedfertigfeit und Gintrachtigfeit. 780. Bon der Danfbarfeit gegen Boblthater. 781.

Bon der Bantbarfeit gegen Wohlthater. 781. Bon den Gesinnungen christicher Freunde. 782. 78

(Anch 508. 880.) Bon ber Liebe und Sanftmuth gegen Feinde. 784789.

Bon der Fürbitte für alle Menfchen. 790792. Burbitte für Zweifler an der Lehre Belu, und Unglan.

bige. 793. (Für Sünder. 711. 890. 891.) Bonden Gesinnungen der Christen über den Tod ber Fronv

men. 794. (Auch 544. 546. 547. 900.) Bon ben Gesinnungen bes Ehristen über ben Tob ber rer, die in Sunden gelebt haben. 795. 796. (Auch 891.)

5. Bon unfern Pflichten in allen Gefellschaften, befone bern Zeiten, Lebensarten und Umftanden.

Lieber für die driftlichen Stande, Gefellichaften und Lebensarten.

Bom Sansstande.

Füt Chelente. 797. 798. Für Aeltern. 790:801.

Bep ber Taufe eines Kindes. 802. Fürbitte für Kinder. 803.

Lied für Rinder. 804.

Kur Sausherrschaften. 805.

Kur Bittwen und Baifen. 807. Kur junge Leute, die in fummerlichen Umftanben flub. 808. Für Jünglinge. 809. Für Imigfrauen. 810. 9m Alter. 811. 812. Bom obrigfeitlichen Stande und ber barger. liden Gefellschaft. Rurbitte und Danffagung für ben Ronig. 813:815. Karbitte für das Baterland. 713. Bon ben Pflichten bes vbrigfeitlichen Stanbes. A16. Bon ben Pflichten ber Unterthanen.' 817. Bon ben Pflichten ber hohern Stande. 218. Bom Stanbe bes Landmannes. 819. Für Die Gelehrten. 820. Far die, welche Sandlung und Gewerbe treiben. Für die Runfiler. 822. Kur alle Arbeiter. 823. Rom ben Uflichten ber Ariegeleute, und Fürbitte für .ñe. 824. Kur Seefahrende. 825. Kur die Bewohner der Marschlander. 826. Bom Lebrftande. Pflichten ber Lehrer, und Furbitten für fie. 827. 828. Lieber für besondere Beiten und Schickungen Gottes im menichlichen Leben. Mugemeines Loblied auf alle Jahrezeiten. 829. (Auch 141.) Frablingelieber. 830/832. (Auch 127.) Sommerlieder. 833. 834. (Auch 603.) Berbstlied. 835. Winterlied. 836. (Lieber am Geburtstage find unter andern: 142. 616.620.) Rut Saatzeit. 837. Danflied fur bie Ernbte. 838. (Noch einige Gebete und Danklieber für die Fruct. barkeit stehen: 139. 142., imgleichen 603. 604. 610.735.) Bor bevorstehender Reise und auf Reisen. 839. (Fürbitte für abmesende Freunde. 783.) Rach zurückgelegter Reise. 840. Beym Gewitter. 841. (Mach einer Durre. 610.) In allen Rrantheiten, 842, (Auch 690,)

Fürbitte für Krante. 843. (Für Sterbende. 542:544. Rach überstandener Krantheit. 844. (Auch 540.) Bur Zeit anstedender Seuchen. 845. 846. Rach anstedenden Seuchen. 847. In theurerZeit. 848.

(Lieber fur Arme fteben 745.753.; inngleichen 776.781 und für Reiche 770.775.)

In Feyerenoth. 849. In Wasserenothen. 850. 851. Nach Wasserenothen. 852.

In Ariegazeiten. 853. Danflieb für den bergestellten Frieden. 854. Bitte um Erhaltung bes Friedens. 855.

6. Meber bas Bachsthum und die Beständigfeit mahre. Christen im Glauben und in der Gottfeligfeit.

Prüfungen und Entschlüsse zur immer wachsenben und beständigen Gottseligkeit, und Bitten um görtlicher Benstand bagu. 856:866. (Auch 471. 571:589.)

Anwendung des göttlichen Wortes. 267. (Auch 364275. Bitte um Bewahrung vor Zweifeln an der Lehre Zest und Neberwindung derselben. 268. (Auch 590.; Bitt um Bewahrung vor Zweiseln an der Seligfeit. 587 588.)

Abwartung bes gemeinschaftlichen Gottesbienfies. 869 870. (Auch die Sonntagelieder 35:47.)

Nebungen der Andacht, vorzüglich in der Einsamkeit 871:874. (Auch 509.651.) Beschäftigungen des Andenkens an Jesum und sein

Beschäftigungen des Andentens an Jesum und seim Liebe. 875:879. Kwachung zum erhaulichen Umgang mit den Shristen

Erweckung jum erbaulicen Umgang mit ben Chriften unfern Brübern. 880. (Auch 508.)

Erweckung jum Gifer und gut Staubhaftigkeit aus den Benfpiele ber Seligen, die gelitten und überwunder haben. 881/883. (Auch 195. 586. 589.)

7. Bon der driftlichen Borbereitung jum Tode, unt beffen getrofter Erwartung. 884:914.

## Die erfte Abtheilung,

welche

## Beitlieber

enthält.

#### I. Morgenlieder.

Mel. Ich dant' dir schon.

L. Dein erft gefühl fer preis und bant! Erbeb'ibn, meine fcele! Der herr bort beinen lobgefang; bbfing' ibm, meine feele!

2. Wer fcont une, wenn wir tha? wer wacht? Ich lag und felief in frieden. Wer fchafft bie herheit ber nacht? Wer ruhe

fir die muben?

3. Wer forgt, wenn ich von mit nichts weiß, Mein leben zu kenahren? Wer stärft mein blut in seinem steiß? Wer schüht mich wer gefahren?

4. Wer lehrt das auge feine Micht, Sich ficher zu bebeden? Ber ruft ben tag, wer ruft das

licht, Mich wieder zu erweden? 5. On thust es, herr und Gott derwelt! Du schübest unser leben; Du, bessen macht es uns erhält,

dak mirs auch ist gegeben.

6. Gelobet fepft bu, Gott ber nacht! Gelobt fep beine treue, Daß ich, nach einer fanften nacht, Rich biefes tags auch freue!

7. Laß beinen segen auf mir thn; Mich deine wege wallen; Undlehreselber, Gott, mich thun,

Rad deinem wohlgefallen! 8 Nimm meines lebens gnädig Nahr! Auf dich hofft meine seele. Em mir ein retter in gefahr; Ein

Biter, wenn ich fehlel

9. Sieb mir ein herz voll guvetficht; Berleih' ihm lieb' und rube ! Sieb mir ein berg, bas feine pflicht Erfenn' und willig thue.

10. Daß ich, als ein getrenet fnecht, Rach beinem reiche ftrebe; Gottfelig, guchtig und gerecht Rach

beinem willen lebe.

11. Daß ich, bem nachften bevzustehn, Die fleiß und arbeit scheue; Mich gern bevandrerwohlergehn Und ihrer tugend freue.

12. Daß ich die freude diefet geit In beiner furcht geniefe, Und meinen lauf mit freudigfeit, Benn du gebeutst, beschließe.

Mel. Befiehl du beine wege.

2. Erwachet, harf' und pfalter! Gotthat ben tag gemacht. Dankt, banket bem erhalter, Dem huterin ber nacht! Erwachet, ihn zu loben! Gott hat ben tag gemacht! Der huter fev erhoben, Der huter in ber nacht!

2. Daß fie ihm banten muffe, Berhullt er feine welt In feine finfterniffe, Bie in ein fichres zelt. Dann floft er, und verborgen, Geheime fraft und ein, Onro

feinen glang im morgen Sichtbaret und zu fenn.

3. Die frommen schlummern, mude Lon ihrer tage mub'; Und ihres Baters friede Erquidt und starfet sie. Ob er sie bessern modte, Bebeckt ber langmuth arm Durch

viele tobesnächte Der fünder fichern

fowarm.

Ihr frommen, aus der nacht; Bu mich bereiten ! feinem eigenthnme Geschaffen und bewacht! Ihr abgefallnen kinder, allen meinen wegen! Dein wo Sort ihren lobgesang; Und bufe, sev meine fpeise Auf meiner pilge buf', ihr funder, Sep euer morgen- reife! banfl

Beht, Water, beine tren'. Ich will 40 erde, Bater, Gohn mit bei, Gott, erhoben; Denn fie wird heil'ger Geift, Der, daß tag m tiglich nen. Bon dem wir alles nacht uns werde, Mond und fon baben, Mein fous, mein heil, mein und scheinen heißt, Deffen ftar licht, Quell aller guten gaben, Ben,

Sott, erfreuft bu nicht!

6. 3ch bin durch beine liebe, Du, Mebe, was ich bin. Nimm jeden n.einer triebe Bu deinem opfer bin ! Bas follich, herr, dir geben ? Dich gang und ohne zwang! Ein dir gebeiligt leben Sepewig, Gott, mein bant!

Mel. Run lagt uns Gott.

3. Mach' auf, mein berg, und finge Dem Schopfer aller dinge, Dem geber aller guter, Dem trenen menschenbuter.

Mit gottlichem erbarmen Bebecktest du mich armen. Schlaf, fprachit du, ohne grauen; Die son=

ne follst du schauen!

3. Dein wort, herr, ift gefcheben; 3ch tann bas licht noch feben; Du machft, dag ich auf's neue Mich meines lebens freue.

4. Steig' auf, mein bant, jum throne! Dem Bater und bem Cohne, Dem Geift bes herrn fep chre, Anbetung, preis und ehre!

5. Bernimm mein lob, mein leben! Du kannst ins herz mir se= ben: Ach, mochte bir gefallen, herr,

meines herzens lallen!

. 6. Du wollest mich vollenden; Dich nimmer von mir wenden; Und **vico in meinen tagen Akit gut und** hangniuth tragen!

7. Du wollest felbst mir rath In allen meinen thaten; Dich fte 4. Erwacht gu feinem ruhme, gum beften leiten; Jum bimn

8. Begleite mich mit fegen 21

In eigner Melodie.

Beht, Water, beine tren'. 3ch will 4. Gott des himmels und beite, Gott, erbaben : Ann Er will hand die welt, Und was drinnen h erbált l

2. Gott, ich banke bir von berger Denn du haft auch diefe nacht Bi gefahr und noth und schmerz Mich behutet und bewacht, Und baller meiner fould Saft du no

mit mir geduld.

3. 3ch gedent' an meine funde An die strafen, die mir droh Lag mich troft und gnade finder Denn ich glaub' an beinen Gobi Der für meine miffethat Gelber fi geopfert hat.

4. Dir will ich an diesem morge Bang gu beinem bienft mid, weibi Will für meine seele sorgen; QBi gerecht und beilig fepn; Daß, e fcheint nun dein gericht, 3ch davi

erschrecke nicht.

5. Führe mich, o Herr, und lei Meinen gang nach deinem wort Ach, mein Bater, sev auch ben Mein beschüßer und mein hort! Ui ter deinem ichut allein Kannich fre und ficher fenn.

6. Dir allein, dir, Gott, befehl Beiner anade, deiner treu' Ueberge ich leib und seele! Steh auch diese tag mir bey! Sep mein fchug, mei gluce, mein ruhm; Denn ich bin bei

eigenthum!

7. Leite mich auf deinen wegen Teber unfall, der mir drobt, Alle werde mir zum segen, Ed seo leb ster tob! Sterb' ich, Gott, fo bringe m Mich zu beines himmels rub'!

8. Hore, Gotr, was ich begehre; Sieh mir, was dein wort verheift! Dir fen preis und bant und ebre, Dir, o Bater, Schn und Geift! Du aberif gebet und fichn; Ewig will id tic erhohn!

Mel. Aus meines bergene.

Jes morgens erste stunde Coll dir geheiligt fevn. Mein berg frimmt mit dem munde Dich preif' In dankgefängen ein. ich, ob ich fcon Dein lob hier fowach nur lalle; Ich weiß, mein bant gefalle Dir, herr, burch beinen Sohn. 2. Du haft mit beiner gnabe

Mich biese nacht bedeckt; Mich hat tein fcmery noch fcabe Berlebet und erschreckt. Der schlaf hat mich aniat; 3ch bin mit frischen fraften Bu pflichten und geschaften

Dich beine buld begludt.

3. 3ch tann, beschirmt vor leiden, Rochdeiner huld mich freun. Doch mischt in diese freuden Gich ren' and fummer ein. Mein vor'ger un= dant trantt Go oft noch mein gemi: the, Als es bep deiner gute An seine sünden denkt.

4. Wie oft hab' ich mit funden Dein wohlthun dir gelohnt! Dhuld, nie un ergrunden! Du haft noch ftets sescont! Saft täglich wehl gethan, Boll paterlicher triebe, Bis endlich deine liebe Mein fühllos herz ge=

mann. 5. Wie mard ba mein gewiffen

Bon furcht und reu' erfüllt, Be-schänt, erschreckt, zetriffen, Doch bald von dir gestillt! Es fam, (ach, nie werd' ich, Mein Gott, des banlens made!) Es fam von dir dein ftiede Durch Chriftum über mich.

1 .

1

6. Run diefer theure fegen Rub' auf mir! Auf allen **I**mmerdar

bir! Will roher frotter fchery Dein heilfam wort mir rauben : Go ftarte meinen glauben; Bewahre felbft

mein berg! 7. Gieb anate mir auch beute,

Menn ich gewiffenhaft Dem bofen miderftreite, Geftarft durch deine fraft! Den ganzen tag laß mich Wor beinen angen mandeln; Fromm benten, fromm auch handeln. Aus liebe

gegen bich l 8. Gieb, daß ich gut, gesellig, Rlug, redlich, offen, fren, Dienft fertig, mild, gefällig, Riehartnoch murrifch fen! Berfohnlich, fanft, gelind; 3m zorne meiner machtig; Im ernft und scherz bedachtig; 60 leve, Herr, bein find l

o. Es werde jedes lafter, Aus liebe gegen bich, Mir jeden tag verhafter; Der funder jammre mich! Db auch mein fuß nicht

irrt, Will ich doch den nie richten, Der wider feine pjichten Dir uns

gehorfam wird. 10. Des nadiften ehre fcmalern, Entebrt bas driftenthum.

ruhm aus fremden fehlern, Dwelch ein schnoder ruhm! Lag den mich immer fliehn; Nie folimm, was gut ift, denten; Und, feh' ich

bruder gleiten, Es jedem ang ent ziehn! 11. Ben fleiß und arbeit folleiche

Kein geig fich in mein berg; Leicht rubre, leicht erweiche Deich meines nachften fdmerg! Rein glud, das andern blubt, Emvore mich zum

neide; Und fein genuß von freude Verzärtle mein gemuth!

12. Bewahr' an diesem tage Mich vor gefahr und leid, Und trifft mich eine plage, So gieb gelaffenheit! Pint hilf, o Bater, mir, Daß ich fie nicht verschulde, Nicht murr'; und

driftlich dulde, Woll zupersicht zu

dir!

13. Wie bald ist's überwurden, minen wegen Erhalt' er mich bep Das leiden diefer zeit! Folgt nicht auf trube ftunden Der troft ber emigfeit? Der ftartet mich in noth, Daß ich nicht ängstlich zage; Am letten meiner tage Giebt der mir muth im tod.

14. Er tomme, willft du, hente! Denn, wenn ich dein nur bin, Go führt er mich noch hente Zu dir, zu Befu bin. Dair, wenn er tommen foll, Muff er mich nicht in funden, Nicht unbereitet finden ; Dann, Bater, sterb' ich wohl.

Mel. Befiehl du beine wege.

Und diesen froben morgen Giebt Gott, ber uns bewacht, Wenn wir nun, fren von forgen, Sanft fcblummern in der nacht; Er, welcher uns erquidet, Und unfre fraft ernent, Für und Die erde schmucket, Und jeden tag erfreut.

2. Ihn preist ber engelheere Frohlockender gesang. Auf! singt in ihre chore, In ihrer jubel dant! Ertonet, harf und pfalter, Ine lied der seraphim, Dem Schöpfer, dem Erhalter; Lobfingt, lobfinget ihm! 3. Dir will ich mich ergeben,

Durch ben ich leb' und bin. Wie flüchtig eilt bieß leben 3u feinem stele hin! Balb ift es ganz ver-fewunden. Doch hangt an feiner geit, Un ihren schnellen ftunden, Das heil der ewigfeit.

4. Dieß reize meine feele Bum fleiß im guten an, Dag ich nichts bent' und wahle, Was dir mißfallen Dann fann ich nicht verberben; 3ch fürchte nicht den tod; 3d werde felig fterben; Denn ich

bin bein, o Gott!

5. Dann troftet mich der glaube: 36 werde nicht vergehn, Und einft, erweckt vom stanke, Bum himmel suferftehn. Dief will ich nie ver-

**Panu merbeu** full.

6. Durch fle geftarft, ermube In Bottes bienft ich nicht. Mich ftartet Gottes friede Mit fraft und zuver ficht. Ich fieg' in jedem ftreite; Des fieges lobu ift nab'. Muf! auf! vielleicht ift bente Des fampfes giel Ichon da.

Mel. Liebster Jest:, wir find.

7. Noch erleuchtet mich bein licht; Diese nacht ift Wie viel gutes auch vergangen. hab' ich nicht, O mein Gott, von bir empfangen! Du bewahrteft mich aus gnaden, Diese nacht vor allem schaden.

2. Was verlangft du, Gott, von mir? Bas tanu bein geschopf bir geben? Herr, mein herz gehöret bir; Dir gehoret leib und leben. Lag mit beinen findern allen Mich

durch Jesum dir gefallen! 3. Sev mir guadig, herr, mein Gott; Wasche mich von meinen funden, Und lag mich burch Christi tod Heil und troft und friede finden ! Er hat meiner funde plagen, Meine

straf' hat er getragen.
4. Laß mit wahrem glanben mich Meine pflichten ftanbhaft üben; Dich, mein Bater, Jefu, dich, Dich, o Beift, von herzen lieben! Gieb auch, baß ich auf ber erbe Meinem

nachsten nublich werde!

5. Ich erneure meinen bund, Durch die taufe dir verpflichtet. Kraft und leben, herz und mund Cep auf deis nen ruhm gerichtet! 3ch entfage fas tans werten; Dazu wollest du mic stårken!

6. Leite mich durch deinen rath: Führe mich auf deinen wegen. Daß ich wandle beinen pfad, Und gewinne beinen fegen; Dag mich deine rechte leite, Ueberall bein schut begleite.

affen, Und, biefer hoffnung voll, 7. Stel mir und ben meinen ben, will edglich ich ermeffen, Was ich Meinen obern, meinen freunden ? Und beweise beine tren, Lind on st ben armen! im jeben funder; Denn du glebft. ment ja, wenn sie wollen, Daß indt verderben follen. m wir sterben! Lag nicht Einen, me sie! tt, verderben! re mich auch felig fterben! Mel. Warum betrubft du bich. m! amen!

In eigner Melodie.

sem thron Erschein' ich, bich ju Dağ ich noch lebe, bant' ich dir. Dir will ich angehören, rch Jefum, beinen Cohn. fren', Empfang'ich jeso wieder neu . Du haft ans lauter gnaden Aus beiner milben hand. Mein ntheit und vor schaden, Bor wundern deiner huld entwickt. und grab bewacht. Wie oft 4. Dich, dem ich nichts vergelten gieng ich mich An dir in meinem kann, Dich, Water, bet' ich kindlich m! Du wollest mit's vergeben; an; Ich opfre dir mein herz. Ein barum bitt' ich dich! herz voll lieb' und zwersicht, Ein 1. Du wollest vor gefahren Mich dankbar herz verwirfst du nicht. ve, Wor einem schnellen tod, ich vollende meinen lauf.

m meinen feinden! herr, dein 4. 3ch will mein ganges leben, terlich erbarmen Gebe brod und Will ehre, hand nud gut In deine bande geben, In beine vaterbut; 8. Gott, nimm beiner firde Dir alle, die bu licbft, Die obern, h; Dent' an alle beine finder! die verwandten, Mit freunden und if in trabfal und gefahr, Und befannten; Dir alles, mas bu

5. Dein guter engel bleibe Ben mir und fchuse mich! Denn bein & Sorge, Bater, forge bod fut bin ich, und glanbe An beinen Sobn wittwen, für die maifen, Fur die und bich. Damit der fatan nie Mit ufen: Las fie noch hier auch fcabe, noch bie funde Mich taufch' wegite preisen! Mett' und alle, und überwinde: Co hilf, und gabe

6. Gott will ich laffen rathen. o. Iche forge, die mich frankt, Er fegue ftabt und land; Er fegue II ich, Bater, dir befehlen: meine thaten, Beruf, geschäft mb m bein berg, bas mein gebenft, ftand! Er tragt bie gange welt.
rb fur mich bas beste wahlen. Mein leib, mein geift, mein leben bift's, beffen ich mich trofte; Sen Gott, dem Berrn, ergeben;

fet mich zu dir der tod, Lasmich o. Ihm, der das licht entstehen nen himmel erden. Dankvoll will o. Ihieß, Und mich gesund deinen namen Ewig preisen! erwachen ließ; Sev preis und frober bant! Des neuen morgens heiterfeit Sep meinem Gott zuerst ` geweibt!

Ins meines herzens grunde 2. Steh', herr, ich unterwinde Sag'ich dir lob und bant; mich, Mit dir zu reden; staub bin biefer morgenstunde Erhebt ich, Durch beinen hauch befeelt. mein gefang. D Gott, vor Gleich ale ein tobter lag ich hier: 3. Und jedes gut, deß ich mich

in auch in diefer nacht Vor auge wird, wohin es blickt, Von

big diesen tag, Vor satans list 5. O du, den meine seele preist, whren; Vor sunden und vor Erwecke mich durch deinen geist mach; Vor einer jeden noth Des Zur treu' in meiner pflicht! Er is und der seele, Beilich sie dir helse meiner schwachheit auf, Wis

Ein aut gewissen fer mein theil! Bollende, Bater, felbft mein bofe meiden; Lehr' und verrichten beil, Und segne meinen fleiß! Dir heilige geschäfte; Und, wo wir

pracht, Rahrst jeden vogel, Gott ja nicht scherzen Mit beinen ftras ber macht! Bin ich nicht mehr, fen, sondern fromm zu werben, Box benn fie? Ich werfe meine forg' auf beiner zufunft une bemuhn auf et bich; Du, mein Erbarmer, forgst ben! Erhor' une, Bater!

fur mich!

Mel. Lobet den Berren.

10. Last Gott uns preisen; Dankbar uns beweisen! Last und mit frenden feinem namen singen, Und lob und dank zu feinem throne bringen! Lobt Gott, ben Water!

Er war's allein, der's dieser tag geweiht! aeaeben. -vaterlich bedeckte; Er, der von un= ferm schlaf uns auferwecte. Lobt

Bott, den Bater! 3. Daß unfre sinnen Neue fraft und plag' und schande sen! gewinnen; Daß wir noch hand' und

Sott, den Bater!

4. Daß feuerflammen Uns nicht allzusammen Verzehrten, daß fie ımfre haufer schonten; Das macht, daß wir in feinem schatten wohnten.

Lobt Gott, den Vater!

5. Rein grimm von raubern Sat an unfern leibern, Un ehr' und gutern feindlich und verleget : Dawi= der hat sein engel sich gesetzet. Lobt

Sott, ben Bater! 6. Ach, treuer huter, Geber aller guter, Du wollest ferner über unfer leben Bep tag und nacht bein angesicht erheben! Erhor' und,

Bater!

7. D Bater, leite, Leite bn auch heute Uns beine wege; laß me ficher geben, Und überall in Defner gnade stehen! Erhör' uns

8. Silf und mit frenden Alles ift, was ich bedarf, befannt, Und ichwach find, da gieb du uns traftel alles steht in deiner hand. Erhor' uns, Bater!
7. Die blume kleidest du mit 9. Ruhr' unstre herzen, Das wir

10. herr, du wirft fommen, Alle deine frommen, Die fich befehrten, gnabig babin bringen, Do wir mit allen engeln ewig fingen: Gott fer gelobet!

Mel. Vor deinen thron.

II. Dir, Bater, bir, mein beil. frommen pfand und lohn, Dir, Geift 2. Er hat das leben Und aliein der mahren heiligkeit, Dir sep auch

2. Nimm feele, leib und chr' und ant In beine vaterliche hut, Dag ich burch beine gnade fren Bon fünd

3. Gott Bater, tilge meine fuß' und lippen regen, Das haben fonild, Und fegne mich mit bet-wir zu dauten feinem fegen. Lobt ner huld! D Cohn, erhebe mich gu dir! D wohne, Geist bes herrn, in mir!

4. Laf, Gott, mein Schopfer, las mich bein, Dein, o Gott, mein Erlofer, fenn! Gen nie von beinem fnechte fern, D Gott, mein führer.

Beift des Berrn!

5. herr, fegne, herr, behute mich! Erleuchte gnadig mich durch bich! herr, beb' auf mich bein ans geficht! Entzeuch mir beinen frieden nict!

Mel. Aun sich der tag. Bergangen ift auch biese nacht; Ein neuer tag erscheint. Wir ruhten fanft; wer hat gewacht? Gott, unfer herr und freund!

2. Erwacht, ihr menschen, und erhebt Gott, euren freund und Herrn! Kommt, bankt ihm, dankt daf thr noch ledt; Wie sugt ench Out to gern!

ŝ

π

r

2

t

?

£

:

)

1

1

1

:

1

11

ļ

ť

)

)

)

3. Bewohner meines leibes, bu, Rein geift, o bet' ihn an! Erquict het dich des leibes ruh'; Und das het Gott gethan.

4. Bie dant' ich, Bater, dir Id gebe leib und feele bir, und

mig sep sie bein.

- 5. In beinem ichuse ichlummert b, Befdirmt burd beine macht; Ain unfall traf und schrecte mich; Ih ward von dir bewacht.
- 6. Die manche mir verborgne with Entfernte deine hand! Anch einen bosen schnellen tod Hat, Gott, he abaemandt.
  - 7. D Bater, Bater, habe bank fir beine lieb' und treu! Berleih, di id mein leben lang Dir herblich dantbar sev!
  - 8. Gebent auch heute, Herr, an mid! Wenn fich gefahren nahn, Co nimm bich meiner vaterlich Um Jesu willen an!
  - 9. Und du, mein Jesu, gieb mir taft; Steh' beinem freunde ben, Damit ich fromm, gewissenhaft, und stre wandel sep.
  - 10. Erhore, Jesu, meine bitt', Ind fieb' mich schwachen an. Erbette meine tritt' und schritt' Auf beiner ebnen bahn.
  - 11. Entferne, Beiland, mein smuth Bon aller eitelfeit; Denn der ift, der auf dich nur sieht, Soon felig in der zeit.
  - 12. Im glauben erst, und dann m ichann Wird er es ewig fenn. Es will ich denn mich dir vertraun, In ewig mich zu freun.
  - de Zefum hat!

Mc Wer nur den lieben.

Mein Gott, nun ist es wieder morgen; Die vollendet ihren lauf. Nun nacht vollendet ihren lauf. wachen alle meine forgen Mit mir, o Bater, wieder auf. Die ruh' ift ans, der Schlaf ift bin, Und ich feb

wieder, wo ich bin.

Ich bin noch immer auf der erde, Wo jeder tag fein elend hat; hier, wo ich immer alter werbe, Jum tobe reifer, ber fich naht. D Gott, ber mich beschütt unduchtt, War'ich boch beiner liebe werth! 3. Las mid mit Chrifto auf

erfteben, Und bir nur leben; nie det welt! Ich weiß nicht, wie es mir wird gehen; Doch thu', o Gott, mas dir gefällt! Schleuß du in beinen fdus mich ein; Dein will ich tobb

und lebend fenn. 4. Bergieb mir, Bater, meine funden, Die feine reue tilgen Damit ich moge gnade fann! finden, Go ichaue meinen Mittlet

an! In feinem namen bitt' ich bich; Er ift bein Sohn; er ftarb für mich. 5. Silf du in allen fachen rathen!

Ich bin mir selber nicht genng! Behate mich vor missethaten, Bor bofer menschen lift und trug! Herr, lag mich mandeln beine bahn, Und gutes ichaffen, wo ich fann!

6. Behute feele, leib und leben, Bermandte, freunde, haab' und gut! Du wollest beinen fegen geben, Wenn nur mein fleiß, mas gut ift, thut! hilf mir erfullen jede pflicht; Du wirst es thun, ich zweifle nicht.

Mel. Befiehl du deine wege.

13. Sev du nur mein, und treib' 14. Dein Sohn gebot, 3n tid an Bu jeder guten that; Und verhieß, Bey dir und zu vertreten, ng selig ruf' ich dann: Wohl denn, Ch' er sein leben ließ. Er hat mit theurem amen Erborung angelast Dein, ber in feinem namen Dir feinen mangel flagt.

2. Drum tomm' ich biefen morgen Auf fein gebot zu dir. Dir flag' ich meine forgen; Nimm, Bater, fe von mir! Gieb mir, was ich entbehre; Und du, o Jesu Christ, Bertritt mich, und gewähre, Was noth and felig ift.

3. Ich bitte nicht nm leben, Um ansehn, ruhm und gelb. Was gut tft, wirst du geben; Gieb mir, was bir gefällt! Hier ift boch allesnich fig, Und lauter eitelfeit, Vergang= lich, durftig, fluchtig, Wie meine ril-

gerzeit.

4. 3nerft, o Bater, ichente Mir ein gehorfam herz, Das nur an bich gebente, Un feinen eiteln icherg! Ce liebe bich und famme Bu Jefu himmel an; Stete meib' es und perdamme Der lafter breite bahn.

weisheit, fluge finnen, Und rath and wissenschaft, Damit mein thun fen, Und vor ber welt mein wandeln Fromm, ohne heuchelep.

6. Go wird von jenem allen, Bon leben, ehr' und geld, Bu meinem loofe fallen, So viel bir, Gott, gefällt. Last uns noch heute wacht' ich auf. Dant bie seele schmuden; Gott, wie sch bir! zu dir hinauf Kuhre jeder sein wort versprach, Wird schon meiner tage Mich durch jede frend' ben leib beglüden; Glud folgt der und plage!

tugend nach.

Mel. Auf meinen lieben Gott.

15. Anf meines Gottes bahn Die arbeit meines lebens; and glud und fegen.

2. Dit, Bater, fag'ich bant, Dag on mein lebenlang Mich reichlich haft ernahret; Dag beine bulb noch mabret. Las beiner gute gaben Mich auch noch ferner haben. 3. Ach, fegne, Jeft Chrift, Der du mein Beiland bift, Mein amt und meine werte!

meiner feele ftarte, Damit ich beinen willen Dog' ohne falle erfüllen! 4. Ich beilige mich dir. Entsferne, Herr, von mir, Bas meine arbeit hindert, Und beinen fegen mindert; Dann lag mich einst mit freuden Bu dir von hinnen scheiben.

Mel. Werde munter, mein.

16. 23 can ich einst jenem folummet. rdamme Der lafter breite bahn. Welcher tob heißt, aufersteh', tind, 5. Hernach laß mich gewinnen, befrent von jedem fummer, Jenen Durch beines Geiftes fraft, Runft, fconern morgen feb': D bann mach' ich anders auf! Schon am ziel if bann mein lauf. Eraume find bes und handeln Dir, Gott, gefällig pilgere forgen, Großertag, an bei nem morgen.

2. Gir baß feiner meder tage, Geber der unfterblichfeit, Dir einft, meinem Richter, fage: Richtel benn ich ward entweiht! And

3. Daß ich gern vor mir sie sebe. Wenn ihr letter nun ericheint: Wenn zum dunkeln thal ich gebes o tret' ich freudig an Und mein freund nun um mich weint! Lindre bann des todes pein! Lag mich bann ben ftartften Denn fie ift nie vergebens. Auf feyn, Dag ich ihn jum himmel meines ftandes wegen Giebt er weise, Und dich, herr bes tobes, preise !

### II. Tischlieder.

1) Bor Tische.

\$ 6 1

1 Š

, ;

ł

ł

١

ţ

ı

; ! Ŋ

i 1

. .

Mel. O liebster Jesu, was. 17. Suf dich, o Bater, Daß beine huld uns Mittlich erquide. Du fiehft, und giebft auch jedem feine fpeife, Daß a did preise.

2. On segnest uns nach beinem boblgefallen, Thuft beine milbe hand auf, und giebft allen, Bas noth tit; feiner fleht, o herr des

ichens, Bu bir vergebens.
3. Anch menn wir effen ober tinten, muffen Wir dir gnr ehre, Sott, mit dank genießen, Was wir um leben hier von deinen gaben Empfangen haben.

4 Lag, Bater, dief und teinen leben schütt, Much dem leibe, mas the vergeffen; Lag und mit bant ihm unt, Darreicht und ihn um mbmaßigfeit jest effen, Damit wir terftubt. ien, und burch beinen fegen Satt

berben mögen!

Mel. Wer nur den lieben. haben, Wir preisen, wir wußt', An der treuen mutterbrust abeben dich. Du überschüttest und Kuhe, nahrung und auch lust. mit gaben; Du sorgst für und so 4. Dankvoll schaut um euch iderlich; Dein segen macht und umher! Gott erfüllet land und

Bertennen wir gleich deine huld, Go herrn! houst du doch und hast geduld.

Meden, Benn wir und beiner nie Dir, o milber Bater. bir; Dir gn

gaben freun; Lag, wenn wir trinten, wenn mir effen, Uns thener beine gute fenn! Dir fev fur freife, fer für trank, Für alles gute preis und bant!

2) Nach Tische.

Mel. Singen wir aus bergeneg. 19. Dant dem milben Bater, bant linfer froher lob gefang Rubme ben, ben alles preift, Der une fegnet, ber und fpeift. Bie er thier' und vogel nahrt, Hat er als les uns gewährt, Was den leib erhalt und nahrt.

2. Gott ju loben, faumet nicht! Es ift seligfeit und pflicht, Bu empfinden, wie er liebt, Wie viel gutes er uns giebt, Wie er unfer

3. Dieser, aus gebein und haut Bunderbar von imm erbaut, Satte, ficher vor gefahr, Als er faum Sott, von de amiralles geboren war, Ch' es noch die feele

2. Die menschen, Gott, sind nicht und garten blühn für euch; Berg' und the Die gaben, die uns noth und für wen? für euch! sacht. Die gaben, die uns noth und für wen? für euch! sachtt. Die gaben, die uns noth und für wen? für euch! sachtt. Der acer giebt auf dein Demnie, der lindlich sie begehrt. Der acer giebt auf dein

etot Und allen unfer taglich brob. Gab auch jest und fpeis und trant.
3. Du forgst für alle beine kinder; Lobt den Bater! fagt ihm dant! Doch für die frommen nicht allein; Aller fegen kommt vom herrn! Du, Bater, segnest selbst die sunder Dankt ihm, und gehorcht ihm burch regen und durch sonnenschein. gern! Liebt ihn! freuet euch des

6. Danken, danken wollen wit

and ant arbeit fepn, Bis in beiner feligfeit, Rach burchlebter pilgerzeit, Und bein anschaun felbst erfreut.

Mel. Run danket alle Gott. Wir danken freudig dir gur alle beine gaben, Die wir, o Bater, jest Bon dir empfangen baben. Gesundheit giebst bu une, Und nahrung, die erfreut; eligkeit.

2. Las nie undantbar uns, Wie gut bu bift, vertennen; Bon mahrer bankbarkeit Lag unfer her; entbren= nen! Mach' und gehorfam, mach' In unferm ftand und treu, Dag unfer wandel, Gott, Dir moblaefallia fev 1

3. Wenn beine huld uns fcbon Auf erden fo beglücket; Wie wird und fenn, wenn und Dein himmel einst entzucket! Führ' und dahin, und ling Und da bein antlig sehn; Sier einen frohen muth, Dort beine Dann wird bich unfer bant Auch würdiger erhobn.

#### Abendlieder. III.

Mel. Vor deinen thron.

21. Die ein geschwäß des tags versilest Die zeit, die mir gelie hen ift, (So rauscht vorben ein schneller bach,) Und bein gericht, Gott, folgt ihr nach. 2. Die ewigkeit, die ewigkeit

, Ergreift mich nach durchlebter zeit; Ich, wenn sie kommt, ser, was ich fep; Gin funder, oder Gott getren.

3. Da wall' ich hin, ba wartet mein Das anschaun Gottes, ober pein. Ach, Gott, mein heil und mein vertraun, Laß mich bein selig antliß schaun!

4. On traufelft auf die muben rub', Und, wenn mir schlummern, machest du. Ach, wie viel' feelen wallen nicht Im schlummer hin vor

bein gericht!

5. Wir find nur, wie ein fchlaf, por dir; Wie gras, so bluhn und welten wir. Oft strafft du fo bie miffethat, Die deinen gorn entgundet hat.

6. Ich zittre, Herr, und mein gebein Durchangstet bein gewaltig brann. Denn, dentft bu ine gericht en gehn: Wer lann, wer lann vot Die bostehn &

7. Ach zurne nicht auf beinen fnecht, Und gnade, gnad' ergeh' für recht! Verfohner, Gottes Cohn, mein beil, Gep meine zuflucht, fep. mein theil!

8. Auf daß ich flug fen, lehre mich Den tob, daß ich nichts fürcht', als bich! Dann leb' und fterb' ich bir als. lein, Im leben, Gott, im tode bein.

9. Ich fürchte nicht, von die bewacht, Den pfeil des tags, das graun der nacht. Ich gittre, wenn ber tob fommt, nicht; Denn Gott ift meine zuverficht.

Mel. Christ, der du bist der.

22. Erhalter, menschenhuter! bant und preis sen dir, und mein gefang Erhebe beiner gute macht, Die uber meine tage wacht.

2. Ich, der ich deinen geist ems pfing, Bin beiner treue ju gering, Und unwerth der barmbergigfeit. Die meine funden noch verzeiht.

3. Du beftes aller wefen, Gott, Mein Gott, und meiner Batet Gott, Bon mutterleib' an warft bu mein; Ach, war'ich werth, nur bein au seon!

4. 36 übertrat bein recht fo oft; Du, Bater, schoutest, und nochhofft Mein tubner glanbe, Gott, schild, Und bie' erlaffung meiner duld.

5. Im bimmel freun die engel fich, Benn, Geist ber beiligung, burch hic Ein fünder, weil der zorn noch tuht, Bu Gott fich fehrt und buße that.

6. Las mich des himmels freude fem, Versohnt mit Gott und ewig dein! 3ch will nun schlummern; laß mich nicht Entschlummern, Nater, ind gericht!

7. Breit' über mich, herr, und mein haus Die flugel beines louses and! Dir tran' ich; hab' ich doch dein wort, Gott, mein Berschoner, Heil und Hort.

Mel. Nun uhen allewälder. 23. Dn, Herr, hast mir das leben Auch diesen tag stgeben; Dich bet' ich findlich an. 36 bin viel zu geringe Der trene, bie ich finge; Wie viel hat fie an mit gethan!

2. Mit dankendem gemuthe Freu' b mich beiner gute; Ich frene Du giebst mir fraft sid in dir. mb ftarte, Gedeihn zu meinem verte, Und schaffst ein reines berg

mir.

3. Sott! welche rnh' der feelen, Rach beines worts befehlen Einher im leben gehn; Auf beine gute boffen; Im geist den himmel offen and bort ben preis bes glanbens fefm!

4. Ich weiß, an wen ich glaube, Sott, mein heil! Ich, meiner 25. Der tag ist wieder hin; fould entladen Ich fin kmile entladen ein theil.

di ich der ruh' entgegen; Dein mir, nicht meiner pfiicht gelebt? ume sev gepreift. Mein leben und min ende Ift dein; in beine bande Ich ihn auch angefangen? Mehr ich, Buter, meinen geist.

Mel. O liebster Jesu, was

Entflohen find auch biefes tages ftunden; Roch baben wir des lebens gluck emrfunden. Lagt und mit frobem bant den herrn erheben, Durch den wir leben.

2, Des lebens muh' und elend gu versichen, Giebt uns der herr viel freuden zu genießen; Und welche guter febentt er unfern feelen! Bet fann sie zählen?

3. Noch immer lagt er uns erbars mung finden; Er handelt nicht mit uns nach unfern funden. Wir haus fen schuld auf schuld; er lägt uns

leben, Und will vergeben.

5. Wie unwerth find wir, Bater, beiner trene! Alch, unfer herz ers fennt's voll schaam und rene. wollest es mit trost und rub' erfüllen, Um Chrifti willen!

5. Und wohlthun, ift dein emiges vergnügen; Dein auffehn schutt une, wenn wir hulflos liegen, Und, wie entscelt, umhullt von finsters niffen, Bon une nichte miffen.

6. Bar' bieß für uns ber lette tag auf erden; Gollt' unfer schlaf ein todesschlummer werden: Dann weckst du une, die wir une dir erge

ben, Bu jenem leben. 7. So legen wir getroft zur ruh' uns nieder. Gehn wir erfreut die morgensonne wieder; Dann preis fen, Gott, mit froblichem gemuthe Wir deine gute.

Mel. trun banket alle Gott.

talb entladen, Ich ben ber bir in lebens, Wie hab' ich ihn vollbracht ? maben, Und in dem himmel ift Verstrich er mir verzebens? Hab' ich mit allem ernst Dem guten 5. Bededt mit beinem fegen, nachgestrebt? Sab' ich vielleicht nur

> 2. Sab' in der furcht des Herrn bant und mit gebet, Mit effeiger

verlangen, Als ein geschöpf von meiner feele. Pergleb durch Sprift

tes freund zu fenn?

3. Sab' ich in meinem ftand Anch eifer und durch fleiß Ihn, meinen barmbergigkeit, Sott, gepriefen? Dir und ber welt mir fie fchenten. genüßt, Und jedem mohlgethan, bift bu Der wachter über mir. Leb' weil mich menschen fahn?

4. Wie hab' ich biefen tag Mein eigen berg regieret? hat mich im stillen oft Ein blick anf Gott gerühret? Erfreut' ich nich bes Serrn, Der unser flehn bemerkt; Und hab' ich, im vertraun Auf ihn,

mein herz gestärft?

5. Dacht'ich ben bem genuß Der guter diefer erden Un den Allmachti= gen, Durch ben fie find und werben? Berehrt' ich ihn allein? Empfand ich seine huld? Trug ich bas glid mit bant? Den unfall mit geduld?

6. Und wie genoßmein herz Des umgangs füße ftunden? Fühlt' ich der freundschaft gluck? Hab' ich's mit dant einpfunden? War ftets mein ernft auch fanft? Mein fchers

and unichnibevoll? Und hab' ich nichts geredt, Das ich bereuen foll? 7. Sab' ich die meinigen Durch

forafalt mir verpflichtet? Gie burch mein bevfpiel ftill Imm guten. un= War ju bes mitleibs terrichtet? dies mir angenehm?

Sobald ich ihn begangen? Bestritt ruh': Aber du, versaume nicht, ich auch in mir Ein unerlaubt Meine seele, beine pflicht, Dich ju verlangen? Und wenn in biefer Gott noch ju erheben, Seinem nacht Gott über mich gebeut, Bin fcub dich ju ergeben. ich, vor ihm zu ftehn, Auch willig

und bereit?

9. Gieb, ber bu alles weißt, du, wenn er bir befohle, Bor's Das ich ber nichts verhehle! Ich gericht zu gehn bereit? Ach, erwäg wie täglich noch Die schwachheit es! eins ist north! Dent an ihn und

Sott, Der tugend mich zu weihn, blut Mir die verlehte pflicht; Ber-Und guchtig und gerecht, Und Got- gieb, und gehe du Richt mit mir

ins gericht!

3. Sab'ich in meinem ftand Anch 10. Ja, bu verzeihoft bem, Den ich tron bewiesen? Durch seine funden franten; On liebst Und wirst and Auch diese nacht Beil es der herr gebot, Nicht, ich: fo leb' ich dir. Sterb' ich: fo weil mich menschen fann? fterb' ich dir.

> Mel. Auf dich hab' ich gehoffet. 26. Rur alle gute sev gepreist. Gott, Bater, Sohn und heilger Geift, Dem ich mein opferbringe! Vernimm den bant, Den lobgefang, Den ich bir findlich finge.

> 2. Du nahmft bich immer meinet an; Saft viel auch hent' an mit gethan; Mir mein gebet gewähret; Saft vaterlich Mein haus und mich

Befdutet und genehret.

3. Serr, bein gefchent ift, was ich bin. Mein geift, mein leib, und jeder finn, Und was ich gutes habe; Was ich vermag Bis diesen tag. It alles beine aabe.

4. Sen auch nach beiner lieb' und macht, Mein fcup und ichirm in diefer nacht; Bergieb mir meine fünden! Und fonnnt mein tod, Herr Zebaoth, So las mich gnabe

finden!

Mel. Werde munter, mein. pflicht Mein herz nicht zu bequem? 27. Nacht und ftille schliegen Ein glud, bas andre traf, War 27. Nacht under Unfre muben angen gu; Die von arbeit matten 8. War mir mein fehltritt leib, glieder Sehnen sich nach schlaf und

2. Prufe dich vor ihm, o feele! Nunteft bu auch beine zeit? Warft ob. Denn allein in biefem folummer gn. Bir liegen bann

rundet fich Ihr auf beinen trofte fie! nd dich, Der du auch die

n' und fuche bich; Serr, ale die deinen, Wenn du wirft littler fpricht fur mich; erfcheinen, Dir entgegen gehn! lag mich gnade finden, Und mir meine funden!

deine bånde.

O Christe, schugherr. ind stete auf vaterarmen Richter weiß. aussprechlich großer huld. Die oft verlette driften: bank? Wir merken nicht, wie oft imm dich unsrer au!

nn und will bein Gott ver- und ruhn in feleben, Denn unfer fchus, o Serr, bift bu. Silf, rr, ich mußes dir gestehen: Erbarmer, benen, Die nach ruh' af ich meine pflicht! Ach, fich fehnen, Die mit angft und 5, bn haft's geschen; Aber muh Ihre nacht vollbringen, Und id richte nicht! Dein ver- mit schnierzen ringen; Starte, 4. Wer fann und beiner band ebeft, Lieber mohlthuft, als entreifen? Wir find, auch wenn wir sterben, bein; On selber haft dter über tod und leben! es uns verheißen, On wollest ewig ft nicht bes fundere tod; ber nue fevn. Ger mit une auf ie größte fculd vergeben erden, Dag wir murdig werden, bie bich fuchen, Gott! Ach, Ginft vor dir zu ftehn; Daß wir,

Mel O Gott, du frommer.

y'ich morgen: ach so leite 29. Mein Bater, lebre mich gang auf beine bahn; 29. Mein Bater, lebre mich bich bann, baß ich nicht zählen, So werd' ich klug und Rächtig meiner schwachheit Konn bringt nicht jeder tag, Wringt forte und haten kont beine kont bei bet den beine kind beite ber tag, dus und beine fraft! Froh- jede ftunde nicht Mich naber, Gott, ich bann am ende Meinen zu dir, Und udher zum gericht?

2. Wie bald erfchein ich ba, Bon bem, was ich im leben Begehrte, fprach und that, Dir rechenschaft Bepriefen, Gott, fen dein ju geben! Ach, barum will ich felbft erbarmen, Du Gott Mich richten, und mit fleiß Mich gmuth und geduld! Du prufen über das, Was doch mein

3. Als ich erwachte, Gott, gedeibn und leben Saft du War benn am stillen morgen Dich eben; Herr, wir sind's nicht anzubeten, auch Die erste pieiner ; Aber dein gemuthe Ift so sorgen? Du hattest mich bewahrt: gute, Die ohn' ende wahrt. Erhob denn mein gesang Kur deine erzeih' uns, Richter unfrer treue bich? Empfiengft bu meinen

4. Beschloß ich gleich mit ernst, len; Noch geh' nicht mit Im guten mich zu üben? Dich, gericht! Heil der menschen= Bater, Sohn und Geift, Und was Wir sind stand und sünder! du liebst, zu lieben, Dich über enke dran! Wer konnt' und alles, Gott, Den nachsten anch, wie Wenn wir dich nicht hat= mich? Lebt' ich unftraffich, fromm, Und keinem ärgerlich's

in sendest mit der nacht 5. Hielt ich auch heute mich gu ben Den startend fußen bir und beinen findern's 810'; ich bie welt? fioh' ich Den umgang mit und metft, Wie oft, wie viel : ben fundern? Entweihte meinen fehlen? Denn beilig follen ! mund Kein sündliches geschwäß? Bar meine luft bein wort? Be- len's auch vor bir, Gelbft in geb mahrt'ich dein gesen?

6. Blieb ich im glanben fest, Und that ich nie mit miffen, Was fünder doch, und oft Zu spät beweinen mussen? Sab' ich nicht beinen pfad Fur allzumubfam an, Und mabite inir für ihn Des lafters

I-reite bahn?

7. Berließ ich auch, weil ich Bergnügen, ruhm und ichage Mehr liebte, Gott, als dich, Die wege ber gefete? War meinen obern ich Gehorfam und getren? Auch allen menschen hold, Doch ohne schmei= delev?

8. Betrubt' ich feinen, herr? Blieb auch ber ihren freuden Mein herz vom neide frey? Litt' ich in ih= ren leiden? War ich versöhnlich? war 3ch beiner gute bild? Mitleibig, hulfreich, fanft, Und gegen

andre mild?

9. War berg und mandel teufch? Bar ich's in meinen fitten? Demuthig, voll vertrann, Getroft in meinen bitten? Wenn bulfe mir gebrach, In noth geduldig anch? Und nicht im gluce ftolz, Und maßig im gebranch?

10. Erfauft' ich meine zeit? Migbraucht' ich beine gaben? Gemann ich, ober warb Dein vfund pon mir vergraben? Und lebt' ich immer, Gott, Bur rechenschaft bereit, Und (fturb' ich jest) gewiß Bon

meiner feligfeit?

Bey allen diefen fragen. Wie barf ich gegen bich Empor zu sehen wagen ? Dollt' ich mir fcmeicheln, herr, Und bacht', ich that genng: Ach, mar' es nicht für mich Der

12. Ad, melne siinden sind Richt alle zu erzählen, Wer fieht, o Gott

Nicht vor der welt allein; Wir ten sevn.

13. Wo foll ich binfliehn? Go Ich falle bit zu fuße. Ach, rein mich felbft Durch eine mabre bn Du bist allein der herr, Der f ben tilgen fann. Bergieb, is schaue mich In Jesu gnabig an! Bergieb, 1

14. Dann lehre felbst mich tt Mach beinem mohlgefallen!

mich nie wissentlich In eine su fallen! Regier' und führe mi Daß ich in gluck und noth T nie verleugne, nie Dein heilig

gebot!

15. 3m Schlafe fer mein fcbi Im machen meine ftarte; I nun an jeder tag Eintag voll au werte; Ein tag, ber dir gefd Wie felig bin ich dann, Wenn einst jedes tags Bor dir mich frei tann!

Mel. Run ruhen alle walde 30. Die sonne sinket nied Die ftille nacht fom wieder, Und ruh' und schlaf mit i Sie bringt und neue frafte ? jebes tage geschäfte; Das ban wir, o Bater, dir.

2. Noch wach' ich, und erh Dich, herr, baf ich noch le Dag bu mein Gott noch bift. 9 dant will id's erwägen, Daß die

tag bein segen Noch nicht von t gewichen ift.

3. Was ift nicht beine gabe? I 11. Ich gittre, Gott, vor mir leben, was ich habe, Die sichert der nacht. Dieß und viel' an guter Verdant' ich, treuer hut Blog beiner vaterhuld und mai

4. Du führst aus dunkler fei Den mond und taufend fterne Q firmament berauf. Sie leuchten, zur ehre, hoch über erd' und meet Du aber lentest ihren lauf.

3. Imm pretfe beiner ftdrte Stehn lenter wunderwerte In beiner Morfung ba. So bald bu riefft: es

werde! So stand auch meer und er= be Mit allen himmeln berrlich ba.

6. Wem fann benn ohne granen Ich froher mich vertrauen, All=

midtiger, als bir? Ja, Bater, bir beichte 3ch jest auch leib und feele; Berberrliche dich auch an mir! 7. Herr, beinen ruhm zu fingen.

Dir preis und bant ju bringen, Cep meine liebste pflicht! Dir will in mich ergeben; Entzeuch nur meinem leben Den benftand beines seiftes nicht!

١

ı ٢

l,

Ì

1.

۲,

:

Í

đ

ĸ.

ti<sub>!</sub>

d

ż

TI.

:

4

ı

1

8. Wenn ich von beiner erbe In bir erhoben werde: QBie werd' ich bann mich freun! 3m himmel anemommen, Will ich mit allen fron-

men Dir beffre lobgefange weihn! Mel kun sich der tag geendet.

31. So fchnell fliehn unfre ta-ge bin! And diefer ift ge bin! And dieser ist tifterin, Gilt wieder gu und her. 2. Du, Berr, nur bleibeft, wie du

Mt; Du schläfft und schlummerst nicht. Die finfterniß, die une um: Miest, Ift bell vor dir, wie licht. 3. Boll zuwerficht befehl' ich nich

Dir anch in biefer nacht. Du bift mein Gott; ich trau' auf bich. Mich foist ja deine macht.

4. Benn on nur meine hulfe bift, Bas tann mir ichaben, Gott? 3ch

fürdte nichts, was schrecklich ist, und selber nicht den tob. 5. 21ch, groß ift frevlich meine

**chuld:** Boll reue fühl' ich sie! Doch, mein Berfohner, beine huld, Wie troftvoll ist mir die!

6. 3ch eil' im glauben ju bir bin, bed weiß, wie sicher ich Im schatten diner flügel bin; Du wachest über

7. Bliebt, fufte forgen, weit tod; Run fo nimm an meinem eude om mie! herr Jefu, bu allein Leib und feel in beine bandel

Cev mein gebant; v meihe bir

Mein berg gum tempel ein. 8. Ift bieg vielleicht die legte nacht In meiner prufung geit: So fübre mich durch deine macht Au deis

ner scligfeit! 3d lebe bir, ich fterbe bir; Dein bin ich, herr, auch tobt. Du, mein Erretter, bift ben mir, Uub

hilfst and aller noth. Mel. Freu dich fehr, o meine. 32. Derr, ce ift von meinem

tag babin. Lehre benn mich achtung geben, Db ich fromm gewesen bin. Beige du mir's selber an! hab' ich was nicht recht gethan: O fo gieb, daß meine socle Ihre schuld fich nicht

verbeble! 2. herr, wie viel wirft bu nicht finden, Was dir nickt gefallen hat l Ach, nur allzuviele funden, In ges danken, wort und that! Deun wie oft vergieng ich mich, O mein Gott, nicht wider dich! Wer fann merfen, wer fann gablen, Wann und auch

wie oft wir fehlen? 3. Aber, o bu Gott voll gnaden,

Habe doch mit mir geduld! Heile meiner feele ichaben; Tilge meiner funden schuld! Deine große vatertreu Werd' and diesen abend neu ! Go fann ich auch beinen willen Runftig mehr, als beut', erfullen. 4. Keilig werde mein gemuthe,

Dağ mein schlaf nicht sündlich sev ! Steb' mit beiner großen gute Auch in dieser nacht mir ben! Nimm dich meines hauses an; Wehre dem, mas schaden kann; Lag auch morgen mit den meinen Reinen unfall mich be-

weinen!

5. Laß mich bir zum preis ermachen; Ewig bir gebeiligt fenn, Daß ich ferner meine fachen Michte dir zu ehren ein! Oder haft du. licher Gott, Sent' bestimmet meinen

Mel. Wer nur ben lieben. 33. Oo wird die woche denn ruf ber welt, Und willig thun, was beschlossen; Noch immer dir gefallt.
T. Laß morgen mich dein lob leb'ich, Gott, durch dich, Und mir ift 7. Laß morgen mich dein lob nicht ein tag verfloffen, Dn schus- befingen, Und jeden tag, den du teft, bu begludteft mich, Bewahrtest feele, leib und haus, Und halfst and mancher noth mir and.

2. Wer weiß, wie viele schwere himmel ein; Da wird mein beffres leiben, Wie manche sturme, naher sabbath sepn! Schon, Als ich es glaubte, doch in freuden Verwandelt wurden, oder Aohn, Weil du, mir långer wohlzutoun. Den fturmen noch gebotft in

Tubn.

3. Mlein was hab' ich dir gegeben? Ein dankbar herz? ein freudig lob? Ein frommes tugendvolles leben, Das durch gehorsam dich erhob? Nch Gott, ich sehe meine schuld. Wie unwerth bin ich deiner hilb! 4. Wie unwerth aller beiner trene! Ich suhl'es tiefgebeugt vor

bir. Berwirf, verwirf nicht meine rene; Vergiebum Jesu willen mir. Rimm, Vater, mich verlornen an, Den beine bulb nur retten fann!

5. Soll ich noch langer auf der erbe Dein pilgrim fenn, fo hilf mir, Herr, Daß meine feele frommer werde, Mein leben täglich heiliger; Daß ich im glauben fest und treu,

Und eifrig im gehorsam sev. 6. Laß deinen guten geist mich Teiten; Laß, wie du forderft, stets burch ifin Mich aller lufte reiz bestreiten, Mich der verführer weise!

wege fliehn; Richt achten auf ben

mir giebst, Nur deinen willen frob vollbringen, Mit allen frommen, die du liebft! Ginft fubre mich jum

Mel. Der am Freuz ist meine.

34. Sint' ich einst in jenen in beine nacht, Wo ich harre, frep vom fummer, Auf den großen ruf erwacht! D dann schlaf' ich anders ein ; Beg ans biefes lebens pein-Wall' ich bin zu deren hutten, Die

nun gludlich, auch bier litten. 2. Jeho fchlaf ich, aufzuwachen Noch für tage biefer zeit. Lag mich fertig stets mich machen, Bater, zu der ewigfeit! Daß ich wanderer dann sen Leicht, bereit, von bite den fren, Won den laften diefer erde, Wenn ich nim unfterblich

werde.

3. Gerne lag ben tag mich feben, Der als retter mir erscheint, Wenn mein freund ben meinem fleben Bald erloft zu merden, weiht! Starfer, ale mein freund im schmerz, Sen mein Gottverlangen als mein freund im herz; Dag ich, voll von beinem preife, Ihn gu bir gen bimme

#### IV. Sonntagslieder.

Mel. D liebster Jesu, was.

ieß ist ber tag, an weldem beine frommen, Gott, in dein hans, Dich anzubeten, fommen; Mit lob, gebet and dank dich zu verehren, Dein wart zu hören.

2. Ja diefer tag fep bir allein geweihet; Ihn fep're gern, wer bet ner fich erfreuet. Gieb, bag er me durch fein gerausch der erde Entris sen werde!

3. Dein lob, verfündigt burd des himmels lieder, Erschall' 👪 deiner christen tempeln wieder! Les elle lob, las bas gebet von allen Dir mobl gefallen!

4. 3ch freue mich, die ftatte gu legruben, Bodurftigen bes lebens Moe fliegen. Wo beil verfundigt wird für deine kinder, Und selbst

für fünder. 5. Mich lodt bie welt umfonft nihren frenden; Mein geist soll ich auf beinen auen weiden. Die

ı

)

1 ľ

þ

i

4

4

1 ş.

đ

16 ·

ш

ш

y)

mehrheit, die uns beine boten lebren, Die will ich boren.

6. 3d nabe mid mit reblichem gemathe, Richt mit ben lippen bof, gu beiner gute; Denn was

einernftliches gebet begebret, Das pird gewähret. 7. Bott, welch ein glud ver:

prichft du beinen kindern! Dieß lebre mich, bamit ich von ben finbern, Bon ihrem eiteln glude mid entferne, Und fromm fepn

Ľ, lerne l ĊŤ. 1. Dein tag erinnre mich an **p** : bine liebe, Damit mein glaube ø

fim guten übe; Eriunre mich, bef Jefus ftarb, vom bofen Dich m erlofen !

9. Dich preil ich, unfere tobes berminder! Du baft an diefem

mi befår bie funder, Die, fern von Bott, im finftern fcatten faßen, Dein grab verlaffen. .

10. Dein flegstag ift ein tag bes beile ber erbe. Gieb, baß er immer heiliger mir werde! Lob men Auf ewig! Amen!

Rel. Bey lob und ehr dem. 36. Frohlodend bant ich, Baster, bir Am tage beiner de; Denn beinen geift giebft bu

9 mo mir, Daß er mich weisheit tre, Damit and ich, erleuchtet, 16 End Jefum, beinen Sohn, und md? nd Bu meinem beil ertenne.

2. Wir find von dir, o Gott, wort In unfern finfterniffen; w nicht mehr beiben, find

belehrt, Dem gogenbienft entriffen. Dieg baus ift, Gott, bein beiligthum ; hier wird bein evange-

lium, hier bein gefet verfundigt. 3. Ad, wie so elend waren wir,

Als wir, wie ohne hirten, Berloren und entferut von dir, Won wahn zu mahn noch irrten; Als feiner, ber vernunft gur ichmad, Bie laut auch deine ichopfung fprace, Dich

fehn und finden tonntel 4. Gewiß warteiner, bag burch bich Die welt erschaffen mare; Das lafter berricht' und baute fich Selbit tempel und altdre; Und fab, wet

weiser mar, auch licht : Er gonnt' es boch ben armen nicht, Die immer bliuder murben.

5. Mun ift die welt bein beilig. thum, Durch beinen Sohn entfunbigt; Run wird ben armen aud

bein ruhm, Dein beilig mort verfundigt. Wo driftentempel find; ba schallt Mit feligmachender ge. walt Die stimme beines Sohnes.

6. Wem weisheit fehlt, wem licht gebricht, Der tomme ber und bore; Und seine seele werde licht Durch feines Gottes lehre.

in ber funde fflaveren Sich elenb fühlt, ber werde fren Durch Jefu Christi gnade.

7. D, beilig fep bie ftatte mir. Bobin, o Gott, die frommen, Mit bant und luft und lernbegier, Dich angubeten, tommen! fer, Erlofer, deinem großen nas liebe fie, und walle gern Zum

haufe Gottes, meines herrn: Mit ibnen anzubeten. 8. Da fühl ich burch ben from.

men bant, Bomit bich driften loben, Durch ihren beiligen gefann Bum himmel mich erhoben; Da bor ich, Gott, die engel schon Und alle feligen am thron 3hr; beiligl heilig! rufen.

9. Da feh' ich meines glaubens preis An deinem throne plangen; Und ringe unu mit ernft und ficit. Dastleinob zu erlangen; Gestätt burch beines wortes trast Zur treu in meiner pilgrimschaft, Zum wanbel hier im himmel.

10. Da fühl ich immer mehr mein berz Bon beiner lieb' entsbrennen, Und seufze: laß nicht glac noch schwerz Bon bir, mein Gott, mich trenuen! Wie schwer bie last ist, fühl ich doch, Sie werde leicht, und sanft bein joch, Weil mich bein trost erquictet.

Mel. Sey lob und ehr dem.

37. Dich beten, Gott, bie himmel au, Du schöpfer aller dinge; Und ich auch barf zu bir mich nahn; Du borfte, wenn ich dir finge. Du willft's, und wohnest doch im licht, In das mein blobes auge nicht Vermag hinein zu schauen.

2. Mußfelbst der reinsten geister beer Sich, Gott, vor dir verhüllen: Belch eine furcht muß mich vielmehr Bor deinem glanz erfüllen! Doch du willst mir nicht schredlich senn; Du willst, ich soll mich beiner freun, Dich preisen, bich erheben.

3. Ach, mocht ich doch mich

3. Ach, mocht ich boch mich allezeit Un bir, mein Gott, et-freuen, Und, voll von beiner herr- Uchteit, Mein ganges herz bir welben! Wie aber reifen meinen finn Geschäfte, noth und welt dabin gur ettelfeit ber erbe!

4. Ach, Beuch mich, o mein Sott, gu bir Am tage beinerehre! Gieb, baß ich bann nur bich in mir Empfind' und foh' und hore! Laß biefen ruhetag allein Dir, o mein Gott, geheiligt fenn, gum beften

meiner feele!

5. Es febne leib und feele sich, hin in bein haus zu gehen; Es hungre, herr, es durfte mich, Dein angesicht zu sehen. Und mein gemath fen freudevoll, Daß dich mein berz verehren soll, Und beine werse preisen,

6. Doch du ertennft, mein Boter, mich, Mein tichten und mein trachten; Siehft, wie fo fdwachid bin, auf bich, Wie du verbieuft, grachten. Berzeibe mir auch bief schuld Mit allen funden; deine hull Sep ftart in meiner ichwachbrit!

7. Nimm bin mein berg und wohn'in mir, Damit mich nichti gerftreue, Wenn ich bich lob', und mich in bir Und beiner gnade freue Laß teine jorgen diefer zeit Diforge fur die ewigteit In meine

feele ftoren!

8. Geheiligt laß vor beinen thron, D Bater, mich erscheinen Geheiligt, Gott, burch beinei Gohn Mein herz mit bir vereinen Bas beiner gnade wort verheißt Gewähre mir bein guter geift Uni allen beinen frommen!

9. Dann, wann ber mahrbei lehrer mir Den weg jum himme zeigen, Laf meine feel empor zu di In filler andacht fteigen. Erleucht mich und gieb verstand, Daf mi bein name ganz bekannt, Daf is recht weise werbe!

10. Gieb, daß des wortes geil und traft Mein ganzes herz durch bringe, Daß ich mit fleiß, gewissen haft Und treudein recht vollbringe Nuch mache mir bis auf den grun Mein herz, mein ganzes leber tund, Daß ich nie heucheln möge!

verheißt, Und fend uns tein Cohi verheißt, Und fend uns traft vol oben, Damit wir dich mit Einen geift Ans Einem munde loben Las unfer lob und unfer fleby Und unfern dant von bergen gehind under, o herr, gefallen!

12. So wird bein tag, o Bater mir Ein tag bes heiles werden Eo seh' ich und empfind' in di Den himmel schon auf erden; Swerd ich nach der prufung zeit Zuruh' in deine seligkeit Ju beine himmel tommen.

Samuae dia, o liebe. tige bich uns ohne hulle; Strom auf une ber gnabe as, o herr, an deinem er herz der welt entfage; oft burch beine leiden Bu id reinen freuden, Deine e gemeine Mit dem vaeteine! bağ frep von erdeburden, unde laften wurdenUnfre

nfer wille Canft, wie biefe le; Daf von fern aus dei: n**Wir des lichtes** aufgang is uns alle dann verfläret, r fabbat ewig mahret! ich stralen feh' am throne, htber flegerfrone? Was n grab bin bore, Ginds erwinderchore? Kepernd die palmen; Ihr triumph von pfalmen. herr, du Ibst mich weihen Diesem

einer trenen! de meiner bloke schande 1 festlichen gewande Dei= huld; mit den deinen Laß t vor dir erscheinen; Denn : haft voll gnaden Zu dem mich gelaben, Bo nicht e streiter ringen, Wo fie

der fingen.

n eigner Melodie. Serr Jesu Christ, bich gu une wend'; Dein'n geist du zu uns send'; **f und gnad er** uns regier' s den weg zur wahrheit

du anf den mund zum lobe dereit das herzzur andacht den glauben mehr', stärt' ftand, Dag une dein nam' obl bekannt; is wir fingen mit Gottes beilig, heilig ift Gott ber Und ichauen dich von an= In ewger freud und fel'= 1

Ehr' fep bem Bater unb bem Cohn, Samt beil'gem Beift in Ginem thron! Der beiligen Drepeinigfeit Gep lob und preis in ewigkeit!

Mel. Berr Jefu Chrift, dich. 40. Berr Jefu, gieb uns beinen geift, Den uns dein gottlich wort verbeißt; Gieb hulf und gnade; leit und führ Uns auf der wahrheit bahn zn bir!

.2. Bon andacht fen das bers belebt, Quenn unfer mund bein lob erbebt. Gieb uns mehr glauben, mehr verftand, Und mache bich

uns recht bekannt!

3. Bis mit ben engeln jedet drift Singt! heilig, beilig, bei-lig ift Gott, unfer Gott! und ihn entzuct In feiner herrfichteit erblict.

4. Lobt Gott ben Bater, lobt und preift Des Batere Cohn und feinen Geift; Undewig jauch,' und freue fich, Gott, erd' und bimmel

über dich !

Mel. Zerr Jesu Chrift, dich. I. Hier sind wir, Gott, und fiehn um licht. Berweigre beinen Geist uns nicht. Lag und bein heilig wort verftebn, Und freudig deine wege gehn!

2. Erleuchte beine lehrer nun Und ihre borer ; lehr und thun Nach deinem wohlgefallen, Gott; Denu du, o Gott, bist unfer Gott !

3. Daß wir, im glauben ftart, und fren Bon aller fund und heus celev. Dir dienen unfre lebenszeit In wahrheit und gerechtigfeit.

4. Erbor'uns; unfer lobgefang Gefalle dir und unfer bant, Bis wir vor deinem throne stehn, und dann vollkommen dich erhöhn!

In eigner Melodie.

42. Liebster Jesu, wir find bein wort anguboren. Lente finnen und begier Bu den füßen bimeistehren. Gang gu bir gezogen merben.

2. Unfer miffen und verftand Ift mit finfterniß umbullet, 2Bo nicht beines Geiftes band Uns mit bellem licht erfüllet. Gutes ben: ten, gutes tichten, Must du felbft in uns verrichten.

3. D bu glang ber herrlichfeit, Licht von licht, aus Gott geboren, Dad' uns allesamt bereit; Deffne Bergen, mund und ohren! Unfer beten, fehn und fingen Lag, Sert Jefu, wohl gelingen !

In derselben Melodie.

43. Liebster Jefu, mir find bier, Deine lebren anguboren-Lente finn'und lernbegier Auf dein wort und seine lehren, Daß das berg jest von der erde Gang zu dir gezogen werde!

2. Unfer irrender verstand Ist mit finfternif umhullet, Bonicht beines Geiftes hand Une mit licht son bir erfullet. Gutes benten, gutes wollen Ift es, was wir ler:

nen follen.

3. D bu glang ber berrlichfeit, Licht von licht, aus Gott geboren, Dir fep unfer berg geweiht, Dir sum tempel ausertohren! Unfer beten, fiehn und fingen Lag, herr Jesu, wohl gelingen! In derfelben Melodie.

44. Bir ericbeinen bier vor glauben fidrfen. su verebren, Und in beinem tems pel hier Auf dein heilig wort zu boren, Von der welt uns ju enta fernen, Und der wahrheit weg zu ternen.

2. Gieb uns beinen Geift, o Bott, Und burch ihn den wahren glauben; Rimmer laß der laftrer fpott Diefes fegens uns berauben ! Dieb auch licht und muth und Rarte Uns ju jedem guten werte!

Durch bein wort gu bir befehren; Unfern ausgang fegne Gott

Das bie bergen von ber erben Und wir alle, Gott, burch bi Gern vollbringen, mas wir borei Alle fromm burd bich auf erbei MP im himmel felig werben! Mel. Allein Gott in der bob.

45. Dir, herr und Bate bienen wir Mit frer digem gemuthe, Und opfern dar und ehre bir Rur beine macht un gute. Ach, wir find funder: aber d Rufft freundlich allen fundern gi

2. Wir glauben, Gott, an bel nen Sobn. Bergieb uns unft funden! Bergieb uns; laß vo beinem thron Uns gnad und bull finden! Wir, bein gefallenes ge fclecht, Wir munichen, beilig un gerecht Durch beine fraft gu mei ben.

An beinen Sohn zu glauben.

3. Gewähr uns beinen gute Beift, Dein wort recht zu verfti ben. Wem er ben weg zum lebe weist, Der kann nicht irre geber Er leit'uns beine gute babn : @ nimmft du uns zu ehren an, Wen

wir getreu bir bleiben.

Mel. Liebster Jeju, wir find. Gott fep preis und dar gebracht; Denn nu haben wir vernommen, Bas bi funder felig macht, Gottes wor ben troft ber frommen; Lehren, b zu guten werken Unfern fcmache

2. Unfer Gott erhort gebel Siebt uns feinen vaterfegen. 2Bi nur feine wege geht, Findet be auffeinen wegen. Laft uns beni ibm ju gefallen, Freudig feir

wege wallen.

3. Seine liebe muffe fich Immi mehr und offenbaren, Und bie fe nen vaterlich Wor ber funde in bewahren, Daß wir uns von ihi nie trennen, Ihn bis in den te betennen.

Sott, unserm Gott, sep lob Fur feines woriren! Den fündern rief er ich ernstlich zu bekehren; iten gab et trost, Den en muth und fraft Und lust iligung In ihrer pilgrim-

ieben in der noth Mit 2. Er segne nun fein worr war, mit trost und starte; Daß seines geistes starte, Um Jesu willen, stets Bu fracten guter werte, Daß jedes glaube, Gott, thatiger Durch mabre liebe fep!

3. Gieb, Gott, bağ wir bic stets Und kindlich farchten mogen, Dabeim und in ber welt, Auf allen unfernwegen! Dein fegen fev mit uns, Den uns bein mort verbeist, Dein fried'in ewigfeit, D Batet, Sobn und Geift !

## 7. Zum Anfange des Kirchenjahrs.

l. Run last uns Gott.

ier sind wir, bich zu ehren, Dich, bem wir angehoren; Dir, gu lobfingen, Dirpreis und i bringen.

Roch leuchtet dir zur ehre enbarung lebre, Dieglicht, r bereitet, Das uns jum

loch baft bu uns verschonet, ûnden nicht gelohnet, Mit ith uns getragen, Erbort ind Elagen.

Du hast mit zorngerichten ander ihrer pflichten Noch erderben wollen, Beil fie ern follen.

du duldest uns auf erden. llen frommerwerden; Und, ir fehn und hören, Golluns betehren.

err Gott von großer treue, eifen bich; erfreue Uns noch inem lichte; Kuhr'uns nicht erichte!

Bir preisen dein erbarmen. ib, o Gott, uns armen! Du langer iconen; Dicht nach ift uns lobnen!

ine gite schanen; Dein lige bir wieder!

beilfam wort recht lernen; Wom bofen uns entfernen.

9. Silf uns zu allen geiten! Laf uns bein auge leiten! Getren fep jeder lebrer, Und folgfam jedes boreri

10. Dein friede wohn'im lande ! Gieb fegen jebem ftanbe! Nach überwundnen leiden Gieb uns bes himmels freuden!

11. Wenn, Bater, beine frommen In beinen rempel tommen, So wollest bu gemahren, Bas fie

von bir begehren l Mel. Ein' feste burg ift unfer.

49. herr, beine firche ban-tet bir; Roch wohnt dein wort im lande. Bon beiner gnade haben wir Roch beinen geist zum pfande. Rommt fie in gefahr Durch ber feinde ichaar: Dann, o Jefu Chrift, Befiege macht und lift, Und berrich' in jedem lande!

2. Gen, herr, mit uns ! verlas uns nie, Uns, beines leibes glieber ! Bilf beiner tird' und ichuse fie: Denn wir find beine bruber! Gie die dir vertraut, Sast du seibs erbaut. Ach, erhalt fie rein! Und Bir wollen vell vertrauen die den bund entweihn, Die bel-

3. Gine, Bert, ift, mas bein Bion frantt. Dag unter beinendris ten Roch mancher deiner nicht gebentt, Beberricht von feinen luften. Bieler glaub'ift schwach; Ralt die lieb; und, ach! Sie bedenken nicht: Es mart' ein fchmer gericht Auf trage fichre christen.

4. Und du, o Jefu, bift fo treu! Mach' alle bergen rein nud neu; Laf alle fich befehren! Gieb uns wiffenschaft, Glauben, lich und fraft; Gieb entschluß und muth, Bu wagen ehr und blut Jum preise Beiner lehren !

5. Entferne gwietracht, Price und mord; Erhalt' uns rub un frieden! Lag uns, gestärtet durch bein wort, Im guten nieermaben. Mache leicht, was drudt; Gieb uns, mas begludt; Rach ber pris fung geit Ruf uns gut feligfeit, Bu beines himmele freuden!

ъ

:

3

78

6. herr, beine firche ftrettet noch; Silf beiner firche flegent Wie schwer ihr tampf ift: muffe doch Rein kämpfer unterliegen! Hor' ihr kindlich flebn; Gil', ibt benguftenn, Daß fie ftanbhaft fen, Stets beiner malirbeit treu. Duf

beiner firche fiegen !

### VI. Neujahrslieder.

Mel. Vom himmel boch da. 50, Sas jahr, das nun danken wir bir, Jefu Chrift! Du haft uns fcon fo

manches jahr Bewahrt vor elend und aefabr.

2. Wir,

Gottes eingeborner Sohn, Wir nahn uns bittend beinem thron; Erbarmend fegn' uns allezeit Und beine ganze driftenbeit!

3. Erhalt'une, unfer beil und bort, Bum unterricht und troft bein wort; Erhalt uns beinem dienste tren, Baberglauben fren! Von sünd'

4. Silf uns den laftern wiberftehn, Und beine wege freudig gehn; Bestrafe, Berr, burch bein gericht Des alten jahres fünden nicht!

5. Siebune ju unfrer pilgrim= fchaft, Bas wir bedurfen, licht und fraft, Und laf dieß jahr, das wir dir weihn, Ein gnadenreiches fahr uns sepn!

6. Lag fromm uns leben, delftlich einst une sterben, und

wenn bn ericheinft, Bom tob uns frohlich auferstehn, Und beines Baters antlig febn !

7. Dann banfen, bann froblocen wir Mit allen engeln ewig dir. Erbor' uns, Jefu, lag uns bein Im leben und im tobe fevn!

Mel. Selft mir Bottes gute.

51. Selft Gottes gut' uns preifen; Denn Gott tu ermutet nicht, Die treue gu beweifen, Die uns fein wort versvricht. Schon endet fich ein ... jahr Bon unferm leben wieber, Und Gott ift, o ihr bruder, Rod immer, was er war.

2. Noch immer reich an gute, Langmuthig, voll gebulb. Dit bantbarem gemuthe Betrachtet feine buld. Er mars, ber unfer land, Der unfer leben ichuste; Er gab une, mas une nugte, Dit

immer milder hand. 3. Er hat die firch erhalten, Und, fir den unterricht Der jugend und der alten, Der offenbarung licht. Der uns ernabret bat, Bard nie bes wohlthuns mibe, und iber-

b friebe Begladten land

, ber als Gott belohnte, it ift, trug voll huld Die 1, und fconte Die funber ulb. Uns traf noch fein

Wir waren langft geftori mancher noth verborben : une Jefus nicht.

t vdterlicher treue Nimmt ufer an, Wenn wir mit rene Und Jein glaubig Er will, was wir bereun, und gern vergeben, Und m bestern leben Uns hulf ft verleihn.

ep, Bater, fep gepriefen? fo lange ichon Als Bater viefen Durch Shriftum, John. Wit bitten glaubig ieb heil zum neuen jahre! ilf uns! Gott, bewahre, an' uns väterlich!

Bott der Vater wohn.

aufend jahre find vordir, - Bie Ciner unfrer tage. tode nabn uns wir Mit nfrertage. Dunur, Gott, vie du bift. Du beißeft uns n, Und deine werfe feben, ft, wenn wir vergeben. tage bauer ift Rein puntt nem leben. Selbst alle zei= n Rein maaß zu beinem les u nur warst schon vor der bbein ift zeit und ewigfeit. reu und unveränderlich Ift ut und ftarfe; Baterlich t bu bich Der menichen, perte. Du bist unfre zuver= du fattigft und mit fegen ers lebens wegen, Dağ wir en mogen. Berr, wir febn igesicht Auch sterbend noch ibe: Gelbst auf des todes olgt uns noch deine gnade. uns mrewigteit.

3. Ewiger, and biefes fabr, Das wir vollendet haben, Ram von die gefegnet, war Erfüllt mit beinen gaben. Glüclich war sein ganger lauf. Wir sahn, wie beine treue, Und wohl zu thun, sich freue, Sich jedentag ernene. Segnend ging und jeder auf. Wenn in bed lebens notben Wir sindlich zu dir flehten, Halft dund aus den notben; Und bu hast mit treuer hand Gefahr und unfall abgewandt.

4. Freudig, Gott, beginnen wie Dieß neue jahr bes lebens. Wann, o Herr, vertrauten dir Die mensschen jewergebens? Rimmer, Gott, und jegt auch nicht! Mit werden es erfahren; Du wirst uns, Gott, bewahren Vor unfall und gesahren. Gott, du wirst bein angesicht Roch über uns erheben; Was nothigist zum leben, Wirft du uns alles ges ben. Dantbar lebr es uns empfahn, und unserm ziel gettoft uns nach i.

5. Die bem ziel entgegen febn, Dem letten tampf auf erben, Dien letten fampf auf erben, Diele lag vor dir beftebn, Benn fie vollendet werden! Kubre felbe fie durch den tod. Laf fie von deinem Sohne Empfahn an feinem throne Des beffern lebens frone! Ewig gnabenreicher Gott, Du wollestalle leiten Durch diese nacht der zeiten Ins licht der ewigfeiten! herr ber ewigfeiten, dir, Dir leben und die sterben wir!

Mel. Run laßt uns Gott.

53. Dun laft ju Gott uns 53. Dun laft ju Gott uns mit gebeten; Denn er hat unferm leben Bis bieher traft gegeben.

2. Wir vilger Gottes wandern Boneinem jabrgum andern. Einft tommt er, une vom bofen Bum himmel zu erlofen.

ibe; Selbst auf bes tobes 3. Er hilft burch angst nub olgt uns noch beine gnade. plagen; Erhört uns, wenn wie non wir unfre zeit; Dann flagen. Er eilt, doxallen schreden, uns zur ewigteit. Uns liehreich zu bedechen.

4. Gleich forgfum treuen muttern, Berbirgt er in gewittern Die feinen, vor gefahren Sie gnabig an bewahren.

Bir forgten ja vergebens, Wenn dn nicht wolltest wachen, Richt forgen fur die ichwachen.

6. Lob dir, o Gott, dem treuen, Durch ben wir uns erfreuen! Lob beinen ftarten ban-Die allen jammer wens ben !

7. Laf nimmet, Gott, bie beinen Bergebens flehn und weinen! Gieb mapigung in freuden, Gebuld und troft im leiben!

8. Gieb mir und allen benen, Die fich von bergen febneu, Bu thun nur beinen willen, Auch Braft, ibn gu erfüllen!

Berichleuß bes jammers pforten, Und laß an allen orten, Bomenichen blut vergießen, Des friedens firome fliegen!

10. Dein reicher milber segen Tolg und auf unfern wegen! Lat großen und geringen, Was bir

gefallt, gelingen!

11. Gep ber verlagnen vater: Der irrenden berather; Der une versorgten gabe; Der armen gut und babe!

12. Silf gnabig allen franten ! Gieb frobliche gedanten Den tiefgebeugten feelen, Die fich mit schwermuth qualen!

13. Gieb, was nur fromme Daben, Die größte beiner gaben, Den Beift von beinem Sohne,

Der in uns allen wohne!

14. Gieb, baß er uns regiere, mit beiligkeit uns giere, Und an ber ftart willft maden. des lebens ende Bum himmel uns pollende!

15. Go bilf im neuen jabre; Go fegn' und, fo bewahre Du, die fic dir ergeben, O unsers

When's leben!

Mel. Berr, ich babe mifigeb. Silf, herr Jefu, las gelin gen, Was wir ffebn bas jahr geht an ! Lag es neue traft 5. Ad, huter unfere lebens, mir bringen, Stets zu gehn auf beiner babn. Reues gluce und neues leben Bolleft duaus gnaden geben!

2. Las gedanten, mort und thee ten, Bas ich je befolieg' und thu, Alles, herr, las wohl gerathen, Und gieb bein gebeihn bagu! Bu verrichten beinen willen, Laf mich

deinen geist erfüllen!

Bas ich dente, was id mache, Das gefdeh in bir allein; Benn ich folafe, wenn ich wache, Bollest du auch ben mir fenn ; Ale meine schritte leite, Und fep ime mer mir gur feite!

4. Ich gebenkan meine fünben Un des alten jahres schuld. Ach la mich vergebung finden; Sabe no mit mir geduld! Bon ber foulb und macht des bofen Bolleft bu

mich felbit erlofen !

5. Lagdieß jahr ein jahr ber gnas de Mir und meinen brubern fepu ! Das tie funde mir nicht fcabe, Mache bein verbienft mich rein ! Du haft macht, fie gu vergeben! Ach vergieb fie! lag mich leben!

À

6. Beile, Bater, mein gewiffen : Gieb mir einen neuen geift; Las auch mich ben troft genießen, Belden mir bein wort verheift, Dag bu wolleft und erhoten, Benn

wir uns zu bir befehren!

ŀ 7. Seilen tannft bu große fans der; Dag iche fep, betenn' ich birl Bater auch gefallner finder, Seile mich auch; hilf auch mir! 3ch ger. bore zu den ichwachen, Die bn wiee

8. Bable los mich hochbetrübten, Der ich nicht bezahlen tann; Nimm durch deinen hochgeliebten, Nimm burch beinen Sohn mich an! Ex tam, and fir mid ju fterbeng. Lusdredrsa sain mim and unura

9. Snade wolleft bumir geben, Das dies jahr dir heilig fep! Las mich fromm und driftlich leben, Obne falsch und henchelei, Damit ich, dein gust auf erden, Moge

Malich besser werden!

10. Ad, so oft ich bet', erhore Meinefenfair! bod verleib, Daß, was ich von dir begehre, Gut und bir gefallig fen, Daß ich beilig, und and weife, Dir nur lebe, dir jum preise !

11. Lag mich brauchen, was ich habe, Miles, felbft auch fpeif unb trant, Dir gum ruhm, ale beine gabe, Mit anfriedenhelt und dant! Lag zugleich ju milben werten Deines bevipiels reig mich ftarten!

Bebe tugend lag mich then, Jebem lafter mich entziehn ; Mefigung und bemuth lieben, **Reppigkeit und hoffahrt fliehn. Lie=** ber alles ungluck leiben, Als, was fodublich ift, nicht meiden!

13. Jefu will ich michergeben; Befus, Jefus foll allein, Wie im tobe, fo im leben Meine bochfte kende fepn; Immer fep er mein gebante, Dag ich nie im guten

Benfe !

14. Jefu, las mich frohlich enben Diefes angefangne jahr; Erag mich ftets auf deinen handen; Sep mein helfer in gefahr; Und, foll is von hinnen scheiben: Kubre mich zu beinen frenden!

Mel. Es ift das beil uns.

55. Ber rief bie fonn und fchuf ben monb, Um tag unb iche gu geben? Gott, welcher unfrer serfcont, Uns nocherhalt im Er ordnet jahre, tag und mot. Auf! last und feine gut und mot Boll froben banfserheben!

2. hert, ber ba ift, und ber ba bet, Bon danterfullten gungen en bir für bas verflogne jabr Ein wills lied gesungen; Fur leben, Mifabre, troft und rath, Für frich trafte

und rub, und febe that, Die beine bulb begludte !

3. Las auch bieß jahr gefegnet fenn! On haft es uns gegeben. Berleih uns fraft, (die fraft ift dein!) In deiner furcht zu leben ! Du fchuBeft une, und bu vermehrft Der menichen glud, wenn fie guerft Rach beinem reiche streben.

4. Gieb uns, wofern es dir gefällt, Des lebens rub und freuden; Doch, schadet uns das glück der welt: So gieb uns freuz und leiden! Gieb nur jugleich ein freudig berg, Und lag uns nie in noth und schmers

Beglücktere beneiben!

5. Silf beinem volle vaterlich In biefem jahre wieber! Erbarme ber verlagnen bich, Der firch unb ibrer glieber! Gieb glud ju jeder guten that! Es fehle feinem licht und rath! Silf jedem unfrer bruder !

6. Gieb weisheit und gerech. tigfeit Und sicherheit dem thrones Daß tugend und zufriedenheit In unferm lande wohne; Daß bev uns lieb' und treue fep! Dieß, lieber Bater, dieß verleib In Chrifto, beinem Sobne!

In eigner Melodie.

Bie, schnell ist ein jabr vergangen! Schon wieder eine ift angefangen, In deinem namen, Jesu Chrift, Der du ftete unfre bulfe bijt!

2.Den erften tag, die erfte ftunde Erbeb ich bich mit berg und munde, Bie gut, wiegnabig bift bu boch ! 3d bin, mein Gott, und lebe noch.

3. Ich lebe bente, wie von neuen : Ich will mich meines Gottes freuen. Und alle menschen lad ich eine Bir wollen unfere Gottes fepul

4. Er hat bas bafenn uns geges ben, Mur ihm geboret unfer leben. Sein ist die traft, und sein die zeit : Ihm sep auch unser thun geweibt.

5. Er sep bep dem gebrauch be Der endaued mithich aefdatte. wirten tann, Gep gern für feinen

ruhm gethan. -

6.0 ftarte, Bater, mein bestreben, Aufs neue meiner pflicht zu leben! Wollführe du, was ich nicht kann; Dtete führe mich auf ebner babn!

7. Und want ich ober fint ich nie= ber, Corichte du, o Bater, wieder Mit beiner band mich ichwachen auf, Und leite taglich meinen lauf! 8. Lag beinen Geift gu allen

tommen; Bermebre ftete die gabl ber frommen! Rein jahr fen die: fem jahre gleich! So herrlich mehre fic dein reich!

Q. Ach, fegne jedes beiner finber!. Mach unfere elende täglich minder! Bebede du mit trener hand Den

Ionia und das vaterland!

10. Lag alle, die die erd' regieren, Mit weisheit ihre zepter führen! Ihr thun sep nur gerechtigkeit; Mur friede, was ihr mund gebeut !

11. Lag trene hirten, fromme beerden Gin berg und Gine feele merden! Lag iene weise führer senn, und alle, Jefu, dir fich weibn !

12. Die altern, die bir heute Aehen, Lak freud an ihren kindern Und mach' burch beines tehen; geiftes traft Gie alle weif' und tugendhaft!

3. Ach fende, Bater, beinen fegen Dem jungling und bem greif entgegen! Lag alle beinen Beift empfahn; Nimm, Gott, bich aller fdmachen an!

14. Erhore bas gebet der beinen ! Lag nicht umsonst das elend weinen! Gend eilend jedem bulf und rath,

Der teinen freund und retter bat ! 15. Dann führe mich burch angft und ichmerzen! 3ch folge bir mit frobem bergen. Bift bu mein freund, o hochstes gut: Go wird

prette, Mit freuden meinepilger: Las mich in beiner gnade rafe, b

Das, was ein jeder reife, Geleitet burch bein gnabene wort, Durch alle buntelbeiten fort.

17. Dann fann fein unfall mich erfdreden. Gott fann und Gott will mich bedecken ; Rain auch mein glud hier in gefahr, Bar auch bies jahr mein todesjahr.

18. D Bater, beiner vatertrette Empfehl ich leib und feel aufs neuel Du schenkest mir, ich zweiste nicht, Licht, trieb und fraft zu jederpflicht. 19. Die sonne gehet auf und

nieder; Ein jahr vergeht; ein fabr fommt wieder: Rurdu. bet allgenugfam ift, Rur bu bleibft emig, der du bift.

Mel. Es ift das heil uns.

57. Du, Gott, du bift der here der geit Und auch bet ewigfeiten : Laf mich auch jebt mit freudigfeit Dein hobes lob verbreta Ein jahr ift abermal dabin. ten. Wem bant iche, Gott, daßich noch bin? Mur beiner gnad und gute.

2. Dich, Ewiger, dich bet ich an;

Dir will ich mich ergeben. Dir, den fein wechsel treffen fann, Bertrau ich froh mein leben. Bir bluben und vergehn durch bich; Rur bu bift unveränderlich, Du marft, und bi

bift, und bleibeft.

3. Serr, ewig mahret beine treu, Und anadia zu begegnen. Mit jedem morgen wird fie nen, Mit wohlthun und gut fegnen. 3ch fenne teinen augenblid, In dem von ihr nicht glud auf glud Mir jugefloffen ware.

b

'n

4. Du haft auch bas verflogne jahr Mich väterlich geleitet; Unb. wenn mein berg voll forgen war, Mir hulf und troft bereitet. 200 ganger feele preif' ich bich; Buff neue, Gott, ergeb ich mich Gans beiner weisen führung.

5. Wergieb mir die gebanfte I fchnib Bon den verflognen tagen; Und laß mich beine vaterbulb mein glaube helbenmuth. Und laß mich beine vaterbuld !!

16. Dann fet ich, Jefu, birgum Durch Chriftum ferner tragen! !! Rech beinem wohlgefallen!

6. Sieb neue luft und neue taft, Bor bir gerecht zu wandeln. af taglich mich gewiffenhaft Mit tir und andern handeln! Dein eift belebe berg und muth, Dich, on allerhochstes gut, Und nicht ie welt zu lieben!

In lebre lebenblang mich thun Um beffre freuben miffe fich Mein geift icon jest bemüben. engeln bin ich ja verwandt; Im himmel ift mein vaterlaud, Dabin, Herr, lag mich trachten!

8. D reize felbstmid, meine geit Mecht weislich auszufaufen! Las mich die bahn gur emigfeit Dit beilger vorficht laufen. Der tage laft 7. Die welt vergeht; bief reize erleichtre mir, Bis meine ruhe einf tid, Die luft ber welt ju flieben. ber dir Rein wechsel weiter ftoret!

## Die zwente Abtheilung,

melde

# lieder über die Lehren des driftlichen Glaubens

enthält.

. Von der Erkenntnik Gottes überhaupt. von ihrem Nugen und den Mitteln dazu.

I. Die Menfchen tonnen nicht mabrhaftig noch ewig glude lich werden, ohne Gott burch die Bernunft und aus feiner Offenbarung recht ju ertennen.

Mel. O liebfter Jefn, mas. 8. Menn fich, o Gott, mein geift gu bir erhebet, Dich fuchet, bich gu iben fich bestrebet, Go muß' er dt an eitelfeiten benfen; Dich åß' er benten.

2. Sen du, mein Schöpfer, wenn bich betrachte, Mein einziger willft du boch, wenn wir bein liche tante; herr, ich schmachte, Dich nicht haffen, Dich finben laffen.
ber Dich zu renehmen deinen 5. Mit lauter ftimme lebren b bich betrachte, Mein einziger ren Dict su verebren.

3. Bas ift im himmel, Bochfter, mas auf erden, Das, fo wie dn, verdien' erfannt zu werden ? Nichts ift, das meinen durft nach beil fo

ftille, Als beine fulle. 4. Dich tennen, fep bie erfte Bift bu gleich meiner forgen. unerforichlich und verborgen, So

Deine werte Und beine weisbeit

beine gat' und ftarte; Auch haft ich, blind burch zweifelfucht und bu uns, (fen boch dafür gepries

fen!) Gelbft unterwiesen.

6. Und immer mehr willst du bic offenbaren, Wenn wir nur beine lehren treu bewahren ; Wenn wir den weg, den fie uns führen follen, Mur mandeln wollen.

7. Bu biefem mir fo feligen gefdafte Erbed'und ftarte meiner feele trafte! Gieb, wenn ich bich in deinem worte bore, Das nichts

mich store!

8. Ach, mein verstand ift traa. iftleicht zerftreuet, Und irrt, wenn . er ben ernft bes bentens icheuet, Dir, Gott, entriffen, eb' ich's inne werbe, Buruck zur erde.

9. Auch täuscht oft stolz ibn, macht ihn leicht bermeffen, Berfahrt ihn, seine granzen zu verges= fen; Bill mehr, als beine lebren uns vergonnen, Von bir er:

tennen.

10. Steh' mir benn bei und leite meine feele, Daß fie ben meg gur wahrheit nicht verfehle! Berleib' for, daß fie nicht fo leicht ermube, Ernft, luft und friede. 11. Dann werd'ich immer beffer

dich erkennen; Dann täglich mehr pon beiner lieb' entbrennen; Dir gang gehorden; froblich bich erhes ben, Dir emig leben.

Mel. O liebster Jest, was. 9. 36 weiß, daß Gott ist! 9. Bott hat mich erschafs fen. Bas batt' ich wiber furcht und graun für maffen, Wenn diefe melt tein wert zu feiner ehre, Benn er nicht ware?

2. Dann mußt' ich unter mir das thier beneiden. Ad! mir versiegte ieber quell voll freuden; Mir wur= de selbst ein paradies auf erden Bur

mafte merben.

3. War'id nicht elend? war'ich nicht verloren? Ach l beffer mar's, ich mare nie geboren, Als wenn gang Die fierne Gotics lehrerd;

lufte, Bon Gott nichts mußte.
4. Denn warum batten wir fo eble feelen? Das glud, bas wir bedurfen, zu verfehlen? Dann ift bas lafter tugend; glud, fein leben Ihm preis ju geben.

5. Flieht, lafternde gedanten! ibr beflecket Bon ferne icon bie feele, die ihr fctedet. Entweicht ! ich tenne meines letens quelle!

Entweicht zur hölle!

6. 3ch weiß, baß Gott ift: weiß, an wen ich glaube; Bel hand mein geift ift; wer ben leib von faube Go berrlich fcmudt. michträgt, mich unterftuget, Mich täglich schützet.

7. 3d weiß, auf welchen grund mein glud ich baue; Wen ich verehre; wem ich mich vertraue. 3hm au gefallen, will ich mich nur übens Bill ibn nur lieben.

Mach bem 19. Psalm.

Mel. Gey lob und ehr bem. 60. Die himmel preisen Gots tes macht Mit allen ibren heeren; Und aller ihrer wunder pracht Stralt, Schopfer, bir 34 ehren. Bas beine weisheit, Gott. velmag, Lehrt jeder tag den anbern tag, Und jede nacht bie andre.

2. Das laute loblied ber natur Ertonet, bich gu preisen, Und une, (vernahmen wir es nur!) Bon bir ju unterweisen. Wem ruftes nicht froblodend ju: Der Bert ift Gott! wem laffeft bu Dic.

Schopfer, unbezeuget?

3. Lobt ben mit uns, ber end erschuf! Go schallte in allen lane & Doch, ach! mo wird ber ben. Ichopfung ruf, Wo Gottes lob verftanden? Es fchallt! durch jebe tiefe schallte, Und jede hohe wieder 🔏 ballte Umfonft ben goben bienern. .

4. Ber ifts, ber ihren hoben

berr ifts, ben ihr lobgefang Genvollern ebret. Doch ach, eiden feelen find, Wie bell the auch ftralet, blind, und nihn nicht finden.

Sleich einem brautigam gesett, Geht aus des morgens un Die fonn hetvor, erfreut, et Die menthen aller orten. eilet, ruftig wie ein helb, einer welt zur andern welt weg, den Gott fie führet.

Doch feiner schöpfung unter-Bersteben selbst die weisen allem ihren forschen nicht, lernen Gott nicht preisen, wüsten wir, wenn beinen O Gott, bein evangelium

icht verfündigt hatte? Nur Jefu weisheit, diese iebt blinden fraft, zu feben, ihrt, die weisheit dernatur, höpfung ruf versteben. Sie der beiden augen bell; Won

ftralet, sebn sie schnell Ben sfer in ber schöpfung.

Was gießest du, o wort deren, In unser herz für e? Rebr stralen, als der enstern, Webr stralen, als die ? Wie strasse, unser heiligst ie schmückt Du unfre seelen! eglückt Du uns mit deinen i!

Bie lieblich bift bu! wie fo Wer barf sich dir vergleis Du bist viel toftlicher, als

Als alles gold ber reichen. ift ber honig; doch erfreut mehr, als seine füßigteit, Die us beiner quelle.

Gott, was mein herz vor rhehlt, Entdecht du meiner Wergieh, (mer merkt mie

Bergieb, (wer mertt, wie fehlt?) Bennich unwissend ! Bewahte vor den spottern. Die deinen Sohn, dein, und dich Bestreiten und guen.

11. Co merd ich, burch bein wort erhellt, Durchfeine fraft getrieben, Bas bir, o Bater, wohlgefallt, Getreu und eifrig lieben. Die gift mein wille; laß ihn bir Gefallen, und erfüll an mir, Bas uns beim wort verbeißet!

Mel. Wer nur den lieben.

61. Mo find ich Gott, ben meine feele ofebnlich sucht? wo find ich ihn? Ihn, den ich mir zum freunde wahle, Ihn allen, allen vorzuziehn? Wie weilt die zeit, woer, mein freund, Sich inniger mit mir vereint!

2. Wie wollt' ich, Gott, mein Gott, dich preisen, Wenn ich dich sabe, wie du bift; Da beine werte schon beweisen, Daß dir nichts gleich, nichts biber ift! 3ch suche bich, und finde hier Rur schwache schatten, Gott, von bir.

3. Durft' ich am fuße beines thrones Mit beinen engeln bich erbohn; Konnt' ich im antlit beines Sounce, Wie beine feligen, dich fehn; Id hier ein find noch, dort ein mann, Menutrig prief

ich, Gott, bich bann!
4. Mir macht icon jedes beinet werte Mehr, als ich ruhmen fann, bekannt; Enthullt mir beine groß und fidte, Enthullt den weisesten verstand, und gnade, die selbst Davids lob 3u schwach, nicht wurdig gnug erhob.

5. And fprichft bu, wie mit einem finde, In beinem worte hier mit mir. Wie gut! wie gartlich! boch bie funde Berduntelt oft bieg licht von bit. Bas tann ich wiffen, wenn bein geift Richt felbft von bir mich unterweift?

6. Wenn er in meinen finsternissen Auch mein zu blodes aug' erbellt: Was lern ich, Gott, von dir? mein wissen Bleibt immer stuckwert in der welt. Auch nehm' ich allzuoft nur wahn Und täuschungen für wahrheit an.

7. Doch, hort ich unrauf beine fimme Indeinem worte; hortich nur, Bie du's verdieneft, auf die fimme Der dir lobsingenden natur Dann lernt' ich boch, oGott, als lein Mich deiner herrlichteit erfrenn.

8. Wie brunftig marb ich baun bich lieben! Mit welchem eifer ward' ich mich Dir, Bater, ju gefallen, iben! Bie'felig warich bloß burch dich! Nun aber taufchet meinen geift, Gleich findern, tand, wenu et nur gleißt.

9. Welch elend! Bater, empfinde Mein'elend; zeuch mi Herr, zu dir! Entlrafte selbst macht der sünde, And beine we beit wohn' in mir, Das ich aller tauschung frev, Bor allesten ficher ien

lastern sicher sep!

10. Daß auch der schwach siral von wahrheit Bu dir m führe, die ich dort Dich naherf und mit mehr klarheit, Ale du die schöpfung und dein wort! I dort kein kind mehr, dort mann, Wie wurdig preif i Gott, dich dann!

## II. Von Gott selbst und von seinen Eigenschaften.

2. Gott, ber Schöpfer aller Dinge, ist der allerhöchste Gei ewig und unveränderlich, allwissend, allweise, allmätig, volltommen gutig, heilig, gerecht, wahrhaftig u selig, ein allgegenwärtiger Erhalter und Beherrschaller seiner Geschöpfe.

Won dem ewigen Gott, dem allerbochften Geifte.

Mel. D Gott, mein Schopfer.

62. Do tont ber pfalm, ber bich erreicht, Dich, Herr, und beine ftarte, Die macht, ber außer bir nichts gleicht, Die große beiner werte? Wo tont ber festliche gesang? Laß mich ben jubel horen; Laß meines schwachen liebes dant, Mit ihm vereint, dich ehren, Dein lob hier wiederhallen!

2. D fonnt' ich, Schöpfer, bich erhöhn, Wie meine höhern brüber, Die engel, die dein antlig fehn! Berftund ich ihre lieder! Solange foon von dir gewöhnt Zu beinem

hohen preise, Lobsingen fie! ibr j bel tont Durch aller himmel frei Ein voller strom des lobes!

3. Und bennoch, tonnt' ich an wie sie Mich naher zu dir schwing Kapt' ich doch deine größe nie, Bi ich zu schwingen. Soh sich auch ihr jubel hebt, Mit tauser fachen stimmen Dich zu erreiche bennoch strebt, hinauf zu dir klimmen, Ihr hoher fing vergeben

klimmen, Ihr hoher fing vergeben 4. Unübersehbar, granzenlos' beiner wunder menge; Ein hof inhalt, allzu groß Für endlügesänge. Wo fann ich hinschan wo sich mir Nicht unermestlicht ten Entbeden, herolde von b Die seit ber schöpfung zeiten, Murch bu bift, erzählen? bift Errathen mehr, als

Bas ift ber erbe freis? Liu schemel deinen füßen! nmel, welchen beine band itet, ben du fulleft? Ein im bich ber ausgespannt, bu dich verhalleft, Dag in glang nicht todte! ie fitalt, jum preise beiner

In nie durchichauten fernen, immel mir in jeder nacht ernen über fternen! Ber ver leitet ibre ichaar? Wer fie bev namen ? Du thufts! ie welt noch war, Da riefft nmt! fie famen, Und loben Bater.

fidrte Gottes, macht bes o meines ichopfere rechte, ch bift bu, bem ich fogern irdig opfer bradte! Bin thon nid. ? nicht dein find, nd ber macht und liebe? inseln dir ein tropflein in ich , wenn ich bich liebe, beines reichthums erbe.

Ber batte mich aus jener Ch bu ine licht mich riefeit, en konnen? welche macht bugen, wenn du ichliefeit? nunel fouf allein dein ruf, iich auch, beinen erben; der himmel, den er fouf, altern und verderben; Ich erde leben.

ftarte Gottes, macht bes D meines Gottes rechte, bt ber liebe, ber ich gern rbig opfer brachte! Ergreife, ntflamme mich, Daß ich bich a tonne; Dag ich, von dir

ert, bich Stets zu verehren 1 Dein lob fen meine wonne! Chrift, unfer gerr, gum. 36 jenne, Sor, Bor

thron ju treten, Mit allen

findern blich Froblodend bu fannft erretten.

th tann, mein Gott, wie angubeten. Laf benn auch mich mit guverficht Dich beiner große freuen; Laf einen stral von deinem licht Die finfterniß gerftreuen, Die meinen geift umbullet!

2. Du, welchen erb und himmel preift, Der welten Berr und meis fter, Du bift ber erite, bochfte Geifte Der schöpfer aller gelfter. Ich seh nun meiner feele werth; Der muffe, herr, mich lebren, 2846 auch bein reilig wort begehrt, Dich ungehenchelt ehren, Im geift

und in der wahrheit!

3. Obu, ber ewig war und ift, Du fonnteft nicht entfteben; Du bleibst auch ewig, was du bift, Wenn bimmel felbft vergeben. 3ch fomachte nach unfterblichkeit, Und du nur fannft fie geben. O herr ber emigfeit und zeit, Lag mich vor bir einst leben Und ewig felig werden !

4 Bas ift und werden wird unb war, Auch was ich the und tichte, Ift blog vor dir, und offenbar Bor deinem angesichte. Laß, Gott, mich deinen weg nur gehn; Mit werten und gedanten Mich nie, weil menschen mich nicht febn, Ju meinen pflichten manten; Deun

du wirft alles richten.

5. Wer ift, wie du, fo weil. o Gott? Du tennft der frommen leiben ; Du haft auch weg' aus jeber noth, Bu mahren fichern freuden. Bohl bem, der beiner weisheit trant, Und nur auf deine pfade. Auf beiner führung ausgang ichaut. Denn beine weise gnabe Bablt stets für uns das beste.

6. 3ch will, durch deinen fcus bewacht, Was recht und gut ift, uben; Denn nichts umgranget beine macht, Bu fegnen, die dich lieben. Bey bir ift beil! lag mich allein Auf beinen arm vertranen; Belaffen in der trubfal fenn ; Mein beil auf dich nur bauen! Du willft.

7. Du bift barmbergia, milb unb gut; Erbarmst dich selbst der sunber, Erbarmft bich, wie ein vater thut, Won bergen deiner finder. Bergeihe meine fünden mir; Las meine feele leben! 3d will, begnabigt, Berr, von bir, Berfolgern auch vergeben, Und meine feinde lieben.

8. Du bift unftraflich und gerecht, Rannft feine frevel dulben. Ach, befre du mich, beinen fnecht ; Erlaß ber funde schulden! Donn hilf, daß ich gewissenhaft, Was dir verhaft ift, fliebe, Und bein gefes durch beis

ne fraft Bu halten mich bemube, Und stets unsträssich lebe!

9. On bist mahrhaftig und getreu Injedem deiner worte. Wohl bem, der stets der wahrheit treu, Dich ehrt an jedem orte! Gieb, daß ich scheue bein gericht, Rie ficer, wenn du brauest, Doch auch poll froher zuverficht, Dag bu uns gern erfreueft! Ber hofft, wird nie au fchanden!

10. Gieb, daß ich bich fo tenn' und ehr, Und ftrebe, beinen willen Durch Jesu gnade mehr und mehr Hud ftandhaft zu erfullen! Wenn ich, mein Gott, nie wiffentlich Bon bir und ihm mich trenne, Go weiß ich, daß im himmel ich Dich polliger ertenne; Des troftet fic

mein glaube. Mel. Sey lob und ehr dem.

Der hetr ift Gott, und ibm, alle frommen ! Ber ift ibm gleich ? wer ift, wie Er, Go herrlich, so vollkommen ? Der Herr ift groß ! fein nam ift groß! Upendlich ift und

Ber ftrebet nicht vergebens, 3hu auszusprechen? wer ermift Die baner feines lebens? Bir menichen And von gestern ber; Eh noch bie erbe war, war Er, Bar, eb bie pimmel waren.

grangenlos Der herr in feiner großel 2. Er ift und bleibet, wie er ift! 3. Um feinen thron ber ftromt

ein licht, Das ibn vor uns verbullet. Ihn faffen alle himmel nicht, Die seine großerfüllet. Er bleibet ewig.

wie er war, Berborgen, und aus offenbar In feiner werte munbern. 4. Bir find allein durch feine

traft Das, was wir find und werden. Er tennet alles, was es schafft 3m himmel und auf erbent . Bep ihm ift meisheit und verftanl Und fraft und stärte; seine ban Umfpannet etb und bimmel. Dich

5. If er nicht trab? ift er nicht fern? Weiß er nicht aller weges Wo ist die nacht, da sich der Berrn Ein mensch verbergen mi ti ge? Wolft feine icatten um en à ber! Gedanten felbst. ertennet et

In ibrer erften bildung. 4. 11 6. Ber fdust ben weltban obne bich, o herr, vor feinem fatte Allgegenwartig breitet fich Del fittig über alle. Du bift voll freunde

ŧ

lichfeit, voll hulb, Barmhergia gnadig, voll gebulb, Gin vate ein verschoner.

7. Unftraffic bift bu, hellig, gut, Und reiner, als die sonne. Wol bem, ber beinen willen thut Deite bu belobuft mit wonne! Du baf unfterblichfeit allein, Bift felte wirfts auch ewig fevn, Du alle

freuden fülle! 8. Du nur verdieneft lob und bant, Du nur gefang und ehres Rommt, werdet Gottes lobgefang. 3br alle feine beere ! Der herr if Gott, und feiner mehr! Bet

gleicht 36m ? niemand ift, wie CE Go herrlich, fo volltommen Mel. 2fus meines bergens.

65. Schwingt, petitge Bevent ≾chwingt, heilige gedan los! Bott, frep von allen fcbranten, Ist unaussprechlich groß; Erific bochfte Beift. Er will auch foon at erben Bon euch verherrlicht wer den, Wie ibu ber eugel vreift.

n finn kann ibn erreichen: nfch, tein engel ift Dem fu vergleichen, Den fein mist. Racteuch von dem Der aller welten freise Bu bepreise Wit herrlichteit

i, fonn', in bober ferne lib fconer glubn! Glangt. leich, ihr fterne! 2Bas gegen ihn? Ihr fepb mit acht, Womit der herr undet, Womit ihr uns :, Bloß foimmer feiner

r Gott, an ben ich glaube, en leib, wie ich. Er, ber ab vom ftaube Belebt bat, ch fich; Braucht feines ed schafft Und wirft unein= et; Braucht feiner bulf', let, Und will aus eigner

tft, feelen, euren meister, ju fich erhebt, Den Bater fter, Durch den ihr bentt Bit find durch feinen : hat in fich bas leben. last uns den erheben, lan geistern schuf! bll ich daran ihn kennen? einen Schopfer ich Mit Ihn namen nennen?

eift, wie mich? Er wills! e beift, Wie deiner, meine Bie deiner, meine feele, ottes name: Beift! e beiden nannten getter, in and unverstand, Und nd erretter, Die bilderih:

. Die beteten fie an, Ber= ott. und ehrten Bildfau= nicht horten, Und fteine,

fahn. n, diesen finsterniffen Sat feinen Gobn Der beiden riffen, Gestürzt der göben Run konnen wit, befreyt uste falsder götter, Ihm

dienen, unferm rotter, Mit wahrer heiligfeit.

9. Lobt, menfchen,euren meifter. Bie ihn der engel preift, Den Bes ter aller geifter, Den allerbochften Beift! Much bu bift Gottes baud, D feele, boch erhoben; Gin geift,

um ihn gu loben! Ermags, und preif ibn auch!

10. Dien' ihm mit allen fraften : Behord' ihm, fen bereit Bu beiligen geschäften, Die dir sein wort ge-beut. Go lerne beinen werth In feinem dieuft empfinden ; Berbrich bas joch ber funden. Das Gott und dich entebrt.

11. Du bift ein geift, o feele ! Bet als ein geift ihn au! Beuu ich jum herrn ibn mable: Wie felig bin ich dann! Er, ber fo hoch mich liebt, Sat feligkeit und leben: Das will er jedem geben, Deribm

sich ganz ergiebt.

Von der Ewigkeit und Uns verånderlichkeit Gottes.

Mel. Gott fey dank in aller. 66. Unermeblich, ewig ift Gott, gehova! Berr, bu bift, Wie bu bich une offenbarft, Run

und emig, ber bu marft! 2. Ewig bleibeft bu bir gleich, Beif'allein, und anadenreich, Ewig machtig und voll fraft, Beilig unb

untadelhaft. 3. Allewerte beiner hand Baren bir, o Gott, befannt, Eh die welt auf dein gebeiß Da ftand, beiner

weisheit preis. 4. Die gegofne fpiegel, ftebu Deine himmel; einft vergebn Deine himmel, und die welt Ginft,

wenn fie bein grm nich. halt. 5. Du nur bleibeit, wie du bift: Bas dein weiser rath beschieft, Lit unwandelbar, wie du, Beilig fiete, und gut, wie bu.

3 .

6. On bift nicht ein menichentind, Dagdu lugest; nicht gefinnt, Bie der menich, der, wandelbar, Rimmer bleiber, was er war.

7. Bas du jufagft, ift gewiß; Bwifchen licht und finsterniß Cappt ber mensch bin, wahlt, bereut

Ploblich wieder, was ihn freut. 8. Ich will nicht auf fleisch verstraun; Benen, die auf dich nicht schann, Fehlet weisheit und ver-

ftand; Brunnen graben fie im fand.
9. Nein, Unwandelbarer, dein Soll fich nreine feele freun! Sep mein fele. Gott, fev mein licht;

mein fele, Gott, fer mein licht; Ewig meine zuverficht!

10. Und, in allgemeine nacht Sinke bann mitfeiner pracht Beber bimmel, und die welt Sturze bin, wenn Gott mich habt!
Rel. Auf dich hab ich geboffet.

Mel. Auf bich bab ich geboffet. 67. Gott, wie bu bift, so warft bu schon, Roch ebe bu vor deinen thron Geschöpfe, dienicht waren, Beriefft, zu seyn, und beine macht Und gute zu ers sabren.

2. Du wirst auch das seyn, was Mit bem, was ift, was wird, bu bist, Wenn diesererbkreis nicht war, Dir, Schöpfer, gegenwar mehrist, In jenenewigkeiten, Bo
3. So bin ich, Gott, vor dir; bu uns front, uns, die wir bier stand, Ich leicht verblichteblu:

bu und tronit, und, die wir vier Um beinen himmel ftreiten. 3. Du nur bift unveranderlich;

Much wird, Gott, beine wahrheit fic Unwandelbar erhalten, Wonn welten einst, die duerschufft, Wie ein gewand veralten.

4. Db felfen weichen, berg' ins that Sich fturgen, daß durchibren fall Die erde weit erzittett: Bleibt boch, o Gott, bein bund mit mir Stets fest und unerschuttert.

5. Basgagt dennmeine feel' in mir? Bas tlag' ich angfilich, daß ich hier Kein dauernd gut genieße? Daß oft voll muh und unbestand Dieß leben mir verstieße?

6. Bas tlag'ich? werdein wort Die größebeiner ftarte. Wie fie noch bat, Weiß, das Gott feine ift, was mein auge fiehtl T

missethat, Wenn er unt gla vergebe, Daß sicher ihm sein theil sev, Daß er auch ewig !

7. Bas flag ich? liebest ont boch Mit aller deiner liebe. Und willst mich ewig lieben. O name ward ja, Gott, von dit beine hand geschrieben.

8. Ja, ich bin Gottes; Got mein; Und ewig, ewig wird fenn, Daß nichts von ihm i scheibe. Die welt vergeht mit !

icheibe. Die welt vergeht mit ! luft; Gott nicht, nicht feine frei Mel. Sey lob und ehr de

68. Wer gleicht bir, Gundentbar ift gahl von beinen jahren. Du mo Schöpfer, was bu bift, Ehfounen waren. Schon, ehbein die welten trng, Warft bu, cohne sie, birgnug, Und feiners bedurftig.

2. Jehova, tausend jahre Dir weniger, als stunden, schneller, als ein tropf verrit. Begonnen und verschwunden. langt entstohn, sind immer! Mit dem, was ift, was witd, war, Dir, Schopfer, gegenwar

3. So bin ich, Gott, vor dir; faub, Ich leicht verblühte blu Ich, ach! wie baib bes gre raub, Mit glud und luft und ime; Wie ein geschwaß bes t eutfleucht Mein pilgrimlek Gott, und gleicht Kaum ein morgentraume.

4. Und bennoch zeigst du von dir So viel in augenblid Entbeckest dich darinnen mir, Newig zu beglücken. Du mobieß leben (dir fev dank!) einem beitern übergang In beglückres leben.

5. hier ficht, beherricher natur, Im schatten beiner w Mein ange, wie im spiegel : Die größe beiner ftarte. Wie ift, was mein auge fieht ?

bloden blicke! s. Bus fomed ichnicht für 3m traume diefes lebens! nig ifts, was ich hier feh, zein Gott, von dir verfteh! icht icon bas mich felig. Miche benn bieg leben bin vicein traum, noch ichnel: weiß, bag ich unfterblich ne wird dieß auge heller. ich bort einft, wie du bift ; ne freude, Bater,ift Dann b volltommen.

#### der Allwissenheit Gottes.

Chrift, unfer Berr. Bor birift alles offenbar, und bein verftanb , Bas ift, mas werben 16 mar, Basnie ein name Er schaut, o urquell alles urch alle finsternisse; Und immel baben nichts, Bas eb' und wisse, Was er nicht :oforfce.

Bas, Gott, bein licht t; Es fieht nichts gang, I, und rein, In jedem renget. Es fieht im friegel :, Im fcatten beiner werte, c bort faum eine fpur Bon ild und starke; Nie völlig Вe.

r bir ift, burch bich felbft' rep, offen, ohne halle Das iner forperwelt, Der gci= Gebanken , und wille. ehe fie In unfrer feel ent: Bor bir verschwinden fie Wenn fie fur une verge: r ewig gegenwarrig.

is wir verstehn, entdeden immern von empfindung:

tt, wie viel entflieht Richt Dir aber, fonnenhell wars bir, Schon vor ber welten granbung: in, Bater, beg mein berg Dir fammeln viel burch unterricht, t, Dn fchufft mich nicht Durch folus an folus gufammen. Wie mühfam! bießzerfreute licht Stralt, wie ein meer voll flammen, Bor beinem angefichte.

5. Der mefen nie gezählte jahl, Die je gum basepn tamen, Durchschaust du all', und auf einmal, Und nenneft fieben namen; Dringft bis aufihren teim in fie. Der tonschungen gefahren Entziehen beinem auge nie Das, mas sie Ind und waren; Rie, mas fie merbeu

follen. 6. Gold ein ertenntnif ift ber dir! Mir schauert vor der bobe, und vor der tiefe schauert mir, An ber ich gitternd ftebe. 3ch weich, ich bebe, Gott, gurud; 3ch tanu ihr maag nicht finden. Gelbftnicht des ersten engels blick Rann biefe tief' ergrunden, Rann biefe bobe meffen.

7. Dich, ben ich nie erreichen tann, Die ichauen ohne bulle, Dich, munderbarer, bet ich an In fchanervoller ftille, Dag (o wie bu fo guadig bift!) Aus deinem vollen ein blodes ang entdeckt lichte Ein tropfen glanz auf mich auch fließt, Und ich in feinem lichte Dich febn barf und bewundern.

Mel. Liebster Jesu, wir sind. 70. Sott, du kennst von ewiskeit Die bewohner deiner erde; Siehft, ob ich der prufung zeit Dir jum preife nugen werde. Meine thaten, meine forgen Sind, o Berr, dir nie verborgen.

2. Deine gegenwart erfüllt Jebe tief' und iede hobe; Gelbft die fin. sterniß verhüllt Rie vor dir, was ich nicht fehe. Reine geifter, teine feelen Ronnen dir ihr thun verhehlen.

3. Alles überschauest du; Merra und fiehft, worauf ich finne, Bas id wunsche, was ich thu, Was ich thun will und beginne. Aboldbin

€ 2

an allen enben Bin ich, Gott, in Deinen banben.

4. Ad, umfonft verhallt' ich bir Dich in allen finfterniffen! Gegen: martig bleibst bu mir leberall und im gewissen; Und vor beines zor= nes ichrecken Rann auch teine tluft mich bewen.

5. Soren will ich beinen ruf, Richt verfehrte wege gehen; Du, der obr und auge schuf, Wurdest meine thorbeit feben. Alles führft

du im gerichte Mus ber finsterniß · sum lichte.

6. Ueberall vertrau ich dir ; Daß ich, mas ich bitt', empfahe, Soff id, benn bu bift ben mir, Bift auch meiner feele nabe. Du ericeinft : und meine leiden Flieben, ober werden freuden.

7. Ueberall umgiebst du mich, Der bu machtig mich beschuteft, Und, woniemand hilft, durch dich Meine schwachheit unterfrußeft, Daß ich tampfen toun' und ringen, Und zu beinem himmel dringen.

Mel. Vor deinen thron tret. 71. Der bu allein unendlich

Bott, ma Tift; Siehft alles, was nur werben fann, alle ftund es ba, durchschauend an.

2. Du bringeft ficher und gewiß Durch aller nachte finsterniß. Siehst

alles offen und enthallt; Nichts durch ein truglich schattenbild. 3. Eh noch die werke deiner band Der engel pried, der menich

empfard, Da gahlteft bu ben fand am meer, Wie alle himmel und ibr beer.

4. Nom aufgang bis zum niebergang Der welten ichwung, ber fonnen gang, Und jede ftill', und jeben fturm, Und, wie den engel, aud) ben murm.

5. Bis auf den stand berab, was webt, Zum leben aufstrebt, · fubit, und lebt, Was bober noch

fic beben tann, Schauft bu'v beinen boben an.

6. Und bir ift alles offenbar, 2Bas du jum dafenn riefft, was war, Was werden foll, und mas beftebt, 28as einfturgt, binwelft, und vergebt.

7. Und alles fiehft du, Gott, es fev, Es merb, es fterbe, rein und fren, In feinem ftand, auf feiner flucht, In feinem teim, in

feiner frucht.

8. Und mich, und mas ich fic 8. Und mich, und was two und thu, Das, o mein Gott, ichanest du, Den feine taufon irren tann, Mitleidig ober nig an.

9. 3d beb'; und bennoch freu ich mich, Allwiffender, auch über bich. Daß du mich fiehft, und fiehft daben, Wie durftig deiner buld ich fev.

10. Daß du auf meinen wegen imir Licht fendeft, führer, Geft ju bir; Daß du, was gut ift, mit entbeaft, und mich aus meine

traumen wecfft.

11. D du, ber alles, alles weiß, Anbetung, herr, fep bein unb preis, Das ich in aller finfternis Dich habe, beines lichte gewiß!

12. Entferne felbft von mir ben mahn, Als faheft bu mein thon nicht an ; Als war ich, herr, wenn ich nur mir Uniculdig ichein', auch

rein vor bir!

13. Mein herz gedente ftets an bich, Und fage: Gott erforicet mich; Sieht, ob bu manbelft ober rubft, Sieht, mas bu and im finstern thust.

14. Gieb, fo gu mandeln, ftarte mir, als ging' ich ine gericht vot bir; Dann jauchs ich: (benn mein gang ift licht ;) Gott fennt mich.

Gott verwirft mich nicht!

15. Dann fomme felbft bes tobesnacht; Ich fürchte nichte; bein auge macht. Dann, bann frohlod i ich über bich: Gott tenuet mich Voit tennet mich!

Mel. Die tugend wird durchs.

72. Wo find die weifen, die mich lehren, Wie int erkennt, was war, was ift, kas werden wird? wer kann erkland mist? Wer kennet ihn von ngesichte? Wer, wenn er noch so dich schwingt? Bekennts! er wat in einem lichte, Ju dem kein erblich auge bringt.

2. Konnt ich die sterne Gottes then, Der erbe fraub, den fand in meer, Und die gebauten aller elen Bon feiner ersten schoffung er: So war ich weiser, als auf then Ein mensch ift, als am strom es lichte Bielleicht auch felbst nicht agel werden; Doch mußt ich gegen

lett noch nichts.

2. Nichts gegen ihn, ber fich unchschanet, Die tiefe ber unendsichtet, Und alle welten, die er anet. Die zeiten und die ewigfeit. In, ber alles weiß und nennet, bas ist und werden foll und war, bie bist du jedem, der dich fennet, is unausiprechlich wunderbar?

4. Wer, o mein Gott, kann

4. Wer, o mein Gott, tann ich hier feben Bon angesicht zu usesicht? Was wir, was engel the versteben, Das reicht an ein erteuntnis nicht. Ich fihle meine schranken: Doch wergiltst mein forschen mir kit immer wurdigern gedanken, unerforschlicher, von bir.

5. Du schauft umber; du tannst trinden, Bas noch so tief verergen ist. Dieß warne mich vor den fanden, Bor beinem blid tann uchts mich beden; Rein falscher hein betrüget ibn. Mir folgten ines gornes ichreden, Konnt ich uch and ber welt entstiehn.

6. Mer tennet feines herzens Iren? Werdarf, o Gott, fich fel-Irtrann? hilf mir, Allwiffenber, mich prufen, Und meines bergens grund durchschaun! Ach, siebst du mich auf bofen wegen, Go führe mich auf beine bahn; Dann werd ich hier schon beinen segen Und bort ein ewig heil empfahn!

Mel. Es ift gewißlich ander.

73. 11 mfonft, umfonft verhallft du dich, Mein berg, in finsterniffe! Bas fann ich Gott verbergen? ich? Belch thun, bas er nicht wiffe? Sen, (fannst du,) buntfer, als das grab: Das ange Gottes ichaut hinab, lub fennet beine tiefen.

2. Wo ift die nacht ber einsamfeit, Die mich vor ihm verhehle? Er fiebt ench schon, en ihr unch sepd, Gebanken meiner secle, Eh ich ench selbst empfinden kann, Bon eurer ersten bildung an, Bis

ibr vollendet merbet.

3. Er tennet und burchichauet ench, Wennihr euch mir entziehet: Bemerkt euch, wenn ihr, stralen gleich, Schnell auffahrt, ichnell entfliehet. Bergebens wunschich ich: terbt! vergebt! Bergebens! aufgezeichnet fieht Ihr all' in feinem buche.

4. Der herr gebentetihrer noch, Benn fie auch mir verschwinden. Sie bleiben; und ich tranme boch: Sie waren teine funden. Sie alle muffen an das licht, Benn er erscheint, und fein gericht Der

herzen rath entdedet.

5. Dann wird bas flegel feines buchs Bor aller welt gebrochen; Das urtheil des verdienten fluchs Gedanfen felbst gesprochen. Bo ift die nacht, die sie verhehlt? Der richter hatte fle gezochtt, Richt Einer ift vergessen.

6. Sepd heilig, fepd von Gott nur voll, Gebauten meiner feelez Daß, venn gerichtet werden foll, Nicht Einer dannmich andle i Seph heilig; und bann fürchtet nichte! Gott wird am tage des gerichts, Wie thaten, euch belohnen!

Bon ber Weisheit Gottes. Rel. Wer nur ben lieben.

74. Wo ist die statte bes verstandes? Wer leistet mich zur weisheit hin? Im dunkeln meines prufestandes Besart ich bieser schwerein. Hier bev so vieler thoren schaar Ist jeder irrthum voll gefahr.

2. Wer fagt, wer lehrt mich, wo fie wohne? Um jedes kleinob in der weit Will ich sie wechseln; teine frone Gefallt mir, wie sie mir gefallt. Wo ift sie? ach, der abgrund spricht, Das meet spricht:

ben mir ist sie nicht!
3. Satt' ich den reichthum jedes

lanbes, Bas half er? feiner ichahe werth Erfeht ben mangel bes verstandes, Den warrer weisheit glangvertidrt. Ach, ihr find feine schape gleich! Wer weisheit finsbet, ber'ift reich!

4. Ihr forschich nach; weswegen batte Mein ohr sonst ihr gerücht gehört? Der hochste tennt ber weisheit statte; Er, ber den weg zu ihr mich sehrt. Ihm will ich folgen; benn es hat Der herr

folgen; denn es hat Der Herr allein verstand und rath. 5. Als er ausseinem hohen fiße

Den sonnen ihre bahnen wies, Die winde wog, und seine blige Gewisse wege stiegen bies: Da ward und seine macht, da ward Und seine macht, da ward Und seine maideit affenbert

weisheit offenbart.
6. Als er der waffer lauf hegrenzte, Sein wort die wuth ber meere brach, Sein licht die

nene welt beglangte, Schuf er ben menichen auch, und fprach: Die furcht des Herrn giebt weisbeit gang; Wer bojes meidet, der ift ling. Mel. Aus meines herzens. A. 75. Ich lobe dich, und preise gott, allein. Wer ist, wie du, so weise t.

Berstand und rath ift bein. Ach, mochte, herr, mein geift Jai allen beinen werten Auf beine

weicheit merten, Die, wer bis fennet, preift!

2. Bas, Gott, mein ang' ent

züdet, Rühmt alles beine macht, Ih berrlich, ift gesthmüdet, Boll ordnung, kunst und pracht: Sie schaffet, sie erhalt, au segnen, gind ergoben; Nach herrlichen gekernt. Den weiten ban ber welt.

3. Du hingft in lichten fernen, Soch über une binauf, Die fonne mit den iternen, Une zu erleuche ten, auf. Da hangt fie nnn an nichts, Bon bir nur unterftuget 3. Warmt, schimmert und erhipet 3.

Ein schatten deines lichts.
4. Berwagt bermelten schwere?
Ber magt fie, daß ihr ban Gich felber nicht gerftore, Go gleich ab,

fo genau? Du'thufts! du forgft, das fie Einander nie erreichen, Bon'ihren bahn nie weichen, Aus ihren

freisen nie.

5. Wer ruft, uns zu umgebens. Der luft, die alles tragt? Durch: sie hat alles leben, Wird, was nur haucht, bewegt. Da sammeln bunte sich, Und werden thau und regen, Und fruchtbarfeit und fegen. Für alle thier' und mich.

6. Du baft fie so bereitet, Das fie ben blis gebiert; Das fie ben wind verbreitet; Den schall jum. ohre führt; Den leichten vogel bebt; Den schuellen fisch jum schwimmen, Und unsers mundes fimmen Für beinen ruhm belebt.

7. Wer hebt, o Gott, die erde And beinem meer herand? Ebeilt, daß fie fruchtbar werde, So gleich die waser aud? Wer sammelt fiek wer bricht Die fluse, wenn fie m? Spricht zu ber meere : Nieher, und weiter nicht? Ber hat den wald gepflans Ber ruit bas gras berauf? ora und moit? und ichanzet

und thaler auf? . 2Ber t fie überall? Wer grabt ner Schlunde? Und legt in d grunde Den marmor, bas

bett, beine weisheit et, Bereichert und erhalt, founet und begludet Die lle welt. Dich ruhmet mein ; Er tont judeinem preife; n, mein Gott, bift weise. ng ich lob und banf.

Wer nur den lieben. Schopfer, jedes deiner werte Macht beiner ihm befannt, Berherrlicht aft und ftarte, Bertundigt t und verftand ; Denn alles beine mabl Rach maan, und frand und jahl. zin fleinstes wert ift, wie ite, Boll ordnung, herrlich = b pracht; Ift, (benn bu nur bas befte,) Ein fpiegel weisen macht. Wie man= g ift, wie gut, Wie schon, ne weisheit thut! 3as du nach ihrem rath ft, Regierft bu auch nach Bas tommen foll, ath. wenn du's rufest, Wie er ordnet hat. Wem eigner t rath gebricht, Empfangt verstand und licht. tift une, herr, bein weg

forgen Erhellt, was unbewar. Was du vollführeft, eht; Bas wideritrebet, das er mensch hat seinen freven

en; Dein rath ist dennoch

bar; Der ausgang beiner

Und dennoch muß, wie fren , Er immer beinen rath erfüllen, Der feince gieles nie verfehlt. Bu ichanden machft bu tud und lift, Und lebrit, bag bu nur weise bist.

6. D weisheit Gottes, meine feele Rennt ohne bich, was gnt ift, nicht. Damit fie ftete bas befte mable, Gemahr ihr beines rathes licht! Deaft bu, was taufchen fann, mir auf: Go wandl' ich

ficher meinen lauf.

7. Mich hat, o Bater meines \ lebens, Dein rath noch immer gut geführt. Wohl mir! ich lebe nie vergebens, Wenn beine weisheit mich regiert. Sie führt gewiß burch welt und geit Mich bin an beiner herrlichteit.

Mel. Mus meines bergens.

77. 28 em weisheit fehlt, ber bitte Bon Gott, ber weisheit bat. Er leitebunfre fdritte Durch feines geiftes rath. 2Ber ruft gu ihm binauf, Dem ernicht gern gewährer, Bas er von ihm begehret? Er giebte, und ructe nicht auf.

2. Gieb, Bater meiner pater, Mir einen weisen finn! Du giebft die übertreter In ihren finn dabin. 3h aber muniche mir Gin hera, das dich nur liebe, Gern, was bu forderft, übe; Das wunsch ich mit

von dir.

3. Der leib beschwert bie feele. Wie leicht verirr ich mich, Wenn ich meinglud mir wähle, Erleuch. tet nicht durch dich! Durch jeden ficin verführt, Begehrich falfche guter, Wenn, o mein treuer huter, Mid nicht dein rath regiert.

4. Raum treff ich, was auf erden Mir gut und heilfam ift: Wie tann ich sesia werden, Wo du mein licht nicht bift? Seh ich nicht fiets auf did, So geh ich in der irre, Jm finstern, and verwirre In laufend neven mich.

Bes bir, mein Gott, gefällt, Ift gut; und bir jum preife Bezengte Die gange welt. Denn, lentt fie' micht bein ruf Bu Ginem großen giele, gum feligsten gefühle Der

gute, die uns fcuf? · 6. Was ich für schädlich achte, Das macht bich mir, o Serr, Wennich bie frucht betrachte, Rur mmer herrlicher. Dein urtheil traget nicht; Bas übel schien, wird segen; Die nacht auf beinen

megen Ein wundervolles licht.

7. Mein einziges bestreben Gev, mag bein rath gebent. Regiereft du mein leben, Co wird es feligfeit. Mon dir erwart ich fie. Wendeine weisheit leitet, Der, bester führer, aleitet Auf feinen wegen nie.

Mel. Gott des himmels und. 78. Unerforschlich fen mirims

weg und rath, Und die nacht fep ohne schimmer, Die mich bier umschattet hat: Doch ift alles, mas er thut, Wie's auch scheine, weif' und gut.

2. Sollt'ich bas von Gott nur loben, Wo auch ich schon weisheit feb? Ists nicht ein geschent von oben, Wennich feinen weg verfteh? Der, ach, frevelt, welcher flagt, Daß ihm Gott mehr licht verfagt.

3. Soll ein vater unterlaffen, Bas bem finde thorheit ist? Engel, tubner tabler! faffen Das, mo bu im dunfelu bift. Sierfollft du dem herrn vertraun; Lernen,

noch nicht vollig schaun.

4. Soller beine munich' erheben Bu beherrschern si incr welt? Eoll her Heilige dir geben, Was den luften nur gefällt? Wohl une, menn er nicht gewährt, Bas ein thoridit berz begehrt!

5. Hier in melnem pilgerstan: .

5. Doch du, o herr, bift weise; Dort in meinem vaterlande Boffet die wahre feligfeit. Kind ich bort gewiß mein beil, D fo fep mein weg hier steil!

6. Wenn bu auch auf ranben wegen Wandelft, fecle, flage nicht. Was hier fcmerzet, mird dort fegen; Was bier nacht ift, wirb bort licht; Und ich faffe Gottes finn, Wennich gang vollendet bin.

Von der Allmacht Gottes.

Mel. Wir driftenleut.

Sott, grenzenlos, uns dentbar groß, Det urquell aller macht ift beine ftarfe. Soon sehn wir hier So viel von ihr: Doch fehn wir taum den ans fang ihrer werte.

Durchfidg ich gleich 3ht weites reich, Und fahe beine lebte foune glanzen : Ich fabe dort Doc nicht den ort, Wo bu nicht marft: nicht beiner allmacht grenzen.

3. Was du erfcufft, Was du jest rufft Und rufen wirft: wer fann das alles gablen? Doch mollteft bu Noch mehr dazu Erichaffen: wurd es dir an traft nicht fehlen.

4. So lange fließt 3br quell, und ift Doch nicht erschöpft, unb wird es auch nie werden. **Epric** nur ein wort: Und er flenft fort In neuen bimmeln und aufneuen erben.

5. Doch beine fraft , D Gott. erichafft Nur, was bu willft; beita du bift gut und weife. Das lebre mid, Damit ich bich Kur alles basi and, was bu nicht thuft, preifel

Mel. Qun lob mein feel ben. Rommt, fommt, ben herrn ju preifeng Der groß von rath ift, groß von that, Den gutigen, ben weifen, Der feinen, ber ihm gleich fet, de Gen melu theil aufricdenheit! bat! Der Herr that große werte.

bu binbert seine traft? Ber ines armes starte, Die nur, was it if, schaft? Er behnet, gleich gelten, Die weiten himmel aus. r spricht: so geben welten Aus aem nichts beraus.

2. Er will: und sonnen flammen, uch brangt bas waster, wenn er eicht, Ju wolken sich zusammen, ub ihre schlache reißen nicht. Er ist den ungewittern: Das meer irb ungeftum; Des himmels wien zittern; Die erde bebt vor m. Er will: und blige zunden ebirg an; sie vergehn. Er spricht, abruft den winden: Schuell wird

in himmel schon.

3. Rur er gebent den wellen: ieber! nicht weiter! legt euch e! Er legt in felsen quellen : Sie eseln und versiegen nie. Er füllt ich mufteneven Mit feinen wuns man; heißt thiere da fich freuen, w niemand wohnen fann. Wer un die sterneführen? Werweiß, ser allein, Die bimmel zu regies n? O wage nicht, ftolz zu fenn! 4. Sannft bu mit beiner ftimme, ftolger! donnern, wie Gott Streu aus von beinem imme Verberben und der bliße nt. Leg an gewalt, und zeige Dich ichtig, wie ber herr; Schan an eboben, beuge, Berfente fie, wie t. Bas ruhmen denn bie thoren lit ihrer starte sich? O stanb, is faub geboren, Rur Gottes ome bich!

3. Herr, bein ift alle starte, ub alle bulfe, Gott, ist bein! as preisen beine werte, Die iner traft allein sich freun. Wir icherfreun und ihrer; Ibr lob sen inte pflicht! D Bater, o Megierer, ben balt, wen schuft sie nicht? hlebst, bu wirft in allen; Dir, kvertranen wir! Erbalter, wer fallen, Getragen, Herr,

w dit z

Mel. Allein Gott in ber bab.

81. Wenn ich, o Schöpfet!
beine macht, Die
weishelt beiner wege, Dieliebe, die
für alle wacht, Anberend überleget :
So weiß ich, von bewundrung voll,
Nicht, wie ich dich erheben soll, Mein
Gott, mein herr nud Tater!

2. Mein auge fiebt, wohin es blidt, Die munder beiner werte. Der himmel, prachtig ausgeschmudt, Preift dich, du Gott ber ftarte! Ber hat die sonn' an ihm erbobt? Ber fleibet sie mit majestat? Ber

ruft bem beer ber fterne?

3. Wer mift bem winde feinen lauf? Berheift die himmel reguen? Ber fchlieft den fchoof der erden auf, Mit vorrath und zu fegnen? D Gott der macht und herrlichkeit! Gott, deine gute reicht fo weit, So weit die wolfen gehen.

4. Dich prebigt fonnenfdein und fturm; Dich preift ber fand am meere. Bringt, (ruft auch ber geringfte wurm,) Bringt meinem Schöpfer ehre! Mich, (ruft ber baum in seiner pracht,) Mich, (ruft bie faat,) hat Gott gemacht; Bringt unserm Schöpfer ehre!

5. Der menich, ein leib, ben beine hand So munderbar bereitet; Det meuich, ein geift, den fein verftand, Dich ju erfennen, leitet; Det menich, ber ichopfung ruhm und preis, If sich ein taglicher beweiß Bon beiner gut' und größe,

6. Erheb ihnewig, omeingeift! Erhebe feinen namen! Gott, unfer Bater, fep gepreift und alle welt fag: amen! Und alle welt furcht ihrenherrn, Und hoff auf ihn, und bien' ihm gern! Wer wollte Gott nicht bienen?

Mel. O liebster Jesu, was.

82. Sollt'ich an beiner macht,
o Gott, verzagen,
Benn, mir zur prufung, bu in
trüben tagen Mein thräuend auge.

meiner seele schmachten Richt scheinst zu achten ?

. Wie durft ich, o Erhalter aller metten, Dich hart, bich graufam, bich: ohnmachtig fcelten, Weil nicht mein leidgleich, wenn mein hong dir flebet, Boruber gehet? ift doch berrlichen bei

13. Berr, du erhebft den menfchen; erempfindet Undanfbar nicht, wer feine wohlfahrt grundet; Wergift, fein kunftig gluck auf dich zu. banen; Boll felbstvertranen.

31 Dann traumt er folg: ihutonde nichts erschuttern, Du genchft die hand ab; er beginnt ju aftern, Und flagt, wenn bu nicht bufft: Bott will nicht retten, Gott · famm nicht retten!

ेष: Go ift fein berg bald tropig, und bald feige, Und fündigt, glänzt bein licht auf feine fleige; Und fün= bigt, wenn du ichlägft, wenn beine foreden Bur bug' ibn weden.

6. Befrepe, Gott, mein herz von folden funden! Im glude lehre mich mein nichts empfinden; Und afeb mir muth, an dir in finftern tagen Richt zu verzagen!

17. Go werd ich nimmer bas vertraun vergeffen, Das bir ge= babrt; nicht feig fenn, nicht verureffen; Inrglud und unglud ruhs nien: Gottift machtig! Rur Gott ist machtig!

Rel. Mun freut euch lieben. Robfinget Gott, und betet an! Es dant', es ruhm', es finge, Es jauchze, wer nur fauchzen tann, Dem fchopfer aller binge; Wie groß, wie fibbn ift feine Iruft! Bie herrlich, wie untadel: baft Sind alle feine werfe!

.z. Bie fchon, wie wurdig feiner macht Mit allen ihren beeren Die himmel! wie viel licht und pracht Bestralt sie, ihr zu ehren! Das anne fieht fich nimmer fatt; Sicht, mases auch gesehen hat, Doch im:

wer neue humber.

31 Richt wunder für bas augs allein; Much wunder fur die feele; Damit es ibr, fich ju erfreun, An teiner schönheit fehle. Wie tunftavoll anbert Gott fie ab! Dem man: gelt, was er andern gab; Und jedes

4. 2Be ift ein gras, wo nurein blatt, Gin ftdublein auf ber erbe, Bodurch, o menich, nicht Gottes rath lind fraft verherrlichtmerbe? D, wie ift feine macht fo teich! Bas aber beiner tragbeit gleich, Dag du'e nicht fiehft, nicht fübleit?

5. Bab feine macht, die foopferin, Bum führer beines lebens, Dir brie nen geift, fo manchen finn, Go viel gefühl vergebens? Für wen, für wen, ale dich, erichafft, Erhalt und fcmudet feine traft Go vielen große werfe?

6.Dein Gott bedarf nichts; feing, band, Die feine ichovfung fcmulden. te, Gab bir empfindung und veren stand, Damit er bich beglückte. Willst du, o mensch, nicht glücklich d fenn? Will fich nicht beine feele freun, Nicht immer froher werden 3

7. D warum fucheft du dein gluche In citeln phantafeven? Wirf auf, die schopfung beinen blid; Da willer er bich erfrenen. Nimm bin bie freuden beines herrn; Geniebe. sie; er giebt sie gern; Rur ibr genuß rent nimmer.

8. Er felbft entftammtin beinese bruft Die febulucht nach verguis gen. Er fouf auch quellen, bie poll luft Stete rinnen, nie verffegen. Gieb nur auf feine wunder acht Denn feine seaenvolle. macht Schafft alle mahren freuden.

٠

9. Dir wohlzuthun, bas ift ibe giel; Laß bich gum bant erwecen 1' O hatt ich doch genng gefühl, Bie gut er ift, ju ichmeden! Ift feiner wohnung vorhof schon So schon :. wie wird mich einst sein thron, . Inspiratus Adls) rs drim siAR

finget Gott, und betet ihr midtig beert 3f nicht bermeint', es rubm', es finge, , wer nur jandzen fann, bpfer aller binge! Bie afers Schöpfers macht! lich, wie untadelhaft feine werke!

n' feste burg ist unser. in fels ift Gott, und Gottes arm Der fefte frommen. Es brauibm er fchwarm, Er forgt nicht nen. Gott nimmt fein Steil ist zwar die bahn, ndeln foll: Doch geht er Der himmel aller bimmel nicht. Die wege des gesetzes. , der in ibm den willen uben gute werte, Giebt

våchften find, auch fraft, llendung ftdrfe. Ctar: t ihn, 3hn der noth ent= llen foll er nicht, Befte: icht, Und bann gefrouet

Et eine trubfal ihm zu Er denfet: Gott ver= dott, groß von macht, nicht mehr, Als ich versuchet. Start burch t, Belche welten schafft, iterfittet, Raun ich, wenn ikst. Der größten fturme

ich fein wort nicht: "laß 1 meiner guadegnügen; und gestartt von mir igeliebter fiegen." Silf, Bherrn ! 3ch, bein find, Unterftust von bir, Den echtes bier, Wie ranh er , wandeln. lachet auf, ruft uns. ott, wer ift dir zu vergleichen? Wer zahlt in itea reichen Die schaa=

ten mehr, Als des fandes? Dein nam' ift: Gott, Berr Bebaoth. Wie wurdig bift du diefes rubms ! 2. Und in diefem heiligthume Darf, herr, bestimmt zu bei-nem ruhme, Auch ich mich beinen große freun; Darf ich vor bein autlig treten, Dich, Beltens fchopfer, angubeten, Und beines. namens herold fepn. Bie vielet. himmel pracht Berfundigt beine: macht! Dich, v Schopfer; Det bu fie wolbft, Dich faffet felbft

3. QBer bin ich? ich erb' aus erde , Daß ich von dir gewurbigt werde, Dich anguldaun und beine pracht? Diefen milden glang bes lichtes, Den fchatten beines angefichtes, Erfchuf für mich auch beine macht; Auch mir verherrlicht et Aus taufend bimmeln ber Deine große. Uch, mer bin ich, Das bu auch mich Mit ihrem anschaun. Gott, beglucft?

4. Schauernd janchg'ich, rubma und finge! Bis über alle himmel dringe Bu Gott mein jubel, mein gefang! Sober, ale bie himmel gehen, Und bober, als ber fterne boben, Goht feine gnade, geb mein bant! Barmbergig ichanet er Auf alle wefen her, Die ihn furchten; Er forgt fur fie, Unb laft fie nie Bu ibm umfonft nach hulfe flebn.

5. Sab iche nicht von ibm vernommen? Ift nicht ein wort gu mir gefommen, Das felbft fein mund gerebet hat? Wennman fann bie bimmel meffen. Go fann ich curer auch vergeffen. Co mangelte mir an macht unb rath. Go fprach er! bantt! mer ift. b beiner freun? Connen Der feine himmel mift? Gots en geben Sahllosen wels 'tod gnade Ift, (betet an! Obetet nub leben; Die alle and) 3A hober, ale bie himmel bn allein! Ber nennt find.

44

Won ber Gute und Lange muth Gottes.

Mus bem 36. Pfalm.

Mel. Wer nur den lieben 86. So weit nur beine jonnen glanzen, Reicht beine hulb, die und erhalt, Reicht über unfers himmels granzen, D. Bater, bis zur fernsten welt. Gleich ewisen gebirgen wahrt Die gute, die bein voll verehrt.

2. Dir, Gott, ift fein geschöpf verhorgen; Nicht Gine vom mens schen bie aufe thier. Du wurdigft alle beiner sorgen; Sie danken luft und leben dir. Es mag auch tlein und uiedrig senn; Dir, Gott, ift

nichte gu groß, ju flein.

3. Mit fromment, freudigem gemuthe Erbeb' ich, Gott voll gnade, bich. Wie berrlich ift nicht beine gute! Mie liebst du und so vaterlich, line, die wir ohne furcht und grann Dem schatten beiner flügel trann! 4. Mit welchem reichen aberflusse Trullft du diese welt, bein haus!

Trfulst du diese welt, dein haus! Ontheilst ihn, allen zum genusse, Go väterlich, so reichlich aus; Und iedes levens quelle siest Aus dir, der du das leven bist.

5. Wie febn, o herr, in beiner fonne Den ichatten beiner hulb, bein licht. Entzeuch uns beiner gute wonne, Dein gnadenvolles antlit nicht! herr, beine hulb

erfreue die, Die dich verehren ! Ceque fie!

Mel. Die tugend wird.

87. Wie groß ist des Allmächtgen gute! Ist der ein
mensch, den sie nicht rührt? Der
mit verhartetem gemuthe Den dant
erstickt, der ihm gebührt? Rein,
feine liebe ju ermessen, Sevenig
meine größte psicht. Der herr hat
mein noch nie vergessen: Bergiß,
mein herz, auch seiner nicht.

2. Wer hat mich wnuberbe bereitet? Der Gott, ber meine nicht bedarf. Wer hat mit lang muth mich geleitet? Er, beste rath ich oft verwarf. Wer ftdri ben frieden im gewissen? We sicht bem geifte neue traft? Wildft mich so viel glutt genieben Sein arm ifts, welcher alles schaff

3. Schau, o mein geit, in jem leben, Zu welchem bu erschaffen bi Bo du, mit benrlichteit umgebe Gott ewig febu wirft, wie er i Du haft ein recht zu diesen freude Durch Gottes gute, sind üe dei Sieh! darum muste Shristus le den, Damit du konnten lelig fen

4. Und diesen Gott solle ich nie ehren? Und seine gite nicht e hobn? Er sollte rusen; ich nie hoben? Den weg, den er mir zeig nicht gehn? Sein will' ist mir i berz geschrieben; Sein wort kart ihn ewiglich: Gott soll i über alles lieben, Und mein nachten gleich als mich.

5. Dies ift mein bant, dies ift fe wille. Ich foll vollfommen fevi, n er. So lang ich dies gebot erful! Stell ich fein bilduis in mir debt feine lieb' in meiner feele, C treibt fie mich zu jeder pflicht; U ob ich ichon aus ichwacheit feh herricht boch in mir die funde nid

6. D Gott, las beine gut u liebe Mir immerdar vor aug fepn! Sie ftark in mir die gut triebe, Mein ganges leben bir weibn; Sie trofte mich zur der schwerzen; Sie leite mich zeit des gluds; Und sie besieg meinem berzen Die furcht i letten augenblick!

Nach dem 103. Plalm. Mel. O liebster Jesu, was Be. Lobsings Gott! erheb il meine seele! Er sor stets, daß dir tein gates seble; Mebe, Mit feiner gnabe.

2. Der herr ift freundlich, bag, ves lebt, fich freue, Barmbergig mb von großer gut und treue; Er forgt fur uns, bağ uns fein unfall fhabe, Boll lieb und gnade.

3. Er bandelt nicht mit une nach niern fünden, Berichont une, tragt une, laft une nicht empfinben, Bas wir, unbantbar gegen fine gaben, Berfdulbet baben. 4. Soch ift der Simmel über

kiner erbe! Noch bober ift, daß er geliebet werbe, Die bulb bes berrn beb benen, die ihn lieben, And gutes üben.

3. 2Bem bleibt fein antlig, wenn ers fucht, verborgen? Co weit ber wend fich entfernt vom morgen, Entfernet er von uns der sünde Stafen, Die schon und trafen. 6. So zartlich fich ein vater

finer finber Erbarmet, fo erstarmt fich Gott ber fanber, Benn fe vom frevel fich zu ihm befehren, 39n wieder ehren.

7. Won ewigfeit zu emigfeit mbebet Gein antlit Gott auf in, der beilig lebet; Er fronet bu auf jebem feiner pfade Mit ten und gnabe.

8. Wohl allen benen, bie ibn fmbhaft lieben; Die fein gefet mit treu und eifer üben! nden schutz und jeden guten segen

Inffeinen wegen.

ı

9. Gott bat im himmel feinen abl gesetet. Da herricht er ber alle, magt und schäftet Der Benichen thaten, und bestimmet inen, Was fie verdienen.
10. Lobt, meniden, lobt, ihr

ine biener, rubmet, Erhebt ben **Lidigen! sein lob geziemet Den** inten Gottes; und den herrn Weben, Bringt beil und leben.

11. Lobfingt, lobfingt (hm, alle **Sewertel An allen orten preiset** 

Miret bich gum glad auf fichre feine ftarte! Lobfinge Gott, ben id zum heile wähle, Auch meine feelet

Mel. Qun lob mein feel den. Gott, du bist die liebe, Die immet

wohlzuthun fich freut; Dag nies mand fic betrube, Ift beine forg und feligfeit. Groß, berrlich, ohne grengen Ift deine milbe bulb. 280 deine bimmel glangen, herricht gnad und auch gedulb. Du, herr,

hast wohlgefallen Un dem, mas du erfchnfit, Und freude giebft bu allen, Die bugum leben rufft. 2. Du bießest, Gott, uns wer-

den, Beil jeder felig werden fof. Du fegneft und ; auf erben Ift affes beiner gute voll. Doch werben uns auch droben Bon beiner vaters

hand Roch frenden aufgehoben, Die hier fein bergempfand. Das bin uns gu erheben, Ift ftets bein

wille, Gott ; Und für bieß beff re les ben Litt felbft dein Gohn ben tob. 3. Wie groß ift beine gnabel Sie icont bes fundere, und felbft

ihn Lehrt sie auf beinem pfabe Dem untergange fich entriebn. Du lodeft une gur bufe; Und, faut poll ren und schmerz Der funder die

ju fuße, Go troftet fie fein berg. Ach, fie vergiebt dem armen Mit vaterlicher buld; Erläßt ihm aus erbarmen Der funde gange ichulb.

4. Mit jedem neuen morgen Rommt neuer fegen, Gott, von dir. Du forgft, eh wir noch forgen; Chich noch tlage, hilfft du mir. Du geber aller gaten, Du fiehst, mas

uns gebricht, Und mas mir nothig haben, Berfageft du une nicht. Du führst zu bessern freuden Die deinen, die du liebst; Wohlthaten find die leiden, Womit du une betrubft.

5. Wer follte bich nicht luben, Du liebteft uns zuerft, und bifi Die immer gleich geblieben; Ein Gott. berewig freundlich ift. Mit gnab

und, Herr, gu feguen, Ift ewig beine

mit?! Mit bant bir zu begegnen, Erybenn auch unfre luft. Ach, laß une, ju erfüllen, Was du befiehlit, nie ruhn! Wer follte beinen willen

Micht gern, o Bater, thun? 6. Wer hier auf beinen wegen Getren einber gebt, ben erfreut

beite fcon bein vaterfegen, Dort beine volle feligteit. Einst kronet feine igiben Der herrlichke geminn; Du fuhrst zu höhern freusben Den überwinder hin. Wie groß-ist, beine gute! Ich will mich herre freun, Und ewig mein gemuthe, Gott, ihrem lobe weihn.

Mel. Sey lob und ehr dem. Mel. Sey lob und ehr dem wers ben mir Bon dir, o Gott, verlichen! Wie viele füns, ben auch von dir Ans gnaben

mir verzichen! Ich häufe täglich ineine schuld! Doch beine langmuth, beine huld Und liebe mah-

ewig.

m. Bebent ich, Schöpfer, beine macht, Blick ich in jene ferne, Und Aberfeb bes himmels pracht und fomnund mond und fterne; So bet ich bich voll ebrfurcht an; Bas ist ber menich boch! ruf ich dann, Dag in bich sein erbarmest?

3. herr, beine bulb, die ihn erhalt, Bestimmt ihm nicht auf erben Sein ganzes gluck; in jener welt Da foll er selig werben. Denn biese welt vergeht; ihr gluck Mahrt

einen furzen augenblich: Wer bir geborcht, bleibt ewig!

4. Wenn ich erwache, bent ich bein, Und wenn ich schlafen gebe. Du wirft das gute mir verleibn, Barum ich findlich fiebe. Ich preife bich und flebe dir: Gieb, Bater, was mir nuget, mir, Um beiner gute willen!

Mel. Wachge auf, ruft une die. 91. Getr, wir singen beiner ehrel Erbarm bich unser und erbore, Rimm gudbig unfer loblied an! Aerr, wir banten voll entjuden! Boift ein Gott, ber fo begluden, Go lieben und jo fegnen fann? Du, der du guddig bift, Bie niemand guddig ift, Bift die liebel Schon vor der geit, Bon emigfeit

Schon vor der zeit, Bon emigfeit Barft bu die liebe, die du bift!
2. Um zu dir uns zu erbeben, hauchst du in unfre bruftdas leben,

lind ichenteft une ber erbe gluck. Um zu dir une zu erheben, Entaleht bis einst une dieses leben, lind scheckt une des himmels glück. Du giebt das leben, Gott, Und führst and durch ben tod lins zum leben. Da willst allein, Daß wit uns freun;

Dagwir verderben, willft bu nicht. 3. Als wir, von ber funde plagen. Gequalt, in unferm blute lagen, lind furcht und foreden und umfine.

Jammerte dich unfer schade. De war es, Gott, als deine guale. Erbarmend vor uns überging; De rief der liebe blid Ing leben und

Erbarmend vor und überging; Dartief der liebe blick Ind leben und gurück, Won der fünde. Aus ibne nacht Sind mit erwacht, Dein licht, bein antlie, Gott, ju fehnt.

Preift ibn, unfere inbe

lieber! Bur erde ftieg fein foin hernieber, Warb menich und ften ber funder tod. Ehriftus hat bei tod bezwungen; Ein weues lief werbihm gefungen! Er hort unser ift unfer Goet. Wir flud mi ihm verschnt; Ihr lobaciange ton Todt zum himmel! Erschallt für hier; Einst fommen wir Au fein

Mel. Ein lamm geht him 92. Gott, wie viel langma und gebuld Beweif bu und armen! Bereit, auch b

gehaufter fontlo Did unfrer

thron und beten an.

erbarmen! Ad, wie so mand sinder lebt Hur, wie ihm luste sinnt und strebt Dir immerk entgegen! Und du, o Water, such ihn Bon seinen sunden abzuziek

But ten ihn In pemeben"

Der men ichen elend- jammert nuch arenn sie sich verstocken; bann noch flichst bu veterlich eff'rung fie zu locken. Wie. Gott, verschobst bu nicht indfluth schredliches gericht reines volles strafen! Wie riverfung find und schmach nbantbaren trafen! Bem globstbu nicht zur buße

Dem fluche zu entgeben! lin: bar bleibt fo mancher baum, leibt doch langer stehen. Du ft ibn! umfonft! und boch tidu bes baumes immer Bergiehft, ihn abzuhauen. s far langmuth und geduld! fann die tiefe deiner buid, ann sie ganz burchschauen? So gnabig, herr, erbarmft ) Selbit unbiegfamer funder: idrelich denn, wie odterlich onft bu beine tinder! Laft tugend eifer nach, Und were im glauben schwach, Und in guten werten: So jam= bich; bu bentft baran, Wie ibr herz sie tauschen kann, ileft, fie ju ftarten.

Du marnft fie vor des falls r, Noch eh sie irre gehen ; Ge: n reichft duftarfe dar, Gleich raufzufteben. Du lodeft fie eb undhuld, Berbeißest, ihnen buld Durch Christum zu ver-

und ftebn fie auf: wie feuert Dein geist zur that den willen ufträflich nun zu leben! Benn fie oft furchtsam und ngst Den weg des glaubens n, Micht freudig, nicht, wie du ngit, Mit vollem mobigefal: Benn sie, obgleich mit mube, intschließen, recht zu thun, ich Und ihre pflicht zu leiden : natfichtroll gewohnst bu fie, ichreid, an der tugend muh bres lampfes freuden

7.D langmuth, ber nichte gleich fann, Gebente frets ber fanbir! Mimm mit gebuld bich ihrer au, Die beinerichwachen finber. Mich. feiner baufe fculd anf fculd Duch tubuen misbrauch beiner bulb! Laf uns bas bofe haffen, Dag alle fil gingfron ihm nicht nach, Eh burch bich erneut, Den reichthich beinergutigfeit, Bum himmeliele ten laffen!

Bon ber Beiligfeit Gottes. Mel. freu dich febr, a meinen 93. Gott, vor beffen augefich Nur ein reiner mandal gilt; Reiner tomunt gu beinem lichte, Wer nicht bein geles erfüllt. Seilig und gerecht bift bur; Und bie rufft une allen gu: 3ch bin heitigt beilig werbe Jeber menich fchatt auf ber erbe!

2. Gang unftraffic, gang boffkommen Warft du, derbunicumen irrft, Und auch ewig gang vollfausmen, Gang unftraffich bleiben mirft. Das bein mille mabit und thut, Bit untabelhaft und gut; High unftreflich find die werte Deiner weisbeit, deiner ftarte.

Was mit beiner meisbit Die nur unfer glid streitet, befcbließt; Bas juteiner luft uns leitet, Welche rein und ewig ift Das ift, Gott, ein graul vor dies Das nur unterfagst du mir, Weil es, was mein wahn auch glaubet. Meine feligfeit mir ranbet.

4. Seilig follen deine findet. Mehnlich beinem bilbe fenn. Sert, bor dir befteht fein funder; Denn du bift volltommen rein. Du bift nur ber frommen freund ; Uebelthatern bift dufeind. Das bezeus gen beine ftrafen, Die fo oft fcon hier sie trafen.

5. Ach, wir übertreten alle Dein gefet, und baben nicht Sold ein berg, das dir gefalle; Saffen oft velek und pflicht. Ad, gebenten wir daran: Welche furcht ergreift uns bann! Denn, willft du uns nicht vergeben: Herr, wer tann

bestehn und leben?

6. Lindre diefer forgeschmerzen; Der du rein bift, mach uns rein! Giebuns allen neue bergen, Welche beines rechts fich freun! Maich uns tein burch Christi blut; Und fo laß, o bochies Gut, Deinen weisen guten willen tins burch deinen Geift erfüllen!

7. Unfers wandels bochfte zierde Sep, was deinen bepfall bat; Reime fündliche begierde Schände neigung, wort und that! Unfer glaube breife bich; Ebatig, Gott, ermeifet fich, Und enthede feine state Stets burch früchte guter werfe!

8. Starb, o Gott, uns zu erlöfen, Selbft bein Sobn, fo lag uns nun And burch Jesum allem bofen Biberstehn und gutes thun! Mach uns seinem bilbe gleich, Daß wir, rein burch ibn, sein reich, Wenn wir einst zu dir uns naben, heilisger, von bir empfahen!

Mel. O Gott, du frommer.

94. Was bos ift, hassest du; Du sindest nur gefallen Un dem, was gut ift, Gott; Auch schnes rechts, Gefühl und lust dazu. Berabscheun sollten wir, Bas schandlich ist, wie du.

2. Denn du bift heilig, herr! Das lehrt mich das gemiffen. Den funder idredt es felbit In feinen finsterniffen, Benn ihn tein richter straft, So flagts, so fundigts dann Gericht und untergang Dem über-

treter an.

3. Auch, wenns noch fried ift, bebt Gein herz doch; was er horet, Erschrect ibn, weil er dich Und bein gesetz entehret. Er für ket überall Der missethater lohn, und meine, ber rächer sey Erwacht, und fraf ihn school.

4. Bebringt von furcht und anglt, Die, wie ein furm, ibn treiben, Arbeitet er umfouft, Sein berg zu übertalben. Ach! überall verfoigt, Bo lein verfolger ift, Ibn felbft fein eignes berg, Beil bu fein richter bift.

5. Ber fromm ift, fühlt burch i bich Buftiebenheit und rube, Bent rihm fein berz bezeugt, Daß er; r was recht ift, thue. Mit inurer elnft belohnts Ihm jebe gute that; welbft leibend freut er fich, Daß it

er gehorchet hat.
6. Wer ichihet is bas glud Des imenschlichen geschlechtes Durch unser eignes berg, Durch sein gestübl bes rechtes? Wer schrecktes

fünbers trop? Wer giebt ber the gend rub, Auch wenn fie leiben muß? Du thufts, Bergelter, bu ?

7. Breis bir, bem heiligen! hereis bir! benn bir gefallen Rut : bie, die heilig find. Du schenteft im brum uns allen Erfenntniß beines irects, Gefuhl und luft bagn ; Denn ibaffen follten wir, Bas ftrafbar ift, im

wie du.

8. Doch, wir vergessens ofer Denn schon vom ersten falle Durch is Einen menschen fam Die lust greichte, if such auf alle. Bon ihr gelocket, if such ich in meiner brust 3u ihr mehr hang und trieb, Als au ber tugend lust.

9. Ach, ich elender menfc! Ber fann mich nun befreven? Bet beines rechts gefühl In meiner feel erneuen? Wer, o mein Gott, als bu? So mache benn mich rein! Las leib und feele bir, Rut bir gebeiligt fevn!

10. Las mich das bose stets
Berabschenn und verachten! Las
auf der tugend ruf Und dein
geseh mich achten! Mich mein
gewissen nie Berwunden, dis
getren; Damit ich ruhig, Gott,
Und dir gefällig seol

#### ber Gerechtigkeit Gottes.

Es ift gewißlich an. erechter Gott, vor dein rericht Muß alle welt Du wirft vor aller ange: mir mein urtheil fallen. : ich boch was mir bein laut bezeugt; an jedem nmer recht ermägen! n bein wert, dein eigen= it allen meinen fraften; p Gott, für beinen eligen geschaften. Doch len fenn ich nicht; Drum t mich recht und pflicht; ich gern gelorde! n, mas mir bein gefes

tft wohlthat nur und du führst mich meiner if beinem pfad entgegen. o Herr, zugleich gerecht gegen deinen tnecht. bich nicht ehren?

fcaueft by von beinem alle beine finber ; Beebem feinen lohn, Dem Dic und dem funder. ansehn, dich kein schein. efallen will, muß fepn, pn foll und icheinet. rch ich: o so dien ich m::;

foll beinen willen Die n, Gott, von bir, Rie erfullen. Dief weiß dein id eart doch nicht Solch fold ein gericht; Das Gott, nicht bulben. furctund graun ergrei=

3ch follte mit verbre: fpott dich reizen wollen, rect an mir ju raden? ift beilig; elend, bobn ind jedes frevels lohn, bon bier im leben! gittre! jene welt voll

dlangen beine flutben. ein gomerrija, Gott, Bertilgten beine gluthen. Egopten untergang, und fie, Die finder Jatobe, zeugen die Richt eller

wie du ftrafeft?

8. Doch wird erft, wie bu'ftraffe und lobuft, Der lette tag entdecen; Beil bu bier ftrafeft ober fconft, Zu locken und zu schrecken. Dans bringft du alles, Gott, ans iicht ! Dann ftraft und lohnt bein welt: gericht Mit volliger vergeltung.

9. Gerechter Gott, laß meinen finn, Gleich bir, bat gnte lieben? Nimm alle luft der funde bin; Las mich, was recht ift, üben ! Lag allet ungerechtigfeit Dich feind febms made mid bereit, Dir immer gu geborchen!

10. Doch ich vergaß so oft bein recht! Wie fann ich, Bert, befte ben? Goll ich, bein funbenvoller fnecht, Dein richterantlig feben'? Ich bebe, Heiliger, vor dir! 966, ich vergeh! bu wolleft mir Rad meiner schuld nicht lohnen!

11. Laß deines Gohns gerechtig feit Auch mich verfohnen ! fcome Mein berg, das feine ichuld bereit. Bertrauet beinem Cohne. Din ich verschnt, so jauchat dein inecht, Dag ich, burch beine bulb gerecht, In bein gericht nicht tomme.

Mel. Ser lob und ehr dem. 96. Du bift, o Gott, gerecht; gefete, Und willft, weil bu, was gut ift, liebst, Daß feiner fie verlege. Dein wort und unfer wohl erflart Und beiner rechte hoben mertb. Gep, hert, bafur erboben!

2. Was du befiehlft, machft bu and leicht Durch antricb, burch vermogen. Wernicht von beinem rechte weicht, Den front auch glud und fegen. Wir ruhmen bich, bag bu verbammft, Bas bos ift; bag bie une entflaminft, Bas unrecht ift. su baffen.

3. Bas lobensmurdig ift und nast, Bebentft du deinen fnechten ;, Und beine huld belohnt und fchust Die thaten der gerechten. Ein fegen, den fein funder bat, Ent= fprießt durch dich aus ihrer faat: Die rube des gewiffens.

4. Die frommen werden immer= 4 bar In beinem fchatten grunen; Und tommen fie auch in gefahr, Go bletbest du ben ihnen. Du hilfst: und ernten fie nicht gleich, Bie fruchtbar werden dann, wie reich Die fratern ernten werden!

5. Denn du bist ihre zuverficht; Du wirft gerecht vergelten. bir gehorden, taufchet nicht Dein lobn in beffern welten. 'In beinem lichte, mo du wohnft, Entdecift du funftig, und belobnft, Berberr=

lichft, was fie thaten.

6. Oft praugt der funder, wie ein baum Boll gruner frijcher blat: ter, Beidattet einen weiten raum, Und tropt dem fernen wetter: Doch ploblich brauft ber sturm baber, Berbricht den ftolgen baum, und et Behalt nicht ftamm noch murgel.

7. In frieden icheinet er vielleicht, und weit geehrt, ju fterben : Beh aber ihm! benn bald erreicht Dein sorn des fluches erben. Dein heili= ges gericht erfüllt, Was du ges broht haft, und vergilt Ihm nun

nach feinen funden.

8. Wie follt' ich barum nurecht thun, Beil der verbrecher ftrafen Dier oft, wie ferne fturme, rubn; hier nicht ihr haupt icon trafen ? Mch, immer bleiheft bu gerecht; Daran erinnre deinen fnecht, Daß id bid immer fürchte.

9. herr, biefe furcht ergreife mid, Wenn mich bie funte lodet, Ch' meine feele forglos fich Ber, folimmert und verstocket! Der tugend lohn und ruhm vor dir Crhalte trieb und fraft in mir, Dir fröhlich zu gehorden l

Mel. Mir nach, fpricht, Gs fep mein ernftlichet 97. entidluß, Gott nie gu wiberftreben; Auch, wenn ich barum leiben muß, Bor ihm gerecht ju leben. Es fep nun leben ober tob? Stets heilig fep mir fein gebot.

2. Ach tropet, tropt nicht wider Gott, Bermeffene verbrechert Bas achtet er des frevlers fpott ? Alle machtig ift berracher. Er, welcher baut und auch zerbricht, 2Bie leicht

vertilgt er funder nicht!

3. Fragt jedes vorige geschlecht. Geht,fraget eure pater: Ifternicht heilig, nicht gerecht, Ein feind ber übertreter? Ber hat noch feines Gottes macht, Wer bie noch une .. gestraft verlacht?

4. Wenn er, ber wefen Schopfer. draut, Erzittern alle welten. Die bimmel, wenn fein mint gebeut, Bergebn vor feinem fchelten. Rein bauen hilft, wenn er gerreißt. 2Ber foließet auf, wenn er verfchleußt?

5. Und wider ihn emport ihr euch? Bon wem ift eure ftarte? Ber ift. dem Weltbeherricher gleich? Bet thut fo große werte? Ber bebet. wer umbammt bas meer, Erregt den fturm, und ftillt ihn? Er!

6. Er wohnt in feiner hob', und lacht, Wenn menschen fich emporen. Bald wird der eifer feiner macht Sie feine große lehren. Der lowe brullt; Gott icheint gu ruhn. Er wacht! wo ift fein brullen nun?

7. Der fichte funder wurzeltein. Wie eine ceder Gottes. faumt; wann wird er richter fenn ? Wann mubefeines fpottes? Schon braust der sturm; die ceder fällt.

Entwurzelt, blatterlos, zerfchellt. 8. Entfebet euch, und betet an Die macht, die leib und feele Berberben bis jur bolle fann, Das ewig web fie quale! Ber fann vor feiner macht beftehn? Ber barf suddmadred soor gilied uies

9.36 will ihn fürchten; nimmer will 36 ihm entgegen ftreben. Oft duftet er, und schweiget ftill, Doch ner indiefem leben. Sollt nach dem bein berg verlaßt. to'er fein gericht: Go foont er, b verafebt er nicht.

Bon der Wahrhaftigkeit und Treue Gottes.

Mel Wer nur ben lieben.

Sott hat noch nie sein wort gebrochen, Et meicht von feinem bunde nicht, Benn gleich ber menfch, was er verfprochen Und feverlich gelobt bet, bricht. Wenn erb und himmel and vergehn, Go bleibet boch fein wort beftebn.

a. Er ift fein mensch, baf ihn gerene, 2Bas und von ihm verbeifen ift; Mit unveranderlicher trene Bollführt er auch, mas er Bergeucht gleich bie befablie et. erfallung oft: Sie tommt gewiß

bod, wenn the hofft.

3. Sofft benn mit frenbigfeit; de gittert Auch vor den strafen, die er brobt. Dentt nicht, wenn euch ie fuch erichattert, Dentt nicht: es babe teine noth. End trifft, wenn ihr fo ruchlos fepb, Gewiß, was fein gefes euch braut.

4. Sert, prage bieß in aller bergen! Bobi bem, ber flug ift, und fich fcheut, Mit beinen brobungen gir ichergen, Dir beiner frafgerechtigfeit! Den, ber bein techt beharrlich bağt, Erifft beiner

ftrafe ichwerfte laft.

5. Md, rette, rette beine feele! Bergench nicht, eile, baß fie nicht Den weg ber beiligung verfehle, und fall' in feines gorne gericht. flench, fonft verfintft bu in ben tob. Hend, was er zu bestrafen droht.

6. Doch fep auch fest in beinem denben ; Bertrane frendig auf fein wet. Dief miffe birlein zweifel

rauben. Bergencht er: boffe ftanb. haft fort. Du wirft es febn ; fein wort bleibt fest, Auf welches fic

7. Bu beines glaubens größern freude, Dir gur gemiffern gnverfict . Betraftigt er mit einem eibe, 28as fein untruglich wort verfpricht. Bie fest ift meines glaubens grund! Bie unbeweglich Gottes bunb !

8. Gieb, herr, daß ich bie mabrheit liebe, Und allen meinen pflichten tren, Die einen burch betrug betrube, Entfernt von lift und hendelen! Dann bin auch ich bes Gottes find, Dem treu uub wahrheit beilig find.

Mel. Ebriftus, der uns felig. 99. Der bu, Gott, ble wahr-beit bift, Deinem Deinem angefichte Beigt fich, mas nur mat und ift, In dem reinften lichte. Alle wahrheit könimt von dir Zu ben menfchenfinbern. Und erleuchtet uns, wenn wir Rur ihr licht nicht bindern.

2. Borurtheil und finfternis Fullen unfre feelen; Unfer blick ift ungewiß; Unfre foluffe feblen: Aber bein verftand weicht nicht Bon ber lautern mahrheit; Alles, was bu bentst, ift licht, Sonnens

belle flarbeit.

3.Wirf bich,fterbliches gefchlecht, Dantbar Gott gn fagen. mahrheit und fein recht Lagt der Herr bich wissen. Weit erschallt das wort bes herrn, Das bie welt betehret. Glanbtes freudig, folgt ihm gern, Bolfer, die ihre horet!

4. Was uns Gottes wort verfpricht, Bird und muß geschehen; Auch kann seine drohung nicht Leer vorüber geben. Saben taufende nicht ichon, Weun fie tropig maren, Seine strafen, ihren lohn, Ihni sum ruhm, erfahren ?

5. Secle, wolltest bu nicht **G**ott Buverfictlich glanben

Ð 2

Sollen leichtstun ober fpott Deinen troft bir rauben? Wer auf feine wahrheit baut, Bauet nicht auf lugen. Kann sie ben, ber ihr verstraut, heuchlerisch betrügen?

6. Saffe die vernunft, die fich Wiber Gott emporet, Wider feis nen Geigt, der dich Sein geheimnis lehret. Fleuch den spotter, der sich blabt, Mehr als Sott zu wissen; Er wird boch, vielleicht zu spat, Gott noch glauben muffen.

7. Erd und himmel wird vergebn; Gottes wort wird bleiben, Und die freder, die es fchinchn, Berdens nicht vertreiben. Liebten fürsten selbst den spott; Ehrten sie verführer: Der im himmel wohnet, Gott, Lacht und kottet ihrer.

8. Du bist mahrheit; ewig foll Richts von dir mich treunen. Keine welt, von arglist voll, Mich erschutztern können. Muß ich auch hier um dein wort Schmach und trubfal leiden: So belohnst du mire boch bort, Gott, mit ehr und freuden.

Mel. Es ist genug, so nimm. IOO. Gott ist getren; sein berg, sein vaterherz Berläft die Seinen nie. Gott ist getren; im wohlsen und im sommerz Erfreut und trägt er sie. Mich becket seiner allmacht flugel. Stürzt ein, ihr berge! fallt, ihr hugel! Gott ist getren!

2. Gott ift getreu; er ift mein treuster freund; Dieß weiß, dieß hoff ich fest. 3ch bin gemiß, daß er mich teinen feind uhart versichen läßt. Er ftarfet mich, nach seinem bunde, In meiner prufung trubsten funde. Gott ift getreu!

3. Gottist getreu; er thut, was er verheißt; Er fente mirfein licht. Wenn diese mir den weg zum seben weißt, So irr und gleit ich nicht. Gott ift fein menich; er fann nicht linen; Sein wort der wahrheit tann nicht trigen. Gott ist getreu!

4. Gott ift getren; er handelt vaterlich, und, was er thut, ift gut. Die trubfal auch; mein Batet beffert mich. Durch alles, was er thut. Die trubfal giebt gebuld und ftate gum ftels in jedem guten werte. Gott ift getreu!

5. Gott ist getren; er hat und felbit befrept Bon unfrer simbe unth Durch feinen Sohn, durch feine beiligfeit, Durch feinen opfertob. Damit wir mochten nicht verberaben, Ließ er ben Eingebornen sterben. Gott ift getreu!

6. Gottift getren; mein Batet, bef ich bin, Sorgt fur mein ewig wohl. Er rufct mich zu feinem bimemel bin; Bill, baß ich leben foller reinigt mich von allen funden, ind lät mich troft burch Spriftum finden. Gott ift getren!

7. Gott ift getren; ftets hatfeln vaterblid Auf feine finder act. Auch frent es ibn, wenn fcon ibr irbifd glud Sie froh und dantbar macht. Was uns zu schwer wird, hilfter tragen, Und endlich ftillt et alle klagen. Gott ift getreu!

8. Gott ift getreu; mein berg, was fehlt bir noch, Dich Gottes fiets zu freun? Sew Gott getreu, und fürchte nichts; mag doch Diewelt voll falicheit fenn! Gelbftifalicher brüber neid und tücks Gereicht, wie Joseph, dir zum glude. Gott ift getreu!

glude Gott ift getreu!
9. Sottift getreu; vergiß, o leel, es nicht, Wie zartlich treu erift. Gotteren zu fevn, fen beine liebfte pflicht, Weil bu so werth ihm bift. Salt fest an Gott; fen treu im glauben; Lag nichts ben farten troft bir rauten: Gott ist getreu!

Mel. Gott des himmels und. IOI. Weicht, ihr betge, Brecht, ihr fessen, stürzet ein! Fester wird, als berg und bügel, Seine patertreue sepu; Undewog-

the hat er mir versproes ift Gottes bund mit Seine treue barat dafar. b himmel mag vergebn; digung und überfluß. amigat, muğ geldebü.

Der, was er gelobt, auch beinen fchaben gleich ? Er, ein feinb der henchelen, rhaftig, ift getren.

raut die welt mir, mich n, Und verfolgt mich : will Immer auf ben herrn-Denn er bleibet immer= is erift, und was er war. idelut euch er mid nicht m. Hab verftellt fein anges ifft mich rufen, last mich

t: Denn er bleibet immers nnb verliart! der in, and was er war. iede will er mit mir belten, la end die welt emport. iem Gott nur werth. Et,

ten: Go vergist er mich

nen tummer fillt, Bleibt met foun und fibild. t, det herr, ift mein ers

Das ift troft genug; to ar: rbe nie von ihm getreunt. meine auflucht febn. Rann t verleugnen? nein! m allein will ich vertrauen,

f biefem felfen rubn; Will Inct auf ibn nur bauen. b bimmel mag vergebn; irb fein bund beftebn.

ich Seligkeit Gottes. Dordeinen thron tret.

Ind Deinoc, quelle,

Botted mehrbeit Der menfch, gur feligfeit beftimmt, Bablloje frenden : taglich flieft 3bt from, ber unericopflich ift.

2. Er flieft durch deine fchopfung . Diefer bund mirb nie ge- bin , Und bat fur einen jeben finn, But jeden beiligen genug, Befrie.

3. Bom bimmel ftromt fein fe. miffen will ich nicht vers genber; Stromt burch gebirg und Bie Betraglich ift bie thatund meer. Wie icon ift beine ben will ich nicht vers genber; Stromt burch gebirg unb Reinem Gott will ich ver- welt! wie reich! Berr, was ift

4. Roch großre frenden fendeft bu Uns, wenn mir und befehren, Ju. Du beutft und feliafeiten an, Bomit fein finn erfreuen fann.

Immer auf ben Berrn 5. Beinn wir bich lennen, wie Er erbarmt doch meis entzutt 3ft,ihrer finfterniß entract, Die ferle, die fich beiner frent; Bas fübit fie bann für feligteit!

6. Beld eine wonne, wenn fie nun Beginnt, was bu befiebift, ju thun; Gelbft fublet, wie ber tugend merth Erbebt, beglidet,

7. Flieft fo viel bobe luft von bir Schon bier auf uns; tanuft bu fcon bier Dit folden gutern che mag ertalten, Bleib und erfreun: Bie felig mußt bu felbit nicht fenn !

8. Unenblich felig! benn bu bift Unendlich; und nuendlich ift, Dfille der vollkommenbeit, Det reichthum beiner berrlichfeit.

9. In allen welten gleichet nichts Dem anicaun beines angefichts. Much nur ein ftral davon gerftreut Die größten leiben diefer zeit.

10. Der engel bort an beinem thron Sieht durch jahrtausende bich icon; Birb immer weifer; fagt, wird et auch thun. ftets, o herr, Bou beidem aufcaun feliger.

11. Und doch, wie hoch er strebt, umfaßt Er nimmer, was bu bift und baft. Mur du burchichauft bich gans allein, Bie felia, felia nuift du feva l

12. Und ewig! ewiy! frine seit Shopfer, nimmt umgrenget beine feligteit. Aus dir. o aller wonne meer, Stromt ewig beit. Im himmel werb'iche voll

beil und frende her.

13. Jandat, hobe lieber unfers bants ! Frohlock ihm, jubel bes gesangs ! Der herr ift felig! nicht allein! Auch wir, wir sollens ewig fenn.

Mel. Wer nur den lieben.

103. Schon ift bie tugend, mein verlangen, und meiner gangen liebe werth. Mit aller traft ihr anzuhangen, hat meine feel' auch oft begehrt. Ach, thut iche, wie wurd ich mich frenn! Wer heilig ift, muß felig feyn!

2. Gott ift der feligteiten fulle Bon ewigteit zu ewigteit; Denn fein verstand ift licht, fein wille Ift ordnung und volltommenheit. Er ift allein unendlich gut, Unsträflich

alles, was er thut.

3. Wie ichnell'umhallen finfternift Mich, wenn ich auch erleuchtet biul Daun fliehn die heiligsten entschüfte. Den worgennebeln gleich, dabin. Balb wahl'ich, was bem herrn gefällt; Balb wieder deinen bienft, o welt!

4. Ich armer! barum tommt tein friebe In mein verschmachetetet gebein. Wie bin ich biefes wechsels mube! Wann werd' ich fest im guten fepn? Wann nicht mehr straucheln, allegeit Nur beisnem bienft, o Gott, geweiht?

5. Unwandelbar ift beine mahrheit, herr, aller guten gaben quell! Sie leuchte mir in voller flarheit Beständig unbeflect und hell, Daß nie der funde tauscheren Gefährlich beinem finde sen!

6. Empfange, Nater, meifie feele: In beiner liebe mache mich, Daß ich tein ander gut mir wähle, Bewiß und unverdnderlich! Denn, bin ich erst bein eigenthum: Sobin lich ewig anch bein ruhm.

7. Und dann auch selig; schon auf erben Woll himmlischer aufrieden.

heit. Im himmel werd' ich 6 vollg werden, O Gott, durch beine felise feit. Da ftrömt der wahren frenbe quell Mir ewig ungetrübt und hell.

8. Da bift du felber meine foune, Die ewig leuchtet; da beglaat Mich beines vollen aufchauns wonne, Die aller himmel heer entzudt; Denn wer dir ahnlich ift und rein Und beilig, ber muß felig fevn.

9. Bev bir ift alles guten falle, Durquell aller feligfeit; Denn bein verftand ift licht, bein wille 3ft ordunug und volltommenheit. Bep bir ift freube; benn bu bift Ein Gott, ber ewig felig ift.

Von der Allgegenwart

Gottes.

Mel. Ann lob mein' feel den.
IO4. Or herr ift in den hohen. Auch in den tiefen ift der herr. Wo menschen zu ihm sehen, Wo ihn die engel schaun, ist er! Ist, wo ich in gedanten Mich denten mag, mis nah; Ist, frep von allen schranken, In sedem raume da; Umsaft mit seinen handen Die welten, und umspannt An allen ihren enden, Was je durch ihn entstand.

2. Er zündet jebe sonne, Flammt jebes sternes factel an; Stroms leben, lust und wonne Durch alles, was empsiden tann. Des erbs gewurms gewimmel, Und was im meere webt, Wer unter seinem himmel, Und wer im himmel lebt, 3hr, alle seine werte, Empfindet tag und nacht Die udbe seiner state. Die gute seiner macht.

3. Er theilt von feinem throne, Wie's ihm gefallt, aus luft und schmerz; Giebt fürsten ihre krone, und lenkt, wie wasserbach', ihr herz. Es muffen feinen willen Selbit volltwertert thun; Was er beschleußt, erfüllen, Balb braufen oder ruhu; Die welt, wie fidmi, erichattern,

ffend ang' umber; Und, wer a vertranet, Den bedet, ben et er ; hort bas gefchren bes Sat für bie gange welt, Sat wurm felbft gaben, Und fur that and felb. Fehlt r euch ju forgen, Bergagte, ib macht? Ihm, ber auch, rborgen, Euch nah ift, euch

Bie fonnt ihr benn, ver= ! Dem, ber fo nah enchift, 1? Ronnt mabnen : Er, ber Berd' euer finftres wert bn ? Eh noch gebanten wer: on ferne fieht er fie; Und icht' auf erben Berbullen m nie. Wahnt nicht, bağ ers iffe. Mit feinem febrecten felbit bie finfterniffe, Boreuch verhüllt.

r wird, er wird ench finden; in den boben berricht der Berricht in ben tiefften en; Un allen enben bert: : Sat überall auch fchage afen mancher art, Bur rache ete, Fur fein gericht ver-

Und ploblich fturgen flam= Benn ihr betrognen glaubt : lummre tief; jufammen

auf euer haupt. lie fonell die luft fich rothet, te bes bligesfingdurchflengt, eine rach' und tobtet, Wenn retere bitte fchweigt. Gagt, mir gur rechten, Bur linfen, Gott! Um tag', in allen , Und woich bin, ift Gott! wo ich fig' und gebe Und ifer ift Gott! Im thalund bobe Und überall ift Gott! r ift and nabe deuen, Die thun, mas er gebot; Hört

oft, was ihnen broht.

rotbar nur durch ibn, Bie Gagt, fromme: mie aut tenten, t walbe gittern ; Und, will Bur linfen wir, ift Gottl : In thios fliebn. | meines fummers nochten , Und, Ugegenwartig fcauet Gein wo ich feufg, ift Gott ! Bo leinen freund ich habe, Wo niemend hilft, ift Gott! 3m fturm, im tob, im grabe, Und überall ift Gott !

Dady bem 139. Pfalm.

Mel. Qui banfet alle Bott. Berr, bn erforiceft verborgen. Dufennft mein ganges mich. Dir bin ich nie thun; Giebft alle meine forgen. Bas meine feele benft, Bar bir, o Gott, befannt, Eh ein gedante noch In meiner feel' entitand. 2. Auf meiner gung' ift, Gott,

Rein wort, bas bu nicht wiffeft, Du fcaffeft, wasich thu; Du ordneft, bu beichließeit, Bas mir begegnen foll. Erftaunt betracht' ich bich. Die groß ift bein verftaub! Wie

wunderbar fur mich!

3. Wohin, wohin foll ich Bor beinem geifte flieben? In welcher nacht fann ich Mich beinem aug' entziehen ? Tubr'ich jum himmel auf: Go bift bu , Sochfter , ba; Subr'ich gur tief' hinab ; Auch hier bift bu mir nab.

4. Und nahm' ich, ju entfliebn, Die fittige vom morgen ; Am ferns ften meere felbft Blieb ich bir nicht verborgen. Wohin ich fliebe, ba Durchichaut mich bein verfiand; Un allen enden, herr, Umfaßt mich beine hand.

5. Riefic der finfterniß, um bie mich zu entziehen; Ich murbe dens noch bir In feiner nacht entflieben. Bor deinen augen ift Die finfternis auch licht; Bell, wie ber tag, bie nacht Bor beinem angeficht.

6. 3m mutterleive icon War ich von dir umgeben; Bon bir gebildet, Gott, Lon dir geführtins leben; Bestimme zur fetigleit; Ein it ibretbednen; Erscheint, wunder deiner macht. So vaterlich baft du Coon da an mich gehacht

#### , 56 Bon Gott felbst und von seinen Gigenschaften.

. Du zähltest mein gebein: Du Molteft meine tage ; Beftimmteft, eh ich war, Ihr glad und ihre plage. bildung icon Dir alles offenbar.

8. Ungablbar ifts, Ertennft; wer fann erreichen, Bas bu, o Gott, burchfchauft? Ber fic mit bir vergleichen? Boll ehrfurcht bet ich an. Laßmich auf bich nur fehn, Und durch geborfam bich Und deine graß'erhobn!

9. Durchichaue mich, und las Mich einsehn, wie iche meine; Ob ich unftraftich fev, Wenn ich mir beilig icheine! Uch, irr ich : (Gott, bu fichste!) So leite meinen lauf Muf beine ficte babn, Den weg - au tir binauf!

Mel. Bey lob und ehr dem

106. 3" Gott, o feele, schwing bich auf, Und werde dant und wonne! Er lentt voll bulb der welten lauf; Lentt jeben gang ber fonne. Was dich erfrenet, fdentt er bir : Durch ibn nur find und leben wir. Er ift allgegenwartig.

2. Wenn du, ju thun, was ihm gefällt, Den frommen vorlat falsest, Wenn du die eitelkeit der welt Und jedes lafter haffest: Go man= gelt dir nie licht noch fraft; Denn er, ber bas vollbringen ichafft,

Sott ift allgegenwärtig.

3. Wenn er dir heitre tage giebt Und biefes lebens freuben; Und wenn er beine tugenb ubt Onrch prafungen und leiden : Co hoff, aufihn, und jage nicht; Denmer fcafft finfternis und licht; Er ift allgegenwartig.

4. Wenn erd und himmel um bich ber Mit ihrer pracht verschwinden; Die finn erstarren, und nicht mehr Dir bienen, nichts empfinden; Menn auch fein freund mehr belfen Kann: Co lebau auf ihn; benn er ift Dann, Und dann allgegenmartig.

5. Dann ichwingft du bich gu thm hinauf, Bu feines himmels wonne Beginneft einen neuen lauf; Siebft Bas ich gebent und will, Das, eine boff're sonne: Siehst ibn, ber o mein Schopfer, war Bor meiner alle welten lentt, 3m tob und leben frende ichenit. Er ift allgegenwartig. Mel. Mache mit mir Gott.

107. Du bift, o Unermel 3d bin, wo ich auch allen enben. bin, o Serr, In beinen vaterbanben. 3ch leb' und athme unr burch bich;

On tragft, bu unterftupeft mich. 2. 2Bas je mein berg empfunden bat, Bas ich vermerf und mable, Det erfte trich ju jeder that, Det stillste wunsch der feele, Der leis fefte gedant' in mir, Gott, alles

liegt enthüllt vor bir.

3. Wohl mir, wenn ich burch beine traft Mein berg ju bir erbebe, Und redlich und gewiffenbaft Nach deinem willen lebe! Du fiebft es, herr, und ftebft mir ben, Das mit ich immer treuer fen.

4. Du fenneft ficher und gemif. Bas ich der welt verhehle: Giebft jebes wert ber finfternif, Ciebfe alle meine fehle. Du zeigft fie

mir, und gudtigft mich Bu meines

beffrung vaterlich. 5. Du horft auch meinen fenfacen zu; Schaffft, daß wir hulf erscheine. Woll mitleid, Bater, gahlest bu Die thranen, die ich weine. Dein troft erquidet mein gemuth; und ieber fcmerz und tummer flieht.

6. D brud, Allgegenmartiger, Dieß tief in meine feele; Dag, wo ich bin, mein berg, o Berr, Rue bich gur guflucht mable; Dag ich bein heilig auge fcheu, Und bir an

dienen eifrig sen!

7. Lag ohne falfch und heuchelen Mich alle funde meiden ? Dag ich vor bir unftraffich fev, 3m glide und auch im leiben; Weil beine buld so machtig ist, allgegenwärtig hift.

### III. Bon der gottlichen Oreneinigkeit.

3. Der einige mahre Gott, ju deffen Berchrung wir getauft find, ist der Bater, der Sohn, und der heilige Geift.

In eigner Melodie.
108. I llein Gott in der hih
fen ehr. Und hand

fep ehr, Und bant für feine gnabe; Darum, daß nun und nimmermehr lins rühren fann fein schade! Ein sobigefall'n Gott an une hat. Rum ist groß fried ohn unterlaß; Ill fehd' hat nun ein ende.

2. Wir loben, preif'n anbeten ich, Far beine ebr wir banken, das du, Gott Water, ewiglich Regierstohn alles wanten. Gang mermeif'n ist beine macht; Fort esciet, was bein will hat bebacht. Bobl uns bes feinen Herren!

3. D Jefu Chrift, Sohn eingeer'n Delues himmlifchen Baters, Berfohner ber'r, bie war'n verse'n. Du ftiller unfers haders, amm Gottes, beil'ger herr und hott, Mimm an bie bitt' von unfer 19th; Eibarm bich unfer aller!

4. D heilger Geist, bu hochstes mt, Du allerheilsamster trofter, fars teufels g'walt fortan behut, die Jesus Christus erlofet Durch mart'r und bittern tod; thwend' all unsern jamm'r und wit; Dazu wir uns verlassen! Wel. Allein Gott in der bob.

Mut für feine gnade! Wir find fein wit nut eigenthum; Er forgt, daß me nichte ichade. Mit wohlaefalen schaueter Auf alle feine finder ber. Und giebt und heil und frieden.

2. (Hott Dater, der, die opfern de Anbetung, daul und ehre!

Der himmel jaucht und bienet bir; Dichloben feine becre. Bohl und! bu hast an und gebacht; Unendlich ift die gut' und macht, Bomit bu und regierest.

3. Dich preifen wir, o Gottes Sohn, für uns ein menfch grboten! Du fuhreft uns vor beinen

thron; Souft waren wir verloren. Lamm Gottes, Mittler, Menfch und Gott, Du ftarbft; erbor uns in ber noth! Erbarm bich unfer aller!

4. D beilger Beift, du nur, bu bift Der lebrer der erloften. Du heiligft fie; wie berrlich ift Bein troft, des wir uns troften! Fibr uns, weil darum Jesus ftarb, Bum himmel, ben er uns erwarb, Uns, die wir dir vertrauen!

In eigner Melodie.

IIO. Wir glauben all an Einen Gott, Sinen Gott, Sinen Gott, Schöpfer himmels und der erden, Der sich zum Bat'r gegeben hat, Das wir seine kinder werden. Er will uns allzeit ernähren, Leib und seel auch wohl bewahren, Aein leid soll uns widerfahren; Er sorget für uns, hüret, wacht; Es steht alles in seiner macht.

2. Bir glauben auch an Jesum Christ, Seinen Sohn und unsern Herren, Derewig bep dem Bater ist, Gott von gleicher macht und chren. Bon Maria der jungfrauen Ift Er wahrer menich geboren, Ourch den heitgen Geist im glausben; Für une, die wir mark verloren, Am trenz gestoren;

und vom tod Wieber auferftanben er fprach : es werbe! Er ift mi durch Sott.

3. Wir glauben an ben beilgen Beift, Gott mit Bater und dem Cobne, Der aller bibben trofter Beist, und mitgaben gieret icone; Die gange driftenbeit auf erben Dalt in Ginem finn gar eben. Diet all fund' vergeben merben; Das fleisch foll nus wieder leben; ,Rach biefem elend ift bereit Uns ein leben in emiateit.

Mel. Wirglanben all'an.

Mir glauben all' an Gott allein; "Schopfer himmels und ber erbe. Bir wollen feine linderfenn, Daß er unfer Bater merbe. Jumer will er uns ernahren; Leib und frel' uns zu bewahren, Will er allem unfall wehren, Uns beschüßen in gefahren. Er forgt fur uns; er bilft und wacht; Denn alles steht in feiner macht.

2. Wir glauben all' an Jefum Christ, Seinen Sohn, ben Einges bornen, Der Gott, wie Gott, fein Mater, ift, Den Erlofer der verlor: nen. Bon Maria menfch geboren, Sat er mieber und erworben, Bas wir durch den fall verloren; Denn er ift får uns gestorben, går uns begraben, und vom tod Erwedet,

und erboht burd Gott.

3. Bir glauben an ben beilgen Beift, Gott vom Bater und vom Sohne. Bir fehn, bağ er, wie er verheißt, Uns erleucht' und in uns Er giebt weisheit, rub wohne. und freude, Rraft, ju folgen feinen lehren, Eroft und muth in jedem leide Deneu, welche fich Befehren. Er weat ben leib einft, und verleiht uns nach ber zeit die feligfeit.

In eigner Melodie. 3d glaub' an Gott, ben Einigen; Den JI2. Ewigen, den Herrlichen. Der Dimmel und die erde Ward, gle

Batet, boffen ruf Much mich. feinem dienfterfouf. Er hat at mir jum leben Ginn und vi nunft gegeben. Er, groß du weisheit, gut'und macht, bat r ber welt an mich gebacht. Blei stets mein Vater und mein Go Der für mich forgt, mir hilft noth, Mich nabret, mich befchub

2. 3ch glaub'an Jefum, Gott Sohn. Er berricht mit Gott a Einem thron. Er murde menfe vom bofen Dich fünder zu erlofe Er tilgte meiner fünden schal Erwarb durch blut mir Gott buld, und ließ fur mich fein lebe Den himmel mir gu geben. 200 tode stand er siegreich auf, Ui fuhr vertlart gn Gott. binau Kommt einst, wenn seine we vergeht, Und richtet bann voll m jeftat Die lebenden und todten.

3.Ich glaub' auch an ben beilgi Beift, Der mich der finfternis en reift, Den weg bes lichte mi lebret, Und mich gu Gott betebre Much er ift em'ger mabrer Goti Er troftet und in jeder noth, La in der noth der funden Uns ana und rettung finden. Er macht ur fromm und tugenbhaft, Und gtel jum gnten luft und fraft. Er ful ret auch zur feligfeit, Bu ber, wen Gott die welt erneut, Mein lei

auch auferstehet.

Mel. Lobet den gerren. 113. Preis fen dem Bater preis fen bem Sohn Und beider Seiftel Auf! laft vor ihr und Inien und nieberfallen, Anie und niederfallen! Lagt freudige bie hohern lieber schallen! Cht dir, preis bir, Wefen der wefen

2. Wunderbar bift du ! Geligtel bift bu! Berr! heißt bein name Groß, thener, foredlich, herrlid unverganglich, herrlich, unver gauglich Ift all bein thun, Herr her! und überfcwanglich ileber . ns alles, Was wir begreifen!

3. Dentt bid, o Erfter, Defen ber wesen, Dich meine seele: Denn wunfch ich, in bem freudigen erfdreden, Flugel, mich ju beden. Die engel thung im freubigen erfdreden. Seilig, ach beilig! Denn bu bift beilig!

4.Die icon benherrn fehn, 3hn, bererwürgt warb Bom anbeginne, Sie werfen vor dem wundenvollen

Sobne Ihre ehrenfrone Anbetenb nieder vor des menschen fobne. Sei: lig, ach heilig! Denu er ift heilig! 5. Mochte mein leben Inbel und dant sepul Ein preis, Ein dant

fem! O mocht' ich, wie ich durft', ihn reisen konnen; Ganz von liebe brennen! So meinen herrn, und meinen Gott ibn nennen, Go wie fein zeuge, Der ihn für todt bielt!

6. Selig find jene, Belde nicht fhauen, Allein doch glauben! Der jenge fabe feiner munben male. Ad, wie bein entzüden, Der bu fie fabft, fo ftart fen basentzuden Mei= nes pertrauens Auf ben erstandnen ! 7. Belches erftaunen Wird mich

ergreifen, Wenn meine blide Mun nach bem tobe feine munden idauen! Dann wird mein vertrauen Gang wonne! mas bift bu, des todes grauen, Wenn ich auf einmal, Frey von bir, Gott feb?

g.Rur ein verflogner Rachtlicher traum war Des tobes fchreden ; Der leste ichweiß bes ftreiters, Den nicht leiben, Gelbft des tobes leiben, Bon bir, Bollender feines Maubens, icheiden. Mittler, bir leb ich! Amen, dir fterb ich!

9. Darum ich lebe, Oder ich ferbe: Go bin ich Chrifti. Anbefillen, Ruien und niederfallen; last freudiger die jubellieder ichal= kn! Chre bir, dant bir, Preis bir, Utarmer l

Mel. Bomm beiliger Geift.

114. Lob, preis und ehre bringen mir, Serr, unfer Gott und Bater, bir! Dei rubm foll unter und erfchallen. Las unfer lob dir gefallen! Lagt, menfchen, feiner lieb' une freun, Und ewig, ewig bankbar fevn. Lobfingt ihm, driften, unfre bruber, Fallt vor bem Gott ber liebe nieber, und betet an, und betet an!

2. Er hieß und leben; wir find fein. Du bift bie lieb', und wir find dein. Wie groß und piel find beine werle, Du Gott bermacht und ber Adrtel Dein ift der erdfreis, und in bir, D Sochfter, find und leben wir. Dn, herr, erschufft der engel beere.

Unsauch erichufft du. dir zur ehre; Uns fterbliche, uns fterbliche. 3. herr, bu gebentft nicht unfret fchuld, Und trägft uns funber mit gebuld Auf beinen vaterlichen at-

men, Mit liebevollem erbarmen : Berturgeft unfre prufungegeit, und führeft uns zur feligteit. Du überichatteft uns mit freuden Und fcicft zu unferm beil uns leiden,

Du Gnabiger! bu Gudbiger!

4. Lob, preis und chre, Chrifte, bir! Berlorne funder maren wir! Du bift am freuz fur uns geftorben, Saft ewias heil und erworben. 28ex ju bir flieht, nur an dich glaubt, Und in versuchung treu bir bleibt, Der foll, befrent vom finch ber funden, Erbarmung, rub und leben finden In ewigteit, in ewige

feit. 5. Gelobet fenft du, Geift bes Herrn! Wir waren einst von Chrifto fern, Entfernt von bir und von dem leben, Mit finfterniffen umgeben. Du haft burch beines tend last und knien und nieder- wortes macht Auch und zum mahe ren licht gebracht; Du lebrft uns leben, hilfft une fterben, Und meis heft und ju bimmels erben Durch Ebristi tod, durch Ebristi tod.

6. Lob, preis'und ehre bringen wir, Gott, Bater, Sohn, und Geift, mut dir! Es muffe jedes land auf erden Mit deinem ruhm erfullet werden! Mie felig, wie begnadigt ift Einwolf, bes zuversicht du bift! Jehova, beinem großen namen Seveng zuhm und ehre! amen! Sev. Gott! gelobt! fev, Gott, gelobt!

Mel. Gelobet fepft bu, Jefu.
pir . Ateis ihm ! er ichuf und
mit . A er erhalt Seine lebens
volle melt, Du fprachft: ba wurden,
herr, auch wir! Bir leben und
wir geetben bir! Gott fen gelobt!

2. Preis ihm! er liebt von ewigteit; Birb ein menich, ftirbt inbergeit. Erloft, erloft baft du umbir! Diz leben und bir fterben wir! Gott fep gelobt!

Ju Preis ihm! er führt bes bimmels bahn, Führt ben fcmalen weg binan. Geheiliget baft bu une bir! Dir leben und bir fterben wir! Gott fep gelabt!

4. Sing, pfalter! freudenthrdnen, fliest! Heilig, heilig, heilig, ift Gott, unfer Gott! Behova, bir, Dir leben und dir fterben wir! Gott fep gelobt!

Mel. Komm beiliger Geift.
II6. Wir fühlen dich zwar: aber wir Erbeben, Ewiger, vor dir, Menn wir, dich uacher zu erfennen. Bon frommer sehnsicht entbrennen. Wir schaun ins heiligthum hinein, und sehn: du warst! du bist! wirst sevu! Der mensch wat nicht; du spracht: er werbe! Da wurden wir, und wurden erbe; Unendlicher! Unendlicher!

2. Der meusch ward erd', nnd auch ein geist; Er ist es, der dich fennt, dich preist. Aur felig, wenn, von dir entzundet, Er feinen Schöpfer empfindet! Schan, seele, dich mit ebrfurcht an! Der dich allein vernichten fann, Gludselige, schuf dich unsterblich, Schuf dich,

ibn einft su fcaun, unfterblich, Begnabigte! begnabigte!

3. Eh frines befehls allmachteru Die himmel und die geifter ichuf Da waren wir ichon die geliebten Durch Jesum, seinen geliebten Bor unferm Gott ift teind zeit; Beopfert ward von ewigfeit gau und der Gohn, der Eingeborne; Und wir, wir waren ichon erforni Bonewigfeit, von ewigfeit.

4. Int wurd er ein mensch! sat bist du, D unfrer seele beste rub, Bot allen gottlichergedanten, In welch je geister versaufen! Wir wagen und nicht in dein meer, Und stammeln mit der himmel beer: Unendlicht heil hat er erworben! Am frenz, am treuz ift er gestorben! Gelobi see Gott! gelobi fer Gott!

5. Wir glauben an ihn burch ben Geift, Des Naters und hed Sobnes Geift. Kein menschlichs wert ift unser glauben! Du famglibn, tod, uns nicht rauben! Durch ihn empfing ber mortvrer Auch wunder; bod die lieb ist mebr, Alls selber wunder find; bie liebe gu unsern brudern und die liebe gum Ewigen, jum Ewigen.

6. Wir bliden durch ihn auf zum lohn, Bereit für uns an Gotted thron, Wenn wir aus ganzer feele ringen, Uns ganz bem eiteln ents schwingen. Zwar sinken wir boch ftehn wir auf, Und laufen wieder unferu lauf. Du lebrit uns, Jesum wieder finden, Und endlich vollig überminden, Geiffschöpfer! Gott! Geiffschöpfer! Gott!

7. D, der du une schufft; opfersteft Fur sunder dich; fie beiligtest, Sinab in staub blick auf une arsmen, Herr, Herr, Herr, Gott, mit erbarmen! Hor unfer thranenvoll gebet, Das dir um ewigs leben seweien! Une bist! wirst sepn! du bist geweien! Unenblicher! der mesen wesen! Dreveiniger! Dreveiniger!

Ad. Christ unser zerr zum.

III. Was feine weisheit in ber welt Berstehn um noch ergränden; Das können in, von Gott erhelt, In seinem vite finden. Wir ehren Gott, we Ginen Gott, Den Bater mit ru Sohne Und seinen Geist; m wahren Gott; Den herrn is Einem throne, Den Ewigen, m höchsten.

2. Der, ber ifte, beffen wir une mn. Nichte find ter beiben gotter. rift der Herr; er ift allein Der uber beil und retter. Er nur bacht' an Abrabam Bu ehren inen namen. Er ift es, ber auf ma tam, Durch Mofen, Jacobs men, Scin beilig recht zu lehren. 3. Allwiffend, weife, machtig, if 3ft Gott, der fout ber from: Er ifts allein; was er nur nt, 3ft beilig und volltommen. tift unftruflich; er belohnt Die ten, straft die bosen, Und boch rgiebt er auch und schont; Die aber gu erlbfen, Befchleffer vor t foorfung.

4. Der Water hat von ewigfeit ezengt ben Eingebornen. Der ohn, bev Gott vor aller zeit, kird menich für die verlornen. 18 Naters und des Sohnes ift, Bom Bater uns gegeben, ihrt uns zum Sohn, und unterzicht And leitet uns zum leben, dem wir nur folgen wollen.

5. Sieh bier, mein berg, woift ngut, Das biefem gntegleichet? bis ift ein freund, ber alles thut, bas bir gum beil gereichet. Ras bam war, das follft du noch Dufch the gnade werden. Bergiebt bit beine funden doch; Macht big faon auf erben, Und felig but im bimmel.

1. Ihn recht erkennen und fein Int, Das giebt nud heil und leben, Wie freude bler, und wird und bort Bolltommne wonne geben. Erfenn ibn benu; wer ihn recht fennt, Und feine lieb' empfindet, Der liebet Gott auch, und entberennt, Bonfeiner lieb' entgundet, Ber follte Gott nicht lieben?

7. Ach! daß so viele menichen bich Bergeffen, fich verblenden, Und bich verstoßen; lieber fich Bloß gu geschöpfen wenden! Bas waren fie, wenn fie, o Gott, Dein eifer auch verstieße, Und fie für undank ober spott Dem jammer überließe, Den fie sich selbst bereiten?

8. Gieb, ba ibr tob dir nicht aefallt, Gott himmels und der erde, Dag jeder fünder auf der welt gu bir befehret werbe! Gieb den verb blendeten dein licht; führ alle die, bie irren; Berführern wehre, baffe nicht Die glaubigen verwirren; Die schwachen laß nicht firaucheln!

o. Gieb, bafmir alle, Gott, bein reich flub feine fron erringen, Und. alle bir bafür angleich Mit deinen engeln singen! Du, ben ber ganze-bimmel preist. Bift unfer Gott! bift Einer! On bists, o Bater, Copn, und Geist! Und außer dir ists teisner Im himmel und auf erben!

Mel. Sey lob und ehr dem. I 18. Gott, Bater, Sohn und Geift, du bift Der Gott, den wir verehren, Durch den die welt erschaffen ist Mit allen ihren heeren. Dich Unbegreistichen erhebt, Wer, herr, in deinen reichen lebt, Und deine größ' empfindet.

2. Dich, Gott, durchforschet tein verstand Im himmel und auf erden; Doch willst du recht von und erfannt lud angebetet werden. Du, Bater, du, o Cobn, bist Gott! Du Geist der heiligung, bist Gott! Und nur Ein Gott; Ein Schöpfer!

3. Dad bift du! nein, wir leugnen nicht, Was du uns offerbarelt, Der du uns ein noch hellres licht In. Has wie himmel aufbewahrest. Was wie

Dieligen am throne. 41 Dir beten bich, . Bater,

and immer, urfprung alles beffen, **EDAS** war, und ift, und wird, wer Taun; Bie groß du bift, ermeffen? Dein ift ber Sohn von ewigfeit; Bon bir erzeugt vor aller zeit Bu beinem ebenbilbe.

3. Er ift bein eingeborner Coon; Sat beine macht und Aarte; Hat deine herrschaft, deis nen thron; Thut alle beine werte. Denn, was nur erb und himmel

fast, Das alles, alles, Vater, haft Du:nur durch ihn erichaffen. . 6. Durch ibn erhaltst bu und

regierst Rach beinem wohigefals Ion, Bas du erschufft; durch ibn polifabrit Du auch bein werf in als Ien. Du haft uns vor der welt bir fcon Durch beinen hochgeliebten

Cobn gum eigenthum erwählet. 7. Steb une benn, Bater, ferner ben! Bergieb uns! bilf uns funs bern! Mach und von allem bofen frep; Mad uns ju beinen tinbern!

Berlag une nie in einer noth! Beglud uns, felbft durch unfern tod! Du, Bater, haft's verheißen. 8.Auch preifen wir,o Jefn Chrift,

Dich, Gottes Eingebornen; Dich, ber bu unfer Schopfer bift, Dich, retter ber verlornen! Gott warft du, wie's bein Bater ift. Barft and fo felig: bennoch bift Du menfch für uns geworben.

o.Das marbit du, uns von unfret fould, Bom tode zu erretten. Daß wir zu beines Baters bulb Bertrann und jugang hatten. Du, ber bu une jum beile ftarbft, Stanbft auf, und giebst, was du erwarbst, uns nun ron deinem throne.

ro. Du bift, o Geist! dergnade pfand, Bom Bater und vom Sob-Me, Mich Gott; vom Bater uns ges cods Und von des Gohnes throne,

bler unt im spiegel sehn, Das, Und zu erleuchten; unfer berg In Buter, Sohnund Geift, verftebn heiligen; und jeben fcmers In lindern; uns an leiten.

11. Und beiligt beiner taufe bad 2 Dn giebft bes glaubens gabe, Dag,

wer nur fest bait, was er bat, Durch ibn das leben babe. Du warus vorm fall, and hilfft and auf, Wenn wir gefallen find, den lauf Bum

giele gu ernenern.

12. Durch bich ift unfre hofunna feft; Du linderft alle fomergen; Und wenn uns alle welt verläßt, Bleibst du in unfern bergen. Silf stets; und, naht der tod herau; Go laß auf Jesum Christum bann Und froh und felig sterben.

13. Sep, o Gott Batet, Sobn und Seift, gur beine buld erhoben I Ber bein befenner ift and beißt, Muß immerdar bich loben. Berr heilig, heilig, heilig ift Dein namel so lobsingt der drift Auf erden, fo im himmel.

Mel. Gott der Vater wohn.

Sott, Beltrichter, Water, icone, fcone! Dein erbarmend angeficht Lencht' uns in beinem Cobne! Aus ber tiefe rufen wir: Um beines Gobnes willen Lag unfer bert fich ftillen. Um beines Cohnes willen! Er bat

uns verfohnt mit bir; Er hat bent. telch gerrunten; Tief in den ftaub gefunten, hat er ihn gang getrum. ten. Auf fein blut vertrauen wir & Berfohnter, dant und preis fep dir. 2. Gottes und bes menfchen,

Sobn, Fur unfre foulb verburget Sprich fur uns auf Gottes thron !. Lamm Gottes, uns ermarget Beiland, Soberpriefter, bir, Dir nahn wir une, und beten: Du wollest uns vertreten, Für uns bun Bater beten! Gnabe baben win von bir; Bir theu'r erfauften fans ber Sind wieber Gottes linber, Ledar I sponjarodkiisenil uC dent und preis fep dir!

3. Beift, vom Bater uns gefandt, Erworben und vom Cobne, Unfers beiles fichres pfand, guhr uns zu feinem throne! Gaft' und manbret hdwir bier: Lebr uns gum bimmel mellen! Entzunde du in allen Die luk, Gott gu gefallen! Alles gute tommt von bir; On wolleft, wenn wir beten, Und ben bem herrn beitreten, Und: Bater! mit und beten! Go geheiligt rufen wir: Emeurer, lob und preis fep bir! 4. Auf ben glauben folgt bas

weun; Herr, Herr, las beine mmmen Alle, welche bir vertrauu, abeinem fcauen tommen! Duu= in ift bes glaubens pfad; Dn wileft, Gott, fie führen, Daß fe ibn nicht verlieren, Damit fie mumphiren! Werbiefron' errun: ge hat, Det legt vor beinem thone Sie nieder, seine troue, Und judit vor deinem throne: Ruhm, **No**llender, lobgefang Und preis fev dir, und ewig dant l

5. Preis und ehre, Bater, bir! bb bir, o Cobn bes Baterel Preis abehre bringen wir Dit, Geift des Cobus und Maters! Rubmts im immel, rubmets bier, Dag aller hie auf erben Bor Gott gebeuget methen ; Dag alle beilig merben ! the, preis und dant fep bir, Dem Beter aller finber; Dir, todes: berwinber; Dir, trofter banger Aber! Ewig, ewig jauchzen wir

Rel. Gott der Vater wohn. 120. Sott, ich barf zu bir midnahn, 3d, ein Witer Chrifti! Tiefim ftaube bet Dit! Men Did, Mater Jefn Chrifti ! Motbarer, ber dn bift, Und fenn it, ber du wareft! Du ichaffest wit!

Dr. Bater, Mittler, Erofter, dir !

bewahrest Die welt, vor der mareft. Serr, wergleichet bir? ™il. 28ie du, Gott über alle?

bert, frobloden wir: Berfobner, Dagalles dir gefalle, In allen und durch alle? Herr, Jehova Zebaoth, Gen bochgelobt, Gott unfer Gott !

> 2. Cobn, ich darf ju dir mich nabu, Gott, ebenbild des Baters ! Tief im staube bet ich an Dich eignen Cobn des Baters! Menichaemorbs ner, der du bift, Und feon wirft, ber-

du warest, Im steifch dich offenbareft Der welt, vor der du warest; herr, mer gleichet bir ! mer ift, Bie bu, Gott, über alle? Daß jeder bie gefalle, Derfohnteft du uns alle. Behova Bebadth, Sobu.

bochgelobt, hert, unfer Gott! 3. Beift bes Baters und bes Cobns, Du tennft die tiefen Gots tes! Siegel unfere gnadentohns, Mad uns gu tempeln Gottes! Beift ber beiligung, du bift Bom Bater uns gegeben, Damit wir ewig leben, Uub ewig ibn erbeben. Seilig, beilig, beilig ift Der Bater mit bem Cohne! Der Beift auf

Einem throne Mit ihm und feinem Sobne! Ewiger herr Bebaoth, Sephochgelobt, Gott unfer Gotel In eigner Melodie.

121. Gott ber Bater, wohn und ben, Und lag uns nicht verberben; Mach uns allet funden frev, Und hilf und felig fters ben! Bor dem teufel uns bewahr: Salt und bey feftem glauben, Und auf bich lag uns bauen; herzenegrund vertrauen ! Dir uns laffen gang und gar; Mit allem rechten driften Entfliehn des tens fels liften; Mit maffen Goins une ruften! Umen, amen, bas fep wahr! Co fingen wir: Salleluja I

2. Jefus Chriftus, wohn uns ben, lind laguns nicht verderben : Mach und aller funden fren, Und hilf und felig fterben! Bor bem teufel uns bewahr ; Salt uns ben feftem glauben, Und auf bich lag und banen. Ang herzensgrund vertranen l Die und laffen gans und gar; Mit allen

ſe :\$ n, at :15 ITD u: t; it. CT. et,

ct;

DE

uin

uri

bet,

vig,

l

þ

.,,,

6

rechten driften Entfliehn bes tens uns bewahr; Salt une ben fei feld liften ; Mit maffen Gottes uns thften! Amen, amen, bas fep wahr! Go fingen wir: Salleluja!

3. Beilger Geift, ad, wohnuns ben, Und lag und nicht verberben ; Wach und aller funden fren, Und hilf und felig kerben! Bor bem tenfel wahr! Go fingen wir; Sallel

glauben, lind auf bich lag unsba Aus bergenegrund vertrauen! und laffen gang und gar ; Mite rechten driften Entfliebn bes fels liften ; Dit maffen Gottes ruften! Amen, amen, bas

# IV. Bon der Schöpfung, bon den vornehmsten Geschöpfen Gottes, u von ihrer urspringlichen Beschaffenheit und Bestimmung.

Sott hat alles gemacht; himmel und Erbe, unb 1 barinnen. ift. Scine vornchmften Gefchopfe find Er und Menfchen; alle von Gott unschuldig und unfterbl ju feiner Berehrung, jum Geborfam gegen feine Gefe und ju einer emigen Gluckfeligteit erschaffen und bestim

Mel. Wachet auf, ruft uns. 122. Setet an! laft uns lobsingen, Und ruhm und bank bem Schopfer bringen; Dem Allerbochften ehr und macht! Betet an ! Er hat erschaffen! Frobloct! frob-loct! Erhat erschaffen! Ihm werbe lob und preis gebracht! Die engel find burch 36n! Die menichen find bus Ibn! Preis bem Schopfer! Er ichuf die welt, Die er erhalt; Es rubm, es preif'ihn feine welt!

3. Er verliefidie erfte ftille, Die melt gu fchaffen; was fein wille Mus frever huld beschloß, geschah. Er gebot allmächtig: werde! Da ward ber himmel, ftand bie erbe gum greife feiner gute ba. Der allmacht erfter Colin, Der engel jauchte nacht. Er fpricht: da fullt Mon: Preis dem Schopfer! Doch meer Ein taufenbialtig geer, P

scien noch nicht Der welt licht? Er fprach: es fen! ba n es licht.

3. Oben wolbt er feinen himr Aus waffer unter feinem' bim Birb jede wolf' ein bangend m Baffer bedt ber erde boben ; flieht auf fein allmächtig wel So bricht er feinen lauf ; Enthi fteigt berauf Gottes erbe, E eigenthum, Sein preis und ru Und feines Cobnes eigenthun

4. Er gebeut; ber erbe fe Und hugel, thaler, berg und ma Bluhn fructbar durch fein n voll madit. Geine fonn'in bi ferne Regiert den tag, und m und fterne Regieren ftiller in

nichen, fragt auf bem ge-

is ift nicht von bir? Alles net, wie-begluct!

von uns, nach uns geschaf- meiner dank! b Abam mar, erftaunt', : Eraft mein Schopfer, bond Zehaoth! Preis bem In eigner Melodie.

1 Der herr ist Gott! Der 124. Erheb', erheb', o meine Gott! Es ift fen andrer 124. Creek, Gott; meinen

Bott!

Boller tout ibr lobgefang; erbant. M and unfer dant.

pfer! And fingt und ruft feben, In ben ticfen, auf ben boben, ber luft Bum Schopfer, Gebn wir beine groß' und pracht, leben ruft. Gebn wir fpiegel beiner macht,

3. Dant fen bir ; benn nicht vers vieh nur; fragt nur, wer gebens Bift bu, herr, ber quell bes e Die feffel aufgelofet bat. lebens. Was froblodet, frenet fich,

ergab den mufteneven 3mm Schopfer, Bater, nur burch bich thiere furcht, ben lenen? Das empfindung bat und lebet, Mlt, fo groß burch rath und les, was fich bober bebet, 3ft von to roy, das ichaaf, der ftier, dir; und wie geschmudt, Biegefes

Der herr ift Gott! Der 4. Herr, wie gabllos find bie Bott! Er ift ber Schopfer! werte Deiner weisheit, buld und ftarte! Wie fo wundervoll und fcon fer betet an, und bringet Sit nicht alles, was wir febn! Gen efange mehr, und finget von uns, p Bott, erhoben, Beichen ern erhabnern Dant! Last erd' und himmel loben! Deiner ach er, menfchen fchaffen; fchopfung lobgefang Gep ein allge-

Nach dem 104. Pfalm.

Schopfer, und erzähle, Wertanbige sig wollen wir loblingen, fein lob der meit. Ihm fingebeine n und bant dem Schöpfer inbellieder! Der fromme balle fie Dem Allerhöchten ehr' ihm wieder; Ihm, der uns schuf t; Denn er hat auch und und und erhalt! Froblock ihm, alle i; Bu feinem rubm auch feine beere; Ihm weihet enern lobe affen : 3hm werbe tob und gefang ! Der herr ift wurdig, preis racht! Bir find, o Gott, und ehre Bu nehmen, lob und ruhm Froblodend janchen wir: und dant!

e er erbalt; Es rubm', es vergleichen, Rein lob fann beine grie welt! Seilig, beilig, beilig. ger verftanb. Pracht, majeftat und Tief anbetend, tief im rubm umgeben Dich, aller wefen taube Dantt bir, quell und leben: Lichtift bein fira-r unfer glaube! Ehr' und lenvoll gemand. In boben unermefieis und macht Gen, Er= nen fernen, Bobin fein fterblich bir gebracht! Deiner engel auge fcaut, Saft bu, weit über aler Sallen wir auf erden len fternen, Dir beinen bochften fit

3. Bie bift bn, wenn bu, Gott labfingen dir die himmel; ber gotter, Berabfahrft; wenn bu im beiner himmel, Anch in bem wetter Einhergebft, und fo betet an, Betet ihren fürchterlich! Du lommft, und wolan. Meberall, mobin wir fen find bein wagen; Dein wiegen bonnert; willig tragen Die fittige bentraubenvollen reben Dit milber des fiurmes bich. Die engel fliegen, reicher hand ben wein. gleich ben winden, Bor bir voran, 8. Du ichaffit bas Serr Zebaoth! Wie flammen, die erquiden; Bon mannigfaltigem fich fchnell entzunden, Gind beiner entzuden Glanzt beiter unfer anallmacht diener, Gott!

Bor alters war die tief ihr leib. Unf allen bergen standen maffer: ftrent. Der berge gipfel, Berr, er- Libanus. ichienen, Erboben burch bein machten ort.

5. Run steht der maffer muth arm gehemmet, Die erde nicht ver= nen, werden bach', und schwellen Die ihr bein wint zu gehn gebent gu ftromen und zu seen an. Aus 10. Der mensch, von seinem flet Auch riefeln maffer durch die mal= mufte wacht.

wild. 6. und bank. verborgen, Frohloden sie dir jeden thier.
morgen, Tont dir des abends ihr 11. Die morgenrothe kommtz gesang. Mit deinem segenvollen schon glüben Des tages straleng thane Wird jeder stelle berg er- schnell entstehen Die thier in

tigt werden, Das gras, und fleibet, ift beiner guter voll. Dn giebft fi Gott, das land. trauter, und ber fegen Der faaten weicheit rubmen foll. reifet und entgegen, Und fullt bes froben fcmittere hand. Brod giebft ten meeren Bou großern und pa du fitr des menfchen leben; Und, fleinern heeren! Dein Leviathe unfte herzen zu erfreun, Giebst du spielet bler. Die schiffe finden fiche

8. Du fchaffit bas bl., und 30 geficht. , Wem giebft bu, Gott, nicht 4. Du haft ber erbe grund gele- brod bie fulle, Daß jeder feinen get: Run fteht fie emig unbeweget; hunger ftille ? Wen ftarfft bu, wen erfrenft bu nicht? Die banme leben; und empfangen Bon bir bes obftes Du ichaltft fie; da entflohn die maf- überfluß, Gepflangt von deinen in: fer, Durch beines donners fraft ger- ben, prangen Die cebern auf bem

9. Die vogel baun in ibren tig wort; Die thaler fanten un- wipfeln, Die ftorch in hober baume ter ihnen Un ben fur fie bestimm- givfeln, Gebilbet und ernahrt burch bích. Die gemfe liebt ber felfent fpigen. Den jahen berg; in ihren umdammet, Dag fie, burch beinen rigen Berbergen die faninchen fich. Den mond erschuf und beine gnabet wiften tann. Du fprichft: ber Er lenchtet und, und theilt bieseit berge schoof entquellen Die brun- Die fonne tennt und eilt die pfabe.

ihnen schovft das volt der felder Er= ermattet, Ruht, von der finfterni quidung, bis fein durft fich ftillt; umschattet, Und nur das wolf bet Dann gehn die thier ber, Erfrischen und erfreun das aus ihren waldern, Und fuchen auf bethanten feldern Sich ihre nahrung. Biel schattenvolle baume in der nacht. Des jungen lowen land grinen Un deinen maffern, und gebrulle Begehret feinen raub men aus ihnen Ertont ber vogel luft bir. Du nahrftibn, Gott, aus bet In ihrer zweige fchut ner fulle; Du fattigft jedes wilbe

quict. Auch grunen frohlich feld und bolen bin. Dermenfch erwacht, und ane, Mit beinen fruchten, Gott, pflangt und faet; Dein fegen folg geschmudt.
7. Durch bich entfprießt, bamit wird fein gewinn. Wie gabflog Die heerben Der fichern flur gefat: Gott, find beine merte! Die met Une blubn die daß man beine ftarte Und bulb m

12. Wie wimmelts in ben me

bedren, Gelbft auf den wilben oceaun, Geführt, erhalten, Gott, von herr, alles wartet auf ber me, Im meer und in der luft auf Int schufft bu, Gett, der himmel lb, Dağ es von dir gefattigt werbe. De fegneft; fie erquiden fic.

wes fie baben, Sind beiner milben Inde gaben; Du fattigft fie mit amblichteit. Detn angeficht ift ka und leben; Herr, du verbirgst is, sie erbeben; Ihr odem slichet, und es drant. Du jurnest, Gott, mb bas verberben Ergreift begierla finen ranb; Still fteht bas leben, mb fie sterben, Und werden, was

t

1

ď

て εđ

13

.15

k waren, stanb. 14. Dein obem tobtet und be-Met; Die welt, die deine huld er-Het, Erneuert fich auf dein gebot. bein einemert jus und beine ftarfe beine runm ist ewig; beine ftarfe in beine mottegefallen, Got: 1. Che find bein wohlgefallen, Got: 1. De fcauft die erd'an: fie ergittert. n' be tafteft an der berge bob'n : Und ing and fels, burch bich jersplit= ti, Sind flammen, dampfen und weebn.

15. Gott, meinem Gott, will ich Wfingen; 36m will ich bant und in bringen; Ihm, weil ich athnie, iber weihn. Die frommen lieber, d ø IN kihn ehren, Wird er mit wohlge-Men boren; Ich will mich in dem mm erfreun. Die erde tragt zwar ci int verbrecher, Doch bald vertilget ba bet ihr beer; Er schant sie an, ber in lett racher: Und alle frevier sind hidt mebr.

14 16. Erbeb', erheb', o meine scele, .d lett, meinen Schopfer, und erzähle, Infindige fein lob der welt! Ihm bebeine jubellieber! Der fromme de fie ihm wieber; 3hm, ber und bet und erhalt! Frohloct ihm, u de feine beere! Ihm weihet enern heer, beer, welt weite ber herr ift wirdig, Das, wenn bu willft, die welt vere Mand bauf and ebre Ba nehmen, lob und

-Mel. gerr Gott, bich loben. 125. Es war noch teine zeit; Cs war nur ewigteit; hcer,

Und aller beiner geifter beer. 13. On giebft; fie fammeln; Die himmel find, wie weit fie fic Ausbreiten, alle nur burch bich: Rur butten für den beffern geift, Der selig ift, wenn er bich preift. Erfter! Unendlicher!

Beifer! Allniachtiger! Gnädiger! Seiliger! Sebova! unfer Gott!

Du haft den erdfreis ausgeschmadt Mit schönheit, die die feel' entzudt. Sie, bie viel' himmel überstralt, Die fonne, die uns leben ftralt, Du führeft fie gu uns berauf, Und immer lauft fic ihren lauf. Den fanftern mond haft du gemacht, Den führer und den schmuck der na.ht.

Wohin wir, unfer Schopfer, gebn, Die weit des muden angen febu, Trieft, o Allniachtiger, bein fuß Bon beiner gnaden überfing.

Die quelle rinnt; es tranft ber

than:

Sie tranfet uns; er trantt die an. Der berg, bas thal, ber malb, bas

feld, Der erbfreis, ben bein arm erhalt, 3ft fcon; ift fegen; und erfrent Durch immer nene fruchtbarfeit. Wir leben gern; des lebens mub-Du linderst und verfüßest sie. Den schweiß auf unferm angesicht Bestralet deines segens licht. Co haft bu unfre welt geschmudt Mit schonheit, die die feel' entruct.

Doch, ach! wie oft verwuftet nicht Den erdfreis beines fluchs gericht ! Erdbeben, donner, fturme, meer, Rrieg, peft und tod find, Gott, bein

beert,

Und stolzer funder gling zerköve.

Ach, ftanb ju werden, finten wir gabllos beet' Janchgen Gott, b. Ins grab, furchtbarer Gott, vor bir! Schopfer, gu; Meine feele, fir Ein luftchen selbst (bem wintest du) auch du! Bebt uns dem naben grabe zu.

Der mensch, des tods gewisser raub, Bas war' bes elends knecht, ber ber fterne lauf und pracht Lobt i itaub:

Batt' ihn ber Mittler nicht versobnt,

Mit dir, Unendlicher, verfohnt? Berechtefter! mas maren wir? Jeboval Richter! was vor dir? 21men!

In eigner Melodie. 126. Die himmel ruhmen Ibrichall pflangt feinen namen fort. Ihn ruhmt der erdfreis, ihn preisen Die meere. Bernimm, omenfc, ihr göttlich wort!

2. Wer trägt der himmel ungahlbare fterne ? Wer führt die fonn' aus ihrem gelt? Sie fommt und leuch-. tet, und lacht uns von ferne, Und lanft ben weg, gleich als ein held.

Vernimm die stimme der prachtigen werte, Die er erschuf und auch erhalt! Berfundigt weisbeit und ordnung und ftarte Dir nicht den Herrn, den Herrn der melt?

4. Kannst du der wesen ungahlbare beere, Den fleinsten stanb fuhllos beschaun? Durch wen ist alles? p gieb ihm die ebre! Mir (ruft der Derr) follft bu vertraun !

5. Mein ift die fraft, mein ift himmel und erde; Un meinen werfen fennst du mich. 3ch bin's, und werde fenn, der ich fenn werde; Dein Gott und Bater ewiglich.

6. 3ch bin dein Schopfer, bin weisheit und gute, Gin Gott ber ordnung, und bein heil! 3ch bin's! mich liebe von ganzem gemuthe, Und nicht zur feligfeit. nimm an meiner gnade theil!

Mel. Mun kommt der heiden. 127. 5 immel, erde, luft und schmiden, flof über ench fein

2. Wie erhebt die fonne nie Jeden tag ihn durch ihr licht! Ar in der stillen nacht.

3. Seht, wie er bas land beglüc Und mit reichem segen schmid Jebes frant und jedes thier Ift e

zeuge, Gott, von bir.
4. Seht, ber vogel frohlich c Singt und jauchzt zu ihm empi Ibn verfundigt überall Auch b donnere blig und schall.

fdorferba 5. Seine starte Stillt bas meer und tranft bas lat Auf sein broben schweigt vor it Jedes fturmes ungeftum.

6. Gott, wie offenbanft bu bie Meine seele freue sich! Druct' tief in meinen finn, Bas du'bi

und was ich bin!

Mel. Wachet auf, ruft uns. 128. Rommet, laft und n berfallen, Erstaum rubmen, bağ uns allen Jehova t begreiflich ift! Sagt, ihr engel, fa ihr frommen : Erschaffer, herr, bist vollfommen! Du warst, du wi fenn, der du bift! Roch eh' der bi mel war, Den deine macht geb Vor der erde, War icon ihr he Und herrlicher, Als ihn, wer endl ift, fich benft.

2. Alles, was er schaffen woll Was nach ber schöpfung werb follte, Cab' er in feiner moalichtel Sah's, als ob's erschaffen ware, S jede welt, sah ihre heere, Und jed geist, den er erfreut. **Uliville** war ber herr; Allmachtig war herr; Gut und heilig. Anch ol reich Bedurft' er euch, 3br welt

3. Er erfcuf, und zu beglü⊂ Much erb' und himmel; end> meer, Aller welten berab. Ihnen fich zu offenbe **dittel er gelfter;** zahllos waren 3. Sie, die nicht beom tiefen Die benen er die welten gab. Run falle Des ersten morders ficlen, alle

Bes er vor allen welten war. des Allgewaltigen erfullen; Was lind ihre herrlichteit Ift gehorfam, nerordnet, das besteht. Seine Sie weilen nie, Er sende sie, Wohln mge find volltommen. Er fchuft, fein wint fie fenden will. krechte, jauchst! Jehova lebt! bet beiligkeit und gnade, Und alle fcon wiederhallt. ine thaten licht. Lobsingt, lob. 5. Gott, mit allen diesen heeren inget Gott! Jehova Zebaoth Ist, Soll, wer hier heilig wird, bich mich wird! Schon offenbar Nun, ehren, Einst ewig sich mit ihnen it er war; Mehr noch, wenn er freun; Soll, erlost durch dein er-

erin Schopfer, betet an ! Zahllos And, engeln gleich, Das antlib ber geister schaaren, Die, eh' bo wir geschaffen waren, Bor ibm

t! rufen Sie tief anbetend an fusen Des hohen throns, um he stehn. So weit er herrscht, weit Geht feine herrlichkeit! seftaffen hat?

bader herr ein reich; Nochimmer Bollbringen seinen willen gern. ich sich sich gleich; Unanssprechlich! Seht ihr benspiel, folgt, ihr from bie natur Berundigt nur, men! Sie alle, heilig und vollfoms ks er vor allen welten mar. men, Gehorchen monnevoll dem 4. Alles will und muß den willen herrn. Sie thun, was er gebent,

windt, und liebt die frommen; 4. Winden gleich, und gleich den ind wer ibm trogen will, vergebt. bligen, Gehn fie vom thron aus, khalt in ewigkeit, Was er ver- fegnen, schugen, Und strafen, wie ist; und draut Nicht vergebens. es Gott gebeut; Lagern sich um be fünder, bebt! Jehova lebt! Gottes kinder, Und förbern gern krechte, jauchst! Jehova lebt! das heil der sünder, Und freun sich 5. Leben wird er, fepn ein racher ihrer feligfeit. Gie dienen, Jefu, er unbeweglichen verbrecher: dir; Frohloden laut, wenn wir er frommen vater im gericht. Uns befehren; Wenn unfer bant untel find noch feine pfabe; Ginft Den preisgefang Der himmel biet

6. Werbet beilig! fent volltoms n ftanden und ihn fahn. Ihr men, Wie engel Gottes, Gott wird tar, umstralt von licht, Bedectt fommen Mit seinen engeln zum be angesicht Bor dem Schöpfer. gericht. Last sie jauchzen, daß wir bei preis und dank Lontihr gesang alle Dann, ausgerichtet von dem falle, Gott sehn und feiner wonne 2 Raufend find es, und zehntau- licht. Seil und! wir beten bann und mehr noch, als zehnmal Mit allen engelu an, Engel Gottes! taufenb, Die feiner große Ihr preisgesang Und unfer dauf methon. Heilig, heilig ift Sallt dann durch alle himmel hin.

Mel. In allen meinen thaten. 130. 2Ber zählt ber engel beiner ehre, D herr ber welten, am alle): Wer ift, wie er? foufit? Sie freun fich, beinen lat ihr beer): Wie Gott, willen Gehorsam zu erfüllen, Die flammen schiell, wenn bu sie rufft. frommen an bemabren In feiner pil- Ewig, Gott, ber bir au fenn, Embe gerzeit. Sie freun an beinem throne Sich einst anch seiner frone, Wie ih-

rer eignen feligfeit.

3. Belohren , Gott, fich funder, Und werden beine tinder, Die dir herrlichkeit zu schaun. Bleiche bedein sohn gewinnt: Dann jauchzen ibre lieder, Daß ihre neuen brüder Dem fluch entriffen worden find.

4. Sie jandzen beinem fohne, Das du fie ihm um lohne Fur feine leiben giebft; Dag bu fie tragft und leiteft, Bum himmel vorbereiteft, Und gartlich, wie ein Bater, liebft.

5. In solchen geisterchoren Dich Der, der entwöhnt von funden, Sich

ihnen gleich zu werden freut.

6. Biebft bu, baf ich auf erben Rann ihnen abnlich werden, Mir lust und starte unr! So mag mich in gefahren Erhalten und bewahren Dein engel ober die natur.

7. Ich zittrenicht: ich schaue Anf dich nur; bir vertraue, Gott meines heils, ich mich; Bergnügt, daß einst mit engeln Ich heilig, rein von man= geln, Dein antlit schaue; Bater,

dic l

8. Wenn du ju ihren liebern, Bu meinen bobern brudern Bor beinen thron mich rufft: Empor will ich mich fdwingen, Und bant und preis dir singen, Daß bu fur mich auch engel schufft.

9. Sie, aber mich erhoben, Sie lehren, dich zu loben, Mich ihren hohern dant. In deinem beiligthume Wird bann gu beinem

ruhme Der gange himmel Gin aefang

Del. Alle menichen muffen.

131. Wenn wir unsern lauf vollenden. Menn vollenden, Wenn wir unfre feelen nun liebergeben schoofe enhu: Ellen wir aus allen ju beiner engel frenden, Emil.

2. Sie etten, in gefahren Den leiben Sin ju beiner engel frenben;

beiner uns zu frenn.

2. Wir zu gnaden angenommen. Soffen, Bater, voll vertraun Much. wie fie, mit allen frommen Deine beit wird uns fcmuden, Gleiche . wonn' und bann entzuden. Bir, erhoben in bein reich, Werben beinen\_; engeln gleich.

3. Diefes beiles ber erloften. Diefer wonne, dich zu fehn, Durfen wir im tod' une troften, Wenn wir beine wege gehn; Wenn wir ringen, schon auf erden Deinen engeln. ewig zu verehren, Welch eine felig- gleich zu werden, Standhaft in ber teit! Ber wirb fie einft empfinden? - beiligfeit, Dir zu bienen, ftete bereit\_

4. Wenn wir vor begierbe brem nen, Und, ben engeln gleich, und freun, Immer mehr bich ju ertennen, Immer beiliger zu fenn; Wenn wir hulfreich gern mit ihnen Unfern schwächern brüdern bienen; Wenn ohn' allen eigennus Wir ihr berikand

sind, ihr schuß.

5. Wenn wir finder in gefahren Leiten, nie verführen, nie; Sie, wie engel thun, bewahren, Kinder. freunde stets, wie sie; Wenn durch bepfpiel, wie durch lehren, Wir fie reizen, bich zu ehren, Ihre findheit dir zu weihn, Fromme junglingeza fevn.

6. Welch ein beil, Gott, schon auf : erden Engeln an vollkommenbeit Immer abnlicher zu werden, Alebne lich einft an feligfeit! Lag uns nicht in eiteln träumen Dieses große hei verfaumen; Lehr' uns beine wege. gehn, Ginft, wie fie, bich auch gu febn!

Wenn wir unfern lauf 7. vollenden, Wenn wir unfre feelennun Uebergeben beinen handen. Bald in beinem schoofe rubn: Deinen banben, Bald in beinem Gilen wir ans allen leiben bin uns in freum 34 45 140

nicht meinen Mater loben, Den fepn! ides feiner werte preift? 3bn, ber 19. Gott, meine luft fen, bich gu

2. Schon ift der fonneureichehim- brennen, Mein lob und meine felig. mel. Den er gu feinem ftuble mablt : feit! Dimm bin meln berg! mas Doch ift ber fonnenreiche himmel fehlt mir bann, Benn bieg fich beis

Gebantenlos und unbefeelt. Rur ner freuen fann?

lad bord tann ich nie gang, wie Mel. Ein' fefte burg ift unfer. fon, 2Bie wundervoll fie fev, ver- 133. Dir, Gott, fev preis febn.

dles fchafft.

m bulb.

Bott, bev bir gu fenn, Ewig beiner 8. Begabt mit munbervollen finnen, Mit freybeit, mit vernunft von Mel. Wer nur ben lieben. Dir, Gollt' ich, a Gott, bich lieb ges 132. Co werde Gott von dir winnen, Dich nur, und nichts ge-erhoben, Du, feines brache mir. Ach, mochte meine dems hanch, mein gelft! Gollt'ich feele bein Dit allen ihren fraften

nich fcbuf, fein bild gu fenn, Und fennen; Dich, urquell ber volltom. kiner liebe mich ju freun? menbeit! Bon beiner liebe gang ju

mir, bem thone feiner band, Gaber 10. Es werde Gott von bir erho. gefibl, gab er verftaud. ben, On, feines odems hauch, mein 3. Annmichig, prachtig zum ents geift! Auch ich will meinen Bater paten Ift feine gange forperweit. loben, Den jedes feiner werte preift. Ber zahlt die reize, die sie schmidten? Ihm, der mich schuf, sein bild zu Bas ich nur feben fann, gefällt: fenn, Und feiner liebe mich ju freun.

4. Fur engel nur und nur fur fee Dir, Schopfer und Erhalter! 30 len, Die Gott ju ihrer wurd'erhob, bin ein wunder beiner macht, Dein Sind fie fo berriich; fie ergablen Schopfer, mein Erhalter! Duerbans Aur geiftern meines Schopfers lob. teft mir Diefen leib, und dir Dant D feele, jauchze, daß fein ruf Auch ich jeben finn; Und alles, was ich kich zu einem geifte schuf.

5. 3ch, Gott, fann denfen; ich 2. Haupt, aug und ohr, und mund kwiume, Weil ich zu einem geifte und hand, Die ich zu dir erhebe,

hard, Durch die empfindung meiner Die haut, fo funftlich ausgespannt, fane Gedanten taufendfacher art. Der nerven fein gewebe, Abern und to, firebt' ich, alle dir ju weihn: gebein, Alle glieder freun 3hres Bie felig tonnt'ich bier fcon fenn! Schopfere fich, Und alle preifen bich 6. 3ch fann fie fammeln, und Und beiner weisheit wunder,

erbinden, Und treunen, wie es mit 3. Wie biegfam, wie gelentvoll graut; Die welt empfinden, mich fchliegt. Sich glied an glied gufamimpfinden, Mich unterfcheiben von men, Die, welche leugnen, baf bu let welt. Bu taufend thaten hab' bift, Die fpotter zu verdammen ! it fraft; Die giebt mir Gott, ber Wie fo fcon fie find! Wie fie fich des fchafft.
7. Wie feurig burftet meine feele will ich nicht, bann ftill Der feele bach luft und ruhm und feligfeit! wint erwarten!

fur bag ich oft betrogen mable, 4. 21ch, hatteft bu mein ange Bas, wenn's errungen ift, mich nicht Go meifterlich bereitet: 2Bas mit. Doch, bas ift meiner thorheit nubte mir der fonne licht, 3hr glang find, 3ft blog ein migbrauch bei- vor mir verbreitet ? Ach, umfonft erhellt Bliebe beine welt Dir mit Boer gradt. Dem foimmer beiner mache, In bunfle nucht verballet.

5.36 jauche, bas ich feben tant, Und horen und empfinden, Mind reben! beten will ich an, Gott fen, Bott empfinden ! Cone, mein gefang! Tone preis find bant l Sleng zu ihm emport Auch hore gern; mein ohr ... Der fchopfung inbeilieber!

6. Wer, wer regiert bee blutes lauf, Des herzens gleiche foliage ? Bewegt die lung', und fewellt fie auf, Damit ich leben moge? Gott, ber alles thut! Ja, mein ganges blut Freut, o Schopfer, fich! Es walle ichneller, bich Und beine macht

an preifen!

7. Dich, Schöpfer, will ich preifen; bich, Wenn ich die finne branche, Beh', lieg' und ausruh oder mich Beweg' und athm' und hauche! Las fich, Bater, bein alle glieder frem! Ewig, ewig fen Dien berrliche geban, Dein leib, o Gott, bein tempel!

Mel. Ich ruf gu bir, Gerr.

134. Ins erbe ward mein leib erbaut, Und wird auch wieder erde: Doch weiß mein geist, ber Gott vertraut, Dag er nicht fterhen werde. Er, mehr als stand, er, Cottes hand), Wird nach dem tod and leben; Schweben, schweben Bird er fu Gott, und auch Gott außerm leibe leben.

2 Denn, nicht mein leib, mein geift allein Kann benten, fann begehren; Des, was nicht fichtbar ift, fich freun, Gott fennen und verehren; In bem, was er durchibn arm für bich. empfand, Dich, o mein Ochopfer, finden, Dich empfinden, Und durch ren, Ale erd' und himmel geben ber liebe band Cich felbit mit dir fann. Gott will ihm mehr gewah verbinden.

Da puerft, mein Gott, von bir werbe In feiner feligfeit, Bis & Und beiner bulb ju frammeln, mit allen fraften, Gebilbet: und

tind, immer mehr verebeit! In deinem lob jn üben, Und. trieben Mon beinem geifte.

Stets inniger zu lieben. 4. Ach, alle beiden mußtens nicht, Berbullt in buntle fchatten, Weil fie nicht beiner mabrheit licht, Dein wort, o Gott, nicht batten: 3ch aber weiß es; welch ein heil! Dag boch, was ftanb ift, fterben Und verberben, Mein begrer bob'rer

5. Micht fterben! nein, nicht fterben! Gott! Des beffern lebens glauben Soll feines laftrere wahn noch fpott Que meinem bergen rauben. werde fterben; aber bann Wirb Gott gu fich mich führen; Trinm= phiren Wird meine feel', und fann

theil , Die feele fann nicht fterben.

3m tobe nicht verlieren.

6. Goll nicht verlieren; mehr bereinft, 2118 ich mit allen finnen Beniege, wenn du, Bott, erfcheinft, Durch meinen tod gewinnen. 3ch jauchge, bag ich ewig bin; Denn nur mein leib wird fterben. Gottes erben 3ft biefer tod gewinn; Die seele fann nicht sterben.

Mel. Qun lob mein' feel'.

135. Gebent, o meine feele Dag bu fut Gott erschaffen bift; Empfind's voll dants und mable, Bas beiner munfche wurdig ift. Dir muffen Gottes fons nen , Dir feine fterne glubn ; Fur beine luft begonnen Gebirg und the gu blubn; Und fie und alle gaben, Die sie, doch nicht für sich, Die f für bich nur haben, Sind noch 1

2. Der meufch barf mehr beget ren; Beut ibm ein gropres erbthet 3. Du bauteft eine hutte mir, an. Er fuhrt ibn auf Die erbe, Da Gebanten da zu fammeln, Und er in diefer zeit Won ihm erzogen

Red thr allein sich sehnt.

fibit wird feine fonne, Und geht in wiem glang ihm auf. Entflohn find de leiden, Die thranen abgewischt. Bollommen feine freuden, In die ich schmerz sich mischt. Er jauchtt, atriumphiret, Und hat burch Got: tel Sobu, Mit bem er unn regieret, Ber Gott auch Ginen thron.

4. And ich barf dies noch boffen! **Schift** nach bem falle fteht auch bet, Daß man feine fpur nicht findet. diefe lanfbahn offen, mir Noch In beinen freuben, Gott, gu bir; Benn ich mich bir ergebe, Und selbst wn dir ernent, Richt sünden, dir unt lebe, Gefchmudt mit beiligfeit; Benn ich auf bich nur sehe; Ge= Witt durch deine kraft, Was eitel k, verschmähe, Stete fromm und mendhaft.

1

ŧ,

4

ľ

Ħ

d

ķ

jį

þ

:1

ξ'n

ıl

ď

et

đ

u

5. Schon bier dich, Gott, erfenlift; Bon beiner lieb' entbrennen, and thun, was ihrer wirdig ift; Bon bergen Jefum lieben, Der fir mich ftarb, und mich In guten verlen üben Ans ehrfurcht gegen No; Unschuldig, liebreich, allen Bum bienfte gern bereit, Dem giel mtgegen wallen: Gott, welche se= laleit!

6. Mir, ber ich auch in leiben Dir, omein Water, thever bin, Fliest fo h fillen freuden Die ftunde meiner mafahrt hin. Komm früher oder biter, O tod, ich gittre nicht; Denn ur ben übelthater Erschrecket dein ericht. Ich, Gottes wint ergeben, Rann frohen muthes fenn, Und fei=

mmich im leben, Und auch im fter: ku freun.

7. Dieß ift bein ziel; dies mable, Die du fo hoch begnadigt bift, Won weht tein furm vom grabe. but erlofte feele; Dieg ifts, was biner wurdig ift. Memphrtig; Rach biefem ring', Ginft bes ebiern leibes faarme Anf

mihnt In gottfichen geschaften, und fen In allem guten fertig, Bis in den tod getren. Dir tonnen feine 3. Danu endet er voll wonne Der welten Dit aller ihrer luft Der funde wen tugend schweren lanf. Gott dienst vergelten, Und dieses beils verluft.

Mel. Freu dich febr, o meine. chuf mich Gott für angenblide? Blos für diefen tranm der zeit? Rur gu ihrem elteln glude, Aber nicht zur ewigfeit? Spotter fagens: nur ein hand Ift das leben; schwindet auch, Wie ein stral in nacht verschwin-

2. Bin ich, wenn ich fterben wer-Pollig ber verwefung raub? Diefer lelb, (ich sch's,) wird erde: Ad, ein bald verwehter ftanb! D, erreicht' ich bier mein giel; Batt' ich alles selbstgefühl, Alles leben dann verloren: Lieber mar'ich nicht

geboren.

3. 3ft bieß leben nicht zum leben Giner beffern weit ber pfab? Sagt, nen, Der du mein herr und Bater warum mir's Gott gegeben, Dit vernunft gegeben hat! Glidlid war'ich: nabin'er mir's. Gabe mir die lust des thiers, Das in frenden hupft und spielet, Und den tod poraus nie fühlet.

4. Cenu und bann zernichtet werben : Mitternachtgebante, fleuch ! Oder, ihr gewurm auf erben, Reiwas halfe mir der flug, Der so oft zu Gott mich trng? Sturb'ich ganz im tod: so ware Lugend weder

pflicht noch ehre.

5. Nein, verächter! meinen glanben, Dag ich nicht gang fterblich Lag ich mir fein blendwert rauben, Reinen bohn der fpotteren. Meine feel' ift nicht ein rauch, Nicht ein funten: ift ein hanch, Den ich von dem Schopfer habe; Den ver-

6. Beift! das ift mein boher Dies sen dir name. Dieser leib in balle nur;

der auferfebung fint. Wie etu featibrn auch verdirbt, Krucht au tragen: alfo ftirbt And mein leib. ein bob'res leben Ginem edlern feim

an geben.

e. Rein, Gott schuf nicht unfre feelen Blog fur einen augenblid; Souf fie nicht, um fie zu qualen; Souf fie fur ein'ewig glud. für biefes fcuf er fie; Seelen, feelen sterben nie. Selig machen ober rickten Wird er sie, und nicht zer-

nichten. 8. Diefer beiße burft. im bergen Mach der unverganglichfeit; Diefer brang in leid und schmerzen Nach ber beimath aus der gett - Bengen, burgen find fie mir, Dag ich mich, mein Gott, ju dir, Dag ich einft, mobin ich ftrebe, Mich erheb' und

· ewig lebe.

9. Dn, o schrecken im gewissen Beb verbrechern; bn, o ruh', Und was fromme nur genießen, Soher friede Gottee, bu - Bengen, burgen fend auch ihr, Wenn der tob

mich febredet, mir, Benn ber leib gerftanbt gur erbe, Dag mein geift nicht sterben werdel

10. Dankt es Jefu, Gottes finber, Dag ench feine gutunft fcbredt, Das des todes überwinder Einst auch unfern leib erweckt! Wennihr fterbet, führt er gleich Enre seelen in fein reich, Und will felbst ein begres \_ leben Enren leibern wiedergeben.

11. Ewig, ewig werd'ich feben Sicher der unsterblichkeit, Streb ich, mich empor zu heben lleber ieben traum der geit. Wandeln will ich fest und still Jeden pfad bes rechts, und will, Was davon mich locet, haffen; Will die ewigfeit und fasten.

12. Aber, daß mein fing nicht wante, Starte mich, o Gott, bein wort, Und der felige gedante: Dort ist meine heimath, dort! Dort ist weder fcmerz noch leid, Wonne nur und herrlichfeit! Dort, o Gott, vor beinem throne Meines tampfes

preis und frone!

## V. Bon der Vorsehung und Regierung Gottes.

5. Gott erhalt und regieret Alles durch feine weise, allmache tige und gnabige Furforge jum Beften aller feiner Ges fcopfe, und befondere der Meniden.

Mel. Wie schon leucht't uns. 137. Fleng auf, mein pfalm, mein lobgesang, An= betung, Gott, und rubm und dant Bor feinen thron gu bringen! Er bort auch menschenlie: der gern, Wenn gleich die engel ihrem Beren Erhabn're pfalmen fingen. Darmm Sat er Mit den heeren, Die con ebren, Bu den stufen Seines.
chrons auch bich gerusen.

2. Wie groß ift Gottes berrlich. feit! Er fprach ju feinen bimmeln ! fend! Und zu dem erdfreis: werde! Gleich standen da voll reiz und pracht Bor ihm, gum preife feiner macht, Die himmel und die erde. Wie er's Ausrief, Da begonnen Tanfend fonnen, Und erhellten Ein ungablbat beer von welten.

3. Wie fie fo berrlich find, fo soon; Eintrachtig alle Gott erhobu. Und feine große preisen! Wie jebe Bater, Dich erhebe, Well ich lebe, juid ift und bant; Ein hoher lauter lobgefang Des Gutigen und fecle! Beisen! Ad, wie Könnt' ich Kühlbei schweigen; Golder zeugen Lob vernehmen; Und boch feines ruhms mid schämen?

4. Er hat der sonne boch gezeit, Die bimmel, über seine welt Kur mich auch ansgebreitet. QBer nunt die erde mehr, als ich? hat sie mein Pater nicht für mich Gearundet und bereitet? Lächeln Mir nicht Alle walder, Alle felder Froh ent= gegen; Reich für nich von seinem

fegen ? 5. Mem bluht bas thal? für men erbebt Gich das gebirg? wem tont und schwebt Der fanger in ben

luften? Für wen bevolkert fich das meer? Wem lebt ber thiere gabilos beer Muf jabrlich grunen triften? Anellen Riefeln; Binde weben; flug und feen Werben meere Mir

jum fegen, ihm gur ehre!

6. Noch stralt mir ungeschwächt fein licht; Roch weigert die natur fic nicht, Die welt für mich gn fomucen, Noch hat fie freuden anug für mich, Roch immer icon und ingendlich, Mein ange zu entzüden. Eber Werben Auch die werke Seiner farte Dicht veralten, Bis er foninit, sericht zu halten.

7. So hat mein Gott an mich gedacht; Hat über sie durch seine macht Zum herrscher mich erhoben. Er gab mir meinen leib und auch feines odems hauch, Die seele, Gleich engeln, ihn zu loben. Mubm' thu, Seele! Jauchzend schalle Bon bem halle Deiner lieber Gottes erd'

und bimmel wieder!

8. Das find, ber jungling und ber mann, Die gange ichopfung bet' In an Und feiner wunder menge! Etromt bin aus meiner vollen bruft, Stronit bin, empfindungen voll Meine seele, Meine hochbegludte

Alus dem 136. Malm.

In eigner Melodie. Unbetung, inbel und geling, Und lob fer Gott, und preis und bant! Frobloct, frobloct ibm, unfre pfalter ! Gott, welcher unfrer nie vergift, Tit ant und freundlich; freundlich ift Der hetr, ber Schopfer, ber Erhalter!

2. Anbetung, jubel und gefang. Und lob fev Gott, und preis und bauf! Berfrmunt, verfrmunt, ber Gettheit fpetter! Bergehet, ober betet an! Dem herrn ift alles unterthan; Jebova ift ber Gott ber

avtter!

3. Anbetung, jubel und gefang, Und lob fen Gott, und preis und bank! Berehrt ibn, konige ber erbel Denn aller voller Berr ift Er! Bringt ehre, bringt gewalt ihm her, Dager allein gefürchtet werde!

4. Anbetung, jubel und gefang, Und lob fen Gott, und preis und dant! Jehova hat gewalt und stärke! Der herr gebent: und alles ift, Mas feiner weisheit rath befchliest; Der herr allein thut wunderwerke.

5. Schaut, fchaut erftaunensvoll hinauf! Dort baut er seinen thron fich auf. Sort, wie ihn alle himmet preisen! Sepd! sprach er; und fein wort aeschab. Welch eine weisbeit leuchtet da In ihren ordnungsvollen

treisen!

6. Grannvolle finsternig umschloß Die welten, eh' fein lichtquell flog, Die trauernde natur zu fcmuden. Er fprach: fie fioh auf fein gebot! Biel taufend sterne preisen Gott; Sie ftralen all' ans feinen bliden,

7. Geftügelt eilet ihren lauf Die sonne, führt den tag herauf, Und irret nie in ibren wegen. hi, In hohe ledge lange! Echopfer, machtig herrscht sie! leben quist Aus threm brunnen, und erfüllt Die welt mit schonbeit, luft und fegen.

8. Wir jauchzen bir, wir loben bich! And wenn des tages ftralen sich Bon der entschlafuen welt ent= fernen, Dann berrichet in ber ftillen nacht Der mond in feiner filberpracht, Umringt von schimmervollen fternen.

9. Wer schmachtet, wenn er mangel hat, Und fich ju Gottes gnade naht, Rach feiner bulfe je vergebens? Er nahret alles fleifch, und giebt Die fulle benen, die er liebt; Er, Gott, der urquell alles Lebens!

10. Rommt, kommt und bringet lob und dant, Anbetung, jubel und gefang Dem herrn bes himmels und ber erbe! Dir, bir, o Gott, frohloden wir, Damit dein name , für und für In aller welt verherrlicht werde !

Mel. Was lobes foll'n wir dir. 139. Lobt unfern Gott mit frohlichem gemuthe Fur feine vatertren und milbe gute!

2. Er pflegt, als Bater, feine trenen finder; Und forgt, Schopfer, felbit fur alle funber.

3. Er giebt dem felde wachsthum und gedeihen, Daß vieh und menichen fich darüber freuen.

4. Er ichaffet freife reichlich, gern, und allen; Und fattiget, was lebt,

mit wohlgefallen.

5. Wie zahllos find, wie berrlich alle gaben, Die wir aus feiner band empfangen haben!

6. Drum wollen wir ihn bier fcon, wie einft oben, Fur feine große treu' und gnade loben.

7. Ja, ewig fep, o Gott, von nns erhoben! Für jede wohlthat wollen wir dich loben.

8. Sehr groß ist deine weisheit, mab' und starte, Und wunderbar ub alle beine werte.

9. herr, wir lobflingen jand deinem namen, Und jeder fage: ben Sochsten! amen!

Mus dem 65. Pfalm.

Mel. O liebster Jesu, mas 140. Derr, du regierst, alles gludlich we: Daß fich im himmel, daß auf be erde, Was lebt, sich alles de macht und treue Und bulb erfrei

2. Wie gut ift, was du ordn wie vollkommen Berherrlicht b buld fich an den frommen: (mochten fie nur felbst ihr beil n hindern!) Auch an den sündern

Du fiehst die erd' an: gefilbe lachen; Du mafferft fie than, fie reich ju machen. D

ftrom ift voll; burch bich reift getraide Bu unfrer freude. 4. Die tiefgepflügten furd

fullt dein fegen, Und das zerleck land erfrischt dein regen. machft es weich, und fegneft fe faaten, Daß fie gerathen.

5. Sie träufeln, deine trit daß von ihnen Gebirg und ti und alle fluren grünen. Die hu hupfen, Gott, im feverfleide 21 dant und freude.

6. Du schmuckt, bu fullest b gefild' mit heerden, Und gras ei fprießt, daß sie gesättigt werde Dem schnitter rauscht der vollen f ber fegen Bur erndt' entgegen.

7. Und dank und luft und jul fauchst aus allen; Und walde auen und gefild' erschassen Bom la ten bir froblodenden getummel B

in den himmel!

Mel. Lobt Bott, ihr driften 141. Noch immer wechse ordentlich Des ja res zeiten ab. Krub stromt m frat ergießet fich Dein fegen, Got berab.

2. Du offnest beine milbe bant Tehova Zebaoth! Du fegnest, b # Gott!

3. Dein fußtritt in den wollen thinft Bon fett und fruchtbarkeit; land: On nahrst ibn doch mit mil-Die faat geht auf, und blubt und mift, Und fattigt und erfreut.

4. Bon bir gesegnet, giebt ber bann, Wenn einer schatten sucht,

Ihm unter seiner zweige raum Erfrifdung und anch frucht. 5. Wie froblich lächelt jede fint!

Erfließt fich immer gleich Der freude mell, und die natur Ift unerschopf-

6. Bem ftromt fie nicht, von bir efallt, In tanfend bachengu? Wer th fogut, so tren, so mild, So vater:

lich, wie du? 7. Herr, obne dich vergingen wir: And wir verdientens auch. Und den= noch leben wir in dir, Befeelt durch deinen hauch.

8. Richt Giner mangelt beiner bulb. Wein ftralet nicht bein licht! Mit welcher langmuth und geduld

Berschonst bu unser nicht! 9. Ach, betet, menschen, betet an! Erwägte! und beifet nun: Was

hat nicht Gott an dir gethan? Was vill er nicht noch thun?

Wel. Dater unfer im bimmelr. Sott, beine weise macht erhalt Die ganze lebensvolle welt; Und aller angen

freuen fich, Und warten hoffninge= will auf dich; Auf dich, der du fie ale liebst, Und allen ihre speise glebit. 2. Du offneft deine band : fo flicht

Mit herab, was jedem nothig ift. woblaefallen fattigt fie Dein auf= fon, und verläumt fie nie. Nie find kicopfe deiner hand Dir unwerth ter unbekannt.

3. Und mit gabft bu, mein Bott und Heil, Roch täglich mein kicheiden theil; Gabit mir's mit bib und fremudlichfeit, Go lana' Mblu, su rechter zeit. Kein vater

ethift das land Dit beiner gut', forgt fo vaterlich Kur feinen fobn, als du fur mich.

4. Der vogel banet nicht bas der hand. Du fonnatt die blume

foniglich, Die nicht zur arbeit eilt, wie ich. Bergiges, meine feele, nie: Beit mehr bin ich vor Gott, als fie.

5. Lag bu mich nur vergnug= fam fevn, Und beiner gaben mich erfreun: Doch mehr noch beiner;

denn von dir Rommt jeder fegen. Gott, ju mir, Der bu das meer ber anade bift. Mus welchem alles aute fließt.

6. Ben beiner gaben überfing Er-

halt mich masig im genuß; Auch schufe mich in durftigfeit Vor fcmach und ungufriedenheit! Du hilfft mir stere; mein lebenlang Gebubrt dir, herr, mein preis und

bant! Mel. Wachet auf, ruft uns. 143. Unfern Gott, ben Gott ber ehre, Befingen

feiner engel chore. Der herr ift groß! fein nam' ift hoch! Werd' anch du voll feines ruhmes, Bolf Gottes, volt des eigenthumes! Db du schon staub bist, preif'ihn doch! Ein dans bares gelall Ift ihm ein füßer schall. Lobet, lobt Gott! Der, reich an

gut', Aufe niedre fieht, Berfchmabt nicht schwacher menschen lieb. 2. Ctarfer! beiner allmacht aleis

chet Mur deine gnad'; und fie, fie reis chet Durch aller himmel himmel bin. Nie hast du bein wort gebrochen. Gelbit hoffnung ichon, die du verfprochen, Ift mehr, ale einer welt gewinn. Ch' erd' und himmel war,

Warft du unwandelbar. Lobet, lobt Bott! Ihn, ibn eiboht! Gein wort besteht, Wenn erd' und himmel icon

veraeht. 3. Einst erschuf er, fich gur ehre, Der fonnen unzahlbare beere: Auch die, die uns stratt, und erquicte. Um die souven ties erquict.

erben, And bie, die und ernahret, werden; Und berrlich hat er fie ge- gn gittern Vor entfernten ungewit fomudt. Er fprach, und es geschah; tern. Die welt ftand fertig ba. Lobet, lobt broht : Warum jag' ich? febt boch Sott! Er will, er sprichts. Er haffts aus nichts, Der herr, ber Bater alles lichts.

4. Herr, von dem wir alle gaben Glaubt, was er beschließt und thut, Mus beines reichthums fulle haben! Du, herr, vergiffest unfer nie. Du fonfft alle millionen, Die auf tem weiten erbfreis wohnen; Du fennft und überschanest fie. Und jedem theis forg' entzogen fepn ? lest bu Gein maaß mit weisheit in. Lobet, lobt Gott! Mein Gott, durch nieden Euch, was ihr bedirft, bo dich Entstand auch ich, Und du re-

gierst mich vaterlich.

Nach dem 127. Psalm.

Mel. Befiehl du deine mege. Mimmt Gott, dem wir vertranen, Nicht unfers werts fich an; Will er das hans nicht banen, Bergebens bann wir dann. Will er die ftadt nicht schuken, Er, groß burch rath und macht: Was wird der wächter nüßen? Umsonst tfts, bağ er wacht.

2. Bas hilfte, daß ihr vom mor: gen Bis in die nacht euch qualt ? Lagt euren Bater forgen; Er weiß ce, mas euch fehlt; Er, der und felbft im leis den Go treu und zartlich liebt, Und uns fo viele freuden Auch unerwartet

giebt.

In eigner Melodie. 145. Gott, ihr menichen, gab beinen wundern, herr, wie michtig! and die freise geben. Der so gutig

fft, als reich, Rleidet und verforget euch.

gen. Sepd ihr arm: beruhigtench; Bott ift gutig, Gott ift reich.

Jeber wurm in fels und fluften, von größer gut und treue; Erbarunk Alfcb'im meere, thier'in wald Fin: dichdeiner werke; haft an allen Dein ben speis und ausenthalt.

4. Schamt euch bann, mit angf Dentt, wenn ench ein unfall Gott!

5. Last ench Gottes hande leiten: Dann wird ener fuß nie gleiten. ,

Das ift beilig, weise, gut.

6. Groß fin fleinen und im großen, Will er feinen wurm verftogen: Sollte bann ber menfch allein Seinez

7. Nein! fein rath hat fcon bie fchieben, Nur, was euch gereicht zum beil, Wird euch von dem herrn an theil.

8. Tranet auf des lebens pfabe. Menfchen, traut auf Gottes anabe. Glaubet, daß der herr der welt Me

les, was er schuf, erhalt.

Nach dem 145. Psalm. Mel. O liebster Jesu, mas.

3ch will, mein Gott, bn Ronig, dir lobfungen, Und ewig ehre deinem namen brin=

gen! Sep täglich, ewig sep von mit erhoben! Dich will ich loben!

2. Du bist so groß! wer kann dich gnug erheben? Wer fann mit fet nem feurigften beftreben, Bie grof du bift, begreifen und empfinden? Wer bich ergrunden?

3. Wie herrlich bift du, wie ges schmuckt und prachtig! Wie groß in

Erhoben werde!

4. Dağ deiner munder ruhm uneber erschalle; Die welt von deinen 2. Ihm ist, mas ihr hent' und thaten wiederhalle, Und deine mahr morgen Rothig babet, nicht verbor- beit, deine buld befinge. Und preis dir bringe!

:

5. Denn du bift mild, bag, wer 3. Geht! Die vogel in den luften, nur lebt, fich freue; Barmbergig und

mobly efallen.

6. Jehova, alle beine merte follen sich bestreben, Dich zu erheben.

7. Dein reich, o Gott, ift berrlich; ewig währen Dein reich und deine macht, die wir verehren; Und ewig wird von aller voller gungen Dein lob besungen.

wesen blicke, Dag beine hand sie piterlich erquide. Du giebit auch

einem jeden feine speife, Dag er dich

wohlgefallen, Was lebt; thuft deine dein donner drant. hand auf, und giebft allen, Was fie bedurfen; teiner fucht vergebens lanf: Ber, scele, balf bister? Ber Did, quell des lebens!

10. In allen beinen megen ftra: let grade; Untabelhaft find alle beine pfabe, Und, mas du thuit, ge: bir Glickt alles beil uns gu. Dein reicht zu deinem preise, Ift gut und

weise.

•

Ł

ı

11. Du bift auch nabe benen, die bich bitten, Die ernstlich dich um tren! beine bulfe bitten. Du thuft, was Stehft und allgegenwartig ber In bie gerechten, die dich ehren, Bon jeglicher gefahr. dir begehren.

12. Du fchuteft, Bater, alle, die geduld; lid lieben. Die aber, die gewalt geift; mb frevel üben, Die werden fur benschuld: Du fiehft es, und perbr übelthim auf erben Gerichtet zeibft. werben.

lich loben! Bon allen werde, Gott, rab', Erbarmer, schrept Bu dir: du kin nam' erhoben! , Was lebet, miffe, herr, ju allen zeiten Dein lob mbreiten!

Mel. Lobt Gott, ihr driften.

147. 3ch singe, meiner seele 13. Weh bem, ber, herr, an bir beaoth! Ich sing aus danterfullter menschen sest, und beidnisch sagt: mit Bon deiner gut', o Gott!

2. Was ift der menfch, der ftanb, Bas, bas bu uns nicht schentit?

3. On haft ben bimmel andas Dir jandgend banten; beine from- frannt, Der unferang'entzuct; Du men wotten Mit allen ihren fraften haft mit gottlich milber band Den erdireis ausgeschmückt.

> 4. Du fcumidft auch bugel, that und au, Du pflangest jeden bain. Du fraffit den regen und den than,

Und giebit ber faat gebeibn.

5. Du führft die fonn in ihrer 8. Nach bir empor ichann aller pracht Mit jebem tag uns gu. Du fpricht jum mend in buntler nacht: Den menfchen leuchte bu!

6. Du fronft mit fegen jebes jahr, Daß unser berg sich freut. Du lies o. Du nur erhaltst mit beinem best und umpandelbar, Auch wenn

7. Onrobent' ich meines lebens war von meiner jygend auf Mein belfer? sage: wer?

8. herr, unfer herricber, nur von volt, bein eigenthnin find wir, Und unser Gott bur du.

9. Wie groß ift deine buld und Du zählteft unfer haar;

10. Uns funder trägft bu mit Lehrst une durch beinen Und rent uns uufre fun-

11. Ja, beine gute reicht so weit, 13. D Bater, ewig wollen wir Go welt die wollen giebn. Der junge

nabreit ibn.

r2. Wann rührte dich, o menschenfreund, Nicht and bes driften fcmers? Die stillfte gabre, bie er weint, Bemerft bein vaterbers.

Gott achtet unfer nicht!

14. Er liebt bich mehr, als bu er der, Daß du an ihn gedenist? verstehft: Ift, Ceele, dir nicht fern. derr aller welt, was baben mir, Und eilt zu helfen, eh' on negn. Pertrane bu bem herru!

boh' Auf ben, der niedrig ift. Erhebe aus unterricht, Und aus der fehler bich, unsterbliche, In ihm, von bem ftrafen. du bift!

16. Lobfing' ihm, bet' ihn ewig an Mit frommer zuversicht! Wie viel bat et an dir gethan! Bergiß es, feele, nicht!

Mel. Gey lob und ehr dem.

148. Gott, meine feele finge dir; Du haft fiemir gegeben. And meinen leib, herr, gabit bu mir; Gabit ihm gefühl wid Ich, unter meiner mutter leben. bruft, Ward wunderbar, mir unbewußt, Gebildet und geboren.

2. Gefegnet fev mir biefer tag Und meines lebens morgen, Da'ich an ihrem herzen lag; Ein liebling threr forgen; Da fo gerührt mein pater mich Unf feinen arm nahm, daß sie sich Selbst ihrer schmerzen

freute!

Ich ward durch meine taufe dir Zum kinde dargegeben, Und du, mein Gott, verhießest mir Durch sie ein ewig leben. Bom erften obem an icon bein, Mit leib und feele Dein ju fepn: Gott, welch ein heil fann, Wie ich dir danken follte! und fegen!

4. Du reichteft beine fraft mir dar; Den odem, den ich hauchte; Den schlaf, ber mir fo heilfam war; Sabst alles, was ich brauchte. Ich war so bulflos, war so schwach; Und boch, o Bater, doch gebrach Mir

niemals bulf und pflege.

5. Du zogst des vaters berg an mir Durch sanfte milde triebe; Der mutter bruft empfing von bir Den eifer ihrer liebe; Und beiben ward, mir unbewußt, Die muhe der ergiebung - luft; Mir ihre forge freude.

Wersuchte bald, ju stammeln, Der einem freunde minkt, nicht brobt, mutter winke zu verstebn, Gedaufen Db ich fein grann gleich fühle. Ach, 'inzusammeln; Ich lerute recht, wenn du diepgebet erfaust, Sorufe,

15. Er fcant berab von seiner geses und pflicht And beispiel und

7. O wie viel freuden schenktest bn Der kindheit und der jugend! Du riefft mir, wenn ich irrte, ju; Du führtest mich zurtugend; Du bemm= test meiner thorheit lauf. 3ch fiel: du halfit mir wieder auf Durch lehrer und durch freunde.

8. Du führtest mich nach deinem rath Auf allen nieinen wegen. Dn famit, wenn ich um gnade bat, Mit anade mir entgegen. Dein fous mar meine guverficht; 3m finftern war bein wort mein licht, Mein troft in allen leiden.

9. Oft ließest du mich pfabe gehn, Die ich nicht wandeln wollte: Der ausgang lehrte mich verstebn. Warnin ich folgen follte. Oft dacht ein feind, nun woll' er mich Berderben: doch er ward burch dich Se

brancht zu meinem glude.

10. Co weislich hast du jederzeit, Mein Bater, mich geleitet; Durch jede widerwärtigkeit Biel segen mir bereitet. Ich bete bich bewinderub an; Ach, daß ich fo nicht banten

11. Wie lang'ich hier noch wallen foll, Das haft bu mir verborgen. Ich überlaffe hoffnungsvoll Dief. Nater, deinen forgen. Ich fürchte nicht die ewigfeit, Wenn ich nur meine pilgerzeit Gerecht und heilig lebe.

12. Wohl mir, wenn ich versichert bin, Daßich einst selig werde! If beine gnade mein gewinn: Was. frag' ich nach der erde! Wie werd' ich bann bich, lebensfatt, Wenn meis ne feele dich nur hat, In deinem hims mel preisen!

13. Fern oder nahe fen mein tob: 6. Ichlernte fühlen, horen, fehn; Wenn er mir nur am giele Gleich Dott, mich, wann bu willft; 3ch namen Gottes! jeber lebre Und wiewill mit freuden folgen!

In eigner Melodie.

Herr, mein Gott, durch den ich bin und lete, Sieb, bag ich mich in beinen tath ergebe! Las ewig beinen willen mein, Und, was du thust, mir theuer kon!

2. Dn, bu regierst; bist weisheit, lich und ftarte. Du, Serr, erbarmit bidaller beiner werte. Bas zag'ich einen angenblick ? Du bist mein Gott,

md willst mein glack.

3. Bon ewigfeit haft bu mein bos entschieden, Was du beitim= mit, dient ju meinem frieden. Du wegt mein glud, bu wogft mein kid; Und, was du schickft, ift felig-

4. Gefällt es dir: so musse feine plage Sich gu mir nabn; gieb mir pfriedne tage! Allein verwehrt's mein envig heil! So bleibe nur dein

toft mein theil!

5. Du giebst and buld und bieser ade freuden; Aus gleicher huld ver= bingft bu unfre leiben. Ift nur mein ach nicht meine foulb: Go jag'ich

nicht; du giebst gedulb.
6. Soll ich ein glud, das du mir sabit, verlieren, Und willft bu, Gott. mich rauhe wege führen: So wirst be, benn du hörst mein flehn, Mir

bennoch eine bulf erfebn. 7. Vielleicht muß ich nach wenig tagen sterben: Herr, wie du willst! follich den himmel erhen, und diefer lk im glauben mein: Wie fann der

tod mir schrecklich sevn?

Nach dem 96. Pfalm.

In eigner Melodie. 150. Preist, menschen, Gott, durch eure lieder, Und ent inbel fcweige nie! Stimmt ihr welten, hallt fie wieder! Baftartet und verbreitet fie! Bederhole tag für tag, Wie viel der arm

bes herrn vermag!

2. Groß ift fein beil! o rubmt voll freuden : Bir find des Sochften eigenthum! Werfundigt unter allen beiden Die wunder Gottes, feinen ruhm! Wer bat ibn je genng erboben? Der herr ift groß, und boch gu loben! Er nur verdienet preis und dant; Er jedes pfalters lobge

fang!

3. Die gotter, die die hefben ehren, Sind gogen ohne fepn und fraft; Er, den uns feine himmel lebren, Er nue ift's, welcher fie erichafft. 3bn preisen alle feine werte; Bor ibm ift majefiat und ftarfe. Die mate feine Die weit, fein herrlich bele stärfe. ligthum, Erschallt von feiner weisbeit ruhm!

4. Erwacht, ihr völker, kommt und bringet Jehova ruhm und ehr' und macht! Erhebt ihn! dankt ihm! jauchzt ihm! finget Von feines hoben namens pracht! Der herr ift gut und gnadig allen! Mit opfern, wels che Gott gefallen, Laft uns zu feinem thron' und nahn! Der erdercis ehr' und bet' ibn an!

5. Der herr ift Ronig! fagt's der erde! Lagt jeden feine macht erbóbu! Sagt: alles, was et ordnet, werde, Won ihm gegrins bet, ewig ftehn! Er richtet, ein ge rechter racher, Euch, widerftrebenbe verbrecher! Mit gute, mit barmherzigfeit, Euch, die ihr thut, was et gebent!

6. Es janchze bir, o herr, bein himmel! Die erbe bant' und freue fich! Selbst aller meere froh getim= mel Und ihr bewohner preise bich! Last aile felder, last die heerden Aufhupfen und voll janchzens werden! Last jeden baum durch jeden bafu Sein lob ertonen, fein fich freun!

7. Vor unsere Gottes angelichte fagt ben Sochsten! feber ehre Den Geh' freude, lot und jubel ber,

Einst kommt Jehova, daß er richte; Den gangen erdfreis richtet er! Er fo geht hervor ber welten beer, Und richtet, ein gerechter racher, Euch, preiset seine majestat. Wie groß, wie widerstrebende verbrecher! gute, mit barmherzigkeit Euch, die ibr thut, was er gebeut!

Rach dem 200. Psalm.

In eigner Melodie. 151. Es janchze Gott und - preise Gott alle welt; Und seine ganze welt Lobsing' thm frohlich, und erweise Dem herrn den bienft, der ihm gefällt!

2. Der erbfreis fomm' und bete Den herrscher an; Frohlodend bet' er an; Und jeder, der ihn furchtet, trete Bu feinem throne froh hinah!

3. Erfennt's, und lehrt's die fotter, Daß Er Gott ift, Daß Er allein Gott ift! Beh' bem, der thoricht andre gotter Sich schaffen will, und sein vergißt!

4. Er rief uns, bag mir maren, Und wir une nicht; Der menfch erschuf sich nicht. Des menschen ehr' tft's, Gott verehren; Ihn lieben,

das ift beil und pflicht. 5. Wir, wir find feine heerde; Bu seinem ruhm Sein ewig eigen: thum; Gemacht, daß er erhoben werde, Begludt burch ihn fur feinen

ruhm.

Seht, vor ihm hingufallen, Ench fein zu freun, In feine tempel ein; Lagt fie von feinem lob erfcallen; Kommt, preis und dank dem Herrn zu weihn!

7. Dankt, dankt ihm! fein gemuthe Ift freundlichkeit, halb und freundlichkeit; Und ewig mabret feine gute, Und mas er will,

in ewigkeit.

Mel. Lobt Bott, ihr driften. 152. Singt unferm Gott ein 13. Frohlodend preiset bich bag ift's, und feiner mehr! Groß, nu: Und forn und wein und freud, aussprechlich groß ist er; Die welt empfangt Der menich aus beinen At sein gebiet!

2. Berr ift fein nam'! Er foriche Mit groß ist Er!

3. Licht ift fein fleib; wer iff ibm gleich? Ein meer voll feligfeit! Bon ewigfeit ju ewigfeit Ift Er; unenblich reich!

4. Er überschant, was ift und war, Die himmel, erd' und meer; Und feiner werte jahllos heer Bleibt

ftete ibm offenbar.

5. Def freuet ench! die lieb'ift Gott; Das befte feine mabl. groß ist seiner werte zahl! Bie bet lig sein gebot! 6. Gerechtigfeit und wahrheit ift

Die veite seines throns. Lobt ibn, der auch bes erbenfohns, Des menschen nie vergist.

7. Er fennt bich, menfch, er ift bie nah'. Ob du gen himmel fichft, Ob

an das meer : wohin du gehst, Ift ex

boch immer da. 8. Er ift um mich, vernimmt mein flehn, Schafft meiner feele ruh'; Und wenn ich fleh', und gutes thn', Gilt Er, mir benauftebn.

o. Er mog mir feine gaben bar: Schrieb auf fein buch auch mich Und meiner tage gabl, als ich Noch unbe-

reitet war.

10. Ihm bant' ich alles; nichts ist mein, Das ihm nicht angehört. herr, beine bulb, die ewig wahrt, Goll ftete mein loblieb fenn.

11. Ber faffet deiner wunder pract? Sic fommen, wenn bu rufft. Selbst jeder stand, den du erschufft. Bang Berfundigt beine macht.

12. Hell stralet aus dem flein ften halm, Gott, beine weisheit her: Und au' und bugel, luft und meet

'Sind beiner ehre pfalm.

band.

14 Bett, ohne beinen willen fällt ment mich hält?

ŀ

١,

15. 3ch frage, bleibt nur Gott nicht: Und biete voller guverficht men, bal Der gangen erde troß.

Rach bem 121. Vsalm. Mel. Vor deinen thron tret.

153. Mein ange fieht, o Gott, 3u dir! Bon beinem Mone bilf auch mir! Dein beil bommt nur von beiner macht; Denn be haft mich hervorgebracht.

2. Getroft, mein berg! bein treuer hit Schafft, bağ bein fuß nicht gleiten wird. Der bich behutet, fchlums mert nicht: In finfterniß ift er bein ligt.

3. Rein übel fer bir fürchterlich: Denn Gottes rechte fouget bich. Durch feine treue vaterhand Wird, mas bir fchabet, abgewandt.

4. Sein font gewährt bir licherbeit: Sein troft versüßet jedes leid. Er leitet bich auf ebner bahn, Und

shumt bich einst zu ehren an. 5. Herr, fegne, Serr, behute mich! Du bift mein beil; ich hoff auf bich; Dein fegen folg' and bicfer seit Mir nach bis in die ewigkeit!

Mel. Wer nur den lieben.

Nie fann ich meines Bottes wege Mit neinen bliden übersehn; Noch, mu ich alles überlege, Was er beschließt, ihn gang verstehn. **E**r enbart fich mir als Gott, Und **de ein unerforschter Gott.** 

2. Ich kann genug von ihm erficion In frommer liebe gu entbren:

3. Er mablt, (was brand' ich mebe Reinfperling bin : und ich, 3ch freute ju wiffen ?) Nichts bofes, thut vernicht bes troftes mich, Dag beine gebens nichts! Selbst in bes lebens finsternissen Bedarf ich keines hellern lichts. Denn, mas er merden last. min fchuy, Rach erd'und himmel ift ja Bum besten euch, ihr from-

> 4. Es ist ja, (glaubt ihm,) alles ener, Die welt, bas leben und ber tob; Er führt durch firbme, führt durch's feuer; Nichts fann end fco ben, wie's auch broht. Der fels ver geh', und felbft die welt : Bas fcha bet's une, wenn er une halt?

> 5. Der wolken sturm, bes meer's getummel Brauft ober ruht, wie er's beschließt; Er, welcher hoher, als die himmel, Und tiefer, als ber abgrund ift, Wenn in bem furm auch alles bebt, Und bennoch frob. lich wird, was lebt.

> 6. Was brauch' ich alles zu ergrunden, Neas er beschloffen bat und macht? Genng, ich fann ben Water finden Im fonnenglang und in ber nacht. Bas er für feine kinder thut, Ift alles recht, ift alles gut.

> 7. Kenn' ich den weg des lichts? des regens? Des bliges und ber bonner gang? Renn' ich die quellen alles fegens? Berfteh' ichs, wie bas meer entsprang? Sah'iche, wie et die berge wog, Und seiner erde richt fcnur zog?

> 8. Wer fann, wie er, die welten grunden? Bestimmen ihrer sonnen ftand? Der fterne beer gufammen Und lofen feiner fterne binden. band? Der Berr! und ich, ich follt' ihn fühn Auf erben meiftern wollen ? Ihn ?

9. Wer tragt die himmel, die Ihn gu bewundern, und nicht manten? Wer halt uns, daß wir nicht vergehn? Wer giebt ver-Ihn febem glude vorzu: standige gedanten, Und weisheit, 1: Genug von ihm, mich tom weise ju verstehn? Ergiebt ffe; Er, n, Mich seinem dienste ganz zu der nur beschließt, Rur thut, was But und felig ift.

8 2

10. Anbeten will ich, banken; huffen Und meiden, was er mir verbeut; Geborfam fepn; ihm aberlasten Mein glut der zeit und ewigkeit. Er führe mich! Er führt gewiß Zum lichte von der sinkernis.

Mel. Was mein Gott will.

155. In bab' in Gottes berg und sinn Mein ganzes berg ergeben. Was bose scheint, wird mir gewinn, Und selbst der tod mein leben. Ich bin ein sohn Des, welcher schon Mich zu den seinen zählte, Eh' ich ihn bier Erstannt und mir In meinem theil erzwählte.

2. Das kann mir fehlen nimmermehr: Mein Water muß inleh lieben; Und fidrnit und brauft es im mich her: Will er baburch mich üben. Will väterlich Im glauben mich Gewöhnen, fest zu stehen. Halt' ich bann stand: Will feine hand Mich

ichusen und erhöhen.

3. Ift, was ich bin, nicht alles fein? Gub ich mir felbft bas leben? Hab'ich mir adern und gebein, Mir meinen geift gegeben? Giebt er mir nicht, Bas mir gebricht? Wie fann ich troftlos weinen? Wer fo viel thut, Der meint es gut, Der fann's nicht

bose meinen.

4. Bas mich erhalt und nahrt, hab'ich Aus feiner hand empfangen. Bie tonnt' ich leben: hielte mich Nicht ftets fein arm umfangen? Ja tug und nacht Hilf feine macht, Die alles frohlich machet. Was er nicht halt, Das bricht und fällt; Was et erfreut, das lachet.

5. Er hat gewalt, er hat verftand, Um alles zu regieren; Hat zeit und ort in seiner hand, Sein werf hinaus zu führen. Er weiß, wann frend', Er weiß, wann leid Und, feinen findern, diene; Und, was erthut, If alles gut, Ob's noch

*to traurty fahiene*,

6. Du bentest zwar, n nicht hast, Was steisch in begehret, Als trügst du ein last, In hart von Gott liest haft spat ind früh Wiel's muh, Und lägest bich nicht Werlangest licht, Und stanicht: Geschieht's auch an besten?

7. Der Gott, der mich et hat, Erfah zu feinem ruhnt glud auch mir durch feine Mir, feinem eigenthume. 2 rinn mur walten laffen: Er zeit Und ewigfeit Auch mich n

umfaffen.

8. Trifft bich ein leiben: nur; Auf leiben folget feger bann trägt früchte, teine für ohne furm und regen. So mein herz Anch oft durch sch meines Gottes freuden. Ni mich dann Zu ehren an: W ben alle leiben?

9. So fall', o Bater, benn Getroft in beine hande. Di gewiß nich väterlich Zu einer ende. Wie milb dn feinen heil mein geift An feinem heil ren. Du wirft's auch einft, du erscheinft, Bollfommer

baren.

10. Giebst du mir, Rata nenschein: Rehm' ich ihn frenden. Soll's abermothm sent Laß mich's geduldig Soll ich vor dir Rioch lang. Den weg der pilger wallen: mith führst und führen wir soll's anch mir gefallen.

11. Herr, meinen geist bie In deine vaterhande! dann mein tod: erwünscht Willsommen mir mein ent bist mein hirt, Der dann u Den weg zum himmel weisen wonnevoll, Mein Bater, f dann mein jubel reisen!

rmuntre dich, mein. n bift ein menfc, und ren? Gott hat dir, Was verborgen. fer forgt bafür: Was e forgen? Doch forgest ingelt licht, Dir fehlte an ennoch fpricht Dein berg : uf erben. Bie wird's mit xerden?

qualft du bich, und willft Und kummer dich verlieiott nicht weiser, als dein in allein regleren. Befiehl beinen stand, Und was du ine hand. Er wird, was hicken, Wird bich gewiß

a mit ihm fein hoch gezelt, el, ansgebreitet? Sait du en freis der welt Und licht reitet? Gabst bu mit ihm nacht, Bu leuchten, und bernacht? Schufft du mit

eine mutter dich gebar, i ihr verborgen, Berbor= i anfang mar: 280 maren en ? Wer hat durch bendurch rath Schon da bein xt? wer hat Da deiner eben Und ihren leib ge-

gab bem bergen feine : immer gleichen . schlä= er allen deinen gliebern ) fraft, sich zu bewegen? n finn? wer aug' und er richtete dein banvt 30m bimmel und auf er= Inst unistroint zu wer-

: gab dir speise, hall' und r trug bich voll erbarmen, mallem noch gebrach, Auf a arınen? QBer gab bir vor gefahren Dich ficher ju bemab-

7. Und boch willft bu nicht rubie Dein herr fenn, Roch Gott nur walten laffen, fur: Bas alle liebt' er andrer glud allein, Deins aber tonnt' er haffen ? Benn bu nicht fiehft, wie er regiert, Benn er nicht beinen weg bich führt: So willft bu ibm nicht trauen. Dein glud auf ihn nicht bauen?

8. Bo bu ihn nicht gum belfer nahmit: Bas ift bir ba gelungen ? Und wenn du auch zum ziele kamft! Bas haft du bann errungen? Mo, luft auf einen angenblick, Und tummer, für ein mahres gluck, Das bu erringen follteft, Weun bu nur folgen wolltest.

9. Durch eigenwillen famft bu oft In schreckliche gefahren: Doch Gott erschien, oft unverhofft, Dich, tho-ren, zu bewahren. Er, ber nicht, was du wollteft, that, Er führte dich durch feinen rath Burild von deis zere? Mit ihm der thiere nen wegen, Dom fluche weg, jum fegen.

10. Er richtet die betrübten auf, Macht aut, was wir verwirren, Und leutet liebreich unfern lauf Bumgie ten, wenn wir irren. Giebt immer bas nur, was une nugt; Errettet une, und hilft und fougt, Eh' wir gefahren feben, Ch' wir um bulfe fiehen.

11. Salt Gott dem menschen oft fein licht, Weil er's nicht fucht, verborgen: Wie gramt, wie angstigt er fich nicht Mit lanter eiteln forgen; Sucht hie und ba, und findet nichts; Will febn, und mangelt boch bes lichte; Will and ber augft fich winden, Ohn' einen weg ju finden!

12. Gott tennetibn; und eilt er dann, Gein berg ihm auszuschut: ten: So nimmt er feiner tren fich an, Last nicht umsonst ihn bitten. atter brint? Dir, daß du Geh'nur, ju ihm; une wohlzuthun weit, luft? Wer forgte, Ift feine luft; er tann nicht rubu.

Dein befieb mahrzunehmen; Er und ju ihm belehren, Bill er unf wird bich nicht beschämen.

13. Gold einem Bater wollten wir Richt unfer beil vertrauen, Und nicht auf diefen felfen bier, 200 fonft tein fele ift, bauen? Rein, o mein hers, feprubig; fev, Auch, wenn es fturmet, Gott getren. Dein Gott tann bich nicht baffen; Rann bich nicht troftlos laffen.

14. Eil', als ein find, voll zuverficht In beines vatere arme; Salt' thm fein wort vor, bag er fich Auch über dich erbarme. Go vieler icon erbarmt' er fich: Mar weifle nicht; er wird auch dich (Er hat es ja ver= beißen) Aus allem fummer reißen.

Mel. Freu dich sehr, o meine.

157. Treu ist Gott! nehmt's boch zu herzen, Menfcen, die ihr jammernd flagt! Hort in allen euren schmerzen, Was sein beilige wort euch fagt! Er, ber feine hand euch reicht, Macht ber trubfal laft ench leicht; Und bas ende bittrer leiden Ist der sieg, sind ew'ge

2. Laß dir an der gnade gnugen, Belde bir bein Bater ichenft. Ronnteft bu ber noth erliegen, Da traut nur feiner gute! Er wad er bein im beften bentt? Er, ber über euch! Das unglid brauf'n beine thranen zählt, Hat gewiß bie geit etwählt, Da er beine klagen stil-let, Und bein berg mit kraft erfüllet.

3. Seben will er dich und tragen, Benn du schwach und hulflos bift. er wird euch begegnen. Er wird And des granen alters klagen Hort feiner zeit Auch euch erhöhn n er, ber uns nie vergißt. Die verheifung fteht noch feft, Daß er fromme nie verläßt, Richt verfaumt, auf wolfen durch; Erft aber pruft fie zu schauen, Wenn sie kindlich ihm ench. pertranen.

alaubte! Ohne feinen willen fällt verborgen ber, Sich herrlich ench Richt ein haar von unserm haupte, zeigen. Sofft! zurnet nicht auf d Weil er, was er schuf, erhalt. Rur Dem seine bosheit gluckt; De Die fünden zwingen ibn, Rath und selbst burch fie wird er In feinem Fraft uns gu entgiebn. Wenn wir verftrict,

fenfzet boren.

5. Mun fo rub' in feinen banbe Seele, die du flagst und wantst! G wird beine leiben wenden, du ihm noch frendig bankft. ner gnaden bund allein Muffe beit starte fenn. Salte nur mit feste muthe Dich zu Gott, dem bochft

6. Lag mich diese gnad'erreiche herr, herr, meine zuversicht! M gen boch verzagte weichen; De vertrauen weiche nicht! In ber e lergrößten pein Wirst du mein erre ter fenn; Wirst mir, wenn mich li den franken, Deines troftes fren ichenken.

Nach bem 37. Pfalm.

Mel. Qun danket alle Gott, 158. Oft blubn, perbrech fromme leiben! Omochten fie be nie Der funder glud beneiber Wie lang' es mahrt, mahrt's be Rur einen augenblid. Wie leit verwelfend gras, Verwelft ihr e les glud.

2. Ihr, die ihr Gott verehrt, W withe! Er bleibet ener heil; Ha nur geduld und muth: Denn Gi ift euer Gott, Und macht einst ! les gut.

3. Befehlt ihm euren weg : U fegnen. Auch eure tugend stra Der hohen fonne gleich, Ginft a

4. Sept ftille vor dem herrn! 2. 4. Ach, daß es ber menich boch alle fenfger fcweigen! Gott tom

3 Balb wird burch sein gericht 12. Doch sey nicht blog bein Dafeeler umgefehret. Werttrogig mund Gin berold weiser lehren; hich fein' glud Sich wider ihn em: Dein leben muffe ftets, Bas bu met,Ertropt den untergang; Wird, betenuft, bewähren. Erfulle, (Gott d'er's mannt, vergebn, Wie leich- verlangt's.] Was fein gefen gebent, ter ranch verffiegt. Die frommen Mit vorsicht und genau, Mit ernft, merben s febn.

ð, 5

t

1

١

,

١

ı

١

× 

100 101

fM

6. Ja, mancher frevler stieg; (Sie baben's angesehen;) Er wuchs tugend eble merte.

Ereinen weiten raum, Tief einge Und bas, mas bir noch broht, Bed muzelt, fest, Grah, wie ein lorbeer- wandelt bir in glud Der helfer in ber Jenn.

.7. Man ging vor ihm vorben,

- 8. Durch wiberwarfigteit Gemint bie tugend starte 3nm muthe, 159. Mein bort ist Gott! ihn mr gebuld, Bu jebem eblen werte. 159. Mein bort ich walten; Ich boff auf ihn; er tennet mich. Ihm

Der feines nachften thranen, Und fels, und wante nicht.

Wift, wenn arme fich Rach feiner 2. Bas qual' ich mich? bin ich Wife febnen; Meint ihr, baß euer ein heibe, Der ohne Gott und hoffs-bott Richt gutiger noch fen? Er, nung ift? Nein! bas ift meines berbe fo machtig ift, Alle liebreich und 300

ft 11. Sep benn ein fremnd bes hat ein väterliches berg.

Mits, Berlaß den weg der funden,

und allezeit. 13. Thu', felbft im leiden, nur Det

Sep muthig: empor, und ftand, Ale wurd'er nie mante nicht; Der herr ift beine vergeben. Mit feinem fchatten fullt' ftarte. Das elend, das bich bruct, noth.

14. Der herr erscheinet einft In Ind fiehe! der verruchte, Der ftolge macht and huld gefleidet; Bergilt war nicht mehr. Dan fab' fich um, und fegnet ben, Der fromm auch me mb fuchte, Wo feine ftatte war, Ale recht leibet. Der tugend lobu ift lein man fand fie nicht; Denn mach- groß! Gefahr und elend fliehn! Det tig ift und fonell Des Beiligen ge herr ift Gott, und hilft; Denn bu

vertran'st auf ihn. Mel. Wer nur den lieben.

lannn pruft er fie; Er lautert fie, fehlt's, bie feinen zu erhalten, An wie golb, Werlast fie aber nie. mitteln nie; und fein bin ich. 3ch 9. Des frommen auge weint grunde meine zuverficht Auf biefen

gens freude, Dag du mein Gott und belfer bift. Silf, mein Erbarmer, 10. Bo ift ein greis, und fab ftarte mich; Denn nichts vermagich

de Bott vergaß Den mahren freund 3. Der herr erzieht hier seine kimmend? Doch leibet er auch der Zurewigkeit mit weiser huld. Er fcont, er zuchtigt viel gekinder, Als ich's verdien', und hat gebuld. Er hat nicht luft an unserm schmerz; Er

4. Die lieb' ift Gott! wie fann manbie, wie por Gott; Dein ich jagen? Er gab mir dich, o Jesu wird gnabe finden; Denn Christ! Was fonnte mir ein Gott tt liebt anch das recht. Den, ber versagen, Der so unendlich gutig This, wie Er, Und jeden frevel ist? Erhabner trost, der nimmer Den liebt, ben schingt der trugt, Und über jeden numuth tt liebt and das recht. Den, ber versagen, Der so unendlich gutig

fiegt!

5. 3ch harre feiner, und bin ftille. Wie bald verstreicht ber prufning seit! Dann nehm' ich dort aus seiner falle Unendliche zufriedenheit. Er er mir jugefaget bat.

Mel. Aun ruhen alle malber. In allen meinen thaten Lag ich den Hochsten Dathen, Der Alles tann und hat. bete, Und merte mit erbarmen Er muß in allen bingen, Damit fie brauf! Wenn ich ju bir im glanben und gelingen, Mit bulfe fegnen rath and that.

2. Sorg'ich auch fpat und frube: Bas belfen forg' und mube, Wenn er nicht sorgt und wacht? Er mag's mit meinen sachen Nach seinem wil- Und wirf mich nicht im zorne bin,

· gemacht.

3. Es fann mir nichts geschehen; Er hat's vorher gesehen, Und felber beine vatertiche hand! mir bestimmt. Nie will ich mehr begehren; Will gern auch def ent- leibe! Wen hab' ich fonft, als bid behren, Was er aus vaterbuld mir allein? Ach! bev ber menschen bai nimmt.

Anf jedem rauben pfade Mich lei- was furchtbar ift, Wenn bu um tet und beschütt! Ball' ich auf fei= mein beschirmer bift. nen wegen: So wird durch seinen

nnst.

Setrost und willig geben, So bald an! Mir fehlt kein gluck in diese: er's mir gebeut. Es fen beut' ober welt, Wenn bu mir giebst, was bi: morgen; Dafür laffich ihn forgen; gefällt.

Berlagt bich nie, verfaumt bich mel mein: So mocht' ich nie gebo nicht!

Mel. Wer nur den lieben, Dein wort ist meine zuversicht; denkft,

Dieg fagt mir: Gott vergist bid nicht !

2. Sedente meiner, wenn ich bore Was mir bein beilig wort gebent; leite mich nach feinem rath, Wie Damit ich bich gehorfam ehre, Bu beinem bienfte ftets bereit; Damit mein glanbe bir getreu, Und reich ar anten werten fep!

3. Gebente meiner, wenn id trete, So schleuß bein vaterbet mir auf! Doch gieb, weil du mein Bater bift, Mir nur, mas gut und

selia ist!

4. Gebente meiner, wenn ich falle. ten machen; Er hat noch alles mohl Beil ich, fo lang' ich hier noch walle, gemacht. Im guten oft fo laffig bin! Ach, for: bre meinen gang und ftand Durd

5. Gedenke meiner, wenn ich und neibe Ranust bu mein freunt 4. Wohl mir, daß seine gnade und trofter senn. Ich fürchte nichts

6. Gebent' an alles, was id fegen Mir nichts gebrechen, was mir armer Richt tragen noch bedenker fann! Mit liebe nimm, o mein Er 5. 36m will ich felbst mein leben barmer, Dich meines gangen lebens

Er weiß allein die beste zeit.

7. Gedenke meiner, wenn id 6. Sep denn im cod' und leben sterbe! Und wenn mich alle wel Ihm, meine seel', ergeben, Woll vergist, So subre mich zu jenem froher zuversicht! Es gehe, wie erbe, Wo du mein theil und leber es gehe: Dein Vater in der hohe bist! Watst du nicht einst im him ren fevu.

8. Ich will mich über nichts be 161. Mein lieber Gott, ge- truben. In beine hande haft bi bente meiner Im mich Bum heil und leben ange heften jest und allezeit; Denn fcbrieben; Und barum hoff ich me außer bir, o herr, ift feinet, Der auf bich, Der bu mir beine lieb mich mit rath und troft erfrent. schenkft, Und meiner fets im heftet

M. Erfcbienen ift der herrl. 162. Gott lebet noch, ich forge nicht; Denn a ift meine zuversicht. Sturgt' and ber gange weltfreis ein: Er wird mein schut und retter sepu! **Sott** lebet noch l

2. Sott lebet noch; mas forg'ich benn, Da ich ibn, meinen Bater, tenn'? Ift er's nicht, ber bie gange elt Durch feiner gute macht erdit? Gott lebet nech!

3. Fehlt mirs an einficht, macht and rath, -Wenn mich gefahr um= eben hat : So bent' ich voll vertraun baran, Dag Gott regiert, und bet' Gott lebet noch! ibu an.

4. Gott lebet noch, und weiß gar pobl. Wie er mein schickal lenken

foll. Dein Bater meint und macht es gut, Wenn er mich pruft; brum bab' ich muth. Gott lebet noch!

.5. Gott legt mir auf ein fcmeres jod. Wie fdwer's auch fep, fo hoff ich boch; Denn er hilft tragen, mas uns plagt; Er ftarfet ben, ber nicht verzagt. Gott lebet noch!

6. Ich weiß es, baß er mich erquidt, Wie schwer mich auch mein leiben bruct. Er giebt mir fraft zum tampf und lauf, Und fall' ich, fo hilft er mir auf. Gott lebet

7. Mein Bater, forge bn für mich; Denn ich vertraue nur auf bich. Sieh' mich mit lieb' und mitleid an; Und frahlich, frohlich fing ich dann: Gott lebet nochl

## VI. Von der Unschuld der ersten Menschen. von ihrem Kalle, und den Folgen deffelben für sie und alle ihre Nachkommen.

6. Die erften Menfchen, welche Gott gu feinem Bilbe ers schaffen hatte, wurden von einem fundigen Engel jum Ungehorsam gegen ihren Ochopfer verfahrt, und das durch mit allen ihren Nachtommen itraswurdige Enne der und fterblich.

Bel. Wachet auf, ruft uns. Gott, vollendet; m'und himmel, 11nd alles, was du haft, war gut. Auch der mensch, in bild auf erben, Bestimmt, durch Welhaft, Und hatte licht und fraft, wege beines rechtes geht. t ju dienen. Dein Adam war,

1

İ

Ó d

ø

ø

þ

þ

M ф T.

dt

cine schöpfung, erd' Im himmel deiner engel schaaren:
und himmel Bar, Nicht reiner. nicht Nicht reiner, nicht unftraficher. Deine jungern finder ftanden Anf tiefern stufen, doch empfanden Anch fie, wie gut du bift, o herr! Nine nicht fo wonnevoll, Wie der bich begindt zu werden, War deiner i schauen foll, Welcher standbaft, Sich

3. Weber wahn noch hinden Beva war Jujeberneigung unbe- trubten Die reinen feelen; Gott. sie liebten Dich über alles, dich

allein; Fren vom tode, fren von for- noch hier Bum bilbe bir Ernent gen, Und heiter, wie ber ichopfung werden, Gott, ichon hier ! morgen, Wie ber, von jedem nebel 8. Blut der heiligung, vergo rein. Der freude quell ergoß Der In strömen, die vom freuze floss ströme viel, und floß, Wo sie gin- Beweise deine kraft an mir! Wa gen; Und die natur Frohlockte nur, mich von meiner sünde, Daß E Behklagte nicht, wie fie nun klagt. mich einst entstindigt finde, Und i

ben; Doch anch nicht fallen, and ligkeit, Gieb mir der unschuld tie nicht sterben, Wenn nur ihr herz Geist des Vaters, Ach hilf und g dich nicht verließ; Kounten, frev Mir licht und trieb, Und eifer, E vom tod', auf erden, Zum himmel tes bild zu sepn! porbereitet werden, Den ihnen dein Mel. O ewigkeit, du donnet geset verhieß. Sie hatten traft ge-nug Jam immer bobern flug In der 164. Selbst engel sind gel tngend, Stete herrlicher zu werden. nicht dir, Allmächtiger, Nicht Herr, Der engel selbst vermag nicht gehorden wollten! Durch un mebr!

5. Ach, fo liebevoll beglückteft Du aus der feligkeit, Die fie bewah deine menichen; Gott, fo fcmud- follten, Bon bir und beinem teft, So nah'erhobst bu fie an dir! geficht, Und aufbehalten gum Bir auch follten alle werben, Was richt. Abam war, bein bild auf erben, Unfundlich und unfterblich hier: boch, Wie fatan, ihr verführer, n Mein wir wurden's nicht. Sie bra- Dir, Herr, zu wiberstreben. I chen bund und pflicht; Ach, sie fie- erste mensch verlor, durch ihn W len! Run find and wir Durch fie leitet, dir fich zu entzichn, Die i por bir Strafwurdig, und bes tobes ranb.

6. Tranern will ich! wer darf's wagen, Die ersten funder angutla- 3. Benn wir nicht beiner ma gen? 3ch will bloß meiner schuld beit licht, Wenn wir, Allmed mich zeihn. Trauert, bruder! doch wir wollen Auch Gott lobfingen; hatten: benn wir follen, Geheiligt, einst fein macht? Run konnen wir's, von bild noch senn. wir, D Bater, wieder bir Mehnlich retten; Run feiner fchlingen to werden; Denn beine huld Will aller fonng febn, Run feiner bobbeit! fould Bertilgen, will und noch er: berftehn.

7. Warum follt' ich's mir ver- bochgelobt! bebien, Daß ich beflect bin? find wie fehr er tobt! Mit bir fol boch feelen Richt, weil fie gut fich und gelingen! Dein Sohn 1 bunten, gut! Bohl mir, bag ich fatans reich zerftort, Berftort fi
noch auf erden Bon Gott foll rein wert, und uns gelehrt, Die fu gemaschen werden, Und felbst durch und ihn bezwingen. feines Sohnes blut! Dag der mein zertritt nun, wer nur glan bell beschloß; Dag er sein blut ver: Wer ernflich tamuft, des mord 806: Welch erbarmen! Welch beil, haupt.

Kallen konnten fie und fter= geheiliget von dir! Du Geift der!

horsam nun entweiht, Versto

2. Sie fühlen's; und versud fchuld und das leben. Die luft gel die fund', o Gott, Und fie, ach, gebar den tod.

ger, bich nicht Bu unserm schi Wer widerstunde fet Entfundigt follen bewacht! Wir fonnen, Gott; u

4. Dir, Gott, fen bant! Wir fonnen's ni Mit

5. Betfahren tann er nun bloß Das gute nur ju lieben, Und willig in, Der folummern will, nicht auszuuben. mtertreten. Der glande fiegt; der freuden Flichn wir, als waren's swinget ihn, Bebedt mit ichande ju leiben. atfliebn.

Ber frevelt, wird fein fflave! Wer feiner miffethat fich freut, Gewarnt, und mit beharrlichkeit, Verdient Berschuldet ift má gleiche strafe. fein untergang: Denn felbstverfüh- Bur tenntniß unfrer pflicht; Damit

rung ist nicht zwang.

7. Silf und in unferm tampf, o Bott! Dann foll tein leben, foll kin tob Bon beiner lieb' uns tren-Erscheint uns auch ein tauschend licht: Doch täuscht, o Herr, bein feind und nicht; Wir werben erweckt nur eilen, Dir abnlich noch on ertennen. Getroft! wir tam- auf erben, Dir gleichgefinnt gn rien nicht allein! Du bilfft; wir werden. muffen fieger fevn!

Mel. Wo soll ich fliehen bin.

165. Gott, der fein boses thut, Erschuf ben menschen Begabt mit luft und fraften Bu heiligen geschäften, Bermocht' a, recht zu handeln, Stets Gottes weg zu wandeln".

wen funden Bor bir, o herr, gu feit und funde.

finden?

Einer.

4. Verderbt ist aller finn; Die

werftenn, Richt nuchtern fenn, 5. Reifch find wir von natut! md beten. Den, welcher, ftart burch Bir lieben, leiber! nur, Bas finn' Soites macht, Kampft, feine fcmach- und lufte heifchen, Rur guter, bie feit fuhlt, und wacht, Wird er nicht uns taufchen; Und vor ber tugend

6. Gehorfam buntt und zwang. 6. Er reig' uns, ober reig' uns Des bofen bergens hang Reift nus nicht Bur übertretung unfrer pflicht: mit ftartem triebe Bu fcmiber Ber frevelt, wird fein fflave! Wer fundenliebe. Es fann auch niemand gablen, Bie oft und wann wir fehlen.

7. Gewähr' uns, Gott, bein licht wir ims entschließen, Mit renigem gemiffen Der funde zu entfagen, Der

beffrung nachzujagen!

8. Wohl dem, der dich gewinnt! Denn, fo verderbt wir find, Willft bu une bennoch beilen, Wenn wir

9. Ach, biefe beine bulb Lag ims burch unfre schuld Rie freventlich verscherzen; Und hilf, daß unfre berzen Dir nimmer widerstreben, Das

mit wir ewig leben!

Mel. Aus tiefer noth schrey.

166. 3th, Gott, bein tiefges fallnes kind, Bin elenb 2. Wo ift ber unschuld ruhm? und verloren, Unwurdig beiner huld, Bir, Gott, bein eigenthum, Wie in fund' Empfangen und geboren, thef find wir gefallen! Wo ift jest Bum guten fraftlos von natur, Unson und allen Mur Einer rein tuchtig, und begierig nur Nach eitel-

iben? 2. Ich trage nicht bein bild an 3. Hier ist kein unterschied! mir, Wie Abam; bin ein sunber, Dein ang', o Richter, fieht Auf Entfernt durch feinen fall von dir, de menschenkinder, Und sieht in Wie alle seine kinder. Mir, seinem den funder. Ach, heilig, Gott, erben, fehlt die traft, Dir wohlge- teiner; Unschuldig auch nicht fällig, tugendhaft Und fromm vor dir zu wandeln.

3. Aus eignen kräften kann misbeit ift babin, Die uns regieren ich nicht Dich, meinen Got Mie, Rent, mas bein wille wollte, erfenden; Auch nicht mit luft m liebe mit, Die mich entflammen leben.

4. 36 fühle ftete ber funden trieb Durch alle meine glieber; Auch mir ift, was bu haffest, lieb, Bas du befiehlst, zuwider. Ich armer! wer erloft mich boch Bon meiner funden schwerem joch, Bon allen ihren

Atrafen?

5. Bon beinem Gohne bir erkauft, Soll ich mich dir ergeben; Und ich, anf feinen tob getauft, Ich wunsch' auch, dir zu leben; Auch treibet mich bein geist zu dir: Doch immer tragt bie fund' in mir Biel bose bittre fructe.

6. Unglaube, hoffahrt, wollust, geig Sind jedem beiner freunde Durch ihren zaubervollen reiz Gefahrenvolle feinde. Bie oft vergeff' ich beiner bulb, Und baufe taglich fould auf fould, Unwiffend und ans schwäche!

Uch, Bater, handle, handle 'nicht Mit deinem armen knechte In deinem heiligen gericht Nach deinem Arengen rechte! Gott, dein erbarmen feh' ich au, Das mich allein noch retten fann; Gott fen mir funder

ancdia!

8. Dein Cohn ift unbeflect und rein, Und hat für mich gelitten. !!m feinet willen icone mein, Und hore Die stimme der verführung! meine bitten! Wer fonnt' ihn einer 6. So oft, o Gott, bele

fünden!

9. Lag, nicht durch Water, Mbams fould Roch meine fould mich sterben; Und mache mich burch beine bulb Bu beines Sohnes erben! Lag meinen hang jum bo- tann! Wer darf ed? Gott, mir fen mich Mit ernft beftreiten, und armen Saft du die augen aufgethan. burch bich Mich einst gang beilig Gelobt sev bein erbarmen! werben!

167. Gott, wie verberbt ift von natur Mein bert follte, bir Bu bienen, bir zu in allen traften; Boll haß bes guten, leben. eifrig nur Ju funblichen geschäf-Ich fann bich, herr, nicht, ten!

wie du bift, Weil mein verftand verfinstert ift, Nicht bein gefet er fennen. 2. Mein wille, nicht von dir bo kehrt, Sich selbst noch überlassen, Berabident, mas bu willft; begebrt,

Bas'du befiehlft, zu haffen. So febr hat Abams fund' auch mich, D Gott, vergiftet, daß ich dich Nicht ehren tann noch lieben.

Dag ich dir nicht vertrauen fann, Und dir mich widerfene; Mich bloß, von meiner kindbeit an, Am irdischen ergobe; Daß eigennub mich treibt, und nicht Gehorfam und ge fühl der pflicht: Das zengt von meis nem falle.

4. Wenn ich für mich nur, nicht für dich Noch meine bruder lebe; Wenn ich aus ftolz und dunkel mich Gern über sie erhebe: So ist's vetderben ber natur. Nach diefem, ach! begehr' ich nur, Bas bein gefeg verbietet.

Z

ì

į

b

ŧ

Im bofen fchuell erfindfam irrt Mein berg von fund in funden, Und meint, wenn's auch betrogen wird, Doch da fein glud zu finden. Mein ohr verschleuft sich leicht vor dir: Und ach, wie lieblich tonct mir.

6. So oft, o Gott, belehrst du funde zeihn? So masche denn sein mich In meinen finsternissen: Doch blut mich rein Won allen meinen ich betäub' oft freventlich Gefühl. vernunft, gewissen; Unruhig, bis die luft gebar Die funde, bis erfüllet war Das mags ber übertre

tung. 7. Dies elend lengne, wer da 30 murt erlenditet; mein verfland zein verderben; ich empfand end meiner funde. Du baft mich, Gott, ergrifs Du bast, (wie dank' ich's, Rar?) Mein stolzes berg gebeu-Du willst durch Christum mir n; Mich von der funde macht

Mir fraft jur beifrung 50 überwältige nun gang In n hang jur funde! Stete bel-

chte, Gott, dein glang, Die zit beinem finde! Bum guten meine traft, Danit ich ringe, haft Und fromm vor dir gu

ln!

Noch immer schweb' ich in : Leicht werd'ich fdinach und Erhalte bu mich immerbar inem guten wege! Ermuntre err machfamteit; Gieb vorgieb bescheibenheit, Beduld nth ju fampfen!

Ermatt'ich: fo erbarme bich dwachen, Gott, und treibe junt gebet, und ftarte mich, stehen i do bleibe! ich boch: so hilf mir auf, t ich standhaft meinen lauf

ligfeit vollende! Ich dank dir schon.

Ich, wie viel boses wohnt in mir! Wer zählte, : ich fehle? Ich fühl' es, Herr, lag' es dir. O bestre meine

3ch wandle gang der fünder Und bin jum guten trage. nimm bich meines elends au! nir auf beine wege!

Berkehrt und thöricht ist mein Beherricht von bofen luften. ze meine feele bin Bur freude

r driften!

Mich reigt der eitelfeiten tand , als das beil ber feelen. herr, itr weisheit und verstand, Das bett au wählen l

5. Mein Sott, mein Sott, gebente nicht Der funden meiner jugend! Erinnre mich an meine nir Den weg des heils gezel: pflicht, Und gieb mir fraft gur two aend!

> 6. Silf, o mein Seiland, bilf, bas ich Micht unbegnadigt ferbe: Dag ich, geheiliget durch dich, Ginft beb

nen himmel erbe!

Mel. Wo foll ich flieben bin. 3d bin mir, Gott, be wunt Der innern bofen luft, Der quelle meiner fanden, Die menichen nie ergrunden. Oheile du aus gnaden Der feele tiefen iche ben!

2. Wie oft geborch' ich ihr! Wie oft bab'ich vor dir Nicht dein acfen verleget, Und dir nich widerfeget ! Add! willst du nicht vergeben : Mein

Gott, wie fann ich leben?

3. Ein jegliches gebot Bengt wider mich, und broht Mit emb gem verderben. Lay, Bater, mich nicht fterben! Du fanuft, du faunft vom bosen Auch mich, o herr, erlòsen.

4. Bermirf mich nicht von birl Beweife gnad' an mir ! Ernenre metne feele, Daß fie bas gute mable! Die tilgung meiner fünden Lag mich

ben Jesu finden!

5. Dridt mich ihr fcweres joch: So fen, o Bater, boch Roch ftarfer bein erbarmen; Das beilige mich armen! Du fannst, mein Gott, vergeben; Ben dir ift beil und leben.

6. Hat sonst bes fleisches macht Thr werk in mir vollbracht: Go lak ju guten werken Run beinen Geift mich ftarten; Dag, folgfant beiner lehre, Ich nun bich fürcht' und ehre!

7. Daß, regt in meiner bruft Gich eine bofe luft, Ich ihr mich widerfege, Und nicht bein recht verlene; Dein bild nech and der erde Und bort

vollendet werdel

Mel. Durch Adams fall ift. 170. Desu, meine anver meinen augen thranen! Mein renig mir gegeben, Verlaß mich armen gnade sehnen! So mach' es durch fünder nicht! Laß meine seele leben! den glauben rein; Und laß an gn Sedente, herr, an beinen tod! Du ten werten Mich beines Geiftes gingft ja bin, ju fterben, Um bulfe fraft erneun, Und feine fraft mich mir in meiner noth, Dir gnabe ju ftarten !

erwerben. 2. 3ch bin verfinstert von natur; Werderbt in allen fraften. Wie oft fündlichen geschäften! Wie schwer viel, mas ich beginne, Ift eigenfinn,

finne!

mich entstellen; thre jahl Ift auch muth; Gewiß, daß, wer nicht funde nicht auszusprechen. Entdectte, Gott, mir nicht bein licht. Mein eland, meine bloge: So fennt' ich 3. Doch bald erwacht in meiner mein verderben nicht, Richt seine bruft Die unterbrudte bose luft, Und tief und große.

4. Wer hilft, wer nimmt sich meiner an ? Ich kann die macht des bofen, 3ch fann's nicht überwinden, ich nicht fallen fann. fann Mich felber nicht erlofen. Du forderst buse; gieb mir fraft, Nach beines wortes lehren Mich redlich

und gewissenhaft Dom bofen zu betehren!

Sind große schwere werte. But 3um bufe fehlt entschloffenheit, glauben muth und ftarte. Ach, fcaff' ein reines berg in mir, Und lag mich noch auf erden Dir wieder ähnlich sepn, nach dir Mich umgeschaffen werden!

6. Wie kann, wer blind ist, ohne bich Den weg zu bir entbeden? Und wie vermag der tobte fich Jum leben zn erwecken? Ich, blind und tobt, ich kann mir nicht Gesicht messenheit, Des bepspiels reiz, bie ... und leben geben. Ach, darum gieb weichlichkeit, Ein start gefühl für dem blinden licht; Den todten ruf luft und schmerz: Wie leicht verini leheu.

7. Demuthige, betehre mich ! Gieb

Mel. So wahr ich lebe, spriche.

Der hang jum bofen wohnt in mir. And 17 I. vergnigt' ich, Gott, mich nur Un wenn ich fcon, wein Gott, von bit Geheiligt bin, versucht er mich 3u. with, was bein recht gebeut! Wie sunden doch, und starket sich Durch leidenschaft und finnlichteit, Sn tft eitelfeit, Und bloge luft der thun, was bein gefen verbeut.

2. Ich seh's; die tugend, Gott, 3. Ich armer tenne nicht einmal ift schon; Ich will auch ihre bahn. Die menge von gebrechen, Die nur gehn; Betrete fie voll luft und

thnt, Und feine pflichten nie vergift, Sier ruhig und einft felig ift.

3. Doch bald erwacht in meiner locket mich zur sicherheit, Bu ettler felbstgefalligfeit. Gelingt ihr's, ach ! fo-glanb' ich dann Auch leicht, bas

4. Dann bin ich bald verführt: benn, ach, Wer ftolg und ficher wird, ift fcwach, Bergroßert feine frafte fich, Berlagt fich mehr auf fich, alsdich; Verschmaht die feinde, die ihm 5. Ach, bufe, glaub' und heiligkeit draun, Wird trag' und laß, und

schlummert ein. 5. Und, ach, wie nah' ist dann sein fan! Wenn er, versuchet überall, Bon außen, burch fein eignes berg, Durch luft, gewinn, und furcht und fcmerg, Run tampfen foll: wie leicht, wie leicht Verliert er alle

fraft, und weicht!
6. 3ch fuhle meine ichwachheit, Gott! Dich ichreden leicht gefahr und fpott! Berftreuung und verberben sie bas beral

er tann mir bevitebn? bu

tet wird, och herz mehr irrt. Wie kein rächer? erd' ich bann, wie rein,

zerr, ich babe misgeh. gu gablen, Was jum ren follen! d entflammt? Wann, moen ?

Bas für übel zengen fic! in aller meuften funden: nden! alle!

lur Ein fehltritt auf ben tung zu verfäumen! Die wir wandeln follen,

der erkennet die verbrechen. toren?

štarte, Gott, verfolgen Schwache ! schwächre!

6. Wie die arglift frevel brutet! ollft meine bulf und ftarte Die gewalt und tyrannen, Gleich is meine schwachbeit immer ber voft im mittag, withet: Unge-: augen sepu, daß ich von sehn die heuchelev, Emsig, über alle weiche, daß ich standhaft geiten Aluch und jammer zu ver-r, bis jum tobe felbst, ge breiten!

7. Ilnd wir funder fonnten mabann kommt die jeit, wo, nen, Gottes heiliges gericht Rache von dir Der hang gum feines elends thranen, Acht' auf ang in mir Bertilgt und unfre lufter nicht? Der gerechte, ber Bo nie ver: verbrecher Gelt' ihm gleich; es fer

8. Sohn gu fprechen und gu fpots rrlich, Gott, wie felig ten, Konnen felbft verruchte fich Bider bich zusammen rotten, Laftern bein gesetz und bich; Spotten, weil Did, wer, Gott, vermag fie freveln wollen, Das fie fich beteb-

9. Und bas follt' uns nicht erwie oft wir fehlen? Alles, fchittern, Wenn wir fahn, was las n recht verdammt? Alles fter ift? Wer darf 6 magen, nicht gu. 18-wir haffen, Oder forglos zittern, Da du rein und heilig bift? Wagen, ohne furcht und grauen ott, nur Eines menschen Auf die zukunft hinzuschauen?

10. Welch gericht muß die er warten, Welche bis an ihren tob In el glud zerstören die l'Alle, der sünde dienst beharrten, Und von 1 ersten falle, Jedes men- dir gewarnt, 0 Gott, Nicht, getaufcht von eiteln traumen, Ihre rets.

11. Ich erschrecke, Herr, ich bebe, Was zernichtet der fur Dag mein berg fo oft vergift, Dag, Wie versenft oft der in wenn ich nicht heilig lebe, Eitel meis Uch, was muffen wir oft nehoffnungist, Gelig dort, und schou Bloß für Einer thorheit auf erden Ruhig und getrost zu

werden! 12. Lag der fünde bittre früchte kaum vollendet, sich Selbst Mir stets in gedanken sevn; Mich n, furchtbar rachen, Richter, nie zweifeln am gerichte; Anch ben feb und bich; Und gehaft fleinsten fehltritt icheun; Dag ich derfehren, Bieber muthen glaubig, jede funde, Start burch bich, gang überwinde.

Mel. O liebster Jesu, was. Gott, wo ist web', wo neid, Menschenhaß und Das von der funde nicht geboren t: Wie erfullen die mit werbe? Wer feufst, der nicht für Deine welt; mit welchen einer thorheit frende Welflag' und leide?

2. O waren wir vom jungling bis thun und ficher fern, Sich mit falsum greife Geborfam beinem willen, jut und weise: Was wurden wir mit frendigem gewissen Kur glid genieffen!

3. Denn icon und herrlich, gahl: los find die gaben, Die wir von bir zu wahren frenden haben. 2Bo man-

belt nicht der tugend heil und segen

Bon bir entgegen? 4. Wie murbe jebe mabre luft auf erden Erhöht, und jede laft erleichtert werden, Wenn, herr, bein menfch den tauschungen der fünde Stete wi= berstunde!

5. Dochach! fie herricht, um alles gu gerrutten, Erichuttert thronen, und verwüstet butten, Erubt jedes fegens quell', drobt allen tagen Mit

neuen plagen.

6. Bie tonnen funder froh jum Dimmel ichauen? Un bich gebenken obne furcht und granen ? An tod und grab, und an ein ewig leben, Und nicht erbeben?

7. Die luft gum bofen feffelt fie und muthet; Sie leiben felbst durch das, was fie gebietet, Um neidisch gu verwandeln andrer freuden Ju

gram und leiden.

8. Wie fonnen wir bich, Gott, genug erheben, Daß du uns fuh-ren willft ben weg jum leben, Uns beiligen, und ftarten, alle funden

Bu überminden!

9. Heil une, daß une dein Sohn mit dir verföhnte, Und licht gab, uns ber funde bienft entwohnte, Luft gab und trieb, auf beiner bahn zu mandeln, Und recht zu handeln!

10. Laf und denn immer mehr geheitigt werden; Dir ftete gehorfam, Dir getren auf erben, Thun, was du willft, bis wir, gn direrhoben, Dich ewig loben!

Mel. Berr, ich nabe misgeh.

fcher tugend fcmeicheln, Und baum fagen : ich bin rein ! Gelbft fein elen nicht empfinden: Welche bittre frncht der funden!

2. Ber fo fclaft, ohn'allen fummer Rur ber feele feligfeit, Ginge

wiegt im tiefen folummer Einer tra gen ficherheit: Ach, wie fürchterliche schrecken Werden endlich den ermecten!

haffe, Bas icon menfchen haffen. rein? Wenn ich bas nur unter laffe, Bas auch heiben nicht ver zeibn? Ift's genng schon, nichts verbrechen, Bas der menschen frafen

3. Bin ich, wenn ich das nur

rachen ? 4. Bin ich barum fromm und beffer, Darum Gottes find und

freund, Beil bes nachften fculb mir großer, Als die meinige, mit scheint? Beil an eines anbern funde 3ch mich rein und fchulblos

finde?

3. Oder, wil durch andre werte Und oft blog ourch ihren schein, 3ch mich in dem wahne stärke, Ange nehm vor Gott zu fenn? Oder weil perhehlte fünden Menfchenblide nicht ergründen?

ŧ

t

6. Darum, barum follt' ich wab nen: Ich bedarf der buge nicht; Reiner rene, feiner thranen, Reiner beffern zuverficht? Darum mich gu

Gottes kindern Zählen, und nicht 300 den sündern?

7. Rein, dies blendwert eicher lügen Causche meine seele nie! Duffe nie mein berg betrugen! Denn mas haffest bu, wie fie? Gie, die mir den mabren glauben. Sie. die deine huld mir rauben?

8. Reine fünde muff ich lieben ! Auch den wunsch der funde nicht Rein in allen meinen trieben, Fres von falscher zuversicht, Lieber bittre thranen weinen, Als nur blog und

Seinem eignen herzen 174. beucheln, Sunde schuldig scheinen.

Bett ich nicht, wie oft ich feble faung ? Barum (ollt' ich mich utlenden, Und mir seibst dies heil mimenben?

10. Lag mich ftreiten mit ben lu: fice, Filehen stolz und sicherheit, Muthia mich mun tampfe rusten, Aber tein von eitelfeit, Daß ich nicht vereblich ringe, Und gewiß zum ziele etage!

Ref. Sowahr ich lebe, spricht. 75. Gott, welch verderben wohnt in mir! Wie

wie viel funden! wer erzählt. Bie oft ber nieusch nur taglich feblt; Er, beffen berg bir, weil et lebt, Durch fein verderben miber-

Arebt! 2. Dir wiberfirebt, wenn er fich

and, Erhellt durch beines lichte gebrauch, Befehrt burch beines Gels ftes fraft, Entichließt, genecht und tugenbhaft, In feinem gangenwandel rein Und ohne falfch por bir gu fepn!

3. Dft fallt et ans unwiffenheit, Oft burch die macht der finnlich-Durch tragheit, nur auf dich n fcaun,. Durch sicherheit, durch Avertraun, Verirrt er fich, beleibigt bid, Und feinen nachften, der fich.

4. 3hm mangle weder fraft noch lát: Wie oft vergist er feine Wie oft fehlt ihm jum lempfe muth! Und, wenn er feine stidt auch ben oft auch ber geübte áciít!

5. Doch, wer gur funde fela-ten fich Berkauft hat, o wie misfatlich, Mit welchem frevel fun-

.6. Er achtet nicht auf bich, . lier babn ber beiligung? Wann Gott! Sich zu betanben, treibt er ... lier je bie feele Reiner großern foott Mit allem bem, was gottlich beißt, Betrubt, erbittert beinen Geift, Berleugnet gufunft und ge richt Und haß nur gegen felne pflicht.

7. Und halt in feiner bobbeit lauf Ihn andrer menschen macht nicht auf: 2Bas achtet feiner hufte muth Der bruder jammer und ihr blut? Wenn er erreicht, was ihm gefällt: Bas fummert ihn das wohl ber

melt? 8. Co idrealich ift ber funbe oft, wie oft mißfall' ich bir! Durch macht Ben frevlern, und bei bem, der wacht, Daß er nicht falle; wife fentlich Richt, Gott, bir trope, fonbern dich Vor angen bab', und bir getren And jelbft in sciner schwache

> 9. Und, wähnen follt' ich, Gott, daß ich Berdienen fonn', und bloß . burd mid, Durch eigene rechtschaffenheit, Des glaubens preis, die fe-ligfeit, Die, weil du anch den funder liebst, Mur ihm aus freper gnabe

heit sev.

giebst? 10. 3ch follte mabnen, daß, o Gott, Dein Sohn nicht tam, durch feinen tod Bom tod und fluch mich zu befrenn? Rur fam, ein benfpiel mir ju fenn; Ein lehrer uur gu meinet pflicht, Gin fichrer führer burch fein licht?

11. Preis dir, o Bater, daß er mir Mehr ift; mein Mittler, Gott, ben dir; Daß er mein opfer ward und ftarb, Und gnad' und friede mir erwarb; Dag er, ihm nachzufolgen, mir Rraft schenkt' und freudigkeit zu dir!

12. 3ch will mit ernft und eifer mich Dir widmen, nimmer wiffents lich Dir ungehorfam fenn, und gern tt ber! Bie hanfet feine lafter Die blenen, meinem Gott und ? Benn leibenschaft und finn- Serrn; Doch fellg will ich, Gott, weet, Die nicht zu folgen, ihm allein Durch bich und meinen Seiland fevn.

## Von der Gnade Gottes gegen die fundigen Menschen, und seinem emigen Rathschlusse über ihre Erlösung.

7. Gott hat von Emigfeit ber beschloffen, bie fundiger Menfchen', welche burch fich felbft nicht felig werber tonnen, von der Strafe und herrichaft ber Gunde # befrenen, und fie wieder beilig und felig zu machen

Mel. D'Gott, mein Schopfer. 176. Ca, Bater, du beschlof fest schon, Ch' wir geschaffen waren, Barmbergigkeit durch deinen Cohn

Un une ju offenbaren. Dein allumfaffend ange fah' Der funde tief verderben; Da fprachft bu, eh' ber fall geschah, Bum Sohne: Sohn, bie wir nicht verstehn, Sat auch ver fie sterben! Wir wollen sie erlosen! borgne pfade Bum belle beines 2. Da schwurft bu beinen theu-

ren eld: Ich will der fünder leben! Dich hat bein eidschwur nicht gerent; Du hast den Sohn gege-Wir fielen; boch an allen ward Durch deinen Eingebornen In ihrer rettung offenbart, fündern, an verlornen Die allmacht

beiner gnabe.

3. Dein Sohn erschien, und litt und ftarb Fur aller menfchen funben; Ein ewig beil, bas er erwarb, Muf feinen tod zu grunden. Fur alle menschen ward fein blut Bur heiligung vergoffen. Go liebevoll nimmft bich aller menichen an, Und war und gu gut Des friedens wen, o Gott, auf erben Des Sohnel bund geschlossen! So wunderbar er- blut nur retten kann, Der wird 🏚 fallet !

4. Der gnabe ruf, baß burch den fohnung! Cohn Die funder leben sollen, 3ft gu ben ersten menschen schon, 3ft bis su uns erschollen. Von volk su voll erschallt der ruf, Dag jeder wir, empfangen haben ! Bas rich olimben folle: Daß Gott und nicht ten wir? ach, bebten boch Wer

jum gorn erfchuf; Daß er uns retten wolle, Und ewig felig machen!

5. 'Richt alle horen deinen ruf! Doch liebst du alle sunder, Die beiner liebe macht erschnf, Onrd beinen Cohn, ale finder. Wirglam ben bir, was wir nicht febn; Big glauben: beine gnade Kennt wege, Cobnes.

6. Du magft fie, Gerr, in finfter: niß Wor unferm blick verhallen! Bas du verheißest, ist gewiß; Dn tannft's, bu wirft's erfullen. mist die grengen beiner macht? Das opfer nach dem falle Bon beinem Sohne bargebracht, hat werth ge nug, um alle, Die's nicht verichmabn,

au retten.

7. Deß follen wir nicht richtes fen. Dein nie getäuschter blid ist fen. Dein nie getäuschter blid is rettet werden. Er ift ber welt ven

8. Ach! fur bie beiden gittetn wir, Die beiner gnabe gaben In gleichem maaße nicht von bir, 28te me vor unfern fanben, Und fuchten, will noch zeit ift, noch Bei dir das hareft!

9. Und ruft bein evangelium. Bied ohren, Gert. au horn; Gleb niedrig, ward ein knecht, Um fünder kaft, daß wir zu beinem ruhm zu erlofen. Enfrichtig und bekehren! Du for: 7. Er sprach zu mir: balt' dich an daft und zur rechenschaft Fur alle mich; Dir soll's mit mir gelingen. deine gaben; Du beutst und glau: 3ch selber opfre mich fur dich; 3ch ben an und traft. Nach dem nun, will bein beil erringen; Denn ich wes wir haben, Birft bu und einft bin betn und du bift mein; Und wo ad richten.

Mel. Wun freut euch, lieben.

preis und ehre bringen; Bon bergen Das alles leib ich bir ju gut; Das Butb befingen; Erheben feiner liebe ben, fprach ber Cohn, ift mein, Unb rath, Die und fo boch begnabigt hat. mein verbienft, o funder, bein; Co Bie then'r find wir erworben!

2. Durch Abams fall und fatans neib Ift jeber menich verloren; In ein, Um ewig bir ju leben. Da find und ungerechtigfeit Empfan- will ich bein beherricher fenn, Und en und geboren. Sichnur gelaffen, macht auch er Gelbit feiner ichulben

arretten.

3. Bu mahren guten werten tobt, wicht eribsen. Er tann burch vermehrt Bu meines Baters ehren.

4. Gott fab' bief elend, vor ber werben. ett, Und wollt' uns helfen laffen; t gut'uns, mit barmbergigfeit Mind paterbuld umfaffen. aretten , wollt' er nun Det gnabe fterblich, ftrafbar, funder, Bergiftet riftes wunder thun, Und funder und verderbt von ihr; felig machen.

5. Er fprach ju feinem lieben Gott Richt unfre noth Mitleidig thou, Und fep das beil ber armen! geben. bilf thuen aus ber funde noth; bie sie leben!

6. Der Cobn, ber ibm geborfam war, Ericbien für uns auf erben, din finden, Das du und offen- Bo eine jungfran ihn gebar; Mein bruber wollt' er merben. Er war uns fdulbig und gerecht; Und ward boch

ich bin, follst du auch sepu, Uns foll

ber tod nicht scheiben.

Dun, driften, last uns 8. Bergießen wird man mir mein freblich fewn, Gott blut, Mir felbft mein leben rauben. eines beils uns frenn, Und seine halt'mit festem glauben! Dein le follst du selig werden.

9. Den himmel nehm' ich wieder meinen Beift dir geben; Der foll bich lebren, bich erneun, Mit troft tició mebr; Rann sich nicht felbst im tribsal dich erfrenn, Und dich

jum himmel leiten.

10. Das, was ich that und er Befchaftig nur jum bofen, Rann er bich lehrt', Das follft bu thun und s feiner funde noth Sich felber lebren. Go werbe stets mein reich me tugend nicht Des richters Dies glaub', und nimm nie menelligem gericht Und feinem fluch schenwahn Für diesen schap der atrinnen. wahrheit an: So wirst du selig

> erzegetett 178. Durch Abams fünde Mel. Durch Adams fall ift. Denn wir sind Adams kinder. Ach. håtte

Sohn: Wir wollen und erbarmen! angesehen: Wir trugen noch Des Steig, Sohn, herab von beinem fatant joch, Und mußten einft ver-

2. So weit hat's nun fein haß ir fie befiege bu ben tob, Und laß gebracht! Seit jenem schweren falle Herrscht burch ver sinde fluch **3** 2

4545331

und macht Der tob jest über alle. In folder noth Berbieg und Gott ich all' mein vertrauen; Denn wet Selbst seinen Sohn zu geben, Daß sich fest Auf dich verläßt, Der wird wir, erneut Bur feligfeit, Noch mod- den tod nicht schauen. ten wieder leben.

Chrifto vom verberben. Durch

erfte fluch vertundigt : Go hat uns Bott Durch Christi tob Verfohnet haben. und entfündigt.

4. Gott hat und feinen Cohn ge fchenft, Alle wir noch feinde waren; Die buld, womit er unfrer dentt; Un und zu offenbaren. Der itarb, er= ftand, Ruhr auf und fandt' Uns feines Gentes gaben. Wer ihn jum baupt Etwählt und glaubt, Goll einst den himmel haben.

5. Er, der une felbit ben Gott ver= trat, Bumopfer bargegeben, 3ft un= fer licht; er felbft ber pfad Bur mahr= beit und jum leben. Gein fcun um= giebt Die, die er liebt, Wenn fie nut freudig glauben. Die er bewacht, Rann feine niacht Aus feiner hand

ibm rauben.

allein ben menschen sucht, Und Got= tes troft nicht achtet! Wer in ber noth, Die ihn bedroht, Sucht helfer bloß auf erben, Der muß in zeit Und ewigfeit Bor ihm zu ichanden wer- für emporer! ben.

Sein schut wird ihn vertrant! Sein schutz wird ihn bedecken! Denn wer auf diesen felsen bant, Wover barf ber erschrecken? In anast und muh' bab' ich noch nie Den menschen feben fallen, Der fich nur fest Auf ihn verläßt. Gott hilft leben baben. den Seinen allen!

Did) Dein heilig wort mir nehmen, der tilger unfrer funden Seilbegieris Noch wegen meiner funden mich gen verheißt. Wer sein unvermogen

lag die fould! Auf deine buld Ses

9. Damit ich glaub', und immer-fort Rur bir gefallen lerne, Go 3. Wie wir durch eine fremde fort Rur dir gefallen lerne; Go schuld In Adam alle storben: Co lenchte mir bein heilig wort, Gleich hilft und eine fremde huld In einem morgeusterne. Belehrt von Ward bir, Berfteben wir Den werth bet Adams fall Der hoben gaben, Die Gottes Geift uns bigt: So bat uns hoffen beipt, Weil wir jum heil bid

Mel. Werbe munter, mein.

79. Em'ge Liebe, mein gemisthe Wagt mit findlis chem vertraun In ben abgrund deb ner gute Chrfurchtevoll binab ju fchaun; Allen frimmer ju gerftreun; Ihrer große mich zu freun; Durch ihr anschaun schon auf erden Serv lich und entzückt zu werden.

2. Ich verehre, Gott voll liebe. Dich fur beiner gnabe rath, Die aus eignem freven triebe Unfrer fich erbarmet hat. Dn bestimmtest bei ner welt Ein vollfommines lofegeld; Selbst dein Sobn, Herr, sollte fierben, Gnad' und beil ihr ju erwerben.

3. O ein rathschluß voll erbars 6. O wie undantbar, wie verrucht men, Boller huld und freundlichteit, Aft ber, ber ihn verachtet; Gein heil Welcher uns verlagnen armen Gua de, trost und frenheit beut! Liebe. bie fo brunftig liebt, Daß fie auch ben Sohn uns giebt. Ihn, ber Gott ift, uns jum lehrer, Ihn gum opfer

4. Du bestimmst, o weise Liebe. \* 7. Bohl bem, ber ihm allein Mir gur guabe felbst die babu: Führft durch beines Beiftes triebe Mich zur bug? und glauben an. Wer nicht in ber funde bleibt, Und an beinen Sohn recht glaubt, Der foll deiner liebe gaben, Seil und ewig

5. Diefen glanben anzugunden. 8. Du wollest nic (bas bitt' ich Giebft du uns ben guten Geift. Den Und mein vertraun beschämen! Er: neht, Und zu diesem helfer flieht.

t

mittaft und eifer ftarfen. 6. Wer nur ihm nicht widerstre= kt, Wer, nachdem er glänbig ward, beilig und unstraffich lebet, Und im

glauben fest verharrt, Der ift and mn dir erfebn, In bein reich einst einzugebn, Deinen findern zugezäh-

iet, Und zur seligfeit erwählet. Auch nicht Einen; beine buld Gilft elend lagft du ba, Deinem blute. Als auch fundern; wenn fie fterben,

Sterben fie durch ihre schuld. Wer du follft leben! nicht glaubt an beinen Gobn, Der verbient bes fluches lohn; Blog fein frevelnd miberfreben Ranbt ibm gnade, heil und leben. 8. Wer, o Liebe, zählt die menge,

Dic, vom tode nun befrevt, Sobe, banfende gefange Dir vor beinem threne weiht? Deiner gnabe rath verftett Die vernunft nicht; ibn erbobt Deninthevoll, wer dem vertranet, Bas tein engel felbit durch=

9. Liebe, Liebe, laß mich ftreben, Meines heils gewiß zu fenn! Richte bu mein ganges leben Nur nach mand fonnte retten; Rein vater beinem willen ein! Lag in meiner rilgrimschaft Ans des glaubens

frucht und fraft Stets mich febn, daß einft mein ende Meine feligfeit policude! io. Heberzengt von beiner gnabe,

Und gewiß, dich einst zusehn, Will

ich felbit des todes pfade Ohne graun nnb muthia gebn. hab' ich deine made nur, Go wird feine freatur Mich geliebten von dir trennen; Dir mich nicht entreißen fonnen.

Mel. Mit fried' und freud'.

180. Jaucht, bimmel! erbe, freue dich Mit uns albiten! Erbarmend, himmlisch, viterlich Une gu troften, Giebt der Moter feinen Sohn Kur uns dem Gott! wittlertobe.

socibe 311 bimméléfreuben.

Da willst du gn guten werten Auch jeder furzen trantigleit, Jedem leb ben Klagen wir gleichwohl: der herr, Der herr vergift ber feinen.

3. Rann ibres eingebornen fobns

Ein weib vergeffen ? Und fonnte fie and ibres fohns, Gein vergeffen: D fo will ich beiner boch, 3ch beiner nicht vergeffen!

, Und gur feligfeit ermablet. 4. Ich ging vor bir vorben, und 7. Du bestimmtest gum verderben fah : Du lagit im blute ; In beinem

bu alfo vor mir lagit, Da fprachtch: 5. Erbarınungsvell rief ich dir

gn: Ja, bu follft leben; In meines friedens em'ger ruh' Sollft du leben! Rief ich dir, als ich dich fab' In bei

nem blute liegen. Mel. O Gott, du frommer. Reginnt ein lieb voll

bant Mit feverndem gemutbe! Erlofte Gettes! fingt Dem Bater aller gute, Dem Allge-

waltigen, Dem, welcher, groß von rath, Und seinen eignen Sohn Jum beil crwecket hat! 2. Gefallen waren wir, Und nie-

fein geschlecht, Rein bruder bruder Erlofen fornte nur Der retten. abaefallnen ichaar Sein eingebor= ner Sohn, Der, ber ihr Schopfer war.

3. Er hat's gethan! er hat Erlofet: fevert! fevert! Er hat zur feligfeit Die fünderwelt ernenert. Er hat errettet ; Er! Durch feiner liebe macht Sat er unfterblichfeit Fur uns an's

licht gebracht.

4. Berbeifen mar's : er follt' Gin menich geboren werden; Gin menich, wie wir; ein mensch Erfunden an geberben; Derab zur fnechtegestalt Ernicdrigt, his jum ted Erniedrigt; und dennoch In seiner schwachheit -

Und, Bater, Gott, bein 5. 2. Wir find durch biefen tod wort 3ft gang erfüllet worden. In Der unfer Schöpfer ift, Dein Sohn

ner schwachbeit - Gott!

6. Doch hattest du fein wort, Judaa! nicht bewahret. Durch wunder wird bir nun Dein retter Ermache! werde licht! offenbaret. Er fommt! erlofung fommt Mit thm; und doch ist er Selbst seinen brubern fremd!

7. Er lehrt: sie hören's nicht! Thut wunder: fie verstehen Nicht feines armes traft! Er fpricht: und lahme geben! Er ruhrt die blinben an! Die blinden fehn bas licht! Und boch erfennt fein boll Den welt=

erretter nicht!

R. Er fpricht: ber fieche hebt Gein bett auf; und der taube Bernimmt ibn; todte felbft Erwectt er aus dem stanbe. Bom grabe tommen fie Seranf, und febn bas licht; Und bennoch kennt sein volk Den welterret= ter nicht!

9. Bald aber werden ihn Die bei: den felbst ertennen; Bald werden fie voll lust Thu ihren Heiland nennen. Roch ist er unwerth; noch Boll fcmergen; noch entehrt; Geplagt noch; mit ber laft Der funde noch beschwert.

10. Lobsingt! nun ist er schon Bum Golgatha gegangen. Lobfingt! min hat er icon Um holz, ein fluch, gehangen. Lobsingt! wir sind verfohnt! Er hat das werk der macht,

Der liebe schwerstes wert, Er bat's, er bat's pollbracht!

11. Der tod hat keine macht An ibm; er ift erstanden! Erlost find wir mit ihm, D tod, aus beinen feine feligkeit Mit allen ihren banden! Die funder find mit Gott ben, Goll feinen himmel haben. Durch Jefu blut verfohnt; Richt kinder mehr des zorns; Sie find mit

Gott verfohnt.

12. Er fuhr jum himmel auf; Gob scines Guiftes gaben Unf seine will ich, ba bein Sohn selbst ftirbt sengen and; Und thre wander baben Und mir ein ewig heil erwirkt,

ift menfch geworden; herab zur Den gogendienst gestürzt, Die fim Inechtsgestalt Erniedrigt, bis jum stre welt verklart, Und une ben tod' Ermiedrigt; und bennoch In fei- weg bes lichts, Den weg zu Gott gelebrt.

13. Wo find die götter nun, Die tempel, bie altare? Bo find fie? finget! bantt! Bringt Gott dem Bater ehre! Bringt ehre feinem Sohn! Er hat's er hat's gethan, Der liebe größtes wert ! Der erdfreis bet' thn an!

Mel. Ermuntre bich, mein.

182. Also hat Gott die welt geehret, Daß er felbft feinen Gohn ihr giebt! Das preife, wer es boret ! Sie bet'ihn voll erstaunen au! Go viel hat Gott für fie gethan! Der Sohn hat felbst fein leben Bum opfer dargegeben.

2. Ach, wer hat einen vaterfinn, Und giebt fogar für funber Gein find zu ihrer rettung hin, Das liebste seiner finder? Und so liebt Gott und! brunftiger Rann feine liebe fenn; benn er Giebt frevlern, giebt verlornen Gelbft feinen Gins

gebornen.

3. Warum? daß burch fein beilig blut Gereinigt, Gottes erde Kin den, der mabre bufe thut, Des bimmels vorhof werbe; Daß er, wenn er recht glaubt, und feit Gic auf bes Sohnes tob verläßt, Gott wieder gnadig sehe, Und nicht verloren gehe.

4. Durch ihn befrept von aller fould, Berfohnt durch feine leiden, Genießt er seiner vaterhuld Und feines Beiftes freuden. Er foll auch fraft, jufriedenheit, Und troft, und feine feligkeit Mit allen ihren ga-5. Wer kann dieß wiffen, Gott,

und boch Dir fühllos widerstreben ? So hoch geliebt fenn, und bennoch Sich weigern, bir ju leben ? Ach, Rict beine fieb' empfinden: Wie 'die fould an uns verlornen fcaafen bir ich meine funben!

6. D, welch ein graul! wie werth, ton bir Dit jeber plag' auf erben, Mit jeder strafe qualen, bier Und bert geracht gn werben! Der funber, Gott, entsethe fich! Ach, herr, begnadige doch mich Durch beines Sohnes Mit idmerken einem neuen bergen!

7. 3a, benge mich, bamit ich nicht Muf ftrafen ftrafen banfe; nicht bein beiliges gericht In funben mich ergreife! 3ch bebe; nimm bich meiner an, Weil ich mich felbft nicht retten fann! Lag mir bein beil nicht rauben; Gieb mir den wahren

glauben!

8. 3ch kitt' and, um gewiß ju fern, Daß ich ben glauben habe, Um eifer, dir mich gang zu weihn, Um beines Geiftes gabe! Wie tountest bu, da dy mir icon Den Sohn ge foenft haft, beinen Cohn, Richt immer mein gedenken. Mit ihm nicht

elles fcenten?

9. 3ch hoff es, Sott, voll gu-versicht; 3ch will bas bole hassen. 3ch halt' ihn fest, und lass ihn nicht; Eo tannst du mich nicht laffen; Durch ibn, o Bater, bin ich bein; Und emig, ewig will ich's sevn, Will beinen willen üben, Dich über alles lieben.

Mel. O liebster Jesu, was. 183. uns beinen Cohn MQ ! gegeben. wer fann beine bulb genug erheben? Bie feben wir in jedem beiner werte Der gnade . Ift nicht für unsern wunsch zu boch;

Rarfe!

2. Dein elaner Sobn Kirbt für Me menschenkinder; Der Heiligste Seligfte begiebt fich feiner freuden, mit und zu leiden.

Nicht burftest strafen.

4. Bas ift ber menfc, bas bu an ihn gedenfest, Und beinen Sohn ihm jum Berfohner fconteft? Bas ift an mir, was haben, Gott, wir alle, Das dir gefalle?

5. D welche tiefe beiner menfchenliebe! Ber faft, o Gott, die große beiner licbe? D bu thust mehr, und wieder zu erboben, Als wir ver

steben!

6. Ad, lehre beine hulb mid recht ertennen; Boll zuverficht bich met nen Bater nennen; Und jum gehorfam dir mein ganges leben Mit luft ergeben l

7. Dein eigner Sohn ist, Gott, für mich gestorben, Und bat baburch mir deine buld erworben. D gieb fie, Bater, ewig mir jum theile, Mir.

mir jum beile!

8. Dein fricbe wohne ftete in meinem herzen, Und trofte mich ber des gewiffens fdmergen; Dein Beift fev mit mir, beinen guten

willen Tren zu erfüllen!

Mel. O Gott, mein Schöpfer.

184. Der du beschlossest, als bir schufft, Bu bir du schufft, Bu bir und zu erheben, Und noch und tiefe gefallne rufft, Kur bich, o Gott, au leben: Du willft, wir follen felig Und ewig, ewig follen Bie sevn, beiner berrlichteit uns freun, Die wir, wenn wir nur wollen, Onrch dich genießen follen.

2. Das wolltest bu; das willft bu noch. Und ift bein himmet offen, Du heißest felbft ibn hoffen. Geloct durch freuden dieser zeit, Goll, Berr, dein menfch hier ringen, Bur wonne titt an die ftatt ber funder; Der der unfterblichleit, Bu dir empor gu dringen: Mit bir foll's ibm gelingenl

3. Mit dir foll's ihm gelingen, 3. Er wird das opferlamm für dich Bu febn in beinen werten, Und We fünden. Er trägt der strafen zu noch bob rer weisheit sich Durch we, den fie entzünden, Dag du ihren glanz zu staten; In sernen, wie fo groß du bift, Ble beilig und erhaben, Berr, beine macht und weisheit ift, Welch einen fcan von gaben Won deiner huld wir baben!

4. Wit dir foll's unseelingen, bier Dir ahnlich, Gott, zu werden; Int beiligfeit erneut von bir, Dein bilb und ruhm auf erben; Berr über jebe leibenichaft, Bu tampfen mit ben funben, Und, angethan mit beiner fraft, Gid felbft ju überwinden Und feinen bang gu fünden.

5. Belingen foll es ibm burch blch, In feiner mallfahrt geiten Onrch edler merte fanten fich Diel ernten gu bereiten. Nothleibenbe foll er erfreun; Was beil bringt, gern vollbringen; Ein lenchtend beviptel andern fevn, Die lafter an bezwingen. Wit bir foll's uns ge-

d. Wie groß ift beine gnade boch! Wie herritch! viele freuden Biebft bu icon bier, und willft uns usch Dein ewig reich bescheiden. Bir fielen; boch erlofteft bu Die abgefallnen finber, Gabft beinen Sohn, und riefft uns gu : Steht auf, erlofte funder! Gevo wieber meine finder!

7. 3d fühle, Gott, mein herz in mir Boll bober freude beben. 2Ber gleichet, o Erbarmer, bir ? Wer tann, wie bu, vergeben? Gott, ich erstaune! bir will ich Frohloden; dir lobfingen! Dir jauchgen! leben bir! und mich Dir gang jum opfer bringen! Dir, ewig, Gott, lobjingen!

Nach dem 24. Pfalm.

Mel. Gey lob und ehr bem. 185. Die erb' ift, Icht Chrifte, bein! Dein, wer auf erden wohnet. Dein muffe fich ber himmel frem; Dein, mer anferden molt; Dein arm regieret und erhalt Die weit, die du beherrscheft.

2. Wen nimmit bu an 7 wen sal left du Bum polle der erloften ? Ben eignest du bein leiben ju? ABer bar fic beiner troften? Der, ber an bit o Seiland, fich Belehrt, und glau big wird, und bich Ale feinen herri verebret:

3. Und wer, gereinigt durch beit blut, tliifdulbig lebt ; ju üben, ABai Gott will, frebet; und nicht that Was bofe lufte lieben; Wer fromn ift, mandelt, wie er glandt, Eld teine miffethat erlaubt, Getreu be:

anade Gottes:

4. Wer, auch nmringt mit let ben, gern Erfüllet feln verlangen Der wird ben fegen feines herri In vollem maaf empfangen; Der macht er seiner berrschaft werth Der ift fein erbe; ber gebort Bun

potte ber erlösten.

5. Rommt, fünder, fommt fi Jefn reich; Ronnut, eilt, ibm p begegnen! Empfangt ben Ronig er will ench Bergeben, will ench feg nen! Wer, ftagt ibr, ift ber herr! -- der Gobn! Der himmel himme ift fein thron! Gein fustritt ift bi erbe!

6. Rommt willig, willig in feit reich! Kommit, eilt, ihm ju begeg nen! Empfangt ben Ronig, er mil euch Mit feinem himmel fegnen Wer, fragt ibr, diefer Konig fen-Der Sohn, ber, feinem bund tren, Den bimmel giebt ben from

men!

Mel. Belober sepft du, Jesu. 186. Der Gerr ift Gott! bei Shrifti mittlertod, Der uns mi Gott verfohnet hat, War feines nur Erfdaffnen that. Der Berr if Gett!

2. Der herr ift Gott! ber herr if Gott! Er bezwang den em'gen teb; Er fam von seines himmels threa. Mis er erniedrigt ward, der Cobn.

Indoë ashbód desC

be herr! Ewig, ewig ift anch er! In beten selbst die engel an, Dem Esbne Gottes unterthan, Wenn er achent!

4. Er sprach: ba ging die welt hervor; Wonnevoll stieg sie empor! Roch spricht er: und sie eilet fort auf ibrer babn, nach seinem wort! Sclobt fen Gott!

5. Er spricht; und schafft jum beiligthum Gich erlofte feelen um! Die fünder, die fich gang ihm weihn,

Macht alle Gott gerecht und rein Durch Christi blut! 6. Vor Gott! durch Christi blut! o heil! O du meines Mittlers beil! Cinft folummr' ich auch,

Ginft ruft mein

herr und Gott auch mich! Gelobt fen Gott!

und erbe dich!

Mel. Von Gott will ich nicht. Erhebt ben herrn, ibr frommen! Er halt,

was er verspricht. Der Beiland ift getommen; Der voller troft und licht. Gott, ber une nicht verftoft, hat und jum beil und leben Gelbst feinen Cobn gegeben; Durch ihn find wir erloft.

2. Erloft! o welche anade hat uns ber Gerr ertheilt! Wicaron mar un: fer schade! Er hat ihn uns geheilt. Cein rath ift munderbar! Bom fluch uns, vom verderben Uns rettung gu

erwerben, Gab Gottes Cohn fich bar.

3. Er tam gn und auf erben In ermer fuechtegestalt. Voll mube, voll beschwerden War hier sein aufenthalt. Der ihm gegeb'nen macht Enthielt' er sich mit frenden; Und bat burch schwere leiden Gein großes

vert polibracht. 4. Er hat's vollbracht! obringet

Mott enern lobgefang! Erlofte menicen, finget Dem Mittler ewig dant! **Bo** niemand helsen sann, Da hilft

hr herr and gnaben; Seilt un:

3. Gott ift ber herr! Gott ift frer feele fchaben, Dnehmt ibn glam big an!

5. Du freund ber menfchentinber,

Berwirf und, Jesu, nicht! Dein name, Seil ber fünder, 3ft unfre anvernicht; Drum tommen wir au

dir. Entreiß und allen funden; Silf gluctlich überwinden: Denn dein o Herr, find wir!

6. Bev dir fteht unfer leben. Bu unferm ew'gen beil Saft bu bich bingegeben: Gieb und am himmel theil ! Lağund dir folgfam fenn! Was kann und, herr, danu fehlen? Dann wer-

den unsre seelen Sich Gottes ewia freun.

Mel. Ein Camm gebe bin, 188. Lob, chre, preis und dant

leben! Preismurdig bift bu fur und für! Wer kann dich gnug erheben?

Ch' noch die welt ward, marft bu fcon, Groß, herrlich, und bes Soch-

ften Gohn, Gin erbe feiner ehre. Dein ift bas reich, die herrlichfeit, Und du beherrscheft weit und breit

Der freaturen becre. 2. Dein find fie; benn burch wes fen fraft Bard himmel, meer und

erde? Wer hat das leben uns verschafft? Wer sprach jum engel: werde! Du bift das wort, durch welches Gott Der gangen welt zu fenn gebot:

Du bift's, der alles traget, Bas fichtbar und unfichtbar ift, Bas erd' und himmel in fich schlieft, Und

was im meer lich reaet. 3. Und dennoch bist du, uns zu

ant', In diese welt getommen; Saft millig unfer fleisch und blut, D Beiland, angenommen. Ans ber erschrecklichsten gefahr Bu retten, was verloren war, Wardst du ein fluch auf erben. Dhuld, die fonft nichts gleiches hat! Du ftarbft fur unfre miffethat, Gin Seiland und an

werden.

4. Du marbft es und; und bift es noch Jest auf der himmel throne

Rimmft liebreich weg der funde joch der ungerechtigfeit. Mit ihrem schnoden lobne; Suchst, bie ihr bienen, ju befrenn; Befcwer-ter bergen troft ju fenn, Ift beines bergens frende. Du giebit ben miden feelen ruh'; Und wer bich liebt, ben ftarteft bu, Daß nichts ihn von bir libeide.

5. Du hörst der deinigen gebet, Und endest thre plage. Du bleibst, bis zeit und welt vergeht, Ben uns noch dlle tage. Wir find nunmehr bein eigenthum. Herr, bir fer ewig bant und ruhm Für alle beine liebe! Dir geb' ich mich zu eigen bin; Gieb, daß ich mich, so lang' ich bin, In beinem lobe übe!

Mel. Sey lob und ehr dem.

3ch preise bich, und finge bir, Berfohner aller funder! Du, mein Erbarmer, haifft auch mir, Du toderüberwinder ! Schon janchete dein und unfer feind: Gott fep nicht mehr des menfcon freund; Auch Adam fep gefallen!

2. Wir waren unfere rubme beraubt, Bermunbet und voll beulen; Md! frant vom fuße bis auf s haupt, Und niemand fonnt' und beilen. On famft und machteft und gefund ; Dir, dir frohloce berg und mund! Dir

jauchze der erlöfte!

3. Du hast une, herr, gewaltiglich Der bolle finsternissen, Saft, meinem untergange mich Durch beinen tob entriffen. Ihr heiligen, fein eigenthum, Erhebt, befinget feinen rubm, Die allmacht feiner

liebe!

4. Der herr hat und den tod gedroht: Doch wollt' er auch vergeben. Gefallen hat er nicht am tod': Er hat nur luft am leben. Erfchrecklich ift ber jorn des herrn! Doch glanbet nur, er rettet-gern, Und seine gnad' Ist ewig!

5. Die ihr noch nicht geheiligt send, Mody lieger im verberfen, Entflicht

Ad! warun wollt ihr fterben? Es fommt bie ftunde bes gerichte. Erobt nicht, fagt nicht: wir furchten nichts, Den tod nicht, nicht die hölle.

6. Wenn ener eitles glad ente fleucht, (Ad)! was ist dieses leben ?) Wenn Gottes jorn nicht mehr verzendt: Wie werdet ihr erbebent Daß ihr durch fein gefühl noch wift,

Wie furchtbar er ben fundern ift. Das banfet feiner langmuth.

7. Gott ift bereit, ench in vergeibn : --Erwille; doch nur auf erden. Marum wollt the verworfen scon, Und tonnt errettet werben? Ach! fiebt ihm, eh' noch fein gericht herbenfommt, eh' fein angeficht Gich ewig

von ench febret.

8. Ich preise, Bater, froh, wie bich, Die liebe beines Sohnes! Einft führe (fommt ber richter) mich 3ur rechten feines thrones! hier nimm dich meiner schwachheit an, Damit ich nie von beiner bahu Bur funde mich verirre!

9. Ift gleich ber turgen prufung zeit Voll mühe, voll beschwer-Wie furg ift meines glaus den: bens streit! Goll ich nicht selig werden? Es wartet mein ein himmlisch hand; Dn zeuchst mein irdisch fleid mir aus, Und gurteft mich mit

freuden.

Wenn ich bes todes ftille 10. nacht Ginit ausgeschlummert habe. Dann geh' ich, Gott, burch beine macht, Verklart aus meinem grabe. Dann ruhm' ich in der ewigfeit, Zur unvergänglichkeit erneut, Dich, Ba. ter! dich, Berfohner!

In eigner Melodie.

Gedante, ber und leben giebt, Belch fers nere giebt, Belch Berg vers, mag bich andzudenten! Alfo bat Gott die welt geliebt, Und seinen Sohn zu schenken.

2. Soch über die vernnuft erhöbt, Umringt mit beilgen finferniffen.

bn Gottes maieftat, Und nein gewiffen.

en; Und doch kann ich der

es opfere Jefn nicht ergrunnu mein berg empfinben. Thrift Nicht tam, um meine funben! m tragen. Richt Gott und

fe Christi wort nicht Gottes So werd' ich ewig irren schenken! Und, wer Gott ift, und, ) hin Und werden foll, nicht

oll mir tein frecher fpotter Ich fühle seine gottlichkeit,

Ite fest am glauben. Des Sohnes Gottes eigen- gleich vergeht. Durch ibn bes em'gen lebens

r giebt mir feinen Geift, bas m guten werfen.

So lang' ich seinen willen bl' ich eine fraft des herrn, mede fried' and ruhe.

So weiß ich, daß er mein ge- bev mit ift rub'!

er fich jum gericht erhebt, 3m ibn schauen werde.

Rann unfre lieb' im alauben ir den, der so und liebt, creal= zigfeit! Dieß ist die lieb', o Gott, ju

14. Erfülle mid mit bantbarteit. So oft ich beinen namen nenne; d tann der sonne wunder Und hilf, daß ich dich allezeit Eren Roch ihren ban und lauf vor der welt betenne!

15. Goll ich vielleicht and wurdie icht Und ihre warm' empfin: fenn, ilm beinetwillen fcmach gu leiden: Co laf mich feine fcmach io tann mein geift ben boben noch pein Bon beiner liebe icheiben.

16. Und foll ich, Gott, nicht für llein bas Gottliche ber that, und fur Des glaubens freudigfeit empfinben: Go wirt' er boch fein Simm mir den troft, daß werf in mir, Und reinige mich von

17. hat Gott und feinen Cobn rlofer ist: So werd' ich angst- geschentt: (So laß mich noch im tobe benten,) Wie follt' und ber, ber ihn uns fcentt', Mit ihm nicht alles

Mel. Wer nur den lieben.

3ch habe nun ben grund gefunden, Der meinen 19L tein! biefen troft ber driften= anter ewig balt. Und wo? in meines Jefu munden! Da lag er vor der zeit ber welt, Der grund, ber unbeweg: lich fteht, Wenn erb' und bimmel

2. Es ift fein ewiges erbarmen, Dieß bin ich; und bieß ist mein Das allen unfern schaden heilt, Auf den ich leb' und sterbe. Wodurch er mir mit offnen armen, r giebt mir feinen Beift, das Mich an befrepn, entgegen eilt, Daran wir feine liebe mer- Well ihm fein herz por mitleib id bildet und durch seine hand bricht, Wir fommen ober fommen nicht.

3. Wir follen nicht verloren werlit einem reinen herzen thue: ben; Gott will, und foll geholfen fenn; Denn barum litt fein Gobn anf erden, Und nahm den himmel Und wenn mich meine funde fiegreich ein, Und rief burch feinen Und ich ju feinem trenze geift uns zu: Rommt ber zu mir!

Und thut, warum ich bete. 4. Dabgrund, welcher alle funden Ich, weiß, daß mein Erlofer Durch Chrifti tod verschlungen af ich, erwecket and ber erde, hat! Das beißet heil und hoffnung grunden! Dier findet fein verdam-men ftatt, Weil Jefu blut beständig fcrent: Barmbergiafeit! barmber-

4. An diesen ruf will ich nes ein wort von herzen halten, denten, Will ibm mit freudig:

## Bon den Anstalten Gottes

Telt vertrann: Und wenn mich meine funden tranten, Getroft auf melnen Bater schaim. Da find' ich ja zu aller zeit Unendliche barmberria-

IOR

zigleit.

6. Wird alles andre mir entriffen, Bas feel und leib erquicen kann; Mus ich der erde frenden missen; Nimmt anch kein freund sich meiner an! Ich habe, was mich mehr er-frent, Ben Gott, ben Gott barmher-

7. Wenn ich in meinem laufe gleite, Demuthigt feine gnade mich; Ermuntert mich zu neuem streite, Und untersnist mich väterlich, Und wenn mir fein gefet auch drant, Er= wart' ich boch barmbergigfeit.

8. Gott giebt jur tugenb luft mi starte; Doch flebt die funde stets mir an. 3ch habe feine folche werte. Mit benen ich mich retten fann. 3ch rahme bloß mich hocherfrent Der hoffnung auf barmberzigfeit.

9. Es gehe mir nach feinan wil len! In angft und trubfal wirb et mich Mit feines Geiftes troft erfit Er hilft gewiß und vaterlich; Er ift (bas glaub' ich hocherfreut)

Ein helfer voll barmberzigfeit. 10. Auf diesen felfen will ich banen, Go lang' ich bier fein pilget bin. Im tode will ich ihm vertranen, Der führt vor seinen thron mich bim Mein heil vollendet nach der zeit Des Ewigen barmbergigfeit.

VIII. Von den Vorbereitungen und Anstalten Gottes, feit dem Ralle, zur Erlofung ber Menschen. nach der Geschichte der heiligen Schrift.

Die vornehmften und alteften Anftalten Gottes gur Eribe fung der Sunder feit dem Kalle ber erften Menfchen find feme Berheißungen eines allgemeinen Erlofers und bie oftmalige Ernenerung berfelben lange bor beffen Erfcheie . nung; die Erhaltung Moab und leiner Familie in der Sandfluth; der Beruf Abrahams und feiner Nachtoms men ju Gottes besonderm Bolfe; das Gefet Mofis: und die Regierung aller Schicffale und Begebenheiten bes jubifden Boltes gur Borbereitung und Ginfabrung einer vollkommnen und allgemeinen Acligion unter den Menschen.

Mel. Berr Jesu Christ, du. urch Adams funde fam ber tob Unf

alle feine tinder. 2. Mit welchen graneln, Gott, Befer felen anch, wie er, o Gott, enrecibt Sich jeber nun anf er Und fanber zengen fünder. Wie den; Bestimmt zuwor zur felize

unrein ift, mie ftrafbar nun, 23as wir begehren, was wir thun, Durch unfern hang gum bofen!

telt, Beftimmt, dein ruhm ju wer: ben! Wie elend ift, wer's auch nicht mubt! Wie frank vom fuße bis mm baupt! Ach, welch ein flav des eiters!

3. Coll Abams fündiges gefchlecht Berioren im verberben, Zumguten immer niehr geschwächt, Wie bu gebrobt haft, fterben? Ift feine ret-ting? follen wir Berworfen werden, Bott, von bir? Du bift ja unfer Schopfer!

4. Ach! unfer vater mard verfibrt Durch satans neid zum falle; Und dieser morber triumphirt, Dağ wir nun sterben, alle! Ach alle, Bott, der feligfeit Beraubt und elend in der zeit, Und elend nach dem tode.

5. 3ch will, (erscholl's), ich will mich bir Fur fie jum opfer geben! Gieb mir bie funber; gieb fie mir; Lag Abams finder leben! Erbarnie der verführten dich; Lag dei= ner gnade große mich Un ihnen offen-

6. 3ch will sie retten, (sprach ber Cohn,) Dem tobe sie entreißen! Du gabst und ihm, bu haft und richter sev. son, Bom fall an, ihn verheißen. 5. Auch Ent dunkel und im schatten erit, Doch immer heller fagst und lebrit

Du's Ifraels geschlechte.
7. Der erfte sunder schon vermbm Der gnade faufte stimme; Roch mehr vernahm dein Abraham noch nicht. Die gnadenvolle stimme; Noch hele swie scholl fie, herr, Dem letten der mopheten!

Der helfer eilt zu belfen kn; O daß es Salem mußte! Racht bahn! macht bahn! fo ſo tift umber Der berold in der Macht eben hugel, berg' mb feld; Bald wird der heiand aller welt, Der heiden troster= verbrecher. Meineu!

Mel. tiun danket alle Gott. 193. Lernt, menschen, wie gerecht Der herr ift, wenn verbrecher Der langmuth ruf verschmahn; Die furchtbar ! welch ein racher! Lernt auch zugleich, wie er So ant und iconend ift, Und

feine gnade felbit Im ftrafen nicht vergißt.

2. Der menich in Chen fallt; Der fluch trifft nun die erde. Gott icont. daß sein geschlecht Mit ihm erhalten werde. Doch Cain bagt, entflammt Bon eifersucht und wuth, Den bruber, und vergießt Des frommen Abels blut.

3. Der brudermorder bebt : Gott schont und trägt den funder, Der feinen frieden bat; Gin graul felbit seiner kinder. Und dennoch freveln die Mit größrer wuth, als er; Und immer, immer wird Des übertretens mehr.

4. Bie wogen, die der fturm Emport zu toben, ichaumen Gie ubertretung aus, Bithort von eiteln traumen, Daß fur die fterblichen Gewalt und schwelgeren Und wollust recht, und Gott Nicht herr noch

5. Auch dein geschlecht, o Seth, In beinen spatern findern, Bergist gefes und recht, Veritrickt mit fres chen fundern. Der bosheit ftrom, der nun Aus allen ufern bricht, Schwillt immer hoher an; Doch richtet Gott

6. Ach, wie sie frevel stets Auf kr Moses; herrlicher Dein David; neue frevel hanfen! Wird nicht der Herr nun bald Der rache blig ergrei= fen? Noch hundert jahr' und mehr Ruft er den fundern ju: Befehrt, befehrt euch! Gott. Wo ift ein Gott. wie du?

7. Der fromme Noah ruftel Er fleht! mit bohngelachter Bers folget ihn der trop Unbeugsamer Vollbracht wird nuu der bau, Der ihn erhalten joll

Web'thnen! benn nun tst Ihr maak der bosheit voll.

Die tiefe ftromt empor: Bom himmel furgen meere Aus allen wolfen ber Auf ber verächter Aus thalern fluchten fie Bu fteiler berge boh'n. Wohin fie Alehn, verfolgt Sein meer sie; sie

vergebn. 9. So furchtbar ist ber Serr! So beilig, sold ein rächer! So wird fein erdfreis rein Bom frevel ber verbrecher. Doch er gebenket nun

In gnaden feiner welt, Die, Roah! Bott für dich Und dein geschlecht erbalt.

Dem Gnabigen zu ehren. Die erde, und fend Gerecht, und thut, was et fcmur nun Gott, Richt wieder gu gerftoren. In seinen wolfen stralt Der zenge, daß er schwur Und gnabe, ten's; ach! Dem Bater hall's fein ficherheit Und segen ber natur.

11. Bergeft es, bruder, nicht; Micht feiner rache ftrafen, Die fie den hetrn. eine gange welt In ihren freuden trafen. Bergeft es, bruder, nicht, Bom mahn, vom fchreden, vom be Bie Gott fo gnadig ift, Und fei- trug. Gie opfern, knien und beten nes bundes felbst Im gorne nicht an, Obgleich nicht Einer belfen pergist.

Mel. Vor beinen thron tret.

lichte, Gott, vergessen bich, Bergef- mehr, nicht mehr bein recht. fen, wer ihr Schopfer ift, Daß du 12. Wo war in bieler thr Herr und Richter bist!

Erhellt durch deines wortes licht: leicht, Wie du nun ruhmeft, Gott Noch fagen wir in finsterniß. Won erreicht? teiner mahrheit, Gott, gewiß.

gemalt. brang Verstummet beines ruhms vaterland! gefana.

wer sie erschuf;

5. Ob and dein eifer fic erbest Und fchilt, baf erb' und himmel bebt, Daß schnell und schreelich untergebn, Die bich vergeffen ober

fomalin. 6. Die finthen brausen weit umber, In oft und west ift alles meer. Die fluth, ein allgemeines grab, Sturgt in die tiefen sie hinab.

7. Das horten Roabs entel ans Sohn, wie bu furchtbar bift, und fahn Die trummer beines gornes weit Umber auf ihrer welt gerstreut.

ş

Ť

8. Erfennt ibn, (fprach ber vater,) ehrt Den mächtigen, ber so zer 10. Gein opferbank flammt auf, ftort! Sabt feinen anbern Gott. gebeut!

9. Und Sohn und Enfel bot donner nach! Sie hörten teinen fturm von fern, Und bald vergafen

10. Der goten haben fle genug fann.

11. Dutch zwietracht und durch ftoly gerfireut, Durch aller lafter 194. Die leicht verirren graul entweiht, Kennt ihr verwis-menschen sich Bom bertes geschlecht Dich, Gott, nicht

12. Wo war in dieser neuen nacht, Wo, o vernunft, nun beim 3 2. Ach! hattest bu die erbe nicht macht? Wo beine starte, bie

13. D, dir fen bant, fen preis. 3. Bald taufcht die menschen daß wir Gin helles licht febn, lich fold, und bald Der lufte muthende von dir! Daß Abram beinen ruf. Bor irbifcher begierden verftand: Geh' aus, und ftench bei 14. Preis bir! baß, wer, w

4. Cie gehn dahin, vertennen bich; Abram glaubt, Wie er, gehorde Etheben und vergottern fich. Caub und glaubig bleibt, Beil bu, Begen deiner werke ruf, Bergessen sie, Gott, wahrhaftig bist, Durch fe nen saamen killy ist.

. Mel. Werde munter, mein. 195. Ja, burch glauben und schmerzen Ueber seinen eignen wertrauen Bin ich sohn! Doch, er hort in seinem meines glucks gewiß; Wandle froh herzen Gottes stimm': ich bin bein and oline granen Auch in nacht und lobn! Er entschließt fich, geht, erhebt nanen beischt, Ift mein führer, ber lebt! Der ihn gab, verlangt fein lenicht tauscht; Und auf allen sci- ben; Bas er nimmt, kann er auch nen wegen Bartet meiner beil und geben.

Er fein gnadig wort erfüllt. Er ist weiß. Abrams prüfung ist vollmichtig; er ist weise; Wie ein vater, tommen; Groß und herrlich auch gnt und mild! Alles, was er mir ge- ber preis. beut, Dient zu meiner feligfeit; Und bein fofild Und bein lohn, ift gang id weiß, daß er ans gute Nur, was erfüllt.

fdaden fann, verbiete.

3. Rann ich's auch nicht über: fcanen, Wie er mich begluden wirb: Will ich bennoch bem vertrauen, Der nicht irren fann noch tert. Spricht er: folge! will ich ehn, Und auf seinen pfad nur sehn, Anhig und in heitrer stille; Weiß ich nur: es ist sein wille.

folgen, and ich will auch gern Bur groß! so herrlich! das erhebt, bas erleugning mich entschließen; Denn preiset! ich fenne meinen herrn. Schmerzth fev es, ober fcwer, Bas er fo- thaten feiner starte! Preift feine bet, fodert er Doch nur, (und dieß macht! preift feine wunderwerte! uns mich troften,) Was er will, ju Des bantes freude ftrom' in alle fee-

meinem besten.

5. Nacht verhill' ihn: bennoch Heibet Gott mir auch unfichtbar licht. Braham hat ihm geglanbet, Und in seinem lichte, Vor seinem segenmitvoller zuversicht. Gott befiehlt: vollen angesichte; Denkt seiner wilas bein bans! Und fein Abra- macht; ber munder eures hortes. lam geht aus; hin, wohin sein wort Der herrlichen erfüllung seines wor ha sandte, In ein land, das er nicht tes! hante.

in; doch fern! Dennoch follt' er werben. bem herrn Opfern biefes fekerbert.

7. Ach! wer fühlt nicht Abrams Gott, ber mein ver- Schon die band, und benft: Gott

8. Ja, der herr ift's, bet bie 2. Immer bat gu feinem preise frommen Aus ber angft gn reißen Gottes wort: ich bin Groß und herrlich warb sein name, Und ber voller heil sein

faame.

Nach dem 105. Pfalm, v. 1:23.

In eigner Melodie.

196. Rühmt, driften, euren liebern, Den herrn, vor allen menfchen, euren brildern! Daß er fich 4. Will er opfer: finder muffen immerdar als Gott beweifet! Go

2. Singt, ruhmt ihu! lobt bie len, Die ihn allein ju ihrem beile

måblen!

3. Gehorcht ihm, wandelt gern

mte. 4. D Abrahams geschlecht, o 6. Er verheift ihm heil und Jacobs saame, Preis ihn! wie groß ire, Erben, zahllos wie der fand mard unter dir fein name! Er wolls u den nfern feiner meere, Und der te, (glaub' an ihn!) von dir auf ir-Emander land. Gerrlich ist der den Vor andern volkern angebetet

dem Herrn Opfern dieses se: 5. Der Herr gebenkt des eides ins erben; Isaac, sein Cohn, soll seines mundes; Der Herr gebenket ewis seines bundes. Er will willit bu an feinen Gobn nur glauben,) Dein Gott noch fenn, und will es

emia bleiben.

6. Sein bund, mit Abraham für hich errichtet, Ift felbst durch deine funden nicht zernichtet. Er schwirt Un Jacob, gab ibn feinem fnechte Bum ewigen unwandelbaren rechte.

7. Als feiner finder wenig nur noch waren, Schwur er: bieg Canaan, (bu follft erfahren, Bie tren ich bin!) bieß land voll frecher fine der, Dief geb' ich dir jum erbe dei-

ner kinder!

8. Sier follen fie, wenn ihre zeit tommt, wohnen; Mein volt, ein licht für alle nationen! Er (prach's! und immer folgten fcup und fegen, Ibm, wie ben vatern nach, auf feinen megen.

9. Jehova war mit feinen aus: ermablten, Und rachte sie an allen, die sie qualten. Selbst fürsten straft er oft um ihrentwillen, Um feinen

bund an ihnen zu erfüllen.

10. Er liebt', und schüßte Jacob, feine finder; Doch sie, nicht all' ihm abnlich, waren funder. best rer bruder ward vertauft von ibnen, Geraubt bem vater, ale ein knecht zu dienen.

11. Wie Gott auch frevel felbst sum beile wendet! Er ward ein Inecht; von Gott voraus gesendet, um ihres vaters, um der bruder willen, Um Gottes bund an ihnen

au erfüllen.

Da fesselte den jungling Plavisch eisen, Bis, seines lebens unschuld zu beweisen, Im ferker felbst ber Gerr durch ihn erklärte, Bas fein geficht Aegoptens fonig lebrte.

13. Und der zerbrach des teufchen junglings bande, Macht ihn gum beren in feinem haus und lande. Er, Joseph, gab dem volle Sams gefețe; Eiu herrscher über seines loniya schibe.

14. Und Jacob und fein baus u bin und wohnte. Im lande Gofer wie ein Bater schonte Gott fein wolfe, das, weil sein schirm fie dect Wuche, machtig ward, und feit feinde schrectte.

15. Die palme wächst, von ke nem fturm entblattert, Der, wie branft, ihr feinen zweig zerschme tert, Wenn Gott will, daß fie mad fen foll; lobfinget, Dag Gott fel wort erfüllt! lobfingt! lobfinget!

Mach bem 105. Pfalm, v. 24 4 In derfelben Melodie.

Mur nie verzagt, wen euch nur Gott, if frommen, Bum volle hat ermab und angenommen! Wie druckt

Pharao nicht Jacobs erben! Un boch vermocht' er's nie, fie zu ver derben.

2. Er hoffte, daß fle unter ihre burden In feinem flavendien erliegen wurden; Bu furchtfan offenbar fie zu befampfen; En schlossen, sie durch bart' und lift a

bampfen.

3. Da fandte, Mofes! bich be Gott ber gotter Bum racher ibre trubfal, ihrem retter. ' Wie furch bar warst bu in Aegoptens reiche Durch wunder, burch verderbenvoll zeichen!

4. Dein Gott rief über fie be finsternissen. Aegyptens söhnen war ber tag entriffen ; Doch Pharao blie granfam, und vermehrte Die laite noch, womit er sie beschwerte.

5. Blut murden quell und ftros und see, ju todten Der fische beer auch wimmelten nun froten My fein geheiß durch Pharaons geind ther, Bu plagen und zu beugen be verbrecher.

6. Gott gab Megopten horniffe zum raube; Auch wuchsen plage felbit aus feinem franbe; Auch frürst auf fie berab fein hagelwetter; Doc

7. Sein blit flog : bonner bralls in; hagelfluthen Bermifchten fich mit feiner ftralen ginthen; Und jebermeinfrod, jeder baum entblattert wurdig loben? Wer hat den herrn lig ba, entwurzelt, zweiglos und erfomettert.

8. Roch trost'- er Gott! ben: dredenheere fragen Des felbes res; jabliofe tafer frafen (Co tiote!) In gang Aegopten aller flu-

m früchte.

9. Furchtbare mitternacht für ben nerbrecher! Du fandteft ber den warger, Gottes racher! Ihm war som herrn geboten, ju verberben Begoptens erstgeburt, bes fonige atien.

10. Run trieb Aegopten Gottes wit: Sott führte Idun ihr berok ert beer und triumphirte. Da war, benlangen gug bes polts zu hemmen, Richt Ein gebrechlicher in seinen simmen.'

11. Go half ber herr um feines semens willen, Die welt mit feinem whene zu erfüllen! Er ichalt bas hilfmeer, und, durch ihn zerrissen, Bard's troden unter seines Jacobs

12. Die manern ftanb's umber mpor gethurmet. Ein fichrer meg für bie, die Gott beschirmet; Gin weites grab, als bie gethurmten affer Bufammen frürzten, jedem

ibrer haffer. tren ifbunfer Gott! ber berr gebachte Un feinen bund, ben amit Abram machte. Go wurder: will hat or fein volt geführet! Go beben die erwählten triumphiret!

· **Rech dem 106.** Psalm, v. 1:33. In berfelben Melodie.

**E**rhebt e der ster! Denn er ift freunds finfterniffen.

trofte Bograv bem racher, ihrem lich! er ift ein Erretter! Denn feine tren ist ewig, ewig währet Die huld des herrn dem voile, das ibu ebret!

> 2. Mer fann bie thaten Gottes je wurdig gung erhoben? Deil denen, die nach seinem wohlgefallen Sein recht bemabren, feine wege

wallen !

3. Ach! Jacobe finber thaten's bredlich wurden Gottes gornge- nicht, fie bachten Richt feiner wunber, um auf ihn ju achten; Nicht feiner buld; icon funbigten am meere, Am meere ber errettung, Jacobs beerc.

4. Doch führt er ficher fie burch grope waffer, Ale burch ein ebnes feld, und ihrem haffer Entrig er fie, alder fich feiner bente, Sich feines flegs, fich ihres blute icon frente.

5. Erhalten, glaubten fie an feine worte, Und lobten ihn und fangen ihrem horte: Doch bald entflohn bie munder feiner gute Aus ihrem noch zu finnlichen gemüthe.

6. Sein volt, ach! harrte nicht, ben aller gnade, Womit er's trug, bes ansgangs feiner pfabe; Und ungebulbig ließ es in ben muften

Des fleisches in Aegypten sich ge-Lusten.

7. Go reizt es ihn zum zorn: Gott aber horte Much ihr gebet voll murrens, und gewährte Dem volle fleisch genng, bis feine schaaren Bum überdruß mit fleisch gefattigt

waren. 8. Sie trotten Mosen, ihrer plas gen racher, Und ihre flagen wurden taalich frecher. Auch wollten sie auf Maron nicht mehr horen; Nicht beinen priefter, hoher Gott, verehren.

9. Wiel' fcmabten Mofen mit vermegnen jungen. Die erde racht' Dathan ward verschlungen, Herrn! Und sie begrub, durch Gottes jonn bantt, bantt bem gerriffen, Abirans rott in ihre

wo im wetter Gott fprach: habt bein Sinat Durch beinen bonne neben mir nicht andre gotter! Da bebt', und fie Dich, herr, im wet tangt'es vor dem gogen, sang ibm ter horten! lieder, Und fiel vor ihm, als feinem retter, nieder.

11. So ward ein stier, iber gras frift, nun fein gogs, Und Jacobs rnhm; so waren die gesete, Go Bott entweiht; vergeffen ihr erret: Und anfer mir ift niemand Gott 34

ter; Bergeffen und entehrt der Gott himmel und auf erden! der gotter!

burch Moavs tochter, Ans feinen finbern feines bunde rerachter. Schon muthete ber murger unter ihnen; Und doch ließ Gett noch fei-

uen jorn verfühnen.

13. O mas trug Mofes! welche schwere plagen! Daß er im eifer über ibre flagen, Womit fein immer murrend volt ihn qualte, Bey Maffa fewach ward, und aus mistraun feblte l

14. Go großer greel machten fie fich fculbig! herr, herr, Gott, gna= dig, schonend und geduldig, haft geschont um ihrer vater willen, Um beinen bund an ihnen zu ers 'fullen l

15. Du haft geschont; benmalle, Gott, auf erden, ABir follten durch bein volk gesegnet werden; Denn aus den vatern follte, (lobt den Sochften!) Den voltern beil erfcheinen; lobt den Sochften!

Mel. Sey lob und ehr dem.

199. Du hast den findern Jacobs nicht, Wie aros du bift, verborgen. Und leuch= tet. Bott, bein volles licht; Gie fahn nur feinen morgen. Nur schwach war felbft fein erfter fteal; Denn welch ein volt fann auf einmal Des mittage glanz crecapen?

2. Und e nie haells wurden dech Mithe Ifeaels geschlechte, Als duserbrachf ih: selavisch joch Durch

10. Auch gof das volt ein talb da, beines Mofes rechte; Als unterdi

3. Du fprachft, bein voll vol furcht vor dir Vernahm's : ich, deit erretter, Bin Gott! verehre nebei mir, Mein volt, nicht andre gotter 3ch bin's allein! ich bin bein Gott

4. Gedente, Jacob, was ich that 12. Auch wurden fie, verführt Dich aus Megoptens fetten, All Obarco bich untertrat, Mit ftarten arm ju retten. Bon gangem ber zen liebe mich, Und beinen nachster felbit ale dich; Denn ich bin beit

erloser!

5. Bas wiffen wir, wovon fi nicht Durch ihrer bilber ichatter Des erften unterrichtes licht In ib rer kindheit hatten ? Wowar, wi sie, ein volt, o herr, Das weiser war, das heiliger, Als Jacob werder fonnte?

6. Wir find nicht, (dant, o Gott fen dir!) Unimindige, nicht fnechte Doch weil wir's nicht find; sollter wir Berachten Jacobs rechte? Rich fehn, wie viel dein weiser rath Kü deiner menschen kindheit that, Di manner zu erziehen?

7. Gie waren David toftlicher, Als Ophirs reichste schäpe. Dan deun und preis sep bir, o Herr Für Israels gesetze! Daß die abgot teren nicht gang Bertilgte beinet namens glang: Das ift ihr ruhm

thr segen.

8. Das sie so viele funder nod And ihren tranmen weckten; Ber froaten fie fich gleich, fie doch I ihren freveln schreckten; Dag, wai ber menich fo ungern fühlt, das gewiffen fich erhielt: Das ift ibi ruhm, ihr fegen.

9. Dag bie, bie fich betehrten fich Linfrichtig bann betruiten Non die begradigt, nun auch die

ganzem bergen liebten ; fle, Des fie, burch ihren glauben rein, Froblocten, Gott, bein volt m fepu: Das ift ihr rubm, ihr

Mel. Wachet auf, ruft unc.

will altare haben, Und, Jacob, beines weihranche bant; Blut in feinem beiligthume, Und reinigun= en, fich gum ruhme Der fefte lauten lobgefang. Den dienft gebeut ber herr; Er, der ein Beije ift, Er!

Bur verfohnung Will fein gebot Der opfer tod; Das will Jehova, volf bes herrn! 2. Und bedarf Jehova gaben?

Bill er altar' und opfer haben, Und

weihrand, weil er durftig ift? Rann ibn , wie die heiben mahnen, Der bod' und farren blut verfohnen, Das bort im heiligthume fliept? Seg's nicht ben heiben nach; Das ware deine schmach, Wolf des bun-

bes! Du haft feln licht, Berfenn' es nicht; Bergiß nicht, was fein bienst dich lehrt.

3. Diese bildervolle lehre Durch priefter, opfer und altare hat bir Sehova felbit erfidrt. Suile war fie; fattenhulle Des hohern dienites, ben fein wille Bon mehr erleuch= teten begehrt. Jehova ift der Gerr; mitgen-ffen; Rur darum heischet er Jacobs Er ist gerecht; Der sünde necht Verdient den tod: das lebrt

:

ţ

•

į.

kin dienft. 4. Gunder find es werth, gu

perfohnet werden follen: Das lehrt ten. bes opferdicuftes geift. Danft, driften! preiset Gott! Denn Jofn Christi tod Ist das opjer, Das ihm

whoes enig gilt.

Mach dem 106. Pfalm, 8. 34:48. In eigner Melodie.

201. Lobjingt dem Kerrn, ben anabigen, bem trouen Ihm, ben fo fobe vertaugt, und gr erfrenen; Ihm, ber fo milb, fo reid Selbft Jehova fodert ift im belohnen, So andotg felbft in gaben, Bill priefter, bulden, im verschonen!

2. Geht, er beweist's an fun bern, wie an frommen. Saft bu et nicht von Ifrael vernommen, O voll ber driften? o mie viele fe ilder Rann er erlaffen, tann felbft freve

dulden!

3. Er thate! er schonte; bent ber voller fegen War Abraham ge lobt; bes fobnes wegen, Der und versöhnt hat, trägt er noch die fün: der, Wie vormals Ifraels grant volle finder.

4. Der Jordan war geflohn! és fall', ee falle Bom jauchgen Jacobs. vom trommetenhalle Das bobe Jericho, fo fouell zertrummert, All Gottes blig von feinem bonner schimmert!

5. Die flamme frag die ftabl und ihre guter. Bertilget fo (fprach Gott) die Cananiter! Und fie vertilgten nial; vermengt mit ihnen, Lernt' Ifrael balb ihren gogen bie neu, · 6. Sie wurden ihrer gränel nitgen- fen; Dem Baal ward

geopfert; blut vergeffen. Unfchulbig blut! auch fellachteten die funber Den goben Canaans felbit ibre finder.

7. Blutichulden ichrieen wider Doch Gott begehrt nicht fie jum racher; Und fie entheilighr verderben; Das lehtt bed. ten, wie ehebreder, Die Gott ge-wferdienstes geift. Das sie, wenn lobte trent, und übertraten Den fe glauben wollen, Durch ihn buad mit immer neuen missetha-

8. Sie wurden ihm ein gräul: fie zu beftrafen, Gab er zum ranbe fie ber gogen felaven, Die fie nicht malt, Für alle welt; Ein opfer, tobteten; in ihren friegen Lieg e die waffen ihrer haffer fiegen.

9. Bie fower, wie zahllos was Gott, fein Gott, gebentt anch fein; 'ren ihre plagen! Bie wurden fie Deun er hat ihn ermahlet. eegngftigt und zerfchlagen; Wie tief= gebennet fouft Gottes erb' und flegt Die mucht ber Ebomiter. Bu rennde, Und nun ein hohngelächter ibrer feinde.

10. Gie flagten; fie gelobten, Bott getrener Buwerben; fie, (bem herrn noch immer theuer;) Sie fabn, auf ihrgebet, erlofer tommen; Schnell alle fcmach von Jacob weg-

genommen.

11. Der herr gebacht' an feinen bund mit ihnen, Und lief (fo guadig ift Gott) fich verfühnen. Er feffelte fie los von ihren banden. Ihr feind und unterbruder mard ju fchancen.

12. Herr, unser Gott, hilf, hilf noch Jacobs faamen! Entbed' an ihnen deinen großen namen! Bir wollen frohlich beine gut' erheben, Und bir mit Ifrael jur ehre leben!

13. Wit wollen alle beine wunder loben! Von welt zu welt sep ewig, Sott, erhoben! Anbetung bir, Sott Jacobs! fev gepriefen! Der driften volt fag': amen! fep gepriefen!

Mel. Sev lob und . hr bem. 202. Wer schwach ist, ber vertrau' auf Gott;

Denn Gott thut große werte. Die fdmachen fdugt ber herr in noth, Ift ihre hulf und starte. Der herr erniebrigt und erhoht. Wer nur auf feinen wegen geht, Dem wird's der herr vergelten.

2. Das ruhmt, bas preift Ifais fohn, Gerufen von den heerden, Anf Saule, des übertretere, thron Bon Sott erhöht zu werden. Er, ber, als Sanl nur taufend feblug, Den riefen foling, zehntaufend foling In Go-liath, bem laftrer.

3. Won alien feiten her bedrangt, taufend feinden, Umringt von Mon benen, die er liebt, gefranft, Werrathen felbst von freunden. Beitranet David Gott allein, Alnd

4. Er herricht gewaltig; er befeines thrones ichemel liegt Der tolge Moabiter. Much Philiftea fiegt nicht mehr. Bis bin jum Guphrat herrschet er; Denn Gott hat ihn et wählet.

5. Er fällt! ach! David fälft feines Gottes . und weicht Bon pfaden; Doch Gott, ber feine hand ihm reicht, Erbarnit fich fein ber seine voll gnaden. Wie fühlt er feiner funden graul ! Wie tief gebengt! er fleht um beil, Und findet auch

vergebung.

6. Denn Gott fieht ihn erbats mend an, lind feiner rene fcmetzen. Er wandelt wieder feine bahn, Ein mann nach feinem bergen. Umfonft emporen wider ihn Die heiden fich: er fommt; fie fliehn, Und David triumphiret.

7. Seil ihm, ben Gott so hoch erhob, Dem fanger, dem propheten! Ihm, der uns lehrte Got-

tes lob; Ihm, der die welt lehrt beten! Wie tont sein hoher lobgefang Dem Sochften, jubel, rubm

und bant! Bie voll bom Beifte Gottes!

8. Frohlodt! wie groß, wie mundervoll Ift Gottes gnab', ibr frommen! Er schwort: aus Davids hause soll Der herr, der heiland tommen! Aus Davids ftamm entfprichet er; Er, Davide Sohn und Davide herr; Der voller heil und fegen.

9. Und David fah', und fah' ben Sohn, Und alle seine leiden, Und feinen ficg, por feinen thron Werfammelt alle beiden, Erfullt ben erdfreis überall Dit feinem rubm, der goben fall, Und jedes volk ers

leuchtet.

10. Loblingt, ihr volfer! bringet her Ambetung Davids Cohnel mohnen beil, gerechtigfeit, Und wahr- gößen. heit auf der erbe.

Mel. O liebster Jesu, was.

ter; Dir, Jacobs Ronig, Ifraels Er= gunden! halter; Daß du voll huld auf Zions teft!

beinem throne. On warft mit ihm; du warft mit feinem fohne, Db er

aleich fiel; um deines eides wiken, Den zu erfüllen.

3. D. bag nnn Jacobe finder, beine fnechte, Beborfam bielten beines bundes rechte! Wie groß, wie mauern!

gladlich murben fie auf erden, Wie berrlich werden!

tracht fich, und trennen Sich in zwen Nur dich zu ehren! voller, die dein licht hald haffen,

Dich, herr, verlaffen. 5. Boll undank gegen seiner vaterretter, Ehrt Ifrael, ehrt Inda ihr gefängniß wenden, Willstretter fremde gotter; Und doch hast du, ob senden. fe's gleich nicht verdienen, Gebuld

mit ihnen.

ien schlössern. Ach! finder laffen fie bestimmtest. Me auf Molochs boben Durch's fener geben.

7. Run schonst du Israels und feiner führer Richt langer, und bir, o du vertilger eitler gotter, Dir, gebieteft bein Affprer, Daß er dein Jacobs retter! tider sep, daß er verheere, Daß er leritore.

g. Er fommt, mit beines gornes macht gerüftet. Er fiegt, erwärget,

5

shwerdt entrifint, zeucht hin voll auch sein gebet erhört. Lobsingt dem fande In Uffurs lande.

Edu Sohn ift tonig; jauchst, wie Inda, Berr, bich nicht verfoba, Dem Golin auf feinem throne! nen; Adhrt frevelub fort, fich bir Der herr erfullte feinen eid! Run zu widersegen, Dient boch ben

10. Umfenftift jebe brohung; jebe · locung! Umfonft! o welch ein granel ir, Davide Gott, bir voll verstodung! In welchem gorne tone harf und pfal- muffen folche funden Dich, Gott, ent

11. Ud! er entbrennt! bu rufeft igel icanteft, Dein haus da bau- Babels ficeren, Dein Galem, delnen tempel ju zerftoren; Und Inda.

2. Dein David herrichte ba auf bingeführt gu Emphrate maffern, Dient feinen haffern.

12. Die höhnen's! o mit welchem bittern spotte! Singt, (spotten fie,) ein lied von eurem Gottel Singt, (fpotten fie, ba Jacobs finder trauern,) Bon Salems

13. Wie fühlen sie nun ihrer granel fchande! Wie fuchen fie, ge 4. Ach! aber fie, die dich allein er- beugt durch ihre bande, Dein gnabig temnen, Berberben felbft burch zwie- antlig nun, o Gott! fie ichworen,

> 14. D du erbarmer renevoller funder! Das höreftou, und dentst an

> Jacobs finder; Und gnadig willfton 15. Daß du ihr Gott senft, follen

fic erfahren, Wie du verheißen haft, 6. Gie banen, ihre granel zu ver- nach fiebzig jahren . Die du zur robern, Altar'in jeder fradt, in al- juchtigung, als du ergrimmtest, Für

16. Vald werden fie nicht mehr in Babel dienen; Denn du gedenlit an deinen bund mit ihnen. Preis

Mel. Erschienen ist der herrl. Croblodet Gott! lobe 204. W fingt dem Sperrn! Er zuchtigt; er vergiebt auch gern. Wenn tanbet und verwustet; Und was dem fich der funder nur befehrt. So wird Herrn!

o. Da muffen fie gerftrent ben 2. An Rabels maffern weinen leiden frohnen; Und boch will lant Die erben Abrahams;

schant Der Berr auf ihr gefängnig ber bich erhellt! Lobfingt bem ber, Und ihre feffeln lofeter. Lob: Serrn!

fingt dem herrn! 3. Der beld vom aufgang, Cores,

beilt Die wunden Ifraels, und cilt, Die finder Jacobs zu befrenn;' lichteit. Die zeit ift nahel fer be-Denn Jacobs Gott ift Gott allein.

Lobfingt bem herrn! 4. Bas frevelft du, o Belfager? Schau bin an jene mand;

herr Schreibt bort dein urtheil an: verdirb! Du bist gu leicht erfunden! stirb! Lobfingt dem

5. Herab, o Babel, in ben ftaub! Juba wiebet beinen raub! Du biff nun auch der voller fpott; Denn Jacobs Gott allein ift Gott. Lobfingt dem herrn!

6. Dolf Gottes, zehch aus Babel ans; Reuch hin und bane Gottes band. Erhilft dir Salems manern

baun. Wohl denen, die auf ihn vertraun! Lebfingt bem herrn! 7. Umfonft bedrängt Samaria Das volt des herri; der herr

Er bat an feinen bund gedacht; Der herr ist Jacobs schirm und macht. Lobsingt dem Berrn ! 8. Es zeucht babin ber Griechen

beld. Er fiegt; der thron der Perfer fallt: Du aber wohnst in sicherheit: Denn Gott ift deine berrlichkeit.

Lobfingt dem Herrn!

9. Umfonit bedrängt ber Sprer bich, Duvolf der gnade; ftarte dich! Dit beinen helden ftrettet er, Dein Sott, dein schutz, von alters ber. Lobfingt dem Serrn!

10. Durch beiner führer arm beflegt, Beugt Idumaa fich, und liegt Bu beinen fußen, fonit dein feind, Run überwinden, nun dein freund.

Lobsingt dem Herrn!

11. Breit' and auf erden feinen ruhm! Du bist sein volk und eigenthum.

alle welt Der glang des Herrn, lein; perheißt's! Beherrscht gleich

12. Bald geht von feinem him-

mel aus Der herr, und füllet felbft fein band Mit feines ruhmes bert

reit! Lobfingt bem Berrn! 13. Er fommt in niebriger gen

ftalt, Kommt nicht mit menschlicher gewalt; Will arm, gering ind niebrig fepn, Und groß wird boch fein name fepn. Loblingt bem Herrn!

14. Lobfingt! lobfingt! wie berrift Die trene Gottes! nie vergist Der herr fein wort; bas rubint, bas preift! Der Berr erfielt,

was er verheißt. Lobsingt dem Herrn! Mel. Erschienen ist der herri.

205. Gott har'd erfüllt! Gots fohn, fein glang und ebenbild, Det menfchen bochgelobter freund, Gein

cingeborner foon erscheint. Lobfin= get Gott! 2. Er, der verheifne, der ben Gott Bon ewigfeit her war, felbit

Gott, Er wird ein menich, erniedrigt fich, D fundenvolle welt, für bich.

Lobsinaet Gott! 3. Sein hoher rathschluß ist volls

bracht! Wie groß ift feiner gnade macht, Die unfer jubel preisen foll ! . Wie hoch ist sie, wie wundervoll! Lobfinget Gott!

4. Durch finstre mitternachte bricht Diur hie und da ein ftral von .licht. Die welt, die gang im dunkeln lan, Wird morgenroth' erft, und

dann tag. Lobfinget Gott! 5. 216 ! Adam fallt; mit Abam .

fallt Gein ganz geschlecht; die sunderwelt Vergist den Herrn: doch nie vergist Ihr Gott, daß er ihr Schöpfer ift. Lobfinget Gott!

bist sein volk und 6. Der herr will belfen; er Bon Zion stral' in beschleußt! Beschleußt es nicht als

die abgotteren Die gange welt: fie Er, unfer Bater, nimmt Sich with einft fren. Lobfinget Gott!

Bon Bion ans foll alle welt Sein beil empfahn; ber lafter graul Erlennen, und empfahn fein heil. Lob= finget Gott!

8. 3mar bient fein volt auch ben: boch Was er beschließt, gefoiebt bennoch. Er ftraft's, ger= frent's, und macht es fren Bon ihrer

goben tyrannep. Lobfinget Gott! 9. Dweisheit! o barmherzigkeit!

Durch elle volker ausgestreut, Wird icon fein volt ein licht der welt, Das ibres wabnes nacht erhellt. Lobsinget Gott!

10. Siegt, Griechen! Romer. siegt! bezwingt Die welt, and fein volt, vollbringt, Was er beschloß; benn schnelle nahn Die

zeiten seines volls heran. Lobsinget Dett! 11. Schon sprechen heiden gößen

hohn; Durch dammerungen fehn fie schon, Das nur Ein Gott, Ein Gott kommit und Schopfer sep. macht fie nun gang frey. Lobfinget Gott!

12. Bas feiner weisen tiefifnu lat Erforschen tonnen, Gottes rath Soll nun vollendet werden, nun Bill Gott fein großtes wunder Lobfinget Gott!

13. Lobfingt! Gott bat fein wort afüllt! Der Sohn sein glanzund tenbild, Der menschen hochgelobter freund, Sein eingeborner Cohn nicheint! Lobfinget Gott!

206. Pobsingt! lobjingt dem Mel. Ann danket alle Gort. Frohlocket Bett voll freuden! Denn er ift mer beil In allen unfern leiden. fo voll huld, als er!

ı

, ¢

Und große unfrer machtig an, 7. In Juda bant er fein gezelt; dinge hat Der heir an uns ge than. 2. Bie machtig ift ber herr!

Bie beilig! hoch gn ehren Bon allen, bie durch ihn Erloft gn fenn begehren! Denn er ift gnabig, ift's Durch zeit und ewigfeit Dem, wels

der ihm vertraut, Und feiner buld sich frent. 3. Er fteht den frommen ben: Er fegnet feine freunde. Die ftartefeis

nes arms Erfahren feine feinde. Er fieht den übermuth Der ftoizen, und fein blick Zerftreut fie, und entreift Soffartigen ihr glud. 4. Er ftoft gewaltige Berab von ihrer bobe, Dag. wer erft niebrig

war, Un ihrer ftatte flebe: Biebt hungrigen genng, Und läst biereichen leer; Denn wer herricht fo ges

recht, Aber gutiger, ais er? 5. Das er barmyerzia fen, Daß er erlofen wolle, Daß felbit ber fumber nicht Berloren geben folle: Das ift fein bund nit uns, Bon ewisteit gemacht; Und, o wie hat der Herr un feinen bund ge back!

deinen faamen werde Gefegnet einst dein voll, und jedes volk der erbet Frohlockt, und feht, wie Gott, 29ab er verheißt, auch halt! Ges fegnet ift jein volt! Gefegnet ift bie welt!

6. Er fprach zu Abraham: Durch

7. Denn Jesus Christus fam, Sein Gobn, und Abrams faame, Und retrete Die welt. Gelobt fev Gottes name! Anbetung bringet ibm, Dringt dant und preis ihm her; Denn niemand ift fo tren, Und

IX. Bon Jest Christo, dem Erloser aller Menschen, von seiner Erscheinung und Mensch werdung, von seinem Wandel auf der Erde, vor seinen Leiden, und besonders von seinem Tode.

9. Der Erlöfer der Menichen, Jesus Chriftus, ift der ein geborne Sohn Gottes, weicher zu der von Got vorhet bestimmten Zeit Menich geworden, und in di Belt gefommen ift, den Billen feines Vaters zu thun und die Strafen der fündigen Menichen zu erdulden damit sie dadurch felig, und durch die Kraft seiner Geistes und seiner gottlichen Lehre gläubig, und, nad seinem Benspiele, heilig und gottselig werden möchten.

Adventelieder.

Mel. Mun danket alle Bott.

207. Fr ift gefommen! er, Muf den bie vater barrten, und langer burfen mir Run teines andern mar-

barfen wir Ann feines andern warten. Er, der propheten wunsch, Den tonige so gern Sehn wollten, erift da; Wir haben ihn zum heren.

2. Uns ift der Sohn geschenkt. Er, welcher kommen sollte, Der völker licht zu sewn, Der und erlosen wollte. Er ist erschienen; bankt! Bringt ruhm und ehre her! Wer ist ein hels fer? wer Immanuel, als er?

3. Gott ist mit und! wir sehn Den Sohn, den Eingebornen, Des Baters herrlichkeit, Den retter der verlornen; Der reuevollen trost. Ihr sünder, nehmt ihn an; Er ist allein der herr, Der selig machen kann.

4. Gott ist mit und! nun bort Der arme feine lehren; Und was er lehrt, ist heil. Er iste! die tauben boren; Der blinde sieht und schaut Boll dant zu Gott hinauf; Der lahmen fife gehn; Die todten stesben auf.

5. Er ist gefommen, und Den Bergu verschnen, und mit barm bergigteit Die glanbigen zu tronen Gott ist mit und! er will Die tran rigen erfreun; Er will ber schwache frast. Der muben stärfe son.

fraft, Der muben starte seyn.
6. Gott ist mit uns! er iste, Au den die vater haurten. Lobingt! widurfen nun Nicht eines andern wat ten. Er schlicht den himmel auf; Enimmt die sünder an. Frohlockt un betet ihn Und seinen Bater an!

Mel. Berglich thut mich.

208. Wie foll ich bich en pfangen? Herr, wi begegn' ich dir? D aller welt ver langen, Du kömmit ja auch urmir D Jesu, Jesu, lehre, Wie ich, erlister, dich Nach beinem willen ehre Das, Heiland, lehre mich!

2. Dein Zion streut dir palmen Und feint dein heil noch nicht; Die preisen meine psalmen, Denn mierhellt dein licht. Dir will ich ewi dienen; Dich rühn: ich, denn es i Mein heil mit dir erschienen, Der d mein retter bist.

3. Was hast du unterlassen, Dischuten zu zerftreun, Worfinge

whend falen: Bom find und zu bema? Und war das reich genommen, Be friede herrscht und glud: Du beiland, bift gefommen, Und bringft bem Berrn! Er tomnit, Das beil suns zuruck. Du tommit, und taufft mich los. und jum leben Berfprochen bat an

3ch war bebedt mit schande: Du bimmft, und machft mich groß. Du bebest mich zu ehren; Giebst mir Sevd heilig; send bereit, Was ihm ein ewia beil. Was tann ich mehr gefallt, ju mablen; 3n fliehn, was et

begehren? Der himmel ist mein theil. en, Zur tilgung meiner schuld So brinftig mich ju lieben, Als deine

teine junge fagen, Rann tein ver-Rand veritehn.

6. Rimm bieß, o drift, zu herzen, Benn du befummert bift, Wenn

beine last von schmerzen Dir unatraglich ift. Bergagt nicht, ihr alosten! Die bulfe weilt vielleicht; Er wird doch herrlich trosten, Ob

deich sein trost verzeucht. 7.3hr durft nicht niehr erschreden,

Richt por der sundenschuld. Bunt, fie zu bedecken, Und trägt fie mit geduld. Er fommf, vergiebt ben funbern, Giebt heiligfeit und tub', Und faget Gottes findern Ein mir.

mig erbe zu. 8. Was jagt ihr benn, wenn feinde Euch, Gottes kindern, brinn? Bertrauet eurem freunde: Der herr wird fie zerstreun. Auf

ţ

1 !

1

i

;

t

-

1

feinen blick erbebet Der feinde größtes beer; Flieht, wenn er d erhebet. Und dräuet ench nicht mebr.

Er fommt jum weltgerichte, Und ftraft ben, der ench flucht; Erhebt zu feinem lichte Den, der ihn

Mit und fucht. Brich au, du beffre fonne, Und führ' und and der zeit In jenes lebens wonne, Bu Gott, m jeligiteit l

Mel. Von Gott will ich nicht.

209. Mit ernst, o menschens finder, Bereitet ench

ber funder; Er rettet fie fo gern. Er 4. Mich hielten fcwere bande: fommt, den Gott allein Ans gnaden

geben; 3ft fonnt ann felig fenn. 2. Kommt, reinigt cure feelen;

verbeut! Gilt willig in fein reich;

Berabscheut und verlaffet, Was ener 5. Richts, nichts hat bich getrie tonig haffet; Bertraut ibm ! beffert

euch!

3. Das hat der herr geboten; frepe buld. Wie nahe dir die plagen Sein herold hat's gelchrt; Es leb-Bon beinen menschen gehn, Kann ren's seine boten; Und selig ift, wer bort! Ach! leben wird, wer glaubt; Und wer nicht gländt, wird sterben, Und jeder wird verderben, Wer noch

ein funder bleibt. 4. Wer wahre demuth liebet, Den will er nicht verschmahn; Ber aber

hochmuth übet, Der wird auch Gott nicht fehn. Wer ihm fein berg ets giebt, Der wird fein tempel werden; Dicht dort nur, fcon auf erden Er

Er fahren, wie er liebt. 5. Go weihe denn mich armen

> Bu deiner wohnung dir; Mit liebe, mit erbarmen Erscheine, Bench in mein berg binein; Ich eile dir entgegen; Ich will für deinen segen Dir ewig bantbar

fevn! Mel. Mun fommt ber beiben.

210. Gott fen bank in aller welt, Der fein wort beständig halt, Der der funder troft und rath In die welt gesendet bat.

2. Was ber alten vater schaar Sochfter munich in Inda war, 2Bas ibr glaub' im dunkeln fab, Bions glanz und beil ift da.

3. Bions half und Abrams lohn, Jacobs beil, der jungfrau Sohn, Kommt nun in die sünderwelt, Die er rettet and crbalt.

Silf une, und bereite bir Bu uns allen felbft die bahn; Rimm

dich unfrer schwachheit an !

5. Zench, o Chrentonig, ein! Dir gehort mein berg allein; Mach' es Don ber flaveren Giner jeden funde

6. Deine gutunft, Jefu, mar Seil und rettung aus gefahr. Sulf und troft erscheine mir Immer, o mein

beil, von dir!

7. Trifft mich traurigfeit und schmerz; Trofte dann mein zagend berg! Wenn mir niemand hel= fen fann, Silf und nimm dich meiner an!

8. Tritt der schlange topf ent= uven, Dağ ith ewig sicher sev, Kest im glauben, allezeit Cifrig in ber frommigfeit!

9. Das ich moge, wenn du einst Berrlich jum gericht erscheinst, Dir an deiner rechten ftehn, Und mit dir sum birnmel gehn.

Mel. Ann kommt der beiden. Zohn, der uns ver= 2 I I. beifen war, Den die jungfrau uns gebar, Gen gepriefen deiner welt, Welche beine buld erhält!

2. Duentsproffest nicht, wie wir ; Sottes Geift selbst richtet dir Deiner menfcheit hutte ju. Wunderbar er-

fceinest dn!

3. Bringt dem Vater ruhm und preis! Die von feinem manne weiß, Die wird schwanger, und gebiert Jesum, der zum Bater führt.

4. Reusch, voll zucht und tugend mar Sie, die Gottes Sohn gebar. Diefe mablt' aus Davids haus Gott

an Jefu mutter aus.

5. Er erfüllt, was er verspricht; Langer faumt die hulfe nicht. Frendig, wie jum fieg ein held, Gilt der Gobn in seine welt.

6. Bon dem Bater tommt er ber,

Sep willtommen! jauchgen erft ein ewig glad Uns erftritten bat. zuruc.

> 7. Seiland, beinem Bater gleich, Kubr' uns in fein ewig reich; Mett' uns arme; fiege bald; Dein ift weisheit und gewalt!

8. O wie herrlich glänzte nicht Dort.um Bethlehem bein licht! Ben erlenchtest du nicht gern, Ebenbild .

und glang bes herrn!

9. Ach, du hast und, Herr, fo lieb ! So erleucht' und denn, und gieb Tedem fraft, daß er dir treu, Glaus big und auch beilig fen!

10. Frohlich rühme, wer ein chrift, Ber vom tod' erlofet ift, Dem, der grop von rath und that lind vom tod'

erloset lat!

11. Lob fev dir, du kamft herab ! Lob dem Bater, der dich gab! Lob bem Geifte! dankt und fingt, Daß er uns zu Jesn bringt!

Mel. Jesu, meine freude

Jesus ift petonmen! Dankt ibm, feine frommen; Danft ihm, daß er faml . Dankt, daß er auferden, Unfer heil zu werden, Seine wohnung nahm 1 Mensch, wie wir, Erschien er hier, Der gur erde fprach: entfiche! Der einst spricht: vergege!

2. Lagt und nicderfallen! Danfen. dağ Gott allen Ihn zum bruder Dag er, ihr verlornen, llus giebt. im Eingebornen, Wie ein Vater,. Welch ein beil, Um Gobne : Theil burch feiner zutunft liebt. theil,

gaben Selbst an Gott zu haben! 3. Keine macht der leiden Soll von ihm uns scheiden; Er bleibt ewig tren. Dort wird er vom bosen Bouig une erlofen : Sier ftebt eruns ben. Unfer freund Mit Gott vereint, Rann nicht feine bruder baffen, Die fie bulfios laffen.

Wenn wir einft ermuben, 4. Kuhrter uns jum frieden Durch des grabes nacht. Unfre todten glieder Und gum Bater gehet er, Wenn er wiebt bierrb'ibm wieder; Ihm, der

d ewig leben Wird er allen erhöhen. die sich ihm vertraun. Er lich tohnen. et, eilt, ihr funder ! Werdet hoch, fo gnabig liebet!

finder! Glaubet an den ! Preift ihn, ewig ihm erge- fleisch zu offenbaren. ardy ein gottlich leben!

Beihnachtslieder.

Mirf, bloder finn, Den nachzuahmen. fummer bin! Gott 5. Aus dan 'es schenken?

it ibm auch anad und friede foll dir gehenget werben!

bu mit ichaam an beine wird fein name troften. Gelobt fer benfen; Er, ber ben Sohn Gott! Gelobt fey Gott! Freut euch mangelt, alles ichenken. bit weisheit dir, Um heilig

it; Er wird dir mit dem veisheit schenken.

Sobne schenken.

Weihnachtslieber.

Mel. Wir driftenleut.

214. Anf! ichide bich, Recht jeverlich Des Seilands fest mit danten zu begehen! Lieb' fbem richterthrone Werben ift ber bant, Der lobgefang, Durch ohne Unfern bruder schaun. den wir ihn, den Gott der lieb',

2. Sprich bantbar frob: Alfo, r Berfucht, wie wir. Unfrer alfo Sat Gott bie welt burch feinen eit wird er iconen, Ueber- Gohn geliebet! Dwer bin ich, Das er auch mich Durch seinen Sohn so.

3. Er, unfer frennb, Mit uns Gilet, eilt, ihr frommen! vereint, Bur geit, ba wir noch feine ite er, vollkommen, und ge- feinde waren, Er wird uns gleich, m gern! Preifet ibn, Dag er Um Gottes reich Und feine lieb' im

4. An ihm nimm theil; Er ift das beil. Thu' taglich bug' und . glanb' an feinen nemen. Der ehrt ihn nicht, Wer : Herr, Herr, fpricht, Dir driftenleur', hab'n. Und boch nicht fucht, fein bepfpict

5. Mus dant will ich In brubern ich; was fann bich ferner bich, Dich, Gottes Sohn, befleiden, ? Hallelnjah! Sein Sohn speisen, tranten; Der frommen herz Wie follt' er und mit ihm In ihrem fcmery Deit troft erfrenn, und dein daben gebenfen. .

chlagt bir das herz Boll 6. Rath, traft und held, Durch id fcmerz; Empfindest du, ben die welt Und alles ift im bimmel bie funden franken: Dein und auf erden! Die driftenheit bier; Bie follte dir Richt Dreift bich erfrent, Und aller fnie

7. Erhebt ben Geren! Er bilft deine fraft Bu mangelhaft; und gern, Und wer ihn fucht, ben

, wird ichon Mit ihm dir, des herrn, und jauchst ihm, ihr erloften!

Mel. Berr Bott, dich loben. vandeln, bofes nicht einmal 215. Gelobt fer Gott! die zeit, n; Bergage nicht; Gott ift 215. Gelobt fer Gott! die zeit, feit,

Die zeit ber wonn' und jubel fam, bricht es bir Bald ba, bald Da Gott bes menfchen leib annabm. d forgst du, wer dich speisen Sie, die anf ihn gestorben sind, d tranten: O fasse muth! Wie seufzten sie, zu sehn das kind. hfte gut Wird alles bir mit Den Gobn , ber Gott , und bes Isna tio

123

Er kam, da sang ber himmel schaar: Anbetung, dank und ruhm! Soft in der-hohe ruhm! Seil dir, und Gottes ruh! Erlöst, o mensch, wirst du! Opr Sohn, das heil der welt, erschien Schon Abraham, und segnet ihn. Erwähltes voll! des Sohnes macht Kuhrt' einst in sammen dich die nacht,

nack, Den tag in hohen wolfen bich, Dir schuß, nnd Pharo sürchterlich. And sah, auf Sina, Moses schon Des Baters herrlichseit, den Sohn. Er ist de, der immer wunderbar Und gnadig Jacobs kindern war. Er ist der held, die macht, der rath, Den Bethlems hutt unschattet hat.

Gelodet sepft du, Jesu Christ, Daß du ein menich geboren bist! Noch warst du auf des Waters thron, Da nannten deinen namen schon Die himmel; und es bengt vor ihm Sich aller fnie, der seraphin, Und derer, die entschlafen sind,

Und derer, die noch sterblich sind. Auch ist fein ander heil; es ist Kein andrer nam', als Jesu Christ! Dein großer ewger nam' allein, Durch den wir konnen selig senn.

- Mit herzlicher barmherzigfeit Saft du und funder Gott geweiht. Dir laß und leben; sterben dir! Denn mensch wardst du; ach, staub,

wie wir! Barmherzigkeit, barmherzigkeit Ift all' dein thun; barmherzigkeit! Geboren wardst du, daß du fürbst,

Und eine seligteit erwurht. Die, in die ewigfeit versentt, Nie ganz des frommen seele denkt. Sie fühlt nur dunkel, nur von fern Das schaun, die herrsichteit des Herrn.

Bis du uns dort dir ganz vereinst, Schall' in der hutte, wo du weinst, Wie butt' ist auch dein heiligthum), Erschall' in thr, durch uns, dein ruhm! Unen!

6 3.4

Mel. Vom himmel hoch ba.

216. Dieß ist ber tag, ben Gott gemacht. Sein werd in aller welt gedacht! Ihm preise, was burch Jesum Christ Im himmel und auf erben ist!

2. Die pater haben dein geharrt, Bis bag bie geit erfüllet warb; De fanbte Gott von feinem thron Das beil der welt, bich, feinen Gohn.

3. Menn ich dieß wunder fussen will, So steht mein geist mit ehre furcht still; Er hetet un, und er ermist, Daß Gottes lieh unendlich ist.

4. Herr, zu ber fünder seligteit Erniedrigst du dich in der zeit; Rimmst selbst an unfrer menschhett theil; Erscheinst im fleisch, und bringst uns heit.

5. Dein fonig, Bion, tommt 30 bir; 3ch fommt, im buche steht von mir; Gott, beinen willen thu' ich gern. Gelobt sey, der da kommt vom herrn!

6. herr, ber bu menich geboren wirft, Immanuel und friedefürft. Amf ben die vater hoffend fahn, Dich, Gott Meffias, bet' ich an!

7. Du, unser heil und hochftes gut, Bereinigst dich mit fleisch und blut; Wirst unser freund und brander hier; Und Gottes kinder werden, wir.

8. Gebanke voller majeståt, Bie wird das herz durch dich erhoht! Bie wird das herz durch dich erfrent! Godante voller seligkeit!

9. Durch Eines funde fiel bie welt; Ein Mittler ift's, der fie whit. Was jagt der menfch, wenn de ihn schupt, Der in des Vaters schoole; figt?

10. Janchet, himmel, ble ihr ihn erfnbrt Den tag ber beiligsten geburt! Und, erde, die ihn benten sieht, Sing' ihm, dem herrn, ein nenes lied!

und ber Erlofuna.

Dieg ift ber tag, ben Gott ht; Sein werd' in aller welt und sevn wird! Ihn preise, was burch ŧ! 1 Christ Im himmel und anf

. Lobe Gott, ihr dristen. Alfo hat Gott die welt geliebt, Dag er ans n trieb Uns seinen Sohn jum nd giebt. Wie hat uns Gott 6!

Bas fein erbarmenvoller rath i in ber ewigfeit Für unser eschlossen bat. Pollführt er in

Ít.

Er, aller menschen bochftes aut, ille fegnen fann, Rimmt, wie inder, fleisch und blut, Doch

fúnden an.

Ich freue mich, mein heil, in Du nimmft mein fleisch an bich. febit mir nun? ift Gott mit Ber ift bann wider mich? Du Cobn bes Allerhochften Anch mir rath, fraft und held, Bater und mein friedefürst, beil der ganzen welt.

Bas mir zur feliakeit gebricht. Berr, erwarbst dumir. Berng, feben, troft und licht, Das

d nun in dir.

Dein mangel wird mein ichat beil; Dein leiden stillt mein Durch beine fnechtsgestalt,

beil, Gewinn' ich herrlichkeit. Gelobt fen Gott! gelobt fein 2, Durch den er gnad' erweift! engel, ihn vor feinem thron!

b'ihn anch, mein geist!

In eigner Melodie.

Sterblichen Schn, but den erften schrittine beilig- frarb für unfre schuld, Für aller 1: Er wird geboren!

Bald wird er ins allerheiligite , Bum hoben freng, gur nacht, blutaltar, Bum tedeshügel!

. Im weltgericht gebt er wieder behute.

Weihnachtelieber. 125 borbung, und enthallt, Bas war,

4. Du furchtbarer! und du melnendes find! Bas foll ich thun, in

dem gericht zu ftebn, Das du einft richtest?

5. Der ringende nur ertampfet ben lohn! Engift die pforte, fcmal der hohe weg Zu beinem beile!

6. D, ber in bas allerheiligfte ging, Bollenber, Gottverschner, führe du Den schmalen weg mich !

Mel. Ein kindelein so lobelich.

219. Me liebt uns Gott fo vaterlich! line funder, une verlorne! Frohloct! für uns erntebrigt fich Sein Sobn, bet Eingeborne. Er, ber von Gott ver-beißen war, Den eine jungfrau uns gebar, Befleget tod und holle. Lob fen dir, o Jefu Chrift, Dag du menfc geboren bift! Behut' uns vor bet holle!

2. Wie freudenreich ift diefe zeit ! Lobfingt dem Herrn, ihr frommen! Der abglanz seiner herrlichkeit, Det heiland ift getommen. Welch eine buld! er fam herab, Dag er ein fuecht, und bis ins grab für uns Eduldlos litt gehorsam würde. und trug der Sohn, Was uns die gefege drohn, Und unfrer ftrafen búrde.

3. Gesegnet wird mit gnad' und heil, Ber nur auf Jefum bauet; Der himmel felbft wird beffen theil, Der glaubig ihm vertrauet. Durch Chriftum feguet Gott une nun; Denn er ward mensch, und wohl= Des Ewigen und der zuthun, Und unfer heil zu grunden. D der wundervollen buld! Denn er

menschen funden.

4. Ihn preise feine driftenheit Für folche große gute. Sie fich' ihm, daß er allezeit Vor funden und Er wende von uns jeden ve; Dann finkt por ihm ber mahn, Der unfre feelen blenben fann, Damit er und nicht fchade. nur. Und nim au fiblen unfre noif Sobn und Beift, von dir! Erhalt' er ein menfch.

uns deine gnade!

Mel. Belobet feyft du, Jefu. 220. Lobfingt, lobfinget Got-tes Sohn, Welcher von dem fall' an schon Bum heiland uns verbeißen ward, Wird nun im men fc.

2. Belch wunder feiner buld und macht! So hat Gott an und gedacht! Er, ber verlornen beil und freund, Der Eingeborne felbsterscheint, Und

wird ein menich. 3. Er fah' bas elend feiner welt,

Die ber funde graul entstellt. Ber tann fie retten ? moglich ift's Gelbit engeln nicht, doch er beschlieft's! Er wird ein menfch.

4. Die melt, getanfcht burch trug und mahn, Betet ihren Gott nicht an : Sie ift ein gobentempel; wer

Er wird ein menfc. .5. Unwissenheit und blindheit - fallt Unch auf Juda's bell're welt. Ad ! wer wird Zion nun befrenn? Der Coba, der will fein retter

fenn, Und wird ein menfch. 6. Das lafter herrscht; die tugend fleucht; Alle frommigfeit ent= weicht. Da kommt und wehrt noch ihrer flucht Der herr, der nun fein volt besucht; Der wird ein

menft.

7. Den sündern drohet das gebot Rache hier und nach dem tod; Sie konnen nicht dem Herrn entstiehn: Doch ihr verderben jammert ihn: Er wird ein menfch.

8. Gott fann vergeben : aber wer 3ft auch beiliger, als er? Er will mit uns verfohnet fenn: Wertann persohnen? Gott allein! Sein Sohn thur In Gottes paradeis;

wird niensch.

o. Ceht! leiben fonnen von für. natur Wir uur; sterben wir auch preist

Dieg, Erbarmer, bitten wir, Bater, Um felbft zn leiden unfern tod, Wirl

11 Mich, menichen, menichen betet an! Betet Jesum Chriftun an; Ihn, welcher enter nie vergift, Beil er auch menfch geworben ift,

Ein mensch wie wir!

11. Und merbet beilig nun burd fleifch une offenbart; Er wird ein ihn, Bie der Sohn, der nur erfchien, Dag wir auch, weil er uns fic schenkt, Une ihm ergaben, und be benft : Er ward ein menich!

In eigner Melodie. 22 I. Lobt Gott, ihr driften. allgngleich Bor feiner gnade thron! Er schleußt uns auf das himmelreich, Und schenkt uns feinen Gobn.

2. Der Sohn tommt aus bes Natere ichoog, Der menichen beil au fepu; Er wird ein menfch, und arm und bloß, Uns ewiz zu erfreun.

3. Er fommt zu uns; nicht mit Macht fie jum temvel Gottes? Er! gewalt Roch hoheit angethan; Der fnechte niedrige gestalt Nimmt uns

fer Beiland an.

4. Dort lag er an Mariens bruft: Ein fcwaches find war er; Er, aller himmel lob und luft; Er, Davids Sohn und Herr.

5. Une Davide ftamm entfpricit der held; Gott giebt die feligfeit Durch ihn, und stiftet in der welt Sein reich, die driftenheit.

6. Er wechselt wunderbar mit Wird menfch, und nimmt mir; jugleich Mein elend an, und giebt dafür Mir seines Naters reich.

Mich zu erhohu, wird et ein fnecht; Das mag ein wechsel fenn! Preif ihn, mein gludliches geschlecht! Er und sein reich ift bein.

8, Go fchloft er wieder auf die Det Cherub flammt nicht mehr das Gott fep lob, ehr unb

222. Gelobet fevit du, Jefn Chrift, Daß dn menich geboren bift! Daß eine jungfrau bich gebar, Deff frenet fich der engel ídaar. So hilft uns Gott!

2. Des ew'gen Batere eigner Sohn Ram herab von feinem thron. In unser armes fleisch und blut Berbunte fich das bochfie gut. Co

bilft uns Gott!

3. Kur uns erniedrigt, arm nnd blog Lag er in Mariens schoof. Er ward ein find; er, der die welt Durch

seine kraft allein erhalt. Co hilft uns Gott! Das ew'ge licht brach nun

berein, Unfre schatten zu zerftreun : Der, der nach einer langen nacht Uns zu des lichtes kindern macht. **So b**ilft uns Gott!

5. Der Sohn des Baters, Menich und Gott, Litt' auch durftigfeit und fpott. Uns gaft' auf erden, uns eridt Der Sohn zu erben Gottes, fett! Go bilft uns Gott!

6. Er kommt zur erde bloß und um, Dağ er unfer fich erbarın', 11nd uns auch mache groß und reich, Und kines Vaters engeln gleich. Wift uns Gott!

ľ

١

t

1

t

:

Soft! i

7. Das bat er alles uns gethan, Und aus liebe nur gethan! Deg frene fich die driftenheit, Und dane' thm in ewigkeit! Go hilft ains

Mel. Vom himmel hoch ba. 223. 11<sup>ns</sup> menschen ist der Sohn, uns ist Ge-Jeins ; ijt boren Icins Ge: boren 1 freuet lobiingt! euch; Dantt , bas er uns den frieden tes Gobn.

bringt! 2. Im anfang mar ber Cobn to Gote: Gott war der Colin, dener reth Sahannimmit, ener beil ju fenn, Euch von der funde gu teitenn.

WeihnachtsNeber.

3. Er bringet ench die feligfeit; Die ihr gem tob' verurtheilt fevb; Das beil, das end bes Baters rath Bon emigfeit bereitet hat.

127

4. Deg lagt une alle froblich fenn, Und mit ben birten feiner freun; Frobloden mit ber engel ichaar, Dag ibn Maria uns ge-

5. Cev uns willfommen, .ebler gaft, Der bu uns uicht verschmähet haft, Und niedrig wirft und arm, wie wir! Bie dant' ich diese liebe bir?

6. Cief hast du, herr, erniedrigt dich! Mit beiner bemuth lehrst du mich, Daß aller welt macht, ehr

und gut Bor dir nichts gilt, nichts hilft noch thut.

7. Des todes schatten find ents flohn! Lob fep bem Bater fur ben Sohn! Mit une frobloct der engel ichaar, Dag ihn Maria uns gebar.

In derfelben Melodie.

224. Bom himmel ward der nachts ben hirten offenbar, Und große freude that ihr mund Mit lantem inbel ihnen fund.

2. Geht, eilet bin, geboren ift In Davids ftadt der herr, der Chrift, Des Baters eingeborner Sohn, Der funder beil, der frommen

lohn.

3. Sepd frohlich, daß er fich mit euch Bereinigt, ohne fund' euch gleich; Gelbit Gott! doch euch durch fleisch und blut Verwandt, und euer hochites aut.

4. Ihr habt mit euch den mahren Gott. Euch fchrede nie :nehr fund' und tod. Lagt teufel, meit und bolle drohn. Gin menfch, wie ihr, ift Got=

5. Auf ihn fest eure geverficht, Und fepb gewiß, er lagt ench nicht. Biel' auch ein ganges brer euch an: Erob, bağ ench Giner fagaben fannt

Ile serd nun b. uschilliúp. geschlechts, Und mit uns gleichen lob.

bargerrechts. Ibr flegt: nur ftebet fest im streit! End bleibt julest bie **Seliate**it!

Mel. Vom bimmel hoch da. 23 om himmel tomm' ich ber an euch: Erichredt nicht; bebt nicht; frenet euch! Sprach Gottes lengel, und erbob Des Baters und des Sobnes

2. Des Sohne, ber ench verheißen wat, Den eine jungfrau nun ge bar, Des Sohnes follt ihr ench er: freun; Denn er will euer Heiland fevn.

3. Er ift ber Berr, ber Chriftund Sott, Er rettet ench von jeder noth. Mur Er verfohnt und heiligt euch, Und führet euch in Gottes reich.

4. In diefem reiche follt ihrrein, Sollt beilig und gehorfam fenn; Und, wenn ihr tren im guten fend, Einft erben feiner feligkeit.

5. Beht bin nach Bethlebem, und feht Den, ber bie funder nicht perfcmaht, Und ben in windeln eingehüllt, Der allen euren jammer Millt.

6. Deg, Christen, lagt und frohlich fenn, Und mit den hirten feinerfreun, **Und fehn, wie Gott fo hoch uns liebt,** Der feinen eignen Sohn uns giebt!

7. Ber ift es, den in Davide ftadt Die jungfrau uns geboren hat? Wer ift ber Sohn, ben fie gebar?

Der, ber ber Bater hoffnung mar. 8. Gen uns willfommen, ebler gaft, Der du uns nicht verschmähet Daft! Du fommft ine elend ber gu mir, Wie foll ich's immer banten bir?

an Ach, Herr, der du die welt erfchufft, Die engel folgen, wenn du rufft, Der himmel heere dienen dir: Und du erniedrigft dich ju mir!

10. Du bift so machtig, bist so reich: Und wirst nun arm und inechten gleich, Rimmst meine schwach und straf auf dich, Gehorfam bis jum tob' für mich.

11. Dn achteft nicht ber farften pracht, Richt ihrer hobeit, ehr und macht; Willst lieber laffen bich ver schmabn, Als uns von Gott verlas fen febn.

12. Ach, liebster Beiland, Jesu Chrift, Der du für mich geboren bift, Bergeffen will ich nimmer bich;

Won herzen lieb ich, Jesu, dich!
13. Ich mill mich beiner ewig frenn; Mich ewig beinem bienfte weihn, Und willig ehren bein gebot, Geborsam bir bis in ben tob! 14. Also hat Gott die welt ge

liebt, Daß erauch feinen Sohn und giebt! Das preift ber engel lobge-fang! Das preif and aller menichen bant L

In derfelben Melodie. 226. Wir singen dir, Imma nuel, Wir, Here, bein neues Ifrael, Dir, beil bei welt, o Jacobs stern, Dit, unfte bulfe, Sohn des Herrn!

2. Dir frohlockt aller engel dank Hallt eurer brüder lobgefang, 361 menschen, wieder! tont darein! Welch recht habt ihr, ench fein an

freun!

3. Wom fall' an, da's an troft ge brach, Da hat schon, als ihn Gots versprach, Nach ihm verlangt von jahr zu jahr Der våter und propbe ten schaar.

4. Der Mann, fo lieblich, wens er fang, Daß weit umber dein lol erklang, Mit welcher brunftiger begier Verlangte David nicht nad bir!

5. Ad, baf ber herr ans Bior Und unfre bande von uni nahm'! Ach, bag bie hulfe brach herein, So wurde Jacob froblid fepn!

6. Wird ihre Schnsucht nie ge ftillt? Ach, wird nicht bald bie gel erfüllt, Die Gott bestimmit bat wenn erscheint Der beiden troft, be

S dunser freund ?

4. Er fommt in fein ermabltes . Grwartet, aber nicht erfannt; Indmächft er. wie ein reis, berauf: bwåchster, wie ein reis, herauf; d, ach! sein polknimmtihn nicht

2. Ihn preift, da er geboren wird, Der engel und der fromme hit. Es schweigt, da ihn der fremd-

fing lobe, Der priester, und hero:

9. Er ift ber menfchen beiter freund; Doch find ihm fo viel menfoen feind. Und bennoch ftirbt er and fur die, Liebt, fohnt fie aus, und

fegnet fie. 10. Ach, betet, betet an! erfennt Die liebe! welche flamme brennt,

Bie feiner liebe flamme ? febt, Wie

er die funder nicht verschmabt! 11. Ach, herr, ich munsche bein 3n fewal Ich liebe: boch die fraft ift flein. Die traft zu lieben; ftarte mich, Dag ich nichts ftarter lieb', els bich!

12. Du bift mein haupt, mein beil, mein rubm; Und ich bein glieb, bein eigenthum. 3ch will, viel bu trafte giebft, Mit frenden iben, was du liebst.

13. Mit jebem bruder um mich Ber Erheb! ich bich, bis ich und er, Sum bimmel reif, von funden rein, Dir beffre lobgefange weihn.

Mel, Wir driftenleut'. Jesu Christ, Du

Jeju Chand, bift Ein Deiland, bift Ein menfc geworben, um uns au erretten. Wie freu'ich mich nun über bich! Welch elend traf'uns, wenn mir bic nicht batten!

2. Allmächtiger, Du bist der err: Doch wirst du, uns zum beil, ein fnecht der funder. wirk uns gleich, Nicht groß, nicht teich, Wirft arm, um reich gu meden Abams finder.

3. Du gleichft und; bir Gehoren wir Mis bruber an; bu famft, uns

fleisch, find bein: Mag, wie ein bampf, boch unfer hanch vergeben!

4. Was faun uns nun Det fatan thun, Wenn wir burch bich uns seinem joch entziehen? unverzagt! Der und antlagt, Der

muß vor uns, ale Jefu tampfern, flieben.

5. Entflench, o feind! Dort berricht mein freund, Der menichen freund, den alle himmel loben. Tief fiel die welt: Doch hat berhelb Hus Juda uns zu großer ehr erhoben.

6. Wenn bu, odrift, Befinimert bift, Ser gutes muthe und lag bich nichts betrüben. Weil Gott, bein freund, Im fleisch erscheint, Go fann's nicht andere fevn : Gott mng

und lieben. 7. Bedente boch, Wie herrlich boch Er über allen jammer bich geführet! Der engel beer Sat felbft nicht mehr Un herrlichkeit, als die

ift, die uns gieret. 8. Dein Heiland halt Und trägt die welt; Siehanf, und fieh' ihn alle

himmel lenten. 2Bas will nun sich, (ich frage bich,) Erheben, bich in angst und noth zu fenten?

9. Wie oft verzagt Dein berg. und flagt, Dag hoffnung, freudigteit und troft verschwinden! Bum

Sohne geh'! Da wird bein web' Entfliehn, und troft und muth wirft du da finden. 10. Nur nicht verzagt! Wirft bu

geplagt: Dein bruder tann bein unglud nicht verschmaben. ward bir gleich, Ift gnadenreich, Und fann dein leid nicht ohne mit-

leid sehen.

11. Tritt gu ibm gu ; Bep ibm ift ruh'; Er wird's fo machen, daßdu . ihm wirst danken. Gein menschlich herz Empfand, was ichmerz, Bas angft ift, wie ju muthe fen dem tranten.

12. Hat er nicht gern Den zorn **p athohen.** Bit, bein gebein Und bes herrn. Der auf die fünde folgen

mng, erlitten? Barım? allein, Dich zu befrenn. nun um troft vergebens bitten?

13. Froblode! wer, Wer ift, als er, Die pforte zu des beffern lebens freuden? Wie bald erscheint Dein bester freund, Und nimmt binmeg, was fromme bergen leiden!

gefallt, Und fieh'nur ju, daß die= nicht; Denn er fpricht: 3ch will fer ichan dir bleibe. Den fest! Wer den nicht läßt, Den halte Den ehrt und front er dort an feel' und

leibe.

Mel. Warum follt' ich mich. 228. Froblich last und Gott lobingen! Socherfreut Last une bent' 3hm verehrung brin- gen! Lag an bir, Meine gier, Eren gen! Jeber, der soust war verloren, und fest mich hangen! Du bift mei-Freue sich Inniglich! Christus ist nes lebens leben; Reich durch bich, geboren!

2. Gottes Sohn hat sich mit freuden Eingestellt In die welt, Er, der 11m fur une ju leiden. Fonig aller wesen, Stieg herab Bis ins grab, Gunder ju erlofen.

3. Wer fann, Gottes rathschluß allen funden. faffen? Aber dieß Ift gewiß: Gott ' fann une nicht haffen. Ram sein Sohn, von huld getrichen, Bu uns ber: Wie follt'er Nicht die menfchen lieben?

4. Er mard menfc, und gu erretten, Damit wir, Gott, ben bir Einen burgen hatten. Satt'er luft an unfern plagen: Satt' er mohl Mitleidvoll Unfre laft getragen?

5. Eilt im geist nach Bethlems hutten; Was hat bort Unfer bort Richt fur uns gelitten! Er wird niedrig unfertwegen, Und ein freund, Der erscheint Uns zum heil und fegen.

6. Darum ruft er jede stunde Mich und bich Hin zu sich, Spricht mit holdem munde: Kommet her gu mir, ihr funder! Glaubt an mich! Denn durch mich Seph ihr Gottes finder l

7. Nun fo laft an ihm und nahen Die fannft bu Unterlagt, Bas er baft, Dag wit anad' empfahen. Liebt ihn, ber von liebe brennet, Unfern Serrn, Det uns gern Seine bruber nennet.

8. Wenn euch eure funden frans fen: Gilt herzu; Fried' und ruh' Will ench Jesus ichenten. Glaubt; 14. Laß du der welt, Was ihr benn er will ench begluden! Bittert

euch erquicken!

.9. Er verläßt euch nicht, fbr schwachen! Diebr, als ihr, Litt er bier, Gelig ench gu machen. Eure fleine zeit der leiden Und der mub', Bas ift fie Begen em'ge freuden!

10. O mein beil, las dich umfans Will ich mich Ewig dir ergeben!

11. Meine schuld kann bich nicht drucken; Denn du nahmit, Als du tamit, Sie auf beinen ruden. Kluch ift nicht an mir gu finden; Denn durch bich, herr, bin ich Frey von

12. 3ch bin fren um deinetwillen! Denn in dir Rann fich hier Mein gewissen stillen. In mein herz will ich bich schließen; Denn durch bich Rann auch ich Kreud' und troft ge

nießen.

13. Dir will ich mein leben weihen; Mich in dir Fur und fur, Mein Erlofer, frenen. Mich MI weder angft noch leiden, Reine noth, Richt ber tod, Richts von Jein scheiden.

14. Werd' ich einft im tod' ertals ten, Cowill ich Mich an bich, Jefn, glaubig halten; Und bann willftbu mich erheben Mus der zeit 3n ber freud' In des himmels leben.

Mel. wir driftenleut',

driftenheit, Gen hoch erfrent! Das heil der mittler ift gebober welt, ren; Erschienen ist Der Sohn, der

und ber Erlofung. Weihnachtslieber.

memebr verloten.

2, Belch eine that! Nach Gottes mb bracht' und beil und leben.

3. Herr, mein gesang Bringt ihm, Euch einst mit ihm anch freun. r auch bant. Du wurdest menich, 7. Ach, Abrahams geschlecht bir auch bant. Du wurdeft menfch,

bemit wir felig wurden; Du machst Berwirft ibn, will nicht wiffen, uns groß, Und völlig los Bom find Wer sein Erlofer ift, Und tert in ber fund' und ihren ichweren burben. finfterniffen.

with Sah' er, ale Bater, mitleibvoll Ach, nimm auch Ifraele Berirrte bernieber. O christenheit, Preis tinder an! thn erfrent! Denn Gottes Cohn 8. Du

bringt bas verlorne wieder!

Mel. Qun danker alle Gott.

tommen; Er hat fich Abrahams und Beftatigt, als fein blut Um achten Jacobs angenommen. Der Sohn tage floß. hat, was der Herr Fut ihr geschlecht befchloß, Bestätigt, als sein blut Am der ganzen erde Auch Abrahams geschlecht Durch ihn gesegnet werbe.

ecten tage floß.

Er denfet an fein und die beiden. vollt; Der Gobn bestätigt geru Im glauben, Gottes willen Mit Den bund mit Abraham Und bas eifer sich bestrebt Auch leidend gu

sefet bes herrn.

made rath Bolltommen zu erfüllen. Des himmels reich. Er bat die heiben ihm, hat Ifraet

verfabnt, Und mit barmbergigfeit Die gange welt gefront.

Ad, nehmt ihn an, ihr heiden! Ber: finden den erretter. Des mahren gebung bringet er Und feines reiches Gottes Cohn und ruhm Sturgt renden. Werkundigt wird nunmehr aller gopen faulen um, Die bilder

Denn er trug eure burbe, Erng heerde weiben. Das jeder enter funden find, felia wurde. Gehorchet ihm mit dir; Durch dich, mein beil, kommt

131 del. Ber an ibn glaubt, wird nim 3hr Gott burch ibn erlauft, Er-

tauft gur feligfeit. 6. Gein hoher name heißt Der

nth Sat fich fein eigner Cobn fur Beiland aller funder; Deg namens ms gegeben; Ein menschenkind, troftet euch, Und lebt als Gottes und ohite fund'. Er ward's fur une, tinder. Ale feine finder follt Auch ihr

einft erben fenn, Und, leidet ihr mit

Ad, betet: Gott, 1. Gelobt fer Gott! Auf unfre bu haft Go viel fur uns gethan :

8. Du bift, bu bift ihr Gott ! Der Beiland ift getommen; Er

hat sich Abrahams Und Jacobs 230. Frohlodt, lobfinget Gott! angenommen. Der Sohn hat, mas Der Seiland ift ge- ber herr für ihr geschlecht beschloß,

9. Mit beten baltet an, Daß mit

2. Er ift ber juben Gott, Er Ench nachzneifern, reigt Durch th ber Gott ber heiben; Denn mahre heiligung Jum glauben JaSottes Sohn erloft Die juben cobe voll, Bu feiner befferung. 10. Wer fest, wie Abraham,

erfüllen, Der ift, wie er, gerecht. Ihm willig unterthan, Rommt Giuft, einft begludt auch euch, Die bes Baters willen Und feiner ihr ihm abnlich fend, Gein lobu,

Mel. Wie ichon leuchtet der. 23 I. Erhebt euch, feinde Bottes, nicht! Die 4. Bolt Jacobs, nimm ihn an! heiben feben auch fein licht, Unb

Des evangelium; Gepredigt wird falscher gotter. Gott wird Gelbst fein lob, Des welterretters ruhm. hirt Geiner heerde; ilnd die erde 5. Entreißt den laftern euch; Sieht voll frenden Gott felbit feine

2. Der Gottheit fulle wohnt in inf: Denn thener, theuer fept Gott gu mir, Und foruft mir feine

liebe. Bie bant ich bir! wie preif' ich bich! Du wirft mir gleich, ein menfch, wie ich, Daß ich nicht hulflos bliebe. Dankvoll, herr, foll Mein gemuthe Deine gute Soch erheben !

On, mein Seiland, bift mein leben. 3. Es beate finfternig bie welt: Du haft die finftre welt erhellt; Des freuen fich die frommen. Nom

aufgang bis jum niedergang Er-fcallt der voller lobgesang, Die, anzubeten, fommien. Wie blind, herr, sind, Die dich haffen, Sich nicht laffen, Gott, belehren, Gich

sum Bater ju befehren! 4. Ein herz, das deine mahrheit

liebt, Und fich bir willig übergiebt, Das fannst du nicht verschmaben. Wer sich zu beinen füßen sest, Und fich an beinem wort ergogt, Der foll bich felbst einst feben. Dein licht Ift nicht Ben bem funber: Deine tinder Sind die frommen, Welche glaubig zu dir kommen.

5. War arinuth gleich dein irdisch loos: Doch bist du meinem glauben groß; Woll wahrheit, huld und gnade. Dein wort, das meine feel' erfrent, Entdedt mir beine berrlichkeit Unf meinem dunkeln pfade. Un bich Glanb'ich, Weibesfaame; Dieser name heißt anf

erden Auch bie funder felig werden. 6. Mein glaube fen mein dant= altar ; hier bring' ich mich gum opfer bar Dir, der verlagnen troffer. Ich und faumet nicht; Machtench auf, betedich in demuth an; Wer ift, der und werdet licht! mich verdammen fann? 3ch bin ja bein erlofter. Von dir Stromt

beinen wegen.

7. Dir will ich ewig dankbar fenn; Mich gläubig deiner liebe Pat' ich Wenig Gold im leben beiligt sep.

Sinzugeben : Boll erbarmen Dien' ich, wie ich kann, den armen.

8. Berfichre mich durch beinen Geift, Dag bu fur mich erhobet feuft, Den himmel mir ju geben! Mich (bin ich meines beils gewiß) Coll feine macht ber finfternis Abschrecken, dir zu leben. Für mich Rann ich Nichts vollbringen : Silf mir ringen, Freund ber feelen; 3ch will beinen ruhm erzählen.

Mel. Gott des himmels und. 232. Gott ber juden, Gott ber heiben, Aller vol ter heil und licht! Saba fieht dein licht voll freuden. Saumt auch anzu-

beten nicht; Japhete faame ficht den flern, Kommt und glaubt an feis nen herrn.

2. Aber, ach! von beinem volle Wirft bu, Sciland, nicht erfannt, Und des irrthums finftre wolte Ueberschattet noch dein land. Ueber Salem stralt dein licht, Aber Sa= lem fennt dich nicht.

3. Weise fommen angubeten: Auch Berodes fragt nach bir; Aber fragt nur, bich ju todten, Bo bu fepft, voll blutbegier. Gern vergoffe feine wuth, D bu herr bet

welt, dein blut!
4. Ach, verwerfet doch, ihr füns der, Den nicht, der euch retten fann; Rommt, und werdet Gottes linder; Betet euren fonig an! Eilt gu ihm

5. Mun, wir eilen mit verlans gen, Dich zu ehren; find bereit, mir Gnabenfulle, Ruh' und ftille; Dich, Meffias, ju empfangen; Belg' Licht und fegen Find' ich, herr, auf une beine herrlichkeit! Unfre inibe bengen fich, Unfer gland' umfaffet bid).

6. Deines wortes helle flamme freun, Und immer dein gebenten. Offenbar' une, mas fur gnab', D Mein weibranch few gebet und flehn. Du held and Jacobs stamme, Gott . Sin auf bein berfpiel will ich febn, burch bich gegeben hat; Daß bas Benn bier mich leiben franten, berg, vom lafter frep, Ewig birge-

Md. Serglich thut mid verl. 233. D Pontg aller frommen, O Zesu, Davids Con; Du bift ju und gefommen.

Indimmel war dein thron: Doch Mut du, daß die erde gum reiche dir preibt, And wieder beilig werde,

Ein reich ber frommigfeit.

2. Bom morgen fommen gengen, Sefahrt durch deinen stern, Ihr hie vor dir zu beugen, Dir, ihrem Bott und herrn. Sie opfern, mas fie haben, Wie niedrig bu auch bift, Mit freuden thre gaben, 'Ihr hers,

des glaubig ift.

)

į

2

ŀ

:

ŧ

:

ï

2

t

3. Die erftlinge ber beiben Thun freudig, was Gott fpricht, Und ärgern an dem leiden Des koniges Ach, ärgert ench, ihr kó nict. finder, An feinem leiden nicht! Er sing für Adams finder Erniebrigt ins gericht.

4. Wenn er für uns fein leben (Das will bes Baters rath) Bum opfer bingegeben Und und verfobnet hat: Dann spricht der Herr zum Sohne: Sohn, berriche nun mit mir, Und fig' auf meinem throne;

Der erbfreis biene bir.

5. Der herr giebt ihm zur bente Die ftarten; ruften gleich Die voller lich jum ftreite; Gein, fein ist bod bas reich! Er herricht, weil er fein leben Für uns, die er vertrat, Bum opfer hingegeben, Für uns gebetet hat.

6. Er berricht von einem mecre Sum audern; tausend stehn Bereit a seiner ehre, Bereit, ihn zu er-Des ihr berufen fend Bu feines rei-

des freuden, Bu feiner feligfeit! 7. Sebt, auf des Batere throne Regiert Er! betet an! Bleibt alle Sottes Cohne Mit freuden unterthan! Durch wahrheit und durch **enade Regieret** er sein reich. Was if mohl, bas euch fcabe? Getroft! es forgt für end.

Weihnachtslieder.

8. Wir wollen dich erheben ; Dir. Jofn, opfern wir Mit frenden unfer leben; Gein dienft gebühret bir. Ach, du beriefft une beiben Zur feligfeit bes herrn, Bu beines himmels frenden; Wer preifet bich nicht gern ?

Mel. Vinn danfet alle Bott.

Ath, funder waren wir, beladen, Und Giott erbarinte fich Der fünderwelt aus gnaden. Ein bote Gottes rief: Des himmels reich ift nab'! Erschienen ift ber herr, Der Heiland, er tit da!

2. Erftaunt! Elifabeth Gebar, die unfruchtbare! Woll hoffnung, daß nun balb Der herr sich offens bare, Ruft Bacharias and : Du bift, du find, du bift Der prediger des herrn, Der aller Seiland ift.

3. Du gehst vor ihm voran, Du, feince reiches lehrer. Am geifte ftart, ein licht, Ein mächtiger befehrer: Gin eiferer für Gott, Der ohne schonen straft; Auf beinem geiste

rubt Glid geift und fraft.

4. Rim tritt er auf und lebrt; Lant ruft am Jordanflusse Der berold : Gott erscheint! Bereitet euch; thut buge! Er will erlofen; eilt, Und beffrung fer bie frucht! Denn Jacobs herr hat nun Gein feufgenb polt besnicht.

5. Eilt, eilt zu ihm! er ift Schon da, von allem bosen Euch und die gange welt, Euch ewig zu erlosen. Gott hat der funde finch Muf feinen Sohn gelegt; Geht, bas ift Gottes

lamm, Das aller funde tragt!
6. 2Belch eine ftimme! noch Much uns, uns gn befehren, Ein juruf Gottes! ach! Dag wir den zuruf horen, Und doch nicht folgen ! Gott! O Bater, zurne nicht, Verfcon'und noch, und geh' Mit, uns nicht ins gericht!

7. Lebr' endlich unser heil Uns tennen; gieb und buge! Gieb und den glanden, Gott; Bir fallen bir au fuße! Bergieb uns! beffr' uns! gieb, Bas une bein Cohn erwarb, **Uls** er dein opfer ward, Und får die fünder starb!

8. Wohl bem, der dieses lamm, Auf das fein herold weiset, Ergreift, und feinen herrn Auch durch fein leben preiset! Wer Jesu Christo fich Jum eigenthum ergiebt, Der wird durch ihn von Gott Begnadigt nnd geliebt.

9. Dieß, herr, fen unfre luft! Gott, beiner boten lehre Lag immer fruchtbar fenn In deiner langmuth ehre! Wer buge thut und glaubt, Sat heil fur diese zeit, Und, wenn er treu bleibt, einst Auch deine se-

ligfeit.

## Mel. O Gott, du frommer.

Jesu, dessen treu' Im bimmel und auf erven Durch feine zunge fann Genng gepriefen werben; Bon bergen bant' ich dir, Daß du gekommen bift, Der voller trost zu senn, Daß du mein Herr, vor dir! Heiland bist.

2. Ja! mein gewissen wird Be= rnhigt und gestillet, Wenn beines namens troft Mein banges berger: füllet. Rein troft erquickt, wie ber, Den mir bein name giebt; Denn er bezenget mir, Dagmich dein Ba-

ter liebt.

3. Du wurdest mensch, und bist Für meine schuld gestorben; Berge= bung haft du mir Durch beinen tod erworben, Und meine feligfeit Hab' ich allein von dir. Dief, mein Erlofer, dies Bezeugt dein name mir.

4. Und barum, o mein heil, Ift mir fein name lieber. Den leich= ten nebeln gleich, Flieht jede furcht porüber, Und jede traurigfeit, Die meine scele frankt, Entweicht, sohald mein herz Un deinen namen

denet.

5. Er ftartt mich, bag ich and Berfuchungen bur funde, Bie reizend sie auch sind, Doch frendig überwinde; Giebt muth, und maschet mich Gedulbig in der noth; Macht hell des graves nacht, Und

felig meinen tod.

6. Er heilige mich benn 3nm finde Gottes ; gebe Mirfreudigleit zu Gott; Kraft, daß ich ihm nur lebe: Wenn weisheit fehlet, licht. Und in der trubsal muth; Sep alle zeit mein troft, Mein rubm, mein höchstes gut.

7. Er zeige mir ben weg Bur mahrheit und zum leben. Erleucht' und treibe mich, Der tugend nachzus

ftreben; Gehorfam meiner pflicht, Im guten eifrig, rein, Wohlthatig, bir getren Bis in den tod gu fepn.

8. Dir will ich leben, bir; Und dir will ich auch sterben; Onrch dich die feligfeit Und beinen bims mel erben. Ach, bin ich erft verstärt: Dann will ich für und für Die jauchzen, und voll dant Frohlocten,

## Bon Jesu Wandel auf Erden.

Mel. Schmucke dich, o liebe. 236. Peiland, beine menfchendeiner triebe, Selbst ein mensch fut und ju werden; Tief erniedriget auferden, Dich zu außern aller freuden, Was nur frånken kann, zu leiden. 👌 D wer faßt die ftarten triebe Deiner treuen menschenliebe !

2. Rinder an dein herz zu drucken; Rummervolle zu erquiden; Die unwiffenden gu lehren; Die ver führten zu befehren; Die verstocten ju erschreden, Um jur bufe fie ju meden; Gelbit ben niedrigften gu bienen; Dagu bift du uns ericienen.

3. Jedem hulfreich zu erscheinens Ueber feinde selbst zu weinen; Dich

## Jesu Bandel auf Erben. und ber Erlösung. 135

du Hinden, lahmen, armen Und Gehn, mas nach feiner gnabe rath mund vom verderben Bu befrevn, fit uns aft fterben : Das nur waren die freuden Unter beinen fcwer-, im leiden.

4. 21d, bu gingft mit heil und ten; Schaltft nicht wieder, wenn bu, und Lagarus ftand auf. fte schalten, Liebe dir mit haß vergelten; Billig, auch für fie, bein leben Bur verfohnung bargugeben; gur bie morber felbst zu beten, Und

por Gott fle gu vertreten.

5. Demuth war bey fpott und fpott, Giegt immer noch ihr wort bobne Deines lebens fomud und frone. Freudig beines Baters willen, line jum fegen, zu erfullen, Und und rubin, Dag noch bein evans burch thaten und burch lehren Ihn gelium Dem, ber die mahrheit redben menfchen zu verflaren, War bein einziges bestreben; Richt, bich elber zu erheben.
6. Dieß dein benspiel laß mich

eizen; Richt nach menschenlob gu reigen; Richt gu mandeln, gut, mb weife, Ihm gur ehre, bir gum reife! Sieb jur mahren menfchen: iebe Kraft und immer rege tricbe! af mich taglich mehr auf erden Del- lichfeit Mich ein noch heller lichterem beispiel abnlich werden!

Rel. Vater unser im himmelr. 237. Dir, Jefu, ift fein lehrer gleich! An weisheit, ieb' und eifer reich, Belehrft du uns mrch wort und that, Wie niemand verirrte, Weil ihm dein licht ms erleuchtet hat. Bon dir nur ft und offenbart, Bas feinem fonft Benn du nicht and erbarmen Dich

mthullet ward.

2. Dit führft, nicht vom geschöpfe blinden gu befreun. nur Bit Gott, bem Schopfer ber 2. Wie liebreich natur; Du fahrst gu dem, ber fo Die bie verlorner ms liebt, Dag er bich, feinen Sohn, fprachft du, herr, im grimme: So machteit du, von uns giebt. im gefandt, Den wegzum himmel brecher, weicht von mir! 3ch will und befannt!

3. Die finsterniffe find entflohn; nurecht nennen ? Denn wie befiedt be bift bee Batere glang, o Sohn! find wir! Bir-febn, von dir verklärt, schou

bedingten gu erbarmen; Endlich, Dein meufch einft zu erwarten hat.

4. D mas für wunder zeugten nicht, Du fevit von Gott; bein wort fen licht! Die gottlich mar. was da geschah! Der stumme fprach; ber blinde fah; Der fturm for Deinen feinden felbst ent: mard ftille; tomm berauf! Riefft

5. Go lehrteft du durch wort und that; Dein wandel war der tugend pfad. Biel' jeugen folgten bir; voll muth Vergoffen fie fur bich ihr blut. Verfolgt oft burch gewalt und

von Gott.

6. Wir opfern, herr, dir dant lich liebt, Erleuchtung, Fraft und frende giebt; Daß der verfohnung amt der welt Noch licht, noch beiligs feit erhalt.

Ich will, mein lehrer, nur 7. Ich will, mein lehrer, nur durch dich Mich führen laffen; mache mich Bom mahn und eigen= dunkel fren, Damit ich bir gehors fam fen; Bis einft in beiner berts freut!

Mel. Von Gott will ich nicht. 238. Wie tren, mein gnter hirte, Gehft bu dem funder nach, Der fich von Gott gebrach! Mch, elend muß er fepn, aufmachft, um ben armen, Den

2. Wie liebreich ift bie ftimme, Die die verlornen loct! Weicht! die ihr cuch verftoct, Bereuch nicht erfennen! Wer fonnt'es

3. Doch, du bist nicht gekom? Ver Des Baters berrlichkeit in dir; men Bu richten; baft fogar Die firaf auf bich genommen, Die uns gedrohet war. Rehrt einer um: du trägft, Daß er gerettet werde, Ihn bin ju beiner heerbe, Die bu be-

wachft und pflegft.

4. Und, fanmt er, wird nur frecher: Go barrft bu lange boch, Und buldeft ben verbrecher Roch langer, schonft ihn noch. Du bin= berft, du entfernit, Bas taufcht, von feinen finnen, Und brauchft, ihn gu gewinnen, Bald gutigfeit, bald erust.

5. Liebhaber nyfrer feelen, Mein beil, mein bester freund, Rann ich mir's mohl verhehlen, Bie tren bein berg es meint? Wie fnchteft bu and inich, Als ich indurre wüsten, Berführt von meinen luften, Aus

Gottes but entwich!

6. Du branchtest ernst und liebe, Oft glud, oft züchtigung, Daß ich nicht elend bliebe, Bu meiner befferung. Du famft und nahmft mich an Mit ausgestrecten armen. Ach, daß ich dein erbarmen Dir nicht vergelten tann!

7. D, mocht'ich meine funben Rur schmerzlicher berenn; Mehr beine lieb empfinden; Dantbarer, besser senn! Uch, unentschlossenheit Benm juge beiner gnabe, Welch ein verlust und schade Für zeit und

emiafeit!

8. Lag nichts dieß heil mir rauben! In meiner pilgrimichaft Gieb festigfeit im glauben, Bur tugend ernft und fraft; Bis, o mein guter hirt, Mein geift, zu dir erhoben, Mit neuer fraft dich loben, Dich

emia preisen wird!

Mel. Mach's mit mir, Gott. 239. Welch hohes beyspiel 39. 20 gabst du mir, Mein Beiland, burch bein leben! Sollt' ich nicht gern und mit begier Dir nachzuahmen streben? Nicht gehn den weg, den du betratst, Richt foendig thun, was du felbst thatst's tod' am treng gehorsam werden;

2. Dein herz, von fanden nie entweiht, Bar rein, wie beine lehre; Dein ganger mandel, beiligs feit; Dein endzweck, Gottes ehre. On littit und ftarbit, und zu befrepn, Und unfre feligfeit zu fenn.

3. Du führtest uns zur tugend an 🕻 Singft, daß wir folgen mochten, Der heiligfeit fo schwere bahn, Boran vor beinen fnechten; Du schaltst nicht, wenn dein feind bichschalt-Und liebedir mit haß vergalt.

4. Der kummervollen troft zu fenn, Bu wehren jedem leide, Stets wohlzuthun und zu erfreun, War beine forg' und freude; Und eines jeben menfchen fcmery Durchbrang

und jammerte bein berg.

5. On trugft mit fanftmuth und mit buld Die schwachheit beiner frennde; Auch funder trugft bu mit geduld, Und batft für deine feinde. Du warst gehorsam bis jum tob, Und ehrteft felbft im tobe Gott.

6. Ein foldes benfpiel haft du mix Bum vorbild binterlaffen; Bie bu. zu leben, ähnlich bir In meinem Nimm, sprichst uf bich; Komm, thun und laffen. du, meine last auf bich; folge mir, und thu', wie ich! 7. Ich bomme, herr,

herr, gieb fraft und licht, Daß ich mein beil ertenne; Dein mabrer junger fep, und nicht Mich beinen fnecht nur nenne; Damit ich, deinem vorbilb tren, Auch andern felbst ein bep-fpiel fep!

## Paffionslieder.

Mel. O liebster Jesu, was.

240. Derr, ftarte mich, bein leiden gu bedenten. Mich in bas meer ber liebe gu versenken, Die bich bewog, von aller schuld des bosen Uns zn erlosen.

2. Du wirft une gleich; bn willft fur une auf erden Gelbft bis gum An unfrer figit gemartert und gerfoigen, Die funde tragen.

3. Beld munbervoll, welch bei- fleibet, Birft bu bas opfer fur bie let geschäfte! Sinn' ich ihm nach, welt, Und beine seele leibet. Dein bjagen meine trafte; Dein berg freund, ber bich verrath, ift nab'; webt; ich feb' und ich empfinde Ach, Gottes richterftund' tft ba; Den fluch ber sunde.

elles bofen! Gott ift die lieb', und lich, Bater, o fo geh' Der felch vor list bie welt erlofen! Dies tann mir vorüber! mein geist mit schrecken und ent=

piden Um freng erbliden.

verdienst danieder; Dieg beugt tampfft, und magft Die erfte bitte. mich, Jefu, Dieg erhebt mich wie- wieber. Du fibilt, von Gott gemich and Gottes feinde Bu feinem ewigfeit, Die ftrafen fonder ende. freunde. 6. D herr, mein beil, an deffen ichnid,

blut ich glaube, 3ch liege hier vor cher gebuld Dich in ber funder bir gebückt im ftanbe, Berliere mich banbe. mit bantendem gemuthe In beiner

este.

gebanten : Goll ich barnm in mei- Go mar's vorher verfundigt. Det mem glauben manten? 3ch bin ein frechen schaar begehrt bein blut; menich: barf ber fich unterwinden,

und lieb' erweisen; Der menschen warf aller fund' auf dich, Damit pflicht ist's, gläubig sie zu preisen, wir friede hätten. Bu fehn, wie hoch, wenn Gott uns

anad' erzeiget, Die gnade fteiget.

Inft und trafte!

Mel. Ein lamm gebt hin. Erforide, prufe, herr, werth warft bu nicht In Judal wie mein berg, Und ichane, verachtet! wie ich's meine. Ich bent' an beines leibens fcmerg, Un beine lieb', und Gemartert und gefchlagen, Eragft weine. Dieg ift es, beg mein berg bu (bas mar des Baters rath) Der bergigkeit Hast du der welt erwie- mit gelagnem sinn, Und schnidlos, fen! Wann bab' ich bieß genng als ein lamm, dahin, Das man gue

madt Genug dafür gepriesen?

2. Rath, fraft und friebefürft und beld! In fielich und blut ge

Die fluthen ftromen über. Du sagft,

4. Gott ift gerecht; ein rader und fuhlft der bolle meh : Ift's mog-

3. Dein schweiß wird bint: bu

ringft und jagft Und fallft gur erbe 5. Dieß schlägt den stolzanf mein nieder. Du, Cohn des Sochsten, Auf bich nimmft du der menschen schuld, Und giebft mit gottli-

4. Dich trifft ber miffethater lohn; Und nie haft du gefunbigt, 7. Sie überfteigt die menfolichen Dn, der gerechte, Gottes Sohn; Du duldeft, gottlich groß, die muth,

Bott ju ergrunden? Um feelen ju erretten. Dein morder, 8. 3a! Gottes groß' ift's, gnab' Jefus, mar auch ich; Denn Gott

5. Gelbft werth in beiner inechte-

gestalt Der ehrfurcht aller bergen, 9. Ger denn für beine buld von Erträgft bu frevel und gewalt, Boll mir erhoben! Mein ganzes leben frantheit, voller schmerzen. maffe, Gott, fie loben! Gieb mir famft; verblendet haben wir Richt aum besten feligsten geschafte Gelbst Gottes berrlichteit an dir Gesehen Dein volt verbarg und geachtet. fein angeficht Bor bir; wie un-

6. Für beines volles miffetbat ch frent; Welch wunder der barm- übertreter plagen. Still gehft du bedacht, Und dich and aller meiner schlachtbank führet. And liebe trags du, wie ein beld, Freywillig für die funderwelt Den fluch, ber und Dein beil fer mir ein fchirm in noth, gebübret.

7. "Gie haben meine hande mir, tod, Mein legter troft auf erden. Die fuße mir durchgraben; (Go Magft du,) morder find's, die hier 3d Mich, Gott, nmringet haben. feufa'; und meine bulf ift fern. Sie fpotten mein : er flag's bem herrn! Er fteig' herab vom freuze! Du legft mich in des todes ftanb; 3ch bin fein menfch: ein wurm, ein raub schweren haß, Falfchlich da verklaget. Der muth, ihr spott am freuge."

8. "3ch ruf'; und bu antworteft nie, Und mich verlaffen alle. In Mir meinem burfte reichen fie Wie wachs effig dar mit galle. gerichmilgt in mir mein herg: Gie febn mit freuden meinen ichmerz, Die arbeit meiner seelen. Warum verlägt du beinen tnecht? Mein Gott! mein Gott! ich leib', und

mocht' All' mein' gebeine gahlen." 9. Du neigst bein hanpt; es ift vollbracht! Die erbe wird erschut= Ach Herr, in deines todes nacht Bebt meine feel' und gittert. Bas ift ber meufch, von bir befrent? D mar' ich doch gang bantbarfeit! Herr, lag mich gnade finden; Und beine liebe dtinge mich, Dagich dich wieder lieb', und dich Nie frenzige mit funden!

10. Welch warten einer em'gen pein, Fur die, die bich verachten; Die, folder gnade werth gu fenn, Rach feinem glauben trachten; Die wohl verlangen, bein ju fenn, Gich aber über dich nur freun, Ale einen fandendiener! Wer dich nicht liebt, tommt ins gericht; Wer nicht bein wort halt, liebt dich nicht; Ihm bist du tein versühner!

11. Du haft's gefagt : du wirft bie traft Bur beiligung mir ichenten. das mir troft Dein bint ist's, verschafft, Wenn mich die funden Lag mich im eifer bes tranten. gebets, Lag mich in lieb' und demuth Mets Bor dir erfunden werden!

Mein licht im glud, mein foild im

In eigner Mclodie.

Chriftus, ber uns felig macht, Rein von miffethaten, Wird durch Judam in der nacht, Eh' er ftarb, verrathen : Singeführt vor Caiphas, Bo er, eh's noch taget, Subit ber priefter

2. Fruhe wird er, nach der nacht Seiner ersten leiden, Wie ein morder hingebracht Ins gericht der heis den. Doch Pilatus fieht an ihm Reis ne schuld des todes; lind die findet and nach ihm Nicht fein feind, Se rodes.

3. Ach, gegeißelt und verhöhnt, Muß er dann von heiden, Und mit. bornen auch gefront, Taufend giartern leiden; Muß, entfleidet und voll fpott, Blutend und gerschlagen, Celbit das frenz zu seinem tod Abgemattet tragen.

4. Wie ein morder mird er nun An das freuz geschlagen. Noch will thre with nicht rubn, Lacht noch

Ploblich wird es seiner klagen. finfter; doch Seine morderrotten Höhnen den gerechten noch, Laftern noch und spotten.

5. Jesus rufet.: Gott, ich bin, Gott, von dir verlaffen! Effig reis den nun ihm bin, Die ihn muthend hassen. Er befiehlt Gott feinen Geift; Erd' und himmel gittern, Und des tempels vorhang reift, Fel-

fen selbit zersplittern.

6. Geine feite wird ihm noch. Mit dem fveer durchitochen; Aber, wie dem ichacher, doch Rein gebein zerbrochen. Gott verhieß es; als nun bann Blut allein und waffer Que der offnen feite rann, Bebten seine basser.

Runmehr ruht er; abet bald Wird er auferstehen, Und mit gottlicher gewalt Aus bem

Huter machen in der ude geben. mot An des fiegers grabe. Glieht, m bûter! keine macht Halt den

hern im grabe. Christe, beil der welt, Des wir thun, was bir gefällt, Gieb Me laster meiben! , daß wir, warum du ftarbft, Oft und gem bedenken; Und dafür auch, bas bu ftarbft, Preis und bant bir schenten!

Mel. O liebster Jesu, mas.

243. Betenner Jefn, werdet nie vermeffen! Der fall ift nahe, wenn wir je vergeffen, Beftanbigfeit und ficherheit vor funben Anf Gott ju grunben.

Wie gleich find bann die fenrigften entschlusse Den morgennebeln, bie durch finfterniffe Schnell in die bobe schimmern und vergeben,

Bie fie entstehen! 3. Die junger starten in ber trub: fal stunde Mit wachen und gebet fich nicht im bunde, Sind sicher, und entschlafen selbst vor tummer In tie-

fen schummer.

4. Der ihn verrath, ift ba: ber Berr will fterben. Wie furchten fie, mit Jefn zu verderben! Bo ift ihr muth, bis in den tod mit freuden Mar ibn gut leiden? 5. Uneingedent des hirten, fliehn

bie Ichaafe; Er wird verlaffen, er, ber unfre ftrafe Go willig dulbet, bag nur feine heerbe Gerettet

werde.

6. Welch eine liebe! Jesu, welche treue! Du leidest, daß der mensch fich deiner freue. Ach, lag und nie mit zweifelnden gedanten 3m glauben wanten!

7. Wer bich bekennt, ber fürchte, Jefn, alles Bon feiner fcmachheit; eingebent des falles Der beffern jun-

get, streb' er, sein vertrauen Auf

No su baven.

Waffionslieder.

8. Lag beinen Geift uns, Sett, por Gott vertreten! Er lag uns machen, belf uns fdmachen beten; So werden wir im tampfe nicht

erliegen, Wir werden fiegen.

Mel. Gin lamm geht bin. 244. So gehst bu, willig hin, Jein,

Dein leiden angutreten, Fur mich, ber ich verloren bin, Butampfen und gu beten. Du, der bu nichte verbrochen haft, Gehft bin, um aller funden laft

Allein auf bich zu laben. 3ch nur verbiente ftrafen, ich! Du aber nimmft fie all' auf bich, Damit fie

mir nicht schaden!

2. Rann ben, ber allen ftarte giebt, Rann ben and furcht erschüttern? Gelbst Christi seele

wird betrübt, Und feine glieder Ach, hingefunten auf die zittern.

fnie, Arbeitet er in schwerer mub', Und betet, fampft und zaget. Er Er wunicht ben ichweren fampf ver-turgt. Wer fieht's und horet nicht befrurgt, Wie leibenvoll er flaget!

3. Gott, du bift beilig; wunderbar In allen beinen werten! Ein

fnecht, ein engel muß fogar Den herrn vom himmel ftarfen. ringt; fein heilig angeficht Trauft blutschweiß; wer entsetz fich nicht?

Wer litt, wie er, auf erden? Der du in reinfter unschuld prangft, Wie fonntest du von solcher angit, D hert.

bestürmet werden? 4. Du jagft, mein Seiland; ach, nur ich, 3ch hatte jagen follen:

Doch felbft durch leiden haft bu mich Bom tobe retten wollen. Ach, battest bn nicht sein gericht Unf dich genommen: war' ich nicht In jammer ganz versunten? - Nun läßt der richter, auf dein flehn, Bor mir den felch vorübergehn; Denn

du hast ihn getrunken. 5. Şeil mir! der Sohn des However hat Kur mich sich richter

laffen. Gott, wer kann beinen wei- Ginft wirft bu mich gur feligkeit. fen rath, Ber dein erbarmen faffen ? Durch beine leiben bringen. Run jauchze, wen die funde rout, allen frommen ftimm'ich bann Dir Ber Jesu Christi fich erfreut : Er noch ein beffres loblied an, Das lob-wird vor Gott bestehen. Du, ber du lied ber erloften. glaubit, wer ichabet bir? Ber will verbammen?

wirst ben tod nicht sehen! fcweiß, Mit blut für bich getau: fterbe!

fet. Ach, mache, bag bie funde fich Die dein bemächtige, noch bich In beiner treu erschüttre! Lockt ihre dlberg ins gericht, Das Jesum traf,

und zittre!

Mel. Aus tiefer noth.

245. Derr Jesu Christe, deine, fillst feinen schmerz. fonend leiden Laf meiner feele hei= lig fenn, Der funde luft zu meiden ! deine martern, deinen tob, Go lang' ich lebe, benten!

2. Was du, o herr, erduldet fein tod. baft, Go viele ichwere plagen, Der

gnadel

3. Dein tampf am olberg bort, mir! bein tob Erinnre mein gewissen, 4. Wenn beines namens spotter Bas bein gefes bem lafter brobt, Dich schmabten, wenn ihr spott Bas fünder leiben muffen. Das Dich höhnte, Welterretter, Dich, lehre mich; und allezeit Gen mir ihren herrn und Gott; Dann verhaßt, was Gott verbent, Durch schwieg ich zaghaft, schämte mich, beinen tod am freuze.

4. Für mich erniedrigt, Gottes Mehr ihren fpott, als bich. obn, haft du, mit angft umfangen, 5. Du haft, o herr, dein leben Sohn, Saft du, mit angft umfangen, du unfre miffethat Getilgt, und nach undantbar, wie fchwach war ich,

persohnet.

5. Dir fev mein ganzes herz gevelbt; Dir will ich bier lobfingen. Die große biefer fculb. Bergieb

6. herr Jesu', beine anal und Gott ift hier! Du pein, Dein bittres schweres leiden Laß meine lette juflucht fenn, Wenn 6. Doch bent', um welchen theu- leib und feele icheiben! Silf bann, ren preis Dein Seiland bich erfau- bag ich burch beinen tod Erloft aus fet! Er rang, bebedt mit tobes- aller meiner noth, Getroft und felig

Bon furcht babin geriffen, Verlengnet stimme: bore nicht! Schau bin jum Petrus dich. Bald ftraft ihn fein gewiffen; Da weint er bitterlich. Dein blick, o Jefu, rührt fein herz, Er fieht zu dir um gnade, Und du

Mel. Wenn meine fund'mich.

2. Wie muche nun beinem gengen Beständigfeit und muth ! Furcht fonnt' ibn nie mehr beugen; Much Lag thich an deine große noth, Un floß fur dich fein blut. Dich, feis nen herrn und feinen Gott, Der: herrlichte fein leben, Berherrlichte

3. Betrübt ift meine feele, Erfallt mir gebrobten ftrafen laft Saft bu mit ren' und fcmerg! Bas bilft's, fur mich getragen Ach, theurer Jefu, bag ich's verhehle? Durchfchant fcone mein; Las meine fould ge- bu boch mein herg! Betennen las tilget fepn; Gur recht ergeh' nun mich'e, Jesu, bir: Oft hab' ich bich verlengnet; Vergieb, vergieb es

4. Wenn beines namens fvotter Gin drift gu fenn, und ichente

Am freuze hulflos und voll hohn Fur meine feligkeit So willig hinge Und ohne troft gehangen. Sohast geben, Bum segnen so bereit: Wiebes Baters rath Much meine schuld Dag ich den haß der funder Mehr

fürchtete, denn dich!

6. 3ch feb' jest, ich empfinde

and diese funde Rach beiner großen bib! Erbarmend sahst du Petrum u; Lag eine gleiche gnade Mich, omein beil, empfahn!

7. Lag mich ber meiner rene Den bund mit bir ernenn; Standhaf: tigfeit und trene Dir, mein verfch= ner, weihn! Dich zu verleugnen, herr, mein Gott, Das fürchte meine feele Weit mehr, als qual und tob.

8. Bewahr' ich beine gnade; Folg' ich dir standhaft nach: Wer ist dann, der mir ichade? Bas fürcht' ich hohn und schmach? Die frotter mogen mich verschmahn! Sie werden mich mit ehre Von dir verherrlicht fehn.

Nichts foll von dir mich trennen; Dich will ich fren und gern Wor aller welt befennen, Dich, meinen Gott und herrn! Denn vor bem Bater im gericht Berleugnest du, o Michter, Mich, wenn ich treu wieder lieben! O mocht'ich, herr, bin, nicht.

In eigner Melodie.

247. Ein lamm geht hin, und trägt die schuld Der welt und ihrer finder; Geht bin, und leidet mit geduld Die ftrafen aller funder. Es folgt, belaftet, matt und frant. Dem wurger nach gur wurgebant, Beraubet aller freuden. Es duldet willig hohn und fpott, Und munden, ftriemen, freng und tod, und (pricht: ich will's gern leiden!

2. Dies lamm ift Gottes Gobn, bet frennd, Der retter unfrer feelen. Er, ber für uns vor Gott ericheint, Ließ fich jum opfer wählen. Geb', (prach Gott) Gohn, und rette mir Die kinder, welche fich von mir Entfernten jum verberben! Die schuld ist groß; versöhne sie Durch blut und tob; bann follen die, Die du verschust, nicht sterben.

3. Sie bin ich, (fprach gn Gott ber Cohn) 3ch will fur fie erbulben, Bezahlen ihre saulden.

ber Cohn an uns gedacht; Ach, wer fann feiner liebe macht, Die fie's verdient, erhebeu'l Die gnade, bie den Bater trieb, (D wie hat er bie welt fo lieb!) Ihr feinen Cohn

zu geben?

4. Er hatzum opfer fich verburgt, Bum opfer für die funden. Um trenge wird bas lamm erwürgt, Damit Da fliest fein wir gnade finden. blut; ba jagt fein berg; Da trifft ibn unfrer ftrafen fcmert, Daß uns ihr fluch nicht schade; Da bittet er fur uns, und stirbt; für funber ftirbt er, und erwirbt Uns fanbern beil und gnade.

5. Herr, welche gnad' erzeigst bu mir! Bie liebest bu mich armen ! Ach! wie vergelt' ich, Jesu, bir Dein gottliches erbarmen! Du bift mein heil, du liebtest mid, und, ach, fo brunftig; mocht' ich dich So brunftig bein eigenthum, Doch immer bir sum dant und ruhm, Bas beine luft ift, üben!

6. Ach, fonnt'ich, Seiland, nacht und tag Bon beiner gute fingen, Und dir, was ich doch nicht vermag, Ein murbig opfer bringen! Mimm meinen unvollfommnen dant; 200, nimm an meinen lobgefang! Debt fann ich dir nicht geben! nimm felbst mein leben an von mir! 3ch will es, mein Erlofer, bir Bum eigenthume geben.

7. Erweitre dich, mein hetz, für ihn, Den Beiland unfrer feelen. Ich will der sunde mich entziehn, Und ihn jum herrn mir mablen. Berfchmabe nun, was nur der welt, Was deinen luften nur gefällt; Er giebt bir beffre freuden. Day Gott bich, wie ein Bater, liebt, Und scine seligfeit dir giebt, Das dante feinen leiden.

8. Wird Gott, ber frinen Cohn Bas deine recte, Bater, brohn; mir schenft, Nicht meiner fets Co hat gedenken? Wird er nicht, weur

mein berg fich frankt, Mit ihm mir alles ichenken? Ja, Jesus, meine suverficht, Ift in ber finfterniß mein licht; Dein trofter, wenn ich leibe; Mein reichthum in der durftigfeit; Im fturme meine ficherheit; Im tobe meine freude.

9. Wie fonnt' ich vor der letten noth, Bor meinem tode beben? Rann ich burch meines Jefu tob Nicht auferstehn und leben? Es öfne fic bas finftre grab: 3ch halte bich, und laß nicht ab, Bis du mir, herr, begegnest, Und mich nach meiner pilgerzeit Mit leben

und unfterblichfeit, Dit beinem himmel segnest.

Ich glanb' und weiß es, daß ich nichts bir dafür ju schenken, Richts nicht Bon bir gerichtet werbe. auszubenten. Bollendet ist der vilgerlauf; Du 9. Kein dant tann, Jesu, deine nimmst mich in den himmel auf; buld erreichen; Nichts, nichts ift Ich steht vor beinem throne; Bur beiner guade zu vergleichen. Bas rechten steht, ich, und mein haupt tonnt' ich dir für deines todes

glanbt) Der überwinder frone. In eigner Melodie.

liebster Jesu, was hast du verbrochen? Dir wird das todesurtheil jest gesprochen; Du follft, bamit bie fünder nicht verderben, Wie fünder, sterben!

· 2. Du wirst gegeißelt und verfpen't, verhöhnet, Geschlagen und mit bornen felbst gefronet; Am frenze schmäht dich noch der mörder

rotte Mit bitterm fpotte! 3. Was ift die urfach' aller folcher plagen? Uch, meine funben findes,

die dich schlagen; Bas beine liebe, Herr, für mich erduldet, Sab' ich verschuldet.

4. O was verdient die fundenicht für strafe! Der hirt erduldet sie für seine schaufe; Die schuld bezahlt feine ichaufe; Die fould bezahlt 14. In biefem glauben will ber herr für feine Inechte; Er, ber ich hier mich uben. Ach tonnt serecte!

5. Der fromme ftirbt, ber rect und richtig mandelt; Der bofe lebt, der wiber Gott mighandelt. ber gerechteste von Gottes findern,

Stirbt, gleich den fundern. 6. Ich bin verderbt, beflect von

Ber fann ben

١.

ŧ

à

menschen einen reinen finden? Was wurd' ich, follt' ich meine funden bugen, Nicht leiben muffen ! 7. Für une, für une willst bu bich opfern laffen; Aus liebel Herr, wer fann dies munder faffen? Du tamft, fur mich und

meiner thorheit freuden Den tob zu leiben.

tausend sünden.

8. Wann fann ich bich in meinem 10. 3ch fürchte nicht bein welt- ganzen leben Für eine folche gnabe richt. Berwandle nur die erbe! gnug erheben? Ich find', ich weiß

Schmudt (benn ich hab' an bich ge- qualen, Mein heil, bezahlen ? - glanbt) Der überwinder frone. 10. Das willst du, daß wir uns der funde schamen, Und ihre lufte freuzigen und gahmen, Richt Gots tes eifer wieder zu entzunden Mit neuen funden.

11. Doch, ach, su biefem heiligen Bur felbstverleugnung geschäfte. fehlen muth und frafte. Gieb mit denn deinen Geift, der mich regiere;

Bum guten führe!

12. Las mich fo ernstlich beine huld betrachten, Daß ich, bereit, die welt für nichts zu achten, Mich nur beftrebe, beinen guten wiffen Stets zu erfüllen!

13. Dann werd' ich bir gu ehren alles tragen; Rein elend furchten, weder ichmach noch plagen. Dann. Jefu, wird fein noch fo hartes leis ben Bon bir mich fcheiben.

ich, Zesu, dich volltommen lieben ! Ich will's! Erbarmer, gieb bem febwachen willen Kraft gunn afallen!

Dich, Jesu, will ich einst beinem throne, Geschmudt 15. mit beiner überwinderfrone, Bon bir an einer bobern fraft erboben,

Bolltommner loben !

Mel. freu dich febr, o meine. Celu Christe, deine munben . Deine enal, bein bittrer tob Eroften mich in truben stunden, Und erleichtern jede noth. Will ich mich ber funde freun: Go gebent' to beiner pein. Diese zeiget mei= nem bergen Jeber funde ftraf und fomethen.

2. Echmeicheln mir ber wolhuft freuden; Wird die tugend mir u schwer: So gedent ich beiner leiben; Und die wollust reizt nicht Drohet der versucher mir:

ad, fo feufa' ich nur ju bir, Gicher, bağ er mir nicht schade; Denn mich

**jobih**et deine gnade.

Bill die welt mein berg verführen Durch gewinn, durch fcmeichelen; Durch ein eitles lob mich ruhren: Bleib' ich bennoch bir getreu; Denn ich bente, Jefu, nach, Unter welcher laft von fdmach Du, ber funder itolg ju bugen, Saft am treuze leiden muffen.

4. Ueber alles, was mich frantet, Eroften deine wunden mich; Wenn mein berg an fie gebenket, Sibl' ich traft und muth burch bich. Deines troftes fußigfeit Mildert jedes bittre

leid; Ewig heil ist mir erworben; Denn on bift fur mich gestorben. 5. Dir will ich im tode tranen; Denn er führt nicht ins gericht;

fåhrt vom glauben bin zum franen; Tobtet meine feele nicht. herr, ich habe theil an bir; Du, mein Sciland, du bift mir (Denn ib bleibe dir ergeben) Auferstehung, beil und leben.

Paffionslieder.

6. Sab' ich bich in meinem bergen, Jefn, meine feligfeit; So empfind' ich teine fcomerzen, 2Benn der lette feind mir drant. Ich ver berge mich in bich; Du erscheinft, und rettest mich; Hud dann ift burch beine munden Alles ewig überwunden.

In derfelben Melodie.

Sep mir taufendmal 250. gegrifet, Der bu mir gefreuzigt bift! Das, mas feine reue buget, Eilgtest bu, o Jesu Christ! Beiland, wie erfreuft bu mich, Wenn mit stiller andacht ich Ueberdente, wie du ftritteft, Dich zu retten; was du litteft!

2. 3ch erblide deine wunden: Ach, wer gablt fie? was fur pein Saft bu, Jefu, nicht empfunden, Und vom fluche ju befreyn! Golches ift zu hoch für mich; Unaussprechlich

durftet dich, Unfere todes überwinder, Nach der seligfeit der sünder. Heile mich, o heil bet

Ich bin elend; nimm von mir Meine funden, die mich qualen; Meine rettung fteht ben dir. Gottes ftrafen find gerecht: Adam fiel und fein geschlecht. Silf uns, Jefu, wir verberben! wer fundigt, der fou Denn,

fterben.

feelen!

4. Groß und schrecklich ift ber schabe Der durch ibn gefallnen Größer , herrlicher gnade. Die fie rettet und erhalt. Unfre ftrafen bulbeft bu, Decteft nufre funden gu; Und nun durfen wir erloften Freudig beines bluts uns troften.

5. Las mir, Jefu, beine wunden Immer gegenwartig fenn, in fummervollen ftunden Meine bange feel erfreun! Dn bift ja enein hochftes gut: Lag benn, Beiland, burch bein blut, Mit beruhigtem gemiffen, Deines beiles mich genießen l

6. Ja, gu dir will ich mich Balten, gewiß. Deine gnade laß walten, Die dem fluche mid entrif. Schrecken mich einst tob

und grab, Ach, fo ruf vom freng berab, Damit furcht und augft verschwinde: Ich, ich tilge beine funde!

Mel. Wachet auf, ruft uns. 251. Jefus Chriftus (prach: ,, bemahre Mich, Bater, hilf mir, offenbare Run beine herrlichkeit an mir, Sieh', ich will jest, vom verberben Die funder gu erretten, sterben. Du willst ein opfer: ich bin bier; 3ch hab's

gelobet, ich Will sie versöhnen; Ich will leiden Den tod, ben tod, Den bein gebot Den abgefallnen fundern droht."

2. "Alle funder laß auf erden Run durch mein leiben heilig werden; Ihr heil, ihr leben fen mein lohn! Weil für sünder ich mein leben Dir opfre, wollest du vergeben! Du bift mein Bater, ich 'Dein Sohn! Du hast geschworen: ich Goll sie erlosen; fie Dir verschnen: Co laß sie mein, Laß fle auch bein, Lag bie verfohnten

felig fenn!"

Bater Jefu, fep erhoben! Dich follen alle funder loben; Du hast ihm, was er hat, gewährt. Er vollbrachte bie erlofung: Du baft im staube der verwefung Den Sohn bewahrt, und ihn verklärt. Bu iconeft, du verglebft; Um feinetwillen liebst Du die funder. Wer glaubt, hat theil Un feinem beil, Und ift des Sohnes erb' und

Sollen ihn vor augen baben; Er funder Des frenges fcmach und tob. We gestorben und begraben, Und 3. Kann denn fein fluch noch fche auferstanden und erhöht.

Sobn erfüllte gern Rut und den rath bes herrn, Und vertraut' ibm. Uni felfen baut, Wer Gott vertrant, Allein auf feine rechte fcout.

5. Micht im grabe bleibt fein leben: Sein leib war in den tod gegeben, Richt aber ber verwefung raub. Nunmehr foll fein grab uns

fcreden; Der Anferstandne tann

erweden, Erweden unfrer leiber ftaub. Entichlummre frohlich, drift, Denn Jefus Chriftus ift Auferftanden. In ewigfeit, O drift, erfreut

ţ

t

Z

Dich beines Gottes feliateit. 252. Perr Jesu Christ, mein's. theuren hintern bein ner feele bochftes gut, Das troftet,

von allen funden rein. 2. Dein blut, bas an bem treme flog, Das felbft ber menfcon with vergoß, Befriedigt die gerechtigfeit, Berfohnet fie, und Gott verzeiht.

ftarft, und macht allein Mein berg

3. Dein blut, vor deines Baters thron Gott bargebracht, o Gottes Sohn, Gewähre mir, gewiffenbaft Und fromm au leben, trieb und fraft. 4. Wenn mir, herr Jefu, einft

der tod Mit deiner zukunft strafen broht, Dann muffe mich der troft erfreun: Dein blut macht mich von funden rein! In eigner Melodie.

253. Wenn mich die funden tranten, Mein Schland, Jefu Chrift, Dann lehre mich bebenten, Wie bu geftorben bift, Und aller meiner fchulden laft Am treuze so geduldig Auf dich ge 1

nommen haft! 2. Wer tann dieg wunder faffen ? Kur's meufdliche geschlecht Saft bu 4. Ruhmen follen's die erloften; bich martern laffen; Der herr fit bich fein und feines bundes troften, feinen knecht. Du littst, was das Der fest und unbeweglich steht; geseh und droht, Fur uns verlorne Sollen ihn vor angen haben: Er fünder Dad kware Charles

3. Rann denn fein fluch noch fchas Der ben't Der Berr erduldet ibn! 3ch

Vin ber Gott für gnaden, Die funden find verziehn; Sie find getilgt durch Run darf ich nicht **Oristi blut.** mehr fürchten Der bolle qual und duth.

Drum fag'ich bir von bergen, D Jeju, preis und dant! Fur alle deine schmerzen Erhebt dich mein gefang! Kur beine beilige gebuld, Kar beinen tob am freuze, Fur beine

tren' und bulb!

5. Mich reize, herr, bein leiben Bur wahren heiligfeit, Und lehre mich vermeiben, Was bein gefes Nie tomm' es mir aus treten, gur fie noch beten? im, Wie viel es bir ges 6. Ich will nicht ihren haß mit verbeut. meinem finn, Wie viel es dir ge-Toftet, Danich erlofet bin!

6. Dein treng und meine plagen, Berachtung felbft und fpott, Lag mich gebulbig tragen, Gleich bir, mein herr und Gott! Berleugnen las mich gern bie welt, Und gern, um dir zu folgen, Verschmahn, was

the gefallt!

7. Lag mich an andern üben, Bas bn an mir gethan; Gelbft neine feinde lieben; Gern bienen jebermann Ohn' eigennus und heus delen, Dag rein, wie beine liebe, and meine liebe sen!

Las endlich beine munden tobe mich erfrenn; Mir in ben letten ftunden Geduld und traft verleihn! Las mich, in fren-bigem vertram, Das du mich femacheft, Dir sterben, und bich ann !

Mel. O liebster Jesu, was. 254. Las beinen Geift mich ftets, mein Seiland, ihren, Dein frenz burch meinen lanben fo gu ehren, Daß er in bemigteit und nachstenliebe Sich alich übel

2. Das gutethun, bas bofe fliebn and meiden, herr, diese pflicht lehrt bid bein heilig leiben. Rann ich mr eine funde mir erlauben, Und

100 guch glanben ?

. .

3. Du baft bich felbft fur mich babin gegeben: Wie burft' ich benn nach meinem willen leben? nein, leben mußich, dem ich angehöre, Bu beiner ehre!

4. Ich follte, herr, wenn leiden biefer erben Mich treffen, nicht ge-laff nen bergens werben? Und bu haft boch für uns, was wir perfoul-

bet, Co gern erbuldet!

5. Dein leben wollteft du fur menfchen laffen; Wie fonnt'ich mun noch meine bruder hassen? Und nicht, wie du, wenn sie mich unter-

bas vergelten, Wenn man mich fcbilt, nicht rachend wieder schelten. Du Seiliger, du Serr und haupt ber glieder, Schaltst anch nicht wie-

7. Ein reines berg, gleich deinem eblen herzen, Dieß ift ber bant far deines freuzes schmerzen: Gott giebt une bie fraft, in beinem namen, Dir nachznahmen.

8. Uneudliche gluct! du litteft und zu gute. 3ch bin verfohnt mit deinem theuren blute; Du haft mir beil (benn bu bift mir geftorben) um

frenz erworben.

9. So bin ich denn fcon felig bier im glauben! Co wird mir nichts, nichts meine frone rauben! So werd' ich dort, von herrlichteit umgeben, Ginft ewig leben !

10. Ja, wenn ich stets der tugend pfad betrete, Im glanben tampf', im glauben wach' und bete: Go ift's gewiß, mein Gott hat mir ver-geben: Ich werde leben! 11. Locat bofe luft mein herz mit

ihrem reize: Sofdrede, Jefu, mich das wort vom freuze; Und werd'ich matt im laufe guter werfe: Co fer mir's starke!

12. Seh' ich dein freuz den flugen bier auf erden Ein argernis und eine thorbeit werden; So fep's boch

R

weisheit Gottes l'

13. Wieb ihnen zeit zur buße, Belterretter! Erbarme bich felbst war, Ergriff ein menschlich schretuber beinen fpotter, Wenn er, auch fpat noch, bir, den er jest schmabet, Um gnade flehet!

14. Laß, Herr, so oft mich meine fanden franten, Defu freug mir wieber ruh' und freude schenken! Dein treng, dieß fen, wenn ich ben tob einft

leide, Mir fried' und freude! Mel. O traurigfeit, o bergel.

Das heil ift ba! Auf Golgatha Stirbt, als ein miffethater, Jefus, ber gerechte; Airbt Fur die übertre ter!

2. Das heil ift da! Auf Golgatha Seb' ich am freuz ihn hangen. Geht, wie da fich ftrome blute Mus

ben adern brangen!

. 3. Das heil ift da! Auf Golgatha Sat ibn fein Gott verlaffen. Atp, wer fann die gange qual Seiner feele fassen!

Erwarb fein tod une leben. Emig, ewig wollen wir Seinen tod er**be**ben!

Mel. Wenn mein ftundlein.

256. Seht, welch ein mensch! wie lag fo schwer Auf thm der fluch ber funder! Wie unaussprechlich dulbet' er für ench, ihr menschenkinder! So leiden fab' vom anbeginn Die erde feinen je, als ibn: Go wird auch feiner leiden!

2. Der Sohn des Baters, unser Gott, Ein Helfer, ein Gerechter, Ward frecher miffethater spott, Berschmaht burch hohngelächter. Bie ein verbrecher, stand er da, Bertlagt, verläumdet; wer ihn fab, Der fah' ihn mit verachtung.

3. Geschäftig war der frevler wurth, Erfindcifch, ihn ju plagen; Loctmich bie welt jur funde: Dans Gein leib war ihm bebect mit rufte mich mit fraft und muth, Das blut, Boll striemen und zerschlagen. ich sie überwinde: Im streite sprich. Durch wilder frieger spott vers mit liebreich au: "Dent', welch

mir, trop alles frechen spottes, Die bohnt, Und, ach, mit dornen gar gefront, Litt er, und unbeweinet.

4. Den beiden, der fein richter fen. Er stellt' ihn seinen brübern dar, Ihr mitleid zu erwecken. "Seht, welch ein mensch! den fann ten. dar, ich nicht, Den nicht verdammen! feht, wie fpricht Die unschuld für

fein leben!"

5. Bergeblich, ach! vergeblich war Die menschlichkeit des beiden. Blut wollte bie ergrimmte ichaar, Sab' Jesu ichmach mit freuden. Bas fattigt fie? fein tob allein! Sie fturmten auf ben richter ein, Und fcrien: er fterb' am freuze!

6. Du benkest ohne schandern nie Un diese muth der funder; On fprichft: die rache strafte fie, Und straft noch ihre finder. D seele, denift du auch daben Un deine funden? bist du frep? Nicht schuldig

seines todes?

7. Sieh, welch ein mensch! wie 4. Das heil ift da! Auf Golgatha er für bich Berichmant wird und gerfcblagen! Sorithu, er fpricht: "ich felber, ich Mang beine funden tragen. Die fchuld ift bein; burch meinen tod Berfohn' ich, funder, dich mit Gott; Du bift's, fur ben ich blute."

8. D bu Berechter, Gottes Gobal Du tilger meiner funden! Du berts scheft auf des Waters thron; Ach, lafe mich gnade finden! Lag allen beines todes pein Gerechtigfeit und leben

fenn, Um beiner liebe willen!
9. Ich schwore, Gottverschnet, bir; Und emig will ich's halten: So mahr bu lebest, foll in mir Die beine lieb' erfalten! Dein leiben und dein tob soll mich, So lang' ich leben werb', an dich und beine lieb' erinnern!

10. Entzündet fich der lüfteglutb: Loctmich bie welt zur funde: Dann wolltest mich nicht lieben?"

Mel. Zerzlich thut mich verl. ) haupt voll blut und beneftunden, Bo Gott bie welt huld! Dir will ich mich ergeben, Um, versohnt! Dich fronen sie jum mein Erloser, dein Im tobe, wie im bobne; Berreißen dich sogar Mit leben, Um ewig dein zu sevn! einer dorneutrone; So wuthet ihre 9. Wenn ich einmal soll scheiben, féaar!

2. Du Anserwählter Gottes, Du, unfre feligfeit, Bift jest ein ziel bes fpottes, Geschandet und verspen't. Dein angesicht erbleichet. Ach, Seiland, Gottes Sohn, Dem auch fein engel gleichet, Bas bulbeft bu für

bobu!

3. Da bift in beinen bliden Nur liebe, nur geduld; Willst feinde selbst beglücken, Auch gegen sie voll buld. Sie hanfen deine plagen, Und spot= ten ibrer noch; Gemartert und ger= folagen, Bergiebft du ihnen doch.

4. Was deine liebe duldet, Ist alles meine laft; 3ch habe bas verfculbet, Was bu getragen haft. 3ch hab's verbient; ich armer! Um gnabe fleh' ich bir! Du neigst bein hanpt, Erbarmer! Ach, neig'es euch zu mir!

5. Du haft, herr aller auter, So viel für mich gethan. Berwirf mich nicht, mein buter; Ach nimm, mein birt, mich an! Dein mund erquicket mube; Betrübten rufeft bn: "Mit euch sen Gottes friedel

**Pon de**inem freuze zu.

6. Dich will ich gern bekennen: Berleugne mich nur nicht! Im werficht! Du wolltest felbst er= blaffen, Bu fegnen meinen tob; Du jen gericht mir droht.

7. Es dient ju meinen freuben, Bes bu am treus empfandst, Der bein! Uch, wie fell ich bantbar feyn? b, nach beinem leiden Fur mich,

ein menfch ich war; und du, Du einst mein leben, Begnabigt, herr, von bir, In beine banbe geben ! Wie wohl geschähe mir!

8. 3ch dante dir von bergen. wunden, Bon fun: Beridhner meiner fchuld, Fur deines bern fo verhohnt In jenen leis todes schmerzen, Fur beine trene

So scheibenicht von mir! In meines todes leiden Verwirf mich nicht von bir! Wenn mir am allerbangften Wird um mein berge fevn, Co reiß mich and ben angften, Kraft beiner

angst und pein!

10. Erscheine mir im fterben Bur bulfe; nimm alebann, Als beines reiches erben, Dich meines. geiftes an! Romin, herr, mich au erquiden! Dlach bir, mein Seiland, foll Mein fterbend ange bliden, Wer fo ftirbt, der ftirbt wehl!

Mel. Jeine, meine zuverficht. 258. Seele, fomm jum Gol-Jefn freuze, Und bedenke, was bich da Fur ein tod gur bufe reize. Sier fannft bu nicht fühllos fenn; Siet muß dich die funde reun.

2. Schane Jesum, dir zu gut, Sier am frenze bulfios bangen. D wie ftromet hier fein blut! Alle fraft ift ihm vergaugen. Gott. was duldet er für noth! Jefus bul-

det meinen tod!

3. O Lamm Gottes ohne fdulb. Alle ftrafen meiner schulden Bille du willig, bloß aus huld, Um mich Selbit am zu befrepn, erdulden. frenze willft bn bich, Gott, jest opfern, Gott, fur mich!

4. Solche liebe fann ich bir Nim: silft mich nicht verluffen, Wenn mer, omein beil, vergelten. Nielzu wenig ist dafür Aller reichthum aller welten. Was ich habe, herr, ift

5. Run, ich weiß, was du benebrit; mb auferstandst. Ud, mocht'ich Dieg mein berg foll ich bir geben. Dir gebort es; bu gewährft 3bm and unfchuld, beil und leben. Dein, o Sefu, few's in noth, Dein im leben,

Dein im tob!

6. Lag mich unr vor bir beftehn; Las mich in ber trubfal ftunben Deiner liebe große febn, Deine bulb in beinen wanden; Und, wenn ich st ihnen flieb', Ach, so troste mich burch sie!

Was du haffest, las mich, 7. Derr, Stete verabscheun und verachten Lag mich immer eifriger Rur nach deinem reiche trachten! Führe mich durch glud und leid, Wie du

willft, zur feligfeit!

8. Lag mich and bie lette noth, Froh und standhaft überwinden! Mirgends muffe mich ber tob, Als in beinen wunden, finden ! Ber fich bich zur zuflucht macht, Spricht getroft: es ist vollbracht!

Mel. Wenn meine fund' mich. 259. Din an bein freuz gut treten, In hoinom 259. treten, In beinem leiden dich Woll glauben anzubeten, Berfohner, starte mich! Lag mich mit gittern und vertraun, Wie bu dich für die fünder hin in den tod gabit, schaun!

2. Die ift des besten feele Bis an den tod betrubt! Go brunftig, meine feele, hat Jefus bich geliebt! In heißen angsten schwebt er ba, Dit unfrer fculd beladen, Dem

opfertode nab.

3. Fallt nieder, bebt, ihr funder! Berhüllt das angesicht! Jest ist fur Abams tinder Der Mittler im Er leidet unfere todes gericht. pein; Fuhlt unnennbare qualen, uns menfchen zu befrenn.

4. Go liebt er und verbrecher! So groß ift unfre fculd! Gott ift ber sunden racher, Und boch auch gnad' und huld. Wer nun der funden graul nicht haßt, Sauft auf ja nicht ein funder, Wie wir, ben tag bes gornes Sich felbst bes Bornes laft.

5. Ach, fünder, nehmt's au ber Befehrt euch, werbet rein! preis für fo viel fcmerzen Goll rettung fenn. D, nehmt an fe gnade theil; Erfennet feine li Berwerft nicht euer beil!

. 6. Vernehmt's auch ihr, o fpol Die ihr den Mittler schmaht! E auch euer retter; Sort für euch gebet: "Sie wiffen's nicht, ma begehn; Bergieb, o Bater, ihi Weun sie zu dir einst flehn!"

7. Ihr, enter bruder feinde, ! folagt an eure bruft! Gepb c menfchen freunde, Verdammt rache lust. Vergeltet euren baf nie; Den feinden, die ench flud Bergebt, und seanet ne.

8. Noch währen seine qua Roch trinkt er ohne raft Der lei volle schalen, Trägt noch der für laft, Und fühlt für uns des to noth; Und nun ergreift den mi

Der funde fluch, ber tod. 9. Wor feines tobes fcbre

Berlischt der sonnen licht. engel Gottes decen Ihr bel angelicht. Dun fintt er in des ti nacht. Erbarm', o Gott, dich ur Er stirbt; es ift vollbracht!

Mel. Mun ruben alle malde welt, fieh'hier i leben Am fr hingegeben Für dich, in deinen: Der fürst der ehreleidet, In schn und hohn gefleidet, Was das g den sündern droht,

2. Eritt ber ju feinem frei Sier fließt fein blut; bas r Bur buße mich und bich. in feinem bergen Unnennbar gi schmerzen Aus liebe gegen dich mid).

3. Wer hat dich so zerschlag Mein Heiland, mas für pla Erträgst du! welche pein! Du unfre finder; Wer fann bich e funde seibu?

ben, Die Gottes jorn entjunden, Berbienen, was du littst. Die waren beine plagen; Die haben bic zerschlagen, Dich, ber du uns vor Gott vertrittst! 5. 3ch bin's; ich follte buffen, 2Bas

bu mit blutvergießen Berfohnft, und blog and huld. Berfpottung, augft im herzen, Und beines frenzes idmergen Sind leiben, auch für meine schuld.

6. On nimmft auf beinen ruden Die laften, die mich druden, Und

Gott will mir verzeihn. Du gingst ber ftraf entgegen, Und littft fie, mir jum fegen, Mich von ber ftrafe su befreyn. 7. On haft bich uns verburget:

Du, felbst von uns erwurget, Liebst deine feinde noch. Mit dornen anch getronet, Um frenze felbft verbobnet, Bergiebst du deinen mordern doch.

8. Damit wir nicht verberben, Beichloffest du ju fterben Den uns gebrobten tod. Uns fann hun, wenn wir glauben, Rein tod den bimmel ranben, Wie furchtbar and bas grab und broht.

Mich retten beine leiben; Selbst beines himmels freuden Sind nun, o heiland, mein. Dir

will ich, Jefu, leben; Dir leib und seel' ergeben; Mich ewig deinem bienfte weihn.

10. Dir fonnen feine welten, Bas bu mir gabft, vergelten; Doch

Eins gelob' ich an: Bis leib und feele fheiben, Lobfing'ich beinem leiben, Des meine feele dir gewann.

11. Mit frohlichem gemuthe Will to mich beiner gute, Mich beines leibens freun. Bu allen guten werin, Zur tugend foll mich's starten, I beinem bilbe mich ernenn.

12. Bas funder fühlen follen, Die fich nicht beffern wollen, Das lant es mich verstehn. In welchen Erägt fessein, wird verhohnet, Und

3ch, herr, und meine fün- finsterniffen Gie ewig gittern muß fen, Will ich ben beinem trenze febn. 13. Dein leiden foll mich lehren,

Dein heilig recht verehren, Dir gern geborfam fern; Und meine brider lieben, Und, wenn sie mich betrüb**en,** 

Mit beinem fegen fie erfreun. 14. 3ch will nicht fluch und fchelten Mit fluch und haf vergelten, Befchmabt nicht wieder ichmabn; Will liebreich unrecht bulben, Und ben des nachsten schulden Bu Gott

für fie um gnabe fiehn. 15. 3ch will ber welt entsagen;

Nichts munichen ober magen, Bas bir ein grauel ift. Bas du gebeutft, gn haffen, Das will ich fliehn und laffen, Weil du mein herr und hek land bist.

16. Du ließest dich verhöhnen, Mit Gott mich zu verschnen; Dies preif ich in der jeit, Und wenn ich mich am ende Befehl' in deine han-

be, Bollfommen in der feligfeit. Mel. Allein Gott in der hob' 261, Dort hangt, durch viele

tert und entfraftet, Der Berr bes himmels, Gottes Cohn, Fur uns ans frent geheftet. Er fleht! Gott schweigt! bededt mit fpott, Bleht er, verlaffen felbst von Gott, Dem

2. Ach, wie geangstet, wie be= trubt, Wie bis jum tod' betrübet Ift er, der mich so zärtlich liebt, Weil mich fein Bater liebet! Des gornes felch ist voll; ber herr Goll, muß ibn trinfen, ober er Dug mich ver-

derben laffen! D welch ein leiden, welch

ewig guten Bater !

ein ichmerg! Wem bringt er nicht ju bergen! Bermunden boch ein menfchlich berg Gelbft eines funders schmerzen: hier leibet ber, berewig ift! Die unschuld selbst! ihr thrauen,

flieft! Berschmilz, o herz, und trautel 4. Er, der so beilig ift, wie Gott, blutet, weil er uns mit Gott Durch Ihre liebe bringt ben tod. Jefun feinen tod verfohnet. Er, ber und will ich nie betrüben; feine bulb erwirbt, Dang fterben; will es auch, und ftirbt, Und fegnet feine feinde.

5. O niocht' ich, Heiland, immer mehr, Die fehr bu liebst; empfinden! Chriftus ftarb fur mich; Er hat Send'einen ftral ber liebe ber, Dagu mich mit Gott verfohnt: Sat mit mich zu entzunden! Entflainme mich an lieb' und dant, Und frohlich preise ich nie betrüben; Meinen. Jesum mein gefang Die große beiner liebe! will ich lieben!

6. O lag dieß hohe lofegeld Mich täglich mehr erwägen; Gedenten im geräusch ber welt an beines tobes fegen! Dein schmerz und tod erinnre mich, Und rufelant : er litt für bich! So viel für dich am frenze!

7. Ach, meine funden qualten dich: Gieb, day ich fie berene, Da-mit ich meines beiles mich Mit. frommer ehrfurcht freue! Stets fer das laster mir verbast, Weil du mich dir ertaufet haft, Go theuer, dir jum preise!

8. 3ch-bin nun bein; ach, gieb mir fraft, Rur dir allein gu leben, tind lag mich ftete gewiffenbaft Dir ju gefallen ftreben; Dir leben, ber bu mir erwarbit Ein ewia leben; der dn starbst, Damit ich selig wurde.

9. Dir; mein Berfohner, Jefu, bir Gen ewig bant und thre ; Gieb, bag ich ewig dir dafür Bum opfer nur bein: Betroft fann ich im tobe ich lieben! fen, Getroft einft im gerichte.

will ich Von beiner gnabe hoffen. Bon bir erloft, will ich auf bich Mit feftem glauben hoffen. ende meiner pilgrimfchaft Gieb mei= ner feele troft und fraft, Und fuhre will ich nie betruben; Ewig meinen fie zum himmel!

Mel. Werde munter, mein.

Jefins Chrift, Dem ich, trangu fevn, freng; auch bier verschnicht, Wo er mich übe. Beil er mein Erlofer ift. Die welt verfohnet. Wie jammert's 2018 Die weit liebt, haffet Gott: sein bedrangtes berg. Das seine

e. .

Deiner Jefum will ich lieben!

2. Der am freug ift meine liebe Sunder, was befreuldet's dich, Das ich mich im glauben übe? anade mich gefront. Jesum wil

3. Der am freng ift meine liebe! Ach, ber welt entfag' ich gern, Daf ich ihn nur nicht betrübe, Deinen Beiland, meinen Berrn. Erat ich Beiland, meinen herrn. auf fein blut mit bobn: Rrengigt ich nicht Gottes Sobn? Nein, ich will ihn nie betruben; Meinen Tesum will ich lieben!

4. Der am frenz ift meineliebe! Schweig, gewiffen; Gott, vergiebt. Darum preift Gott feine liebe, Beil fein Gohn ftirbt, ber mich liebt. Wer verbammt nnn ? Gott in bier! Gott verzeiht durch Chriftum mir. Jefum will ich nie betruben; Meinen Jesum will ich lieben!

5. Der am frenz ist meine liebel Ich veracht', um meinen herrn, Damit ich ihn nicht betrube, Aller fünden freuden gern. Von ihm scheidet feine noth, Keine marter mich, tein tod. Jesum will ich angehore! Bin ich durch deinen tod nie betrüben; Meinen Jesum will

6. Der am frenz ist meine liebe! 10. Nun, mein Erbarmer, das Jefus, mein bewährter freund! Diefer ftaub, mein leib, gerftiebe! Dann werd' ich mit ihm vereint. Am Auf bes glaubens turgen ftreit, mei- Sch'-ich feine herrlichteit. Jesun Jesum lieben!

Mel. Berglich lieb hab' ich dich. 262. Der am treng ift meine 263. Um gnade fur die funder Tiagen , feinen fcmerg 3hr frott fo verzeihn , Mit fanfter frober feele! fred verfibnet! Er fieht mit fegen: Gieb, bag ich, ohne rachbegier, vollem blid Bon ihnen weg, auf ben Dir meine fache, Bater, bir Ihr pride, Den biefe ichaar inihm ent- berg und heil befehle! Und wenn det : Ruft, bag es erb'undhimmel meinberg, vom gorn emport, Durch bort : "Bergieb, und fubr', DBater, eiferfucht, und ftolg bethort, nicht fie ind gericht; Denn, was fie gornes gluth nicht bampfen tann: thun, verftehn fie nicht!" O so erinnre mich daran, Wie du, 2. Erstaunend feb' ich biefe buld! mein beil, Auch mich vertratft,

auch mich vertratft, Als bu fur Bie mitleidevoll ift die gebuld, Die morbern fo verzeihet! 3hr, bie beine morber batft!

ihr enren Seiland ehrt, Fühlt feiner grofmuth hohen werth, Und bantet Ginft fuhre mich jur beffern welt, thm erfreuet. Er hat durch segnen:

ļ

ficht. Er fagt, auch une, ju unfrer daß ich, o mein herr und Gott, ruh', Erbarmen und vergebung gut Dir hier icon abulich werbe! Dein Serr Jesu Chrift, Durch deinen tod, geift, o Jesu, soll allein Der führer

mit unferm Gott. 3. Day Gott mit langmuth und gebuld Auch felbft ben hochgehaufter

iduld Der fünder dennoch ichonet; Das er fo liebreich ihrer benft, Und Unen raum gur bufe ichenft, Ch' nach verdienst er lohnet; Daß ich noch frohlich fagen kann: Auch mich, mich funber, nimmt Gott an:

Dies glud bat beines furfpruchs fraft, Mein trener Seiland, mir verschafft. D Jesu Christ, Mein hert und Gott, mein herr und Sott, Bertritt du mich bis an den tob!

mehr; Erschreckt der funden furchtbar-heer Mein banges herz aufs nene: Dann fen dn meine guver: fict: Gebente meiner fünden nicht:

Mich trofte beine trene! Ich blice glaubenevoll auf bich: Sen bu mir unr nacht futdeterlich! Und, folieft fich meine pilgrimschaft: So ftarfe mich mit neuer fraft! Der lette

tampf, herr Jefn Chrift, wird mir ein fterblicher empfunden;) Lind, verfüßt, Wenn du mein troft im tobe bist.

6. D bu mit fieg gefronter belb. 3nm himmel von ber erbe! Sier bes gebet Auch und ein ewig beiler- trofte mich bein mittlertob; Gieb,

burch beinen tob Sind wir verfohnt meiner wallfahrt fevn! Bu beinem

bilde bild' er mich, Und beilige mein

herz für bich! herr Jesu Chrift, 2Bie felig ift Der menfch, daß du fein Seiland bift! Mel. Wiewohl ist mir, o freund. Bereite bich, o christ, 264.

204. Dimir gehen Bum schmerzenvollen Golgatha, Auf defefen fürchterlichen hohen, 2Bas nie ein engel fast, geschab. Erwäg'

an diesem heil'gen Orte Des fterbenden Erlofers worte, Und rufe Gott Gie fonnen bir um glauben an. fcon troft im leben, Gie follen troft im tobe geben, Wenn bier bich . Fuhl' ich ber gnade troft nicht nichts mehr troften kann.

2. Schon zeigt ber blutberg fich von weiten. Erschrick und gittre, frommes berg; Gich beinen retter, fieh' ihn ftreiten, Und werde gang gefühl, gang fcmerg! Sier bing, den mordern übergeben, Am holze, Gottes Cohn, dein leben, Und litt mit gottlicher geduld. Was fühlt er

nicht in diesen stunden! (Die hat's

ach, allein für unfre schuld! 3. Belaffen ben ben größten 5. Las meiner feinde freund mich fcmergen, Fleht er für feine feinde fen, Und gern verschulich, schnell nun, Und ruft mit sanftmuthvollem

bergen: "Sie wiffen , Gott, nicht, ben durft des armen ftillet, Der bat was fie thun!" Der gottliche, bet größte beter Fleht liebreich noch für miffethater, Wertzeuge feiner pein und schmach. O mensch, ben rach' und zorn verführen, Lag dich durch diefes benfpiel ruhren, Und bete bem Berfohner nach!

4. Belch bepfpiel kindlich froms mer triebe, Als, unter leiben ohne abl, Der herr bem junger feiner liebe Die mutter, eh' er ftarb, befahl! Ach, wird mein aug' einst um die vollbracht! ich bin nun bein! Meinen In meiner letten stunde 9. Das lette wort and bi weinen: So foll dieß wort mir troft verleihn. Der, ale der tod icon nm ibn ichwebte, Die Seinen noch an schihen strebte, Wird and ber

Meinen pfleger fenn. 5. Frohloct, buffertige verbre-cher! Wer glaubet, tommt nicht Hort, was zu dem ins gericht. gebengten ichacher Der Liebe mund im tobe fpricht: Du wirft (fo ruft er ihm entgegen) Noch hente, beines glaubens wegen, Mit mir im paradiese senn! O Herr, lag an des todes pforte Einst diese troftesvollen worte Much meiner feele troft verleihn!

6. Wer tann bie hohen leiden faffen, Als Chriftne an dem freuze tief: "Mein Gott! wie haft on mich verlaffen!" Bie bengt ibn unfre last so tief! Was hat ber Sohn nicht da empfunden! Und doch blieb, felbst in diesen stunden, Gein Bater feine zuversicht. Berlaffen! ach, pon Gott, im fterben! Lagmich im tode nicht verderben! Mein herr und Gott, berlaß mich nicht! 7. Der Furft des himmels und

der erde, Von allem, was erquickt, entblogt, Bunfcht, bag fein burft gestillet werde. Wie theuer bin ich nicht erloft! Der Beiland ruft noch um erbarmen Aus tausend hulfebedurft'gen armen, Die bunger, durit und mangel bruckt. D felig,

wer ben ruf erfüllet! Denn, wer

ben Seiland felbft erquict. 8. Nun enden sich die schweren

leiben. Der Seiland fpricht: "es ift vollbracht!" D wort bes fieges, wort der frenden ! Du nimmft dem tobe feine macht! Seil uns! beil und! benn mer barf's wagen, Und, die erlösten, zu verklagen? Er starb fur uns: find wir nicht fein? Gieb, daß am ende meiner tage Auch ich. o herr, mit freuden fage: Ce ift

o. Das lette wort and beinem munde, Berfohner Gottes, fen auch

mein; Lafes in meiner todesstunde Mir muth und anversicht verleibn ! Du rufest: "Bater, ich befehle In beine bande meine feele, Bie allen menschen beil erwarb !" Run war bas große wert vollenbet, Bogn bet Mater ihn gesendet: Da neigt' et fanft fein haupt, und ftarb.

10. Romm, beinen Mittler gn verehren; Ihn, beinen Seiland, an erbohn. Wein' jest ber mahren bufe gabren, D drift, du haft ibn sterben fehn! Jest hat er beine schuld getragen: Allein ber belb wird nach drep tagen Bom grabe siegreich auferstehn. Den freche rotten bier entebrten, Den wirft bu einst bev den verklarten Bur rechten seines Baters sehn.

Mel. Auf bich bab' ich geboffet. 265. Erniedrigt hatte fich bebis jum tod' am treug; Ach, unter welchen plagen! Wie willig, unfret funden schuld Und ihre schmach zu tragen!

2. "Erbarme, Bater, ihrer dich! Bergieb es; fie verfennen mich!" -So bat der herr fur feinde. wie voll liebe wallt nun nicht Sein berg für feine freunde!

3. Dem ichacher ichenft er feelen: rub'; Spricht: "wahrlich, heute noch bift bu Mit mir im beffern leben !" ad, Serr, du wirft, entichlaf ich einft, Auch mich zu dir erheben! 4. Er fah' die mutter, fah' den

4. Er fah' die mutter, fah' den freund. "Liebt, sprach der treue menschenfreund, Liebt euch! wir sehn und wieder!" So sog'ich einst den Meinen auch! Liebt euch! wir sehn und wieder!

5. Run flebet er: "mein Gott, mein Sott! Berlaffest du mich in der noth?" Mein heiland, mich werlaffen Wird Gott um deinet-willen nicht: Mich nimmermehr verz

laffen.

o., Mich durftet!" rief er, matt vom schwerz. So lernt in jeder moth sein berz Mit uns mitleiden haben. Benu nun kein labsal mehr mich kublt, Wird er, wird er mich laben.

7., Es ift vollbracht!"in ewigteit hat er gefiegt und uns befrevt. hilf, herr, auch mir vollbringen! Du fiehft mich lampfen; ftatte

Du fiebst mich lampfen; start mich, Das fleinob zu erringen!

8. "Dir, Bater, geb' ich meinen geift In beine hand;" o fep gepreift! Die hoffnung jenes lebens Bewährteft sterbend bn mir noch. 3ch hoffe nicht vergebens!

9. Wie rührt bein hohes benfpiel mich! Bergeben will ich, fehn auf bich, Rach dir gen himmel schauen; Die Meinen lieben, und in noth, Bie du, dem Bater trauen.

Mel. Vom bimmel boch da. 266. Sohn, der du für und ftarbst und lebst,

gum Bater beine ftimm' erhebft, Damit wir nicht verloren gehn, Uns feine gnade zu erfichn!

2. Herr, dessen bitte statter fieht, Als Abels blut und fein gebet! Sott, welcher, was du bittest, thut, Erbore dein gebet und blut!

3. Der Bater, herr, gebente bein, Und beines opfers, beiner bein, Und aller beiner leiben laft, Die bu fur und getragen haft!

Patronenevet.

4. Was bein erbarmend berg begehrt, Das werde dir von ihm gewährt: Den fündern zur bekehrung zeit, Den frommen trost und feligfeit!

5. Wir, wir erfahren's, Jein Chrift, Wie theuer du dem Bater bift. Er hort auf deinem throne dich, Und frent des heils der fünder sich.

6. Sev, Water, bochgelobt! wir ichann Unf beinen Sohn nun voll vertrann. In feinem namen fleben wir Um gnad' und beiligung ju bir.

7. Mer ftolg fich auf fich felbft verlätt, Der fallt: wir aber ftehen fest, Die wir auf sein verdienst allein Bertraun, und seines beils uns freun.

und freun.
8. Auf Jesuheiliges gebet Erhore jeben, ber dir fleht! Der Mittler, ber und beten lehrt, Is, Bater, ber

erborung werth.

## Ans dem 22. Dfalm.

Mel. O liebster Jesu, was. 267. Im treuze rief ber Sohn, versentt in

leiben, Entfraftet und beraubet aller freuden: "Dein Gott, mein Sott, wie hast du mich verlaffen! Kannst du mich haffen?"

2. Ach, welche bittre schauervolle klagen! So klagt sein Sohn; und unter welchen plagen! Ach, warum konnt' ihn Gott, sein Gott verlassen? Konnt' er ihn haffen?

3. herr, du bift beilig, guruft nur mit den sundern: Und er, bein Sohn, dem unter beinen findern Kein engel gleicht, dein Sohn, von

bir geschlagen, Muß fast verzagen!
4. Die je betummert, bulflos in gefahren, Berlaffen, nah' am untergange waren, Die haft bn, Gott, aus ihren finsternisen hers ans gerissen.

5. Sie riefen, ber bu gern be braugte troffest, In bir um font und rettung : bn erloftest; Und noch.

wenn wir gu bir um bulfe weinen, Berfaumft bu teinen!

6. 3hm halfft bu nicht; und er nufer! Erbarm bich unfer! rief dir fo febulich, Berachtet, wie ein wurm, taum menschen abnlich, So tief versentt in pein, bes grim: mes beute, Ein spott der leute!

7. Ropficutteind schnichten fie thn; auch nicht Einer Bon allen, bie ihn faben, schont' ibn; teiner! Er (fcrien fie) flag'es Gott; Gott mag ihn retten, Will er ihn retten.

8. Er, por der weltzum Heiland nns erfohren, Ward burch ein wunder beiner macht geboren; Unschuldig war et, mehr, ale alle frommen. Gerecht, vollfommen.

9. Babllofe martern litt'er, ein gerechter, Und bennoch aller funder hohngelachter! Du aber, Gott, entgogft ben ihrem hohne Dich deinem

Sohne!

10. Wie war sein beiliges gebein gerruttet! Da hing er, ach, wie waffer ansgeschuttet, Bis auf ben tod verwundet, gang entfraftet, An 6 treng gehoftet!

11. Und band' und fuße murben ihm durchgraben; Und ale fie effig ibm gu trinfen gaben: Wie lachte feines durfie mit bitterm fpotte

Der morder rotte!

12. Dieß litt bein Sohn, und folde granel ubten Die funder wiber ihn, den hochgeliebten! Er litt, mit munden uns, mit feinen thra=

nen Dir zu versohnen!

13. O Gott des Eingebornen, Sott ber armen, Der funder Gott, felbft furchtbar im erbarmen, Gerechter, Seiliger, erbarm bich unfer! Erbarm bich unfer!

14. Herr, er bezahlte dir, was wir bezahlen, Bir dulben follten, unnennbare qualen! Er ward gegeißelt! Gott, erbarm bich unfer! Erbarm bich unfer!

15. Erward, (ach Bater, konntest du und haffen ?) Er ward von dir, dargebracht vor Gott. Er ftard;

für und von dir verlaffen! Er ftarb den tod des flucks! erbarm bich

Mel. Erichienen ift der herrl. 268. Es ist vollbracht! vergis bieß wort, das Chriftus fpricht, Da er fur bich am freuze ftirbt, Und bir ble feligfeit erwirbt. Esift vollbracht!

2. Es ift vollbracht bes Baters rath, Und was fein wort vetfünbigt hat. Bas feines engels fraft vermag, Bollendet diefer große tag.

Es ift vollbracht!

3. Es ist vollbracht! er hat's gethan; Gott nimmit des Sohnes orfer an. Des Baters will'ift nm erfüllt, Und fein gerechter zorn gesftillt. Es ift vollbracht!

4. Es ift vollbracht! volltommen ift Das opfer, beffen blut hier fließt. Gott ninimt, was er gethan hat, an, Ale hatten wir es felbft gethan.

Es ift vollbracht!

5. Es ift vollbracht! burch ibn befrevt, Erwart' ich seine seligfeit. Mir ift fein leben (benn er nimmt Dem tode feine madit) bestimmt. Es ift vollbracht!

6. Es ift vollbracht! vergif in nicht, Mein berg, bas wort, bas Jefins fpricht. Folg' ihm; im tode ruft er dann: Ich nehme dich jum

leben an! Es ift vollbracht! Mel. Christus, der ift mein.

269. Die sonne stand verfin-stert; Am tage warb es nacht. Mun hatt' er übermunden. Und sprach: es ist vollbracht!

2. Der erbe furchtbar beben Sob das gebirg empor, Und Gottes todte

gingen Aus ihrer gruft empor.

3. Den todesüberwinder Umgab des grabes nacht; Und Gottes engel janchsten: Er hat's, er hat's vollbract!

4. Das opfer für die fünder Bat

med beil und leben Erwarb und Der weisheit wimder that fein **E**hristi tob.

In ewigkeit gebracht. Der, den fein polt erwürgte, Der hat es gang polibracht.

6. O du, ber mich verschnte Dem richter aller welt, Du haft das beil der erde Allmächtig berges.

ftellt! 7. Mun wohnt in em'gem frieden Das menschliche geschlecht; Und dur regierft die voller Mit wahrheit und

mit rect. 8. Du tommit, und führft bie Deinen In beines Batere reich.

Du machit an beil und wurde Sie beinen engeln gleich.

9. Wie herrlich ift bein name! Bie groß ift beine macht! Preis bir und bant und ehre! Du haft bein werf vollbracht!

10. Lag mich bein bepfpiel ftar: fen, Dag ich im glauben tren Und Randhaft in der liebe Bis an mein ende sep!

11. Darf ich ben tod noch furch: ten, Der mich jum grabe rafft? 3d auch, ich überwinde Durch beines tobes fraft!

12. Du führst mich hin jum Wollbracht ift bann mein itele; lanf! Dann nimmt in feine banbe **Unch mich dein Bater auf!** 

Mel. Zerr Gott, dich loben. 270. Erwurgt, erwurgt ist er, Des Menschen Sohn und Herr,

Des tob für une beim richter burgt! Bom anbeginn der welt erwürgt! Nom lichte licht! aus Gott gezeugt! Bor bem ber engel fnie fich bengt! Berfohner hier; einst im gericht Richt liebe mehr; erbarmer nicht!

Seilig ist Jesus Christ! Seilig ist Jesus Christ! Seilig ist Jesus Christ! Der unser Mittler ist!

nınıb

5. Nun wird tein opfer wieder Dem frommen und dem funder fund.

Sott ruftete von feinem thron Mit andern wundern noch ben Sohn.

Allmächtig auch, allmächtig ist Der Gottverfohner, 3cfus Chrift! Die tauben boren! labme gehn! Die ftummen reben! blinde febu! Die todten gehn aus ihrer gruft, Wenn ihnen Jefus Christus ruft! Das bat fein endlicher getban; Im ftaube beten wir bich an !

Sein bochftes wert mar bieg noch nicht,

Am bach erst ging er ins gericht. Um Ridron, in Gethsemane Versant er ganz in unser weh. Im lauten thrauenden gebet, Im schweiß, im blut liegt er, nub ficht,

So tief bem richter unterthan, Daß ihn ein engel stärken kann: Berbammt zum tod' auf Gabbatha, Trägt er sein frenz nach Golgatha. Ins allerheiligfte, uns rein Bor Gott ju machen, geht er ein.

Ach, bis jum tod'am freuz binab Ward er erniedrigt; bis in's grab l Boll schmerz, voll qual, ein fluch

geniacht, Sing Jefus Chriftus in der nacht. Bon Gott verlassen, hiengst du da

Um freng, am freng, auf Golgatha. Und nun, nun tam ber tob; er

rief: "Es ift vollendet!" und entschlief. Das hat fein endlicher gethan; Mit thranen beten wir dich an!

Preis, ehr' und tuhm und beißer dant Ser bem, ber mit bem tobe rang, Dem lamme, das geopfert ift,

Dem überwinder, Jefn Chrift! Dem Gotte der barmberzigkeit! Lion emigleit zu ewigleit! Amen! Md. O transintent, o herzel. 271. Du-bift erblaft, Mein Caufend, taufendmal fen bir, Liebausgelampft; und mide Kindet, 2. Bas haft du nid Jefus, nun bein leib In bem grabe ben! Lafterungen, Gottes Sohn, friede. -

dringt mein berg; Und, herr, was Bon ben ftrafen und zu retten, Die foll ich fagen? Ach! an meine fonft wir zu dulben batten. bruft muß ich Liefgeruhret fchla- fend, taufendmal fen bir, D mein

gen!

3. Du rettest mich, Und über bich Ging jeder trübsal wetter. Sterben wolltest bu fur mich, Gin=

siger Erretter!

4. Du hast's gethan; Dich bet' ich an, Du tonig ber erloften; Dein will ich im tobe mich Boll vertraun getroften.

mit macht; Und zeigft, daß du bein leben Habest ohne zwang für mich In den tod gegeben.

rath Will ich voll bemuth ehren. tansendmal fen dir, O mein Jesu, Der erwerber meines beile Wird bant bafur!

mir's einst erflaren.

schlief, Die todten: sie erstanden. Gottes mir gedrohte rlagen; Alle Leicht entschwingt der Lebensfürst warf der herr auf dich! Trostlos Sich des todes banden.

mal Durchwandeln ohne granen; taufendmal' fep dir, Theurer Jesu, Denn durch dich, Erlofer, ift's Mir bant bafur! ber pfad jum schauen.

9. Ich preise dich! Du liebst anch mich; Du siehst ce, wie ich's Mit erbarmenvollem herzen, Ohue meine; Ja du siehst ee, wenn ich klagen, mit geduld; Hattest alle, mich fill Meinen dank dir weine.

10. Vergeß ich bein: So werde mein In ewigfeit vergeffen! herr, ich will, so lang'ich bin, Deine lieb'

ermeffen!

In eigner Melodie. ner noth, Du, fur mich babin ge- troft durch bein erbarmen. gehen, Gott zum opfer fu den tod. send, tausendmal sen dir, O mein Uch, bu wolltest, Jesu, sterben, Jesu, dant dafür!

Mich an retten vom verberben !

2. Was haft bu nicht ansgestan-

Schlig' und marter in ben banben, 2. Ein beil'ger fcmerg Durch: Gelbft am freuze fchmach und hohn,

Jesu, bant bafür!
3. Meiner strafen schwere burde Nabinft du willig über bich; Litteft, daß ich selig wurde, Der verbrecher tod für mich. Gnade hab' ich nun gefunden, Seil und troft durch deine wunden. Taufend, taufendmal fep bir, O mein Jefu, bant bafur!

4. Wie gemartert, wie verhöhnet 5.,,Es ift vollbracht!" Riefst bu Hingst bu, Herr, am trenze ba! it macht; Und zeigst, bag bu bein Ach, mit bornen selbst gekroner! Jeder schmähte, wer dich sah. Und das littit du, mich zum leben, Mich 6. Beldeine that! Des Sochften anm binimel ju erheben. Tanfend,

5. Ben ber feinde lugenflagen 7. Allmachtig rief Er, ber ent= Schwiegft bu, und ertrugft fur mich ich bes todes banden. littst bu, mich mit frenden Bu g. Des todes thal Werd' ich ein- beginkten, beine leiden. Tausend,

6. Willig trugft bu meine fchmetzen, Und bezahlteft meine schuld, Mit erbarmenvollem bergen, Ohue aus gnaben Bu befrenn, auf bich geladen. Taufend, taufendmal fep

dir, Omein Jesu, dank daffer! 7. Deine große demuth bufte Meines stolzes übernmth. nur ich nicht leiden mußte, 272. Jefu, meines lebens les für mich bein beilig blut. Was bich audle, wird mir armen beil und

2. Run ich dante bir von bergen, Jesu, dir für alle noth, Deine wunsben, deine schmerzen, Deinen herben bittern tod, für dein gittern, sur dein gagen, für dein blut, sür alle plagen! Ja fur alle beine pein Bill ich ewig bantbar fevn!

Mel. O traurigfeit, o bergel. 273. In stiller ruh' Ent:

herr, fur une geftorben; Saft nun beil und feligfeit Uns am freuz erworben.

2. Du bift erblaßt, D herr, bu bait Dein blut fur uns vergoffen. Run balt, wie die sterblichen, Dich ein grab umfchloffen.

3. 3ch frene mich; Dein Gott list bich Richt bie verwefung feben ; Sonbern bald and eigner traft Birft du aufersteben.

4. 3ch weiß, du wirft, Mein Lebensfürst, Mich, weil du lebit, erwecten: Sollte benn mein glanbig

berg Bor ber gruft erschreden? 5. hier werd'ich einft, Bis du ericheinst, In fanftem frieden lie-gen; Denn durch beinen tod tann ich Tod und grab besiegen.

6. 3hr, die die welt Gefeffelt balt, Bagt nur vor ber verwefung! 3ch erwarte von dem herrn Deines leibs erlosung.

7. Rein, nichts verdirbt: Selbst bas, was stirbt, Der leib wird auf= ersteben, Und in himmelglanz verflart Ans bem grabe geben.

2. Sinft einft binab Mein leib ins grab: Ich will mich, herr, nicht tranten; Frendig, Seilaud, will ich dann An bein grab gebenfen.

Mel. Christus, der uns selig.

Tefu, meiner feelen licht, Ursprung mei= ner freuden! Deines herzens gu= verficht Grund' ich auf bein leis Dir gefalle mein gefang; an wen ich glanbe. Heat.

gleich mein schwacher bant Mit genug erhoben.

Ich erwäg' es oft und viel. Bas bich hat getrieben, Gunder obne maak und ziel Bis ans treng gu lieben; Dag bu baft, und au be-

frenn, Schmach und hohn in banden. Geißeln, martern, todespein Bil-lig ausgestanden. 3. Ach, nicht unfre murbigfeit;

Deines Baters gute, Deine menschenfreundlichkeit, Dein fo tren gemuthe! Darum trugft bu unfre fonld, Unfrer ftrafen burden, Da. mit wir durch beine huld Frey und

4. Belch ein wunderbarer rath, Den wir nie ergrunden: Gelber Gottes Cohn vertrat Uns für unfre funben : Gunden, beren, Gott jum hohn, Menfchen fich erfrechen, Lagt

an fich fein eigner Sohn, Richt an ihnen, rachen!

felig wurden.

fdmerzen!

5. Meiner funben ichwere ichulb Eraf ben treuen burgen. ließ, aus großer huld, Sich für mich erwurgen. So ward unfer beil volls bracht! Sollt' es uns nicht ziemen, Einer folden liebe macht Banter. füllt zu rühmen?

6. herr, bein friede fer mit mir! Stille mein gewissen! Las des tros stes quell von dir Sich auf mich ergießen! Beiland, hilf! entzench bich nichtMeinem bangen bergen! Erofte, meine zuversicht, Mich durch beine

7. Ach, mein sagend herz erschrickt Ueber ftraf und funde! Gieb, daß ich, von dir erquict, Bald verges bung finde! Dir fall'id, gerfnirfcht von reu, Mit mahrhafter bufe, Und bem rorfat beffer tren, D

mein Seil, zu fnßel 8. herr, ich weiß, auf wen 8. Jett, tw werp, ich bleibe; ich bau', Und bey wem ich bleibe; Weffen fürsprach' ich vertrau', Und an wen ich glanbe. Du, o Jesu, Dich unr will ich loben; hat bich bist's allein, Welcher mich beschirmet, Wenn der lafter fchulb und vein Mein germith besturmet.

bufe ichmergen. Weiche, furcht und muff und bir verbinden Bu eifriger traurigfeit! Aus bes tobes banden liebe, Berr Jefu! Ist, gekrönt mit berrlichtit, Jesus auferstanden!

In eigner Melodie.

275. D Lamm Gottes, uns am freuze geschlachtet, Und doch erfunden geduldig, Wie fehr du wurdest verachtet! Die schuld hast du getragen; Soust mußten wir verzagen. Erbarm' blc unfer, o Jesul

2. D Lamm Gottes, unschulbig, Kur uns am freuze geschlachtet, Und doch erfunden geduldig, Wie sebr du wurdest verachtet! Die schuld haft du getragen; Sonst mußten wir verzagen. Erbarm' bich

unser, o Jesu!

3. D Lanım Gottes, unschuldig Für uns am freuze geschlachtet, Und boch erfunden geduldig, Wie fehr du murdeft verachtet! Die fould haft bu getragen; Conft mußten wir verzagen. Dein friede fen mit uns, o Befu!

In derselben Melodie. Lamm Gottes, im und thranen bedecket! Dein trofte fich mein glaube, Wenn tod und funde mich forectet. Dein ringen, feufgen, flagen, Dein todestampf, bein jagen Sep meine rube, herr Jesu!

2. D Lamm Gottes, unschuldig Ernaft bu bie berbe verhöhunng, Und immer fo gebuldig Bu meiner finden versohnung. Dein bilb muff une beleben, Bu bulben, gu

Seju! .

3. O Lamm Gottes, unschnibig Für uns am frenze gefdlachtet! 9. Jobe funde will ich icheun, Dein fterben mach' und gebulbig, Saffen, herr, von herzen; Aber Wenn und bie welt verachtet. Es beiner auch mich frenn Rach ber ichred' und ab von funden ? Es

In eigner Melodie.

277. Chrifte, du Lamm Got-tes, Der du trugft bie funde ber welt, Erbarme bich unfer, o Jefu!

2. Chrifte, bu Lamm Gottes. Der bu trugft die funde ber welt, Erbarme bich unfer, o Jefu!

3. Chrifte, bn Lamm tes, Der du trugft bie funde ber welt, Gleb uns beinen frieden, o Jesu!

Mel. Zerzlich lieb hab' ich dich. Sohn Gottes, mein herr, du bift Mein Gott, und unermeslich ift Die große beiner gnaden! 3ch preise, Soberpriester, dich! Gelbst du trugst meine strafen, mich Bon ihnen zu entladen. Duthatft, mas und verfobnet hat, Was nie ein Soberpriefter that, Durch ben nur blut ber thiere floß, Der nicht fein eignes blut vergoß. herr Jesu Christ, berr Jesu Christ, berr Jesu Christ, bein blut befrent Und beiligt mich jut feligfeit!

2. Wir find verfohnt; bu bift ju Gott In's heiligthum burch blut und tob Siegprangend eingegan= Der Bater horet bein gebet. On hast gewalt und majestat Bum opferpreis empfangen. Run haben wir, (benn wir find bein,) Uns beines opfers zu erfreun. Wer funde that, und buse thut, Den reinigt bein versohnend blut. herr Jefn Chrift, herr Jefn Chrift, erbarme vergeben, Wie du, ju lieben, herr bich! Berfohne burch bein blut auch mic !

3. Sieb, Seiland, das mein auend herz, Gebengt burch ibrer rene fchmerz, Dem Bater bigefalle! Lag rein und fepn und gendhaft, Und ichnide burch bes inbens fraft Mit heiligfeit uns el And uns lag beine priefter m, Uns willig beinem bienfte ibn, Und opfern unfer lebenlang r tugend und der liebe dauf! herr fu Chrift, herr Jefu Chrift, ents m, zu dir!

Vaffionslieder.

Del. Mitten wir im leben. 279. Deine heilige geburt; Dein unschuldig les ben; Im gericht bein todestampf, Deiner feele beben : Dein tod, bein tod am freuze; Dein fieg, (bu ibermandft ben tod, Gingft poll berrlichteit gn Gott;) Silf und, bu Seiligfter! Lannn, bas fur uns erwurgt, Das vom anbeginn bet fcopfung Erwurgt ift! erwurgt! Silf lummern wir: Go fuhr' une alle, une, bir, bir leben, Und bir fterben, sterben dir, Auf ewig dein sevn!

. Von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi, von den Wohlthaten seiner Erlofung, und von seiner Wiederkunft jum Weltgerichte.

Jefus Chriftus ift am britten Tage nach feinem Tobe auferstanden , und nach vierzig Tagen in ben himmel aufgefahren, gur Berficherung, daß nun alle Menschen burch ihn felig werden tonnen. Bis jum Beltgerichte · regiert und lenfet er alles ju ihrer Errettung. der Belt wird er wiederkommen, alle Todten auferwecken, und richten, den mahren Gläubigen und Frommen die ewige Seligteit geben, und diejenigen, welche ungläubig und lafterhaft geblieben find, ewig ftrafen.

Osterlieder. Rel. Berr Bott, dich loben. fuf felsen liegt der grund, Und ewig ift ber

bund, mit seiner

macht. nacht:

Erschrecket seine kirche nicht. Befprengt mit Gottes blut ift fie, Sein tempel, und vergehet nie. Ihr heiland, Jesus Chrift, Er, der ihr Mittler ist, Jesus, ihr Herr und Gott,

Bezwang, bezwang ben tob! firche Sie macht fich auf, und eilt, wird

n feredt fie nicht bes tobes Des herrn Gemeine; benn ihr licht,

in aroser tag, sein weltgericht. Ihr heil, ihr ewigs beil geht auf ?

Am tobeshügel wieber auf. Run blutvoll nicht, nicht sterblich mehr,

Eritt er ben ftanb, und glänzt baber.

Bom tode frev, vom grabe fern Bebt auf die berrlichteit bes herrn. Berbreitet bift du wunderbar, Gemeine; zahllos ift die ichaar, Die nun mit pfalter und gefang Den lobet, ber den tob bezwang.

Auch wir sind, Herr, von jener schaar,

Ein bauflein, bas bu munderbar, Mis es im tobesichlummer lag, Umftralteft mit bes lebens tag. Dir, Herr, sep preis, daß du erstandst,

Und überwandst, und überwandst! Die erde gitterte: ba fprang Des grabmals fels zurud;

brang, Durch ben mein ftanb anch einft erwacht,

Der herr burch feines todes nacht. Muf! lagt und fepern, lagt und gehn,

Und glaubend seine wunden sehn! Sie bluteten : jest stralen sie: Ber fie im glanben fieht, ftirbt nie.

Dem funder nur drann fie gericht; Bos ist sein berg: brum glandt er Und er war doch nict.

Erhalt', herr, unfre bergen rein, Und lag und, lag und standhaft fepn!

Wir wandeln noch am grab', und **schaun** 

In oft noch auf den tod mit grann! Die falbung, die vom himmel flieft, In gnadedurftende fich gießt, Durch deiner auferstehung fraft In und ein neues leben schafft, Des Geiftes salbung fend'

Gott, So freun wir und auf unfern tob; So find wir dein, so find wir dein; Co werden wir's auf ewig feval Und starb mit thranen und gebet,

Amen l

Mel. Berr Gott, bich loben. 281, Dich, Speiland, loben 'wir !

Bir driften danten bir! Jauchet, himmel, rabm', erlöfte welt,

Den boben munberbaren belb! Preist Jesum, welcher auferstand, Und fund' und fatan überwand! Ihm ist nun alles unterthan! Fallt nieber! betet Jefum an! Seilig ift Gottes Sohn!

Heilig ist Gottes Sohn l Heilig der Herr, der Christ, Der auferstanden ift !

Der Gohn verließ des Baters. thron; Er tam und ward ein menschen-

fobn. Erniedrigt für die funderwelt, Die er durch seine huld erhalt; Begab der göttlichen gewalt

gestalt. Und that durch seine wunder dar, Dag er von Gott gefendet mar. Gefalbt jum Mittler, that ben bund

Sich felbst, verhallt in fnechts

Der anabe Gottes Jefus fund. Sein volt verwarf ibn, mar fein

feind, fein Berr und freund.

(Die nun folgenben gwolfBeilen wers ben wieber, wie die zwolf eben vors bergegangenen gefungen.)

Er, Gottes Lamm, ertrug voll huld Der funde strafen mit gebuld.

Der uns ju Gottes findern macht, Empfand fie in der letten nacht; Empfand, betrubt bis in den tod, uns, Bas Gottes gorn ben funbern brobt;

Bergof and fur bie gange welt Sein blut, ein hohes lofegelb. Am freuzerwärzet und perschmäbt. **Et ing im grabe, wo er schlief,** Bit ihn fein Gott ins leben rief. Rag, der des jubels wurdig ift! Der Sohn ftand auf, ber Gerr, der Bater bich erwectt. Cbrist!

Gen, tag bes flegs, ber driftenheit Im triumphe dich, und lebst Ben Ein tag ber wonn' und heiligfeit.

Des grab ift Leer; Gott ift ver- weden wird burch bich. fohnt;

Er ift entuommen dan dericht

und seiner angst; spricht Bom fluch uns fren.

fann? Er lebt; und ben, der an ihn

glanbt, Bertritt er,

baupt. Mun ift ber tob, den er be-

zwang, Sur feligfeit ein übergang.

Mein leib wird

staub; Doch bleibt er nicht des raub,

Und du, efnit, weltgericht er= Beun du jum

scheinst. Wie viel, o Herr, erwarbst du

mir! herr, ewig, ewig bant' ich bir! Du haft bas leben wiederbracht, Unfterblich haft du mich gemacht.

Der Bater liebt und horet dich; Bertritt auf beinem throne mich! Beiduse deine driftenbeit,

Und hilf ihr, herr ber berelichfeit! Rach' aller feinde macht zu fpott! Erbor'und, unfer Berr und Gott!

Umen! Mel. Mun kommt der heiden.

Į,

282. Derr, mein heil, bein leichnam lag Murbis leichnam lag Murbis

an ben britten tag In bem grab', tioes nacht.

2. Du, ber nus vom tod' erloft,

Bift im grabe nicht verweft. Bon dem tobe, der und forcat, Sat bein

3. Seil mir! beil mir ! bn erbebft bem Bater, der auch mich Ginft er-

4. Glanbig bet' ich, herr, bich an,

Der Beiland ift mit preis gefront; Der nufterblich machen faun; Die entzucte feele weint Krendentbras ber Bater nen bir, mein freund!

5. Deines Baters große huld Tils D betet an! get meiner funden fonld. Fur ben' Ber ift, ber nun verdammen tod gewährt er mir Die unfterbliche feit mit bir.

6. Adnimit, o herr, bein tag, · fo ruft Deine macht mich aus ber unfer herr und gruft. Gelig werd' ich auferftebn,

Dich, o Heiland, bich ju febn. 7. D, wie tann ich gnug mich frenn! 3ch bin ewig, ewig bein!

So gewiß, o Jesu Christ, Du voz. in bem grabe tod' erftanden bift. 8. Lob dir, Bater! lob dir, Goh. !

todes O, wie will vor beinem thron Ich nach meinem auferftebn Ewig, ewig D herr, verklarft ihn bich erhohn.

> Mel. Erichienen ift der berel. Frinnre bich, erfreut Au geist,

> diefes rages berrlichkeit. Halt' im gebachtniß Jefum Chrift, Der nun vom tod'erftanden ift. Gelobt fep Gott! 2. Sev ewig dankbar gegen ihn,

Als ob er bente dir erschien, Als språch'er: friede sep mit dir! So freue bich, mein geist in mir. Ge-

lost sev Gott! 3. Schan über bich, und bet' ihn an! Er mist den sternen ihre

bahn; Er lebt und herrscht mit Gott vereint; Er ift dein tonig unt dein freund. Gelobr sen Gott!

4. Macht, rubm und herrichaft und bann erwacht' Er aus feines immerbar Dem, ber baift, und ber da nar! Ibm werde preid und dant geweiht Bon ewigfeit ju emigfeit!

Gelobt fen Gott!

5. 2Bas ift bie bobeit aller welt, Wie febr fie menfchen auch gefallt? Bas gegen die, o Jefn Chrift, Die mir durch dich erworben ift ? Gelobt fen Gott!

6. Por Gottes thron, in feinem reich, Unfterblich, heilig, engeln gleich, Und ewig, ewig felig fenn : Serr, biefe berrlichfeit ift mein!

Gelobt fer Gott!

7. Wie fampfen wechfelnd bantbegier, Bermunderung und lieb' fn mir! 3d bete frob ben Bater an, Det mehr giebt, als ich faffen fann. Gelobt fen Gott!

8. D. herr, ber bu im himmel thronit, 3ch foll ba wohnen, wo bu wohnft, Und du erfüllft einft mein vertraun, In meinem fleische bich si fcann. Gelobt fep Gott !

9. 3ch foll, wenn du, bes lebens fürft, Bum weltgericht erscheinen wirft, Erwedt aus meinem grabe gebn, Und rein zu beiner rechten

Gelobt sen Gott! febn.

-10. Mit jener schaar um deinen thron, Mit allen engeln, Gottes Cohn, Mit allen frommen aller zeit Goll ich mich freun in ewigfeit. Gelobt fep Gott!

11. O welch ein beil, weld einen rubm Gewährt uns nicht bas driftenthum! Mit bir gestotben, Gottes Sohn, Sind wir auch auferstanden icon. Gelobt sep Gott!

12. Nie muff ich bich vergeffen. nie Die seligkeit, die Gott verlieb; Damit ich strebe, dir allein Und beinem bilde gleich zu fepn. Gelobt fep Gott!

13. Der Sohn ist's, der dieß beil und schafft; Sein ist bas reich, sein ist die traft. Salt' im gedachtniß Jesum Chrift, Der von bem tob erstanden ist. Gelobt fep Gelobt fep Gott 1

Mel. Gotte'ich meinem Gott. (Beim Gingen biefes Liebes muß im

acht genommen werben, bag bie britte und nierte Beile son bes Melobie bier weggelaffen worben, ba fie nur eine Bieberbotung bet beiben erften Beiten finb.)

284. Preis bem tobesüberanf Golgatha! Preis bem Retter aller funder! Bas er uns verhieß, gefchah! Gieb', er ftarb auf Golga= tha! Singt, bes neuen bundes fin= ber! Der fich und jum voll erfohr, Eilet aus bem grab' empor!

2. Last bes bantes barfeflingen, Bis das berg vor frenden bebt: Lagt uns, lagt uns machtig fingen Dem, ber ftarb und ewig lebt, Bis bas berg vor frenden bebt! Preis und ebre lagt uns bringen Dem, bet ftarb und ewig lebt, Dem, ber ftarb

und ewia lebt!

ber une nun nicht ·3.4 Du, verdammet, Die erhebt bein lob Durch die ewigfett ben geift! entstammet, Mühmt er, danft er, und entreißt Diefer welt fich; denn er preift Dich, ber ihn nun nicht verdammet, Beil bu ftarbft nub auferstanbft, Gottmenfc, weil bn riberwandst!-

4. Da in morgenbammerungen Moch verhullt die erde schwieg; Da zu tiefern anbetungen Gottes engel nieberstieg, Aber jest noch bebend fcwieg: Da erstandest bu! schnell fungen Aller himmel core bir, To-

desüberwinder, bir!

5. Ben ben tobten ibn gu finben. Ging fie bin, wo Chriftus ichlief. Wich, was mußte fie empfinden, Als er fauft: Marial rief; Und als fie : Rabbuni! rief. herr, einft werd' auch ich bich finden, Bobein Gott: ift und mein Gott; Ruft mich nun au dir der tod.

6. Benn ich ans bem grabe gebe, *Benn wein flanb veit*lärnng febe; Dich, mein Mittler, Jesu Eprift; Dich, Bertlarter, wie bu Barum fanft ihr bin, wie tobt? bift: O bann, wann ich auferftebe, Sab' ich, bu, ber funder beil, Gang an beinem leben theil.

7. Jest, baich an bich unt glau-be, Geb'ich buntel und von fern, 36, ein wandrer noch im stanbe, Dich, die herrlichkeit des herrn! Did, bie berrlichteit bes Serru!

Deinoch , wenn ich funig glaube, Benn ich burfie : ftromt mir tub' Deines tobs und lebens gu !

8. Gerne will ich hier noch mallen, herr, fo lange bu es willft; Anicen will ich, niederfallen, Flehn, bis bu bich mir enthällft, Und mein berg mit fraft erfallft, Dein boch beilig lob ju lallen! Gelig marftets, wen bein lob, Ewiger, ju bir erhoe!

9. Da hinauf die engel wallten, und vom mächtigen gesang Lanter ihre harfen schallten, Da ihr lob sinn throne brang, Daß bavon ber thron erklang, Daß bie himmel wiederschallten: Da, bahattest bu's wollbracht; Da warst du vom tod' ermecht!

10. Singt bem herrn, fingt ihm mit pfalmen! Jesus Christus hat gefiegt! Strent bem leberwinder palmen, Die ihr bang und weinenb ichwiegt, Als er ftarb! er bat gefiegt! Bu ber himmel bobern pfalmen, Bu ben überwinder dor Steig', o lied

des Lamms, empor!

11. Uebermunden, übermunden Set ber herr ber berrlichleit! Sieb', er folnmmerte nur frunden In des graves buntelheit, Und da Chermand er weit! Und da glanzten feine munden! Dreifet fie! lobfinget Gott! Neberwunden war der tod!

Hugel um den todten · 12. Cottes, Warum gittert ihr, gu flichu? Relfen um ben Cobten

ift; Benn ich, Berr, bein antlit bin? Suter um ben Tobien Gpttes, Warum fantt ihr, als ihr fioht ?

13. Diefen beinen erften zengen Folgten andre zengen nach. Rounten

deine boten fcmeigen, Da ber feinbe finch und fcmach, Da ber felfen donner sprach? Nichts vermochte fie gn bengen ; Nichts ber boten bels denmuth! Starben fie, fo fprach ibt blut!

In eigner Melobie.

285. Christ ift erstanben Bon ber marter alle. Des follen wir alle frob fepn; Chriftns will unfer troft fepn. Gott fep uns anádia!

- 2. Bar' er nicht erstanden, Go waren wir vergangen. Geit bag er erstanden ift, Lob'n wir ben herrn, bich, Jesu Chrift! Gott feb uns gnádig!

3. Sallelniah! ballelniah! balle: lujab ! Des follen wir alle frob fevn : Chriftus will unfer troft fepn. Gott fev uns gnabig! In eigner Melobie.

Jefus Chriftus, nufer Speiland, Der den tob 286. überwand, 3ft auferstanden; Die fund' hat er gefangen. Gott fer ge-

lobet!

ten.

2. Der ohne funde war gebor'n, Erng für nus Gottes gorn; hat uns verfohnet, Dag une Gott fein' buld Gott sep gelobet! gonnet.

3. Tod, fund', tenfel, leben und anab', Alles in handen er bat. Er fann erretten Alle, bie ju ihm tre-

Gott sep gelobet! In eigner Melobie.

287. Erichienen ift der fieges: tag ! Der Speiland, der im grabe leg, Chrift, unser Herr, hat triumphirt, 3ft auferstanden und regiert. Lobfinget Gott!

2. Den grimm des fatans und Sotres, Warum bebtet ihr um ben tob, Die bolle, jede fundiin I Barum furst ihr bonnernd und noth hat überwunden Jefne

Ehrift, Der flegreich auferstanden M. Lobsinget Gott!

Sum grabe; Jejum fuchen fie, 3n falben feinen leib; boch er Lebt wiegber, und fein grab ift leer. Lobfins get Gott!

4. Ein engel fpricht: wen fuchet the? Der bier geruht hat, ift nicht bier! Gebt bier bie leichenhullen, geht, Und fagt's ben jungern, was ibr febt! Lobfinget Gott!

5. Die junger febn ibn ; fonnen's nicht Mus freuden glanben; Jefus fpricht : 3d bin's! und ibre tranrig= ben bift. feit Wird jubel, wonn' und feligfeit!

Lobfinget Gott!

wird. Er fommt und lehrt; ihr hat ben Cohn erhort. Lob fen bit, berg entbreunt, Ob aug' ihn nicht erkennt. Gott!

7. Er will (fo fcheints) vorüber gesungen ! gebn; Er bleibt ben ihnen; und fie febn Den herrn, als er bas brod lor, Das feben, ist erworben. Er unn bricht; Gie febn den herrn, lebt, und geht zu Gott empor, Ift und zweifeln nicht. Loblinget Gott! nicht umsonft gestorben. Er nimmt

(Spricht er ju Thomas,) glanbe beil ans licht gebracht, Gerechtige mir!" Und Thomas ruft: "mein teit und frieden. herr und Gott! Du bijt'e! bu 3. Lagtune mit frommer froblich-

finget Gott!

9. Er lebt! er lebt! biebolle liegt lobgefangen fevern. Bu seinen füßen! Jesne siegt! Der low aus Juda übermand, Der für une ftarb und auferstand. Lobfinget Gott!

10. Dren tage nur hielt den das grab, Den Gott und jum erretter gab. Er nahm bem tobe feinen raub,

Und einst belebt er unsern gaub. Lobfinget Gott!

11. Wie furchtbar auch bas grab bie bolle ! uns drobt: Wir fürchten doch nicht *derbracht.* – Lobsinget Gott l

12. Run gebt, wie and Meguptenland, Weil Jefus Chrifting itbers 3. Die jungerinnen etten frit wand, Bum himmel, wer an ibn nur glaubt; Denn er ift feiner britber haupt. Lobfinget Gott !

13. Bir find, befprenget burch fein blut, Gefichert vor des murgers with. Rur froh gewagt bes glaubens ftreit! Der fieg ift wonn' und felig-

feit! Lobfinget Gott!

14: Wie werden wir bes ffege und freun, Wenn wir, von allen funden rein, Dir ewig jandgen, Jefu Chrift, Daß du fur und erftans Lobfinget Gott!

Del. Gey lob und ebr. 288. Der hölle pforten find fert 3m gweifel, was noch fommen und grab verfolmigen. Der Batet Db gleich ihr Gott, gefingen! Die erb' ift unn Lobfinget vom finch befrept; Der menich ers' loft gur ewigfeit. Lob fer bir, Gott,

2. Bas Abam burd ben fall vers

8. "Gieh' meine nagelmale hier, bem tobe feine macht, Und hat bas

3. Lagt une mit frommer froblichbifi's! mein herr und Gott!" Lob- teit Das fiegesfest erneuern, Und sunger Gott! unfers Jesu macht erfreut Mft Sein reich ist

emig; er regiert. Gin Ronig, ber die herrschaft führt Im himmel und

auf erben.

4. Der tob, ber und fo fcredita war, Befieget ibn nie mieber. 2000 ift fein ftachel? mo gefaht? Gingt. driften, jubellieber! Der Gobn, ber Cohn hat obgefiegt, Und ju bes Giegere fußen liegt Der fatan und

5: Getroft! wir follen einft-ergrab und tod! Berftort ift nun des boht, Wie Christins, auferfichen. tobes macht! Erhat bas leden wie Er, der jum throne Sottes gebt, Er will und wieder sehen. Er selbæ

Muet unfer grab. Rimmt felbit bes tibes band' une ab. Dant fer bem Ueberwinder!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

289. Lobet Gott; benn Jesus lebet! Erloste menichen, o ethebet, Preift eines Mittlers majeftat! Sorts, ihr fünder, bie ihr bebet! Bebt nicht mehr; frent euch, Jefus lebet Sott hat ihn aus bem ftanb erhoht! D feele, dein gesang Erton' ihm! preis und bant, Unferm Retter! Dich, großer held, Erheb' bie welt, Beil beine hand ben fieg behalt!

2. Weint nicht, weint nicht, Jeft junger! Ench giebt bes großen beile vollbringer Am fiege theil, den er erstritt. Geht, ber trd ift übermunden; Die gange trd ift übermunden; Die gange bolle liegt gebunden; Er herricht, ber fur euch ftarb und litt. Last enre feinde braun! Ihr konnt ge- ward begraben; er erst troft euch freun; Jesus lebet Bon balt, was er verhetit! ewigfeit Bu ewigfeit, Der ewig,

wie fein Bater, ift!

3. Run verzagt auch nicht, verbrecher! Gott ift für ench tein ftren= ger racher, Wenn ihr die funde nur berent. Durch bes tobes überwinder Ift Gott versohnt, Und gegen funder Ein Bater, welcher gern verzeiht. Er ruft fein voll hinauf, Soliest feinen himmel auf, Gie gu fegnen. Der himmel tont : Gott ift verfohnt, Beil Jefus lebt! Gott ift verfobnt!

4. End, wo find nun beine Der ift, wie Gott, fo gut? Seil Greden? Richt ewig wird das jedem, welcher Gott vertraut, Der grab und beden, Bermeft ber leib folche wunder thur! sleich in der gruft. Einst wird er 8. Wer, wer-verschmachtet ist um bestern leben Ihn wieder aus und matt, Goll leben, soll sich freunt bem staub erheben, Wenn er nun Satt werden soll, wer mangel hat; ben entichlafnen ruft. Dann wird Wer glanbt, foll felig fenn! bas tobte felb Bu einer regen welt. fiblingszeit Die pflanzenwelt er: Goll ewig leben, wie ber Gohn, In must und lebt:

5. Auferstandner, welch ein fegen Begludt uns, wenn mir auf ben megen Ginbergebn , bie bein fing betrat! Unnennbare feligfeiten, Die ewig mahren, find die benten, Die uns bein ficg erfampfet bat. Balb find fie nnfer theil; Bald fronet uns bas beil Deines ichens. Preift unfern herrn; Er ift nicht fern! Bald ist ber tag bes sieges bal

Mel. Lobt Gott, ibr driften.

290. Frohlodt, ihr driften, preift und ehrt Gott, eures Mittlere Gott! Der Bater hat den Sohn erhört, Erhört in

feiner noth.
2. Die morber triumphirten fcon: 2Bo fit des Cobnes macht ?. Der herr errettet feinen Gobn; Sein rathidlug ift vollbracht!

3. Der Sohn befahl in feine band Dem Bater feinen geift; Er ward begraben; er erstand. Gott

4. Dieg ruhme, wer errettet ift, Und werd' ihm unterthan; Belt, die du nun fein erbtheil bift, Lobe

fing' und bet' ibn an!
5. Preift Ichn Bater, benn er hat Nicht feines Cobns gebet, Nicht, nus er für die sünder that, Sein opfer nicht verschmäht!

6. Er fat von seinem Sohne nie Gein antlig abgewandt. bort' ihn, als er ju ihm' fchrie, Und reicht' ihm feine hand.

7. Die gange firche rufe laut:

9. Dieg ift des Mittlers preis und Mes lebet; Gleich wie erneut Bur lohn: Der, welchem er verzeiht,

feiner berrlichteit!

10. Sagt's aller welten volfern 5. "Gie werben end, wie mich an : Befehret euch jum herrn! 3hm perfcmabn, Und tobten; boch fie werbe jeder unterthan, Und jeder follen Berichtet werden und ver-

dien' ibm gern! gehn, Beil fie nicht glanben wollen. 11. Des Batere reich ift anch fein Wenn ihr gefampft habt, fuhr' ich

reich! Er berricht und er regiert, euch 3n mir in meines Baters reich; Un rubm und macht bem Bater Und eure lebre fieget.

gleich, Dem aller ruhm gebuhrt! 6. 12. Dich ehre, felig, herr, burch fiegt. bich, Wer beine macht erhebt, Wer Der tempel jebes goben liegt Bers

nem fanbe lebt !

feinde.

13. Es fehl' ihm an befennern Go lange Diefe welt Roch name Jefn Chrifti! menfchen hat, fo lange fie Det

arm bes herrn erhalt! Erfenn' ibn , bet' ibn an;

herr erlofen tann! Mel. Es ift das beil uns.

hast du's **Erepwillig** 291. 8 bargebracht gur uns, bir nicht Schon Gottes o herr, bein leben. Es felbft zu geneben ? laffen, haft bu macht, Macht, wieber bir's jugeben; Und barum liebt leben? Wer that's, wie bu? wer bein Bater bich, Dag bu's babin übermand, Wie bu, ben tob? und

2. Du warft in beiner niebriateit Ein argerniß auf erden. Du tamft, gegeißelt und verfpep't, Gefrenziget an werden; Du follteft fterben, aber

nicht Verwesen; leben, dem gericht Und seiner andst entrissen.

Rur und von Gott verlaffen. Gott erwache fronte bich mit berrlichfeit, Die felbft nicht engel faffen. Der him- gefchlechte; Ourch bich des hims mel ift nunmehr dein thron; Du mels erben. Das ift die hoffunng

Denn du bift auferstanden! 4. Die junger haben bich gefebn; Du hieltft, was bu verhießeft, Eh Chrift, Um jungften tag erfteben.

du, uns alle zu erhöhn, gur uns Mel. Ch bein leben liegest. Du sprachft zu ihnen: "geht, bekehrt Die heiben! 292.

tanfet fie, und lehrt Gie meine bem bes lebens fonne Uns wieber worte halten!"

6. herr, beine lehre hat ges

Ber gablet die befehrten ? niedrig ift, wer tummerlich In fels trummert, wo fie lehrten.

aufgang bis jum niebergang Er= fchallet beines ruhms gefang, Der

7. Dein reich mar nicht von dies fer welt; Dein ruhm nicht men= 14. Ber noch geboren werben fcenehre. Du fuchtefe blog, was

Gott gefällt; Bon Gott war beine Eradble, wie fo wundervoll Der lebre. Boll liebe, voll geduld, und rein, Gehorfam bis jum tod ju fepa, Bar, Seiland, beine große.

8. Doch mar, eb' bu noch ftarbft, Wer gab ben blinben das geficht? Ber tobten felbft bas

gabst, und für mich Und alle deine wer erstand, Wie du, am dritten tage? 9. Nun acht' ich weber schmach

noch spott, Ich werbe nie gu schanden, Wenn ich nur glanbe : bu bist Gott; beun bu bist auferftanden. Du bift mein Gott, mein Beil, mein Hort, Du bist ber Herr,

3. Du warft nur eine turge geit burch beffen wort Much ich vom tob 10. Wir sind nun

berrschest, du bist Gottes Sohn; beines tnechts; In dieset will ich sterben. Wie du vom toderstanden bift: Go werd' anch ich, herr Jein

Mel. Christ lag in todesband.

Serrn, gegrifft, An - anfgegangen ift, Den iraurigen jur

ome! Mich umlenchtet and ihr

Sollt ihr mich wieder seben. Denn **S**ott! 2. Wer barf, burch Christi tob alfo fagt bie fcbrift von mir: 3ch befrent, An Gottes huld verjagen? muffe leiben, und bafur Die welt

Ber barf nun, beil und feligfeit jum erbe haben." Der abaufprechen, magen? 3ch fann

iebe ranbe bahn, In muften anch, gethan, Bas ich vom Bater borte. nach Canaan, Geführt von Jefu, Ihr nahmt mein wort mit frenden

wandeln. Gelobt fep Gott! an, Und glaubtet, was ich lehrte. 3. O diese welt verlag ich gern, Wie er mich sandte, send'ich ench; Wie Sfrael Negopten. Ich eile hin Nehmt hin des Vaters Geist, mein' meinem Herrn, Zu Jesu, dem reich Anf erden auszubreiten;"

gerichaft In beinen hutten wohne. ben. Gie ichenten nicht gefahr noch' Gelobt fep Gott!

Silf, bag ich bir auch lebe, Dag ich Furthn gu fterben, bocherfreut, Den amm eigenthume bir Mich völlig Herrn gefehn zu haben. abergebe! Bas von dir mich tren= nen will, Das haff ich, daß ich fanft An licht ben allen heiten. Dinn und ftill Entschlaf und ewig lebe.

Selobt sep Gott!

Und wohnen, wo mein erbtheil ift, bein reich geworden. Dich und den Bater feben. Hier fcon fer mein berg ben bir! Doch gieb; Du bift fur uns gefforben, Und fahre mich einft, herr, von bier Bu uns ift die gerechtigfeit, Dievor ihm

100 Gott! Mel. Ce ift das beil une.

293. Lobfingt dem Cobne, mogen. preiset ihn! Froblodt 8. E fpticht: "3ch bin es felbft; er-Wrectet nicht! Mit euch fen Gottes Dich erwedt, mit ernft und gern Det friebe! "

z. "Schaut her und fühlt! ich Cuit au erhohn, erhebe! Ich fende unfrer bruder; Dag wir, unftraf-

)

ı

ı

ı

ı

wort zu grimben."

3. "Das war es, was ich zn ench ligt, Daß meine bange feele nicht fprach : 3ch will jum Bater geben, In traurigfeit verfinte. Gelobt fer Und ibn verfohnen; und bernach

4. "Ich hab' euch alles fund

geliebten. herr, jum laufe giebst 5. Go fprach der herr! der jund bu traft, Dag ich nach meiner pil- ger herz Durchdrangen bobe frem

schmetz, Boll muth für ihn zu lei-4. Du, mein Erlofer, lebeft mir : ben. Bereit, gu bluten, und bereit, 6. Un licht gebrach's in Ifrael;

fah's bein volf, Immanuel; Run fahn es alle heiben. Dein, bein ift 5. Denn, weil bu auferstanden herrichaft und gewalt! Die welt, Berd' ich auch aufersteben, fo weit ihr wort erschalt, Ift nun

7. Wir maren funder: Gott ver-

beines himmels freuden! Gelobt gilt, erworben. Du bift nicht nur geftorben, bift Much auferstanden. Jesn Christ, Daß wir auch leben

8. Es muffe, herr, (benn wir ibm, ihr erloften! Er ift erstanden ; find dein,) Der fegen deines lebens et ericien Den jungern, fie ju tro- Bergebens nicht erworben fevn; fen. Hort, hort, wie er so liebreich Fir feinen je vergebend! Lag und, jum leben vor dem herrn Durch

funde luite todten ! 9. Dir werbe geift und lelb ges bin est ich! Ich Jefus, ber ich weiht, Und jedes unfrer glieder Bu lebe, Und gir bes Batere rechtenmich, waffen ber gerechtigfeit, Bum fegen

meinen geift ju euch, Der mahrheit lich, engeln gleich, tind felig, erben, and ber tugend reich Onrch ener herr, bein reich, Bom Bater und

beschieden.

10. Das uns gesegneten dereinst Dein ruf entgegen schalle, Benn dn zum weltgericht erscheinst: "Rommt, meine frommen, alle! Empfaht, was euch bes Baters Bon emigfeit bereitet hat; Geht ein zu seiner frende!"

Mel, Erichienen int der berrl. er auferstehung tag 294. T the driften, fevert in! Der herr,

der unser opfer mar, Erstand; und lebt nun immerdar. Gelobt sep

Gott!

2. Ihn hielt der tod, den er bezwang, Im grabe nur bret tage lang. Der fels zerrin, die huter fiohn; Denn nun erwachte Gottes Sobn. Gelobt fen Gott!

3. Wergangen ift der funde nacht, Licht, heil und leben wiederbracht; Denn er, der unser beil erstritt, Bringt und ben frieden Gettes mit.

Gelobt fen Gott!

4. Bobl mir! es finte nun-ins grab Frub oder fpat mein leib bin: ab: Da ift fein sabbath; er erwacht Mit neuer fraft durch Jesu macht. Gelobt sen Gott!

5. Am frenze ließ er öffentlich Bor allen volkern tobten fich; Doch fahn des fiegers angesicht Die junger nur, die feinde nicht. Gelobt

fen Gott!.

6. Gein reich ist nicht von biefer welt; Denn er ift hober, als die welt, Und hoher ift die feligfeit, Die er ju hoffen mir gebeut. Gelobt fep 295. Gewb frohlich, die ihr er zu hoffen mir gebeut. Gelobt fep Gott!

7. hier wird nur dunkel offen: hart, Was und durch ihn erstritten mard. Bollfommen, Gott, verftehen mir, Biereich die bent' ift, einft bep

Gelobt sen Gott! bir.

8. Es naht ein großer tag beran, Der zengt, wie viel fein fieg ge= mann, Was er für große munder Mis er der schlange topf ger: that, erat. Gelobt fen Gott l

9. Dann werb'ich febn, wie jeber feind Gefturgt liegt; will, mit ihm vereint, Mich frenen feiner berrlichs feit, Wie seiner sich der engel frent. Gelobt ser Gott!

10. Bie werden wir fo felig fenn ! Denn, ift nicht erb' und himmel fein? Er, ber bes Baters willen that, hat alles, was der Bater bat

Gelobt sev Gott!

11. Lebt Chriftus: (und er lebt, er ift, Er ift erstanden) wer vermißt Sich noch zu zweifeln? engel fabu's. Und alle feine junger fahn's! Gelobt sep Gott!

12. Lebt Christus: was bin ich betrubt? Ich weiß, daß er mich berglich liebt. Wenn mich gleich alle welt verläßt: Salt' ich boch meinen Jesum fest. Gelobt sep Gott!

13. Er halt, er fchust, er troftet mich. Sterb'ich: fo feh' ich, Bater, Bo er jest lebt, da eil' ich did. bin, Beil feines leibes glied ich bin.

Gelebt fen Gott!

-14. Mit gnade hat er mich ges front, Sat mit bem Bater mich verfohnt. Mein banges berg, ermuntre bich! Gott und fein himmel liebt auch mich. Gelobt fen Gott!

15. herr, welch ein heil! dies bant'ich bir. Du Auferstandner, beil fep mir! Dort, (benn mein ange wird dich fehn,) Dort will ich beffer Gelobt sep Gott! dich erhöhn.

Mel. um freut euch lieben,

fend nicht mehr verloren; ward ber herr der herrlichkeit Bon Gott zum beil erfohren. Kur eure funden flop fein blut, Er ftarb, und er ist cuch zu gut Auch wieder auf= eritanden.

2. Wie schon haft du burch. deine macht, Ergrimmter feind bes lebens, Den herrn des lebens umgebracht! Dein grimm ift boch vergebens! Im grave (chinmmerte

fein hunpt, Ift machtig burchge brungen; Sat, was mein berg mit freuden glaubt, Dich in ben fieg verschlungen. Nun nimmt der herr ich unfrer an, Daß jeder beiner por, Tragt weg den rand mit prans spotten fann, Und spricht: wo ist bein stachel?

4. Denn beine macht ift unn ba: bin. Billft bu mein leben tanben :

Gelbst sterben ist nun ein gewinn für alle, welche glauben; Denn Jefus fpricht: "ich leb' und ihr Sollt leben, felig fepn mit mir; Das hab'

ich ench erworben."

5. "Der tob hat teine schreden mehr! Send froh, ihr burft nicht beben! Bon mir entwaffnet, führt nun er Bu einem beffern leben. 3ch bin fein herr, und eier haust; Ihr lebt, wenn ihr an mich nur glaubt, Als glieder meines leibes."

6.,,3ch überwand ber bolle muth; 3br reich ift nun zerftoret gur den, ber meinen willen that Ilnd meine morte boret. Denn weil bes fatans macht und lift Bermalmt und überwunden ift, Rann er ihm nicht mehr ichaden.

7. Nuu, Gott fev bant! er bat ben fleg Durch Christum uns geges ben. Gewonnen ift durch feinen ficg Unfterblichkeit und leben. Wir has ben freuden; benn ber tob, Welt, tenfel, boll', und was une brobt, Ift feine macht; Das leben an das licht

elles übermunben!

Mel. Allein Bott in der bob'. ben fieg, Auf einen schweren harten verklartem leibe. Rieg Durch Christum und gegeben.

der Sohn Drev tage lang; bin weber lift noch macht bezwang, Der laubtest schon: Er werd'im ftanbe ihren grimm doch dampfte! Ob sie ibn in bie ferfe fticht, Go fieget 3. Rein! nein! er tragt empor ihre wuth boch nicht; Der topf ift ihr zertreten.

3. Lebendig geht ber Gerr betvor; Nimmt jeben feind gefangen; Schwingt aus bem grate nich ems

gen. Michts halt in seines fleges lauf Ihn, unfern Selb aus Juba.

anf; Er überwindet alled.

4. Befolieget einen rath, inb fucht Bu muthen und ju morben; Beschließet frieg, und geht die flucht: Das reich ift Christi worben! Du feind, ber nun nicht schaden fann, Nun flage tag und nacht uns an; Run bift bu boch verworfen.

5. Die rechte Jeju Chrifti fiegt; Sie fiegt und ift erhohrt; Und gu des Siegers füßen liegt, QBer frech ihm widerstehet. Befiegt ift alles, mas uns broht; Befiegt find fatan, holl' und tod; Ihr jorn ift fraftlos

worden.

6. Er ward ermurat, ber hett, der Christ; Doch febt, er lebet wieder. Weil nun bas haupt erftans den ift, Eo leben auch die glieder. Die ihr an euren Seiland glaubt, Ihr lebt, of the gleich sterbt, und bleibt Im grabe nicht verichloffen.

7. D eilt nun, ohne henchelen, Mit Chrifto aufgufteben, Um von bem zwenten tode fren, Dem fluche gu entgeben. Benommen ift ibm gebracht, Und unvergangliche mefen.

8. Und foll, was ewig und erfrent, 296. D tod, wo ist dein stadel Bon ihm gegeben werden; heil, nun? Wo nun bein unschuld, ruh' und seligfeit 3m bim. fieg, o holle? Was fann und nun mel und auferden. hier troften wir ber fatan thun? Was beine wuth, und burch fein wort; Selbst unser bolle? Gott fev gebanft! er hat leib wird abnlich bort Des herrn

9. D tod, wo ift bein ftachel 2. Bie ftranbte fich die alte folang, nun? Wo ift bein fieg, o bolle? Als Christus mit ihr lampste, Den Bas lann und nun ber sutav

thun? Was beine wuth, o bolle? Bott fen gebanft! er bat ben fieg Muf einen fchweren barten frieg Durch Chriftum uns gegeben!

Mel. Wacher auf, ruft uns.

groß, wie beilig ift fein tag! Er handelt. entrig bes tobesbanden Mit macht fich, ift nun auferstanden; Er, der Chrift aller welt verfundigt. für uns im grabe lag! Sein ift lag untermfluch, und ift Run burch gewalt und macht! Preift ibn! ihn entsündigt. Als des friedens er hat's vollbracht! Preift den Sie- ftifter bat Ihn fein wort gepriefen; ger! Er bat's vollbracht; Er, ber Alle wunder, die er that, Saben's bie macht Des todes und des lebens uns bewiefen. bat!

2. Glorreich hat der belb gerungen; Sat machtig unfern tob ben fur ihr jeugniß gern, Und bie bezwungen; Bon allen ftrafen uns befreut. Glaubt, ihr tiefgefallnen ber, bie fie thun! Alles ift entichies funder, Go fend ihr eures Gottes ben! Befus lebt! wir haben nun Une finder Und erben feiner feligfeit. ferd Gottes frieden! Bald, bald entichlafen wir; Ent: 4. Jefus ftatb; top burch fein schrifte, dir; Rubn in blut Wieder ju erwerben, Das friede Die furge nacht, Bis deine erfüllet uns mit muth, Lehrt uns macht, Eh' bu einft richteft, ruft: freudig sterben; Denn der herr,

erwacht!

noll i

3, Di uns graber gleich bebeden, Mirft bu boch unfern ftamberweden. Der bir bes ftanbes Schopfer bift. Du wirft unverganglich leben, Und traft und herrlichfeit ihm geben, Dem ftaube, ber bir beilig ift. Bir werden ewig bein, Gerecht und felig fenn. Ger gepriefen! Denn bein gericht Erfdreckt und nicht, Beil lobt fen Gott! Du, o unfer Mittler, lebit.

4. Lob fep, Bater, beinem namen! Belobt fen Jefus! amen! amen! vollbracht. Er hat gefieget, wie ein Gelobt fep Bater, Sohn und Geift! beld; Errettet eine gange welt. Chriften, hallt bes himmels lieber, Belobt few Gott! Co lang' ihr vilger fend, bier wieber, Bis ihr ihn felbft am throne preift!

Gott! Die welt ift feiner ehre

Mel. Chriftus, ber uns felig. 298. Dun erfahr' ich's in ber that, Daß an Gottes gnade Geber, jeber antheil bat, Der nur auf bem pfade, Der 297. Lobt ben herrn, o Got: von Gott bezeichnet ift, Tren und tes finder! Preift Je: richtig manbelt, Und als ein bes fum, preift ben tleberwinder! Ble mabrter drift, Bie er glaubt, auch

2. Friede wird burch Jefum

3. Glaubt! die junger fabn ben herrn ; Geines lebens jengen Ster= feinde fcweigen. Geht bie wins

ber überwand, Ift der Gerr bes to bens, Und es ftarb ja und erftand Seins nicht vergebens.

Mel. Erschienen ift der betel.

299. Nun triumphiret Gote gel fam, die machter flohn. Der herr erftand mit herrlichfeit. Das dant' ibm feine driftenheit.

2. Dem teufel nahm er seine macht, Und die verschnung war

3. D'held und here, o Jest Chrift, Der bu ber funder Seiland Frohlode Gott, o drift! Sep bift, Ans gnaden mach' uns felbft beilig ! heilig ift, heilig, beilig, bereit 3u beiner frend' und feligfeit ! Gott! unfer Gott, Der herr, bein Gelobt fep Gott!

4. Uns trifft bes richters fluch nicht mehr; Die glaubigen begna-

Ber standhaft tampfet, bigt. A. ber gewinnt, Weil wir nun Gottes **tinder find.** Gelobt sep Gott!

5. Dantt, bantt bem Bater! foidet ench Bum eingang in fein dimmelreico ! Auf dieses lebens furen fireit Erwartet uns die felig-

Gelobt sep Gott! 6. Bir, Bater, preisen bich, ben

Sobn Und beinen Geift auf erben fon: Doch wurdiger nach diefer geit Im himmel beine herrlichkeit. Gelobt fep Gott! Mel. Aun lob' meine feel' den.

300. Lobfinge, meine seele, Belterloser; bet' ibu an! Lobfing' ibm, und

erzähle, Was bir fein tod für heil gewann! Er hat fur dich gefungen; Durch feine macht hat er Des todes macht bezwungen, Gefturgt ber holle beer. Run liegt ihr tros banteber:

Sein sieg hat uns befrent. Uns tronet Gott nun wieder Mit beil

und feligfeit.

Froh führte Gottes sonne Den hoben tag bes flegs herauf; Da ftand er, meine wonne, Dein Gott und mein Erlofer, auf. Ge= dante voller freuden, Der mich zum bimmel hebt! Bedante, der im lei= ben Mit reichem troft belebt! Des bobern lebens quelle! Mein foild in jeder noth! Wo ist bein sieg, o bolle! Bo ift bein stachel, tob? 3. Der felfen grund erbebet

leer. Der tobt mar, fieb', er lebet; Er lebt, und ftirbt hinfort nicht Die fdmachen junger manten: Er ftarft bie wantenben. Gie febn ibn, freun fich, danten Dem Auferstandenen.

thu fteigen, Und gehn, wie er gebot, Mit freuden bin, und zeugen Bon ibm bis in den tod.

beine boten fiegen, Herr, Bon dir und beinem Beift belehrt. Die gobentempel liegen; Der erb: unfrer fünderweit, Du unfre guftuck

freis wirb ju Gott befehrt. 34 weiß, an wen ich glaube; Bin frendevoll ein drift. Ihn bet',ich

an im ftanbe; 3bn, ber mein retter 3d werd' ibn ewig ichanen, Boun er auch mich erhebt. Der

herr ift mein vertrauen, Der füt mich frarb und lebt.

Mel. Jefus, meine guverfiche 301. Jesus lebt! mit ihm leb'

nun beine fdreden? Jefus lebt, und wird and mid Mit ben tobten auferweden. Dann umleuchtet

mich fein licht : Dies ift meine ans versicht.

2. Jesus lebt! ihm ift bas reich Seines Batere übergeben. 30

werd' auch mit ihm angleich Ewig berrichen, ewig leben. Gott erfüllt, mas er verspricht; Dieg ift meine

anversicht.

3. Jefus lebt! wer unn verjagt, Laftert ihn und Gottes ehre. Gnade bat er jugefagt, Daß der funder fic

befebre. Gott verwirft den glauben nicht; Dieg ift meine zuvernicht.

4. Jefus lebt! fein beil ift mein; Sein auch fer mein ganzes leben. Reines herzens will ich fenn, Und

den luften widerstreben. Er verläßt den schwachen nicht; Dief ist meine zuversicht.

5. Jefus lebt! ich bin gewis. Nichts foll mich von Jesu scheiden, 3. Der felfen grund erbebet; Reine macht ber finfternif, Reine Die machter fliebn; bas grab ift herrlichteit, fein leiden. Er giebt

fraft zu jeder pflicht; Dieg ift meine zuversicht.

6. Jefus lebt! nun ift ber tob Mir ein eingang in bas leben. Bas für troft in todesnoth Bird Sie fehn empor mir mein Erlofer geben! Er verlagt im tobe nicht; Dieß ift meine gus verlicht.

Mel. Vor deinen thron tret. 302. Dich bet'ich an, erstand-ner Seth! Du Retter

bigt bir!

2. Um beinen thron, der nie Stralt feligfeit und Dir nah' ich mich voll vergeht, majestat. snversicht; Denn du, mein herr, beschämst mich nicht.

3. Berr, meine feele preifet gnad' In ben tob fid bich; Deun bu befreuft auf ewig Und wir follen leben. mich, Go mabr du felbit vom bims

wieder nahmit!

tann? Dein Bater nimmt burch bich mich an, Gleich benen, bie, wie tch, sein kind, Durch dich erlost und erben find.

Ein segenreicher weg zu dir. Go lang' ich bier bin, herr, mein beil, Sab'ich an beinem frieden theil.

6. Mus liebe fprachft du : ,,erde, fen Der ichanplas meiner buld und tren!" Und ift nicht deine huld und

treu Anf beiner erde täglich neu? 7. Noch trifft und manche trubfal

bier; Noch, o Erbarmer, fterben wir: Doch du regierft; und wir find bein; Und ewig werden wir es fevn. 8. 3ch meiß, daß mein Erlofer

lebt! Ein troft, ber meine feel' erhebt. Durch ihn gestärft, feh' ich in's grab Mit unerschrocknem aug' binab.

o. Dein himmel, herr, voll feligfeit Erwartet mich nach diefer nicht ihm gefällt. Mich erquict, seit. Da findet der verklarte christ, Bas sterblichen undentbar ift.

Der du für unfre feele nen freuden. machft, Se zu dir ziehst und selig machft, Lag mich mit freudigem ich Gott befehle, Fleugt ju ihm pertraun Auf bich, o du Wollender, empor.

Coann! Mel, Jefu, meine freute.

303. Dun ift auferstanden meiner gruft Meinen leib; und gus bes todes ban meine glieder Blubn und leben ben Jefus, Gottes Cohn. Er wieder, bat and versohnet; Sigt, mit ficg gefronet, Auf des Vaters im fiegestleide Der erlofte pranat! Horon.

für und für! herr, meine feele hul- feind Ausgezogen und geschlagen Und zur schau getragen.

2. Jefus wollte fterben, Kried und ju erwerben, Seil und felif teit. Er ift auferstanden! Dimmei wird zu schanden, Wer fich Christ freut! Denn er bat Und frevei

gnad' In ben tob fich bargegeben,

3. Was der menfc verfculdet, mel tamft, Dein leben gabst und hat er ganz erduldet. Unser Gott vergiebt! Unser Gott gewähret, 4. Wer ift, ber mich verdammen Das ber herr begebret , Der und brunftig liebt. Seinen thron Befigt ber Gohn, Der mit heil nus über.

fchuttet, Ewig für und bittet. 🕳 4. Satan trinmphirte, Daß et 5. Nun ist dieß erste leben mir une verführte; Aber wir find frep. Jefus !:bet wieder; Führt uns, feine bruder, Ans der Elaveren.

Satan, fleuch, denn Chrifti reich Ist zu fest gegrundet; hebe Dich

finweg und bebe! 5. Solle, beinem grimme Ruft bee Helfere stimme: Furchte mein gericht! Bor des tobes ichreden

Will er mich bebeden; Ich ergittre nicht. In das grab Geh' ich binab (Denn er heißt mich ihm vertrauen)

Ohne furcht, und grauen.

Eitelfeit der erde, Fleuch auch du ; ich werde Rie dein ftlav, o welt! 3d, mit ihm begraben, Wunsche nichts zu haben, Was Wenn noth mich druckt, Nach dem furgen pilgerleiden; Gott mit feis

7. Sterb' ich: meine feele, Die Un des Sohnes throne

Stralt des sieges frone, Die ich mir erfohr. Jefus ruft Uns

8. D der hohen frende, Wenn

Unfer freund Sat jeden Serr, in deinen frommen Und gu

langt. Lag mich ruhn, Und führe um Mich, o Gott, zu deinem thro= ne, Min zu beinem Gohne!

9. Bus ift mir bereitet! Engel, fommt und leitet Mich gn Jesu hin! Lehrt mich, meine brüder, Eure hohern lieder, Wenn ich selig bin! Reinem herrn Mocht' ich fo gern Dant und lob und lieder bringen, Bie fie engel fingen!

Mel. Jefus, meine guverficht. 304. Chriftus, Chriftus troftet mid; Ihm verbant' ich beil und leben; Denn er hat ja felber fich In ben tob für mich gegeben, Mich vom tode zu befrenn, Seil und leben mir ju fenn.

2. Mich erschrecket feine noth, bat er boch ben tob bezwungen. Ber nur glanbt, ift durch ben tod Soon jum leben burchgebrungen. Lod und zuffinft und gericht Dio:

gen brohn: ich zittre nicht.

3. Sott fen bochgelobt! weiß, Dein Erlofer ift im Ichen. Er wird mir gu feinem preis Ewig beil und leben geben. Gelig werd' ich auferstehn, Gottes angesicht zu febn.

Ich ergreife, Jesu, dich, Dağ ich glanb' und überwinde, Und kin schnelles ende mich In der fün= be folummern finde. Ewig stirbt, wer ans der nacht Seiner funben

nicht erwacht.

5. herr, verbinde dich mit mir, Die ein bruber; herr, bein leben Muffe, wie dein leiden, mir Kraft und troft und leben geben! Deines beils will ich mich freun. mich: denn ich biz bein!

Mel, Wer nur den lieben.

305. 3ch freue mich; denn Besch forecten weber tob noch grab, Da der sein siegreich haupt erhebet, Der in den tob für mich fich gab.

bir m tommen , hat mich oft ver: Der Sieger felbft verfunbigt's mir: "3ch leb', und the lebt and mit mir!"

2. Der tob liegt nun zu meinen füßen; Der fürst des lebens ftirbt nicht mehr. Er weiß die graber aufguschließen; Er ftarb, nun aber lebet er. Der Sieger felbft verfunbigt's mir: "Ich leb', und ihr lebt auch mit mir!"

3. Er ift die wahrheit und das leben, Der leben hat und leben Bie foll ich feinen fieg ergiebt. heben, Der rach' an meinen feinden übt! Sie liegen; er verfündigt's mir: "Ich leb', und ihr lebt auch mit mir!"

4. Das hanpt belebet feine glie ber: Wer fürchter benn noch tob und grab? Des lebens fonne leuch= tet wieder, Und leuchtet in mein grab hinab. Der Gieger felbft vers fundigt's mir: "3ch leb', und ibr lebt auch mit mir!"

5. Wo find, o tod, nun beine schrecken? Ich furchte nichts, von ihm bebedt. Erwird vom tobe mich erweden; Er bat fich felbft vom tod' erwedt. Beil Jefus lebt, fo les ben wir. "Ich, fpricht er, leb', ibe

Mel. Erschienen ift der berrt.

lebt mit mir!"

306. D heil'ger Gott, alls macht'ger helb, herr Sefu, Seiland aller welt, Du retteft burch bein heilig blut Die funder von der hollen gluth, D beil'ger Gott, allmacht ger Selb!

2. D heil'ger Gott, allmacht'ger Selb, Du fiegeft nub behaltft bas felb. Den tob, ber allen funbern droht, Besiegtest du burch beinen tod, D heil'ger Gott, allmacht'ger Held!

3. D beil'ger Gott, allmacht'ger Selb, Befdirm' une, hilf une aus

der welt! Wir sind gereat, durch dich allein: Lab und burch victo and beilig fenn, D beil'ger Gott, allmacht ger helb!

4. D beil'ger Gott, allmacht'ger Seld, Erlofer, Erofter aller welt, Wir preifen dich, o Jefu Chrift.

5. D beil'ger Gott, allmacht'ger Sould!

In eigner Melodie.

307. 21 uf, auf, mein berg! mit freuden Befinge Jefu lob, Der, fren von allen leiden, 3um himmel fich erhob! Bie beilig Jefue war, Macht Gott jest offenbar; ftralt ben Sieger nicht!

2. Dit bohn und fchmach gefranket, Gegeißelt und verfven't, Erwurgt, in's grab verfentet, Sat er fich doch befrent. Das ftolge bobn= gefchren Der morber ift vorben. Er

er erftanb.

3. Das ift mir auguschanen Gin hohes freudenfest. Soll vor dem grab uns granen, Die Jesus nicht Wie viel erwarb nicht! Bedenft's, und trauret nicht! Bebeutt, was Gottes rath Durch Breis ihm und bant! ton vollendet bat!

Die feinde Jesu, thun? Sind wir nicht seine freunde? Ihr Sieget lebet nun. Getilgt ift unfre fould Durch feine lieb' und bulb. Der tob mag brobn; benn er Sat feis

nen ftachel mehr.

Er schützet Gottes Kinder Bor ibrer Der leiben acht' ich feinde wath.

nicht, Boll guter zuversicht: Die erubfal biefer zeit Wird beil und feliateit.

Un Christo, als fein glieb. ift vorangegangen; 36 folg' und flege mit; Beffege welt und noth; Beffege fund' und tob. Benn je-Dag bu vom tob erftanben bift, D bet mich verläßt, Salt ibn mein beil'ger Gott, allmacht'ger Selb! glaube feft.

7. Er führt ju seiner monne; Bu Belb, Silf, bag wir thun, was bir frenden ohne jabl. Dort ift Gott gefällt : Daß wir von funden anfer- felbft bie fonne ; Dort ift nicht leib frehn , Und einft gu beiner wonne noch qual. Sier tobe benn, mas gehn, D beil'ger Gott, allmacht'ger tanu: Dein baupt nimmt mein

6. 3d bang' und bleibe hangen

Dier schust mich Gottes fic an. Cobn; Dort wird er felbft mein lobu.

8. Dort wohnen frich' und fegen : Dort rufet Jefus mir Bon feinem thron entgegen: "Komm, treuer knecht, m mir!" Wer mit thin Denn welch ein neues licht IIm: warb verhobnt, Der wird mit ibm gefrönt. Den fegen erbet ber, Der

308. Er ift erftanden ; er, ber Der unfer Gott und Seiland ift! Er lebt, ftarb, und übermand Den tob, weil nicht mehr bes todes raub! Er trat. ber Gieger, auf ben ftanb. Gelobt

fep Gott! 2. Freywillig ging er in den tob, Und opferte fich auf vor Gott? Run hatt'er gnug für uns gethan, Und nahm fein leben wieder an.

3. Er hat erfallt, was er ver-4. Was tonnen unfre feinde, bieg, Ch'er fur uns fein leben ließ: "Drep tage follen nicht vergebn, Co merdet ihr mich wieder sehn!" bat's erfullt!

4. ,,3ch lebe, fprach er, und auch thr Sollt leben, glaubige, mit mir 3d tomme; meine ftimme ruft :. 5. Die fcmach, ben gorn ber Berlaft, ihr tedten, eure gruft, funber, Berlach' ich nun voll muth. Und folgt mir nach !"

5. Erfüllen wird's ber herr, bet Christ. Er, ber vom tob erstanden ift, Der Lagarum ind leben rief, Als er im ftaub' bes tobes folief. Erfüllts gewiß.

175

. 6. Er nahm bem tobe feine meinen leib einft ruft, Der erft gu macht; Er hat bas hell an's licht ftanb verweset. Durch ihn ift unver: achtacht. theil In ewigkeit.

7. Gelobt fen Gott! ich werbe um, Bie er, auf furze zeit nur mhn. Der abend wird mich fterben febn, Der morgen wieber aufer- beift mir auferftehung.

Gelobt sep Gott!

8. Go lange mich bee tobee nacht heit macht, umaiebt, werd' ich von ihm bewacht. Durch feinen schut wird mein gebein Im schook der erbe licher senn, Wis er ericheint.

9. Er führt mir in bes tobes rub' End meine lieben wieber ju, Erwa: den werben wir zugleich, Bon ihm erboben in fein reich. Gott, welch

ein taa!

.

:

,

ľ

b

١

•

10. Sollt' ich mich vor dem tode fceun? Mich nicht vielniehr der binfabrt freun? Nicht deiner, der du mich erschufft, Begierig wars ten ? wenu burufft : Entichlummre unn !

11. Sieb nur, daß ich im glanben tren, In guten thaten fleißig fen! Dann furcht' ich, wenn ich fterbe, nicht Die auferftehung jum gericht,

Bo du verdammft.

12. Herr, rufe mich, wann dir's Aus diefer fundervollen welt! Und führe dann an deiner band Deich in bein bimmlisch vater: land! Erhore mich!

Mel. Wenn mein ftundlein.

309. Wenn ber gebanke mich erschreckt, Daß dieser leibans erde, Entfeelt, mit erd' und Rand bedectt, Selbst erd' und afche werbe: Dann, mein Erlofer, trofte mich Die wahrheit, daß ich fest an bid, Den Auferstandnen, glaube. 2. Der tob zerftore mein gebein :

On host ihn doch bezwungen; Hast mir burch deines todes pein Unfterb:

3. Sab' ich oft auf ber erbe nichts, ginalich beil Und neues leben unfer Ale arbeit, muh' und leiden: Getrost! ein schimmer beines lichts Entbedt mir ew'ge freuden. Dein auferftehn macht mich gewiß; Berftrent bes grabes finfterniß; Ber-

> 4. Du tonntest, durch der Gotts Und beinem grabe geben, Und aus der furgen tobes-nacht gum troft mir auferfteben. Bum fiegel ber gerechtigleit Liegt

nun der stein vom grabe weit, Det tod zu deinen füßen.

5. "Ich lebe! friede fen mit end ! 3ch leb', und ihr follt leben! Mit ift bie macht, mir ift bas reich Des Baters übergeben!" Welch berrlich wort, mein herr und Gott! Run furcht' ich nicht mehr grab und tob;

Ich sehe bich lebendig. 6, Ich weiß gewiß, mein Heiland lebt! Auch mich wird er erweden ! Mein leib, den er fo hoch erhebt, Berlacht des todes fcbreden; Er-

wacht, wenn feine ftimme ruft; Geht herrlicher aus feiner grnft,

Dem leibe Christi abulich. 7. Mit diefen augen werd' ich bich, Gott, mein Erlofer, ichauen. Dann, bann wird beine hand für mich Ein hans des friedens bauen. Bu meiner freude ichau ich bann Dich, den ich hier nicht seben fann.

und doch von herzen liebe.

8. Dann werd' ich beiner bulb mich freun; In beinem lichte glangen. Dann wirft du mein Bollender fevn: Mein haupt mit wonn' umfrangen. O driften, heiligt end! bedenkt, Bas Jefu auferftehning schenkt! Lobfing' ibm, meine feele ! Mel. Es ist gewißlich an der.

310. Befenner Christi, fegt, fegt ans Den faners lichteit errungen. Run hoff' ich ; teig ber fünde, Daß Gott, wenn er weil Gott ans ber gruft Ins leben erseheint, sein haus Geschmitt und beilig finde. brum werbet rein. Die fich gu feisnem tempel weihn, Die muffen beilia werden.

2. Der herr ift heilig, und will nicht Jus Berg ber funder tommen; Berbirgt vor bofen fein gesicht, Und wohnt nur in den frommen. Er will ench reinigen; fo last Euch reini-

gen, verabscheut, haßt Und flieht, was er verbammet.

3. Wor ihm find teine lafter flein, Bie flein fie immer fcheinen. Rut bie, die alle funden icheun, Gehoren ju ben reinen. Sie banten ihm es gruft. Auf feinestimme will ich bol burch bie that, Dag fie fein blut fen, Die mich vom tob' ins lebe entstündigt hat, Damit sie heilig ruft; Bie lieblich schallt sie nich murden.

4. Wer von bem gnten wege auch mit mir!" weicht, Wie viel fann ber verlieren! Denn and Ein fehltrittkann fo leicht Bu allen laftern führen! und mer nur Gine funde liebt, Und ibren luften fich ergiebt, Der ift vor

Gott ein gräuel:

5. Der eilt entgegen dem gericht Auf feinem finftern pfade; Der hat kein ofterlamm; kommt nicht zum mable seiner gnade; Hat (fürchtet aller funden euch!) hat feinen theil an feinem reich, Um fegen feines bundes.

6. Wohl aber denen, die voll fcmerg And fehler gern berenen, Und ihrem Gott ihr ganges herz, Ihr ganges leben weihen! Diedur= fen, von der sünde rein, Sich ihres piterlammes freun, Und haben fried'

und gnade.

7. Gie bienen Jesu tag und nacht, Bis fie mit allen frommen, Bewahrt burch seiner gnade macht, Bu feinem reiche kommen. Da ift, nach ihrer pilgerzeit, Das frenden= mahl ber seligfeit Von Gott für sie bereitet.

Del. Wer nur den lieben.

311. Mein Jesus lebt; mag

Dief haus fend ibr; ift mein haupt und triumpbir Nun muß auch ich bas leben erbei Weil seine macht der tod verlier Ich fürchte seinen fluch nicht mehr Mein Jefus lebt, fein grab ift leet 2. Mein Jesus lebt; er hat be

gwungen, Bas mir bas leben ran ben fann; Er hat mir beil und fie errungen, Und ift ihm alles unter than. Der hölle tiefster abgrun bebt; Denn sie vernimmt, ba

Jesus lebt.

3. Mein Jesus lebt; bas grab i offen; Mit freuden geh' ich in di gruft. Auf feinestimme will ich bol schon hier: "Ich leb', und ihr let

4. Mein Jefus bleibe benn mei leben; Der tob foll mir nich ichmerglich fenn. Ich will ihm bit nen; ihm ergeben, Mich seiner am erftehung frenn, Beil er auch mie sum himmel hebt, Go mahr 1 Jesus ift und lebt!

Himmelfahrtelieder. Mel. Gerr Bott, did loben. 312. Die Gott belohnt, be lohn',

D Bater, beinen Gobn! So rief der ganze himmel, rief, Als Jefus Chrift am frenz entschlie Es hatte Gott der himmel flehn Und seines Schnes tod gesehn. Bu Gott schwingt sich ber Gob empor.

Ihm janchzt der engel fenernd chor Mittler! Bollender! Gott!

Beiligster! welchen tod

Starbit du ! und farbit ihn gern Du fiegft! lobfingt bent herrn Du ftiebft nicht mehr ben freuzes tob:

Gelobt fen Gott! Gelobt fen Gott Entzuckt fahn ihm die Junger nach Jest trug er nicht ber funde (duad):

und ber Erlofung.

Cin schimmerndes gewölfe fam, Riss hin vor seinen fuß, und nahm Den strahlenvollen ihrem blick; Und wonn' und thränen ward ihr blick.

Berichwunden in den himmel fern' 3ft nun die herrlichkeit des herrn: Doch werden fie am thron einft ftebn,

Und Jesum Christum wieder febn. Ehnt weit des himmels pforten

auf! Der Steger schwingt zum thron sich auf!

Thu weit dich auf, o Salems thor! Der Ueberwinder steigt empor!

Steht ftill, ihr stern', in eurem lauf!

Au Gott, ju Gott fleigt er hinauf! Staub find ihm flerne; finsterniß! Bor dem, der und der fund entriß! Sein blick ist hulb; licht sein

gewand; Und allmacht feine rechte hand! Seil ist fein wert; barmbergigfeit

Sein thun; fein lohn unfterblichfeit! Wir freun und feines großen

lohns; Freun und bes Vaters und bes Sohns,

Den eine sterbliche gebahr, Der ift, der sevn wird, und der war! Er bleibet unfre zuversicht, Wenn unser berz im tode bricht!

On, unfer Gott und unfer Gert! Ber fann bir wurdig banten? wer

Ber kann dir würdig danken? wer Kon allen, die du dir erschufft, Zu jenem leben riefst und rust? Dank dir, ach, bankund preikund ruhm!

Denn wir sind nun dein eigenthum, Und die begnadigst und belohnst, Im himmel, wo du ewig wohnst, Den, welcher dich bekennt und gläubt,

And heilig wird, und heilig bleibt!

himmelfahrtelieder.

Mel. Erschienen ist der herel. 3 I 3. Wir freuen und, here 3 I 3. Wir freuen und, here 3 I 3. Wir freuen und, Daß du 3 ur rechten Gottes bist. O stark im glanben unfre seel, O starker Gott, 3 mmanuel! Gelobt sep Gott!

2. Du herrscheft auf bes Baters throu, Als Gottes und bes menschen Sohn. Du, unsers glaubens zwersicht, Schamst da dich beiner bruber nicht. Gelobt sey Gott!

3. Dein ist die macht; bein ist bas reich. Wer ist an majestat bir gleich? Mcusch, engel, jebe creatur Ist bein, bu Schöpfer ber natur. Gelobt sep Gott!

4. Umfonst, umfonst enworte sich Der fürst der holle wider dich. Er ist besiegt, o Gottes Sobn, Und unerschüttert fleht dein thron. Gelobt sep Gott!

5. Du, unfer triumphirend haupt, Wie felig ift, wer an dich glaubt! Du bift fein licht, sein troft, fein theil, Sein ftarter schup, fein ewig heil. Gelobt fep Gott!

6. herr, unfre herzen traun auf bich; Dein freuet unfre feele fich. Du helb von unferm fleisch und blut, Bift unfer heil und bochftes gut. Gelobt fen Gott!

7. Bas uns gebricht, ist die bekannt; Der segen ist in beiner hand. Bon keinem frommen bist du sern; Du siehst auf ihn, und hilst ihm gern. Gelobt sep Gott!

8. Sieh auf uns gnabig allezeit Bom throne beiner herrlichteit! Leit uns der tugend schweren lauf! hilf unserm schwachen glauben auf! Erhor uns, Gott!

9. Du fuhrst zum himmel; beine welt, Die deine langmuth noch erhalt, Wirst du einst richten; nimm uns dann In erben deines reiches an! Erhoruns, Gott!

10. Der fromme frent der gufunkt fich; Danntriumphirt der gland an dich. Hilf und zu dir, Herr Zeft

M

Sprift, Der bu gur rechten Gottes bist! Gelobt sep Gott!

Del. Wie ichon leuchter.

erhoben ! Beffegt find beine feinbe; dir Geo preis und bank! vermochten wir Doch wurdig bich gu loben ! Ehre, Ehre Dir, Bollbringer! Delue junger Cehn dich leben,

Sehn jum himmel bich erheben. 2. Der engel beere jauchgen bir. Dit ihnen jauchgen, Berr, auch wir Dir, fatane überwinder! Du tamft herab, und haft mit macht und beil und leben wiederbracht; Berfohnt find alle funder. Ginget; Bringet Eure lieber, Meine bruber, Sin jum Cohne; Denn ber berricht auf Gottes throne.

3. Er fprach zur welt: werde licht! Und, o wie fcnell verfchwanden nicht. Des aberglanbens fchatten! Der goben ftlaven fcham= ten fich; Auch glaubten viele, Berr, an bich, Die bich verworfen hatten. Seilig, Seilig, Jefu, werbe Gottes erde; Und an allen Sabe Gott fein wohlgefallen!

4. Du bist bas haupt; mas Gott dir gab, Stromt reichlich nun auf une berab Bon dir gn beinen gliebern. Seil, fricbe, frende, licht und fraft, Und troft fur unfre pilgrimichaft; Das giebft bu bei-nen brubern. Danten, Danken Lehr und; fingen, Preis dir brint gur wohnung, bruder Jefu, enche gen, Gott gu ehren, Dem wir Lobfingt ihm! benn wir sollen fenn, ewig angehören!

5. Zeuch, Jefu, une, genduns nach bir! Silf, dag wir ernftlich für und für Nach deinem reiche trachten! Lafaller herz und wandel rein, Demuthig, mild und fanft-uns ienn; Das eitel ift, verachten! Freuden, Leiden, Laß uns bienen; Und von ihnen Stets auf erden Mehr zu dir gezogen merden!

6. Wir find, o Serr, eigenthum; Ger benn auch unfer font und ruhm! Was fann uns 3 1 4. 216 Jein, wundervoller dam gebrechen? Wir sichen unfter welt, Que Gottes thron berrichen trug und lift Und frevel und verbrechen! Silf uns! Denn die klagen Und die uns! plagen Frommer feelen Sind ja groß, und nicht zu zählen.

7. Silf, Jefn, komm, o Gottes Sohn! Romm, fuhr und bin gu beinem thron; Und fill' auch mein verlangen! Du bift vor uns, und uns gugut, Und auch durch leiden, durch bein blut Bum himmel eingegangen. Bilfund! Silfund! Denn fo follen, Denn so wolleu Wir, erhoben In bein reich, bich ewig loben!

Mel. Erichienen ift der berrl. 315. 3hr finder Gottes gerr fabrt auf; fein ift das reich, Det Und fein ist feines Baters thron't Erhebt, erhebt den herrn, ben Cohn! Lobfinget Gott!

2. Die engel, die ihn leiden fahn, Des himmels beere beten an, Und mit bededtem antlig ftebn Sie um den herrn, ihn zu erhobn. Lobfinget Gott!

3. Gie freun fich unfrer berrlich= feit, Und jauchzen über uns erfrent, Daß Gottes Cohn, der herr, der Chrift, Fur uns ein menfch geworden ist. Lobfinget Gott!

4. Der herr bereitete fein reich Wo er ift, und mit ihm zu freun. Lobfinget Gott!

.5. Bir, Gottes erben, find nunmehr Go felig, ale der engel beer. Sie freun fich def, und banken gern, Mit une vereinigt, Gott dem Lobfinget Gott! herrn.

6. Wover entfesen wir une nun? Was tonnen fund' und tod uns thun! Zerstort ift satans reich und thron Durch Gottes und Marien Lobfinget Gott! Cobn.

7. Er fendet uns bes Baters tift, Der uns ber funde bienft Beift, entreißt, Dit haß uns gegen fie erfüllt, Und die erschrodnen bergen

fillt! Lobfinget Gott! Sein geift giebt uns ben 8. glauben; giebt Bertraun jum

Bater, der und liebt; Erleuchtet und, und macht und feft, Die er in trubfal nie verlagt. Lobfinget Gott!

erwarb, Als er für uns am freuze farb, Das eignet er bem glauben

ju; Bergebung, gnade, fraft und rnh. Lobfinget Gott!

10. Der Bater bat den Gobu gefandt, Und wird nur burch ben Sobn erkannt. Der Sohn macht burd den Geift allein Und beilig und von sünden rein. Lobfinget Goti!

11. So viele gnaden haben wir Durch deinen Geift, o herr, von bir, Da du ju beinem Bater giengft, Und fie von ihm für und empfiengft. Lobfinget Gott!

12. Mit allen engeln opfern wir Dir bant, o Bater, Jefu, bir, Dir, Geift bes herrn! und nufer

dant Sep ewig Gottes lobgefang! Lobfinget Gott!

Mel. Erschienen ift der herrl. 316. Der bu gn Gott erhöhet bift, Du fuhrft jum

bimmel. Jefu Chrift! D Gott mit und, bir danten wir! Start und mit beil und fraft von dir! Gelobt ia Sott!

2. Daß unser bruber, Gottes Cobn, Erhoben auf des Baters thron, Gur uns, o Bater, forgt, bas preift Der frommen banterfullter

geift. Gelobt fen Gott!
3. Ihm find die himmel unter-than; Ihn beten felbst die engel an;

Er lebt und herricht, dem Bater gleich, Und hat, wie er, ein ewig Gelobt sep Gott! Rich.

und ber Erlofung. | Simmelfahrtelieber. 4. Er hat ber funder beil voll=

bracht; Denn er bezwang bes fatans macht, Bezwang ben tob, und uns

beschüßt Er, der gur rechten Gottes list. Gelobt sev Gott!

5. Er hat gesiegt; wir siegen mit! Wer will verbammen? er vertritt! Es flage, wer uit will,

uns an: Er nimint .fich feiner brüder an. Gelobt sep Gott! 6. Wohl bem, ber nur auf ihn

vertraut, Sein beil auf diefen felfen 9. Bas uns des Laters Sohn baut! O funde, wir entfagen bir! Dem herrn des himmels bienen wir! Gelobt fep Gott!

7. Er felbit ift unfer bochites Denn er erwarb uns durch gut;

fein blut Des Baters gnad', und gab ben Beift, Der uns gum leben Gelobt fen Gott! unterweist. 8. Er leitet uns; und unfer ift

Dein reich, bein himmel, Jefu Christ! Dann werden, burch ben glauben bein, Wir beines rubms

und ewig freun. Gelobt fer Gott! 9. Du haft bie menichen nicht verschmaht, Saft und erloft und bift erhobt. Erhore nun auf beinem

thron Une, beine bruder, Gottes Sobu! Erhor uns, Gott! 10. Erhalt uns deine lehre; gieb

Bu allem guten fraft und trieb! Gieb in versuchung sicherheit, Im leiden muth und festigkeit! Erbor uns, Gott!

11. herr, nimm und an, wenn bu gericht Bu halten tommit, und richt' und nicht! Lag und ju beiner rechten ftehn Und beine herrlichteit uns fehn! Erbor uns, Gott!

12. Dann fürchten wir den tod. nicht mehr, Und jauchzen, der engel heer, Daß du, der Herr, o Jesu Christ, Daß du so hoch erbaben bift. Gelobt sen Gott!

In eigner Mclodie. 317. Chrift fuhr gen himmel. nieder: Den trofter, ben beiligen

M 2

Beift, Anm trofte feiner driftens beit. Go bilft uns Gott!

2. Lobsinget Gott! Lobsinget Gott! Deß sollen wir alle froh sen; Chtistig will unser trost sen. So bilft uns Gott!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

3 18. 14 Erhobst du dich mit sieg und ehre, Du geber der unsterblichteit. Laute freudenvolle lieder Erschollen durch die. himmel wieder, Und priesen delne herrlichteit. Du nahtest, Gottes Sohn, Dich deines Baters thron, Und sein antlig Verklarte sich; Du sehrest des Auf den thron.

2. Ganz war alles nin vollendet; Buni retter warst du uns gesendet; Bum retter einer sünderwelt. — Jandzet ihm, der erde linder! Er hat ende euer heil, ihr sünder, Allmächtig wieder hergestellt. Nun geht init end auch nicht Der richter ins gericht. Der Ethöhte, Erwürgt für euch, Empfängt das reich; Denn alles, alles war vollbracht,

3. Deines Baters gnabenwillen, Berfohner Gottes, ju erfüllen, Barft du gehorsam bis zum tod. ,, Sipe, Sohn, auf meinem throne; Dir geb' ich meine welt zum lohne Und meine herrlichkeit!" sprach

Und meine herrlichkeit!" (prach Gott. Wie gottlich ift bein lohn; Erhöhter Gottes Gobn! Dihr frommen, Durch streit und schmach Kolgt treu ihm nach; Gott, bem

ihr dient, belohnt, als Gott.

4. Deine traurenden Erlösten, O herr, zu stärken und zu trosten, Kam über sie von dir dein Geist. Er iste, ber auch und im leiden Mit trost erfüllt, und seine freuden, Und eine bestre welt verheist. Er lehret uns die bahn, Die wir dich wandeln sahn; Und wir wandeln Die eble bahn. Bald, bald empfahn Auch wie, wie du, die fron' am ziel.

6. Welch ein jubel wird es werben, Wann wir dich wieder febn auf erben In aller majestat des herrn! Ist der große tag des lebens, Für deine feind' ein tag des bebens Und der verzweiflung, herr, noch fern? Wann tommt er? wann erfrent Uns deine herrlichfeit? Lobet, lobt Uns deine herrlichfeit? Uch war er da! Und mit ihm unste herrlichfeit!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

3 19. Sterbend für das hell der sünder, Rief Jesus lant, der suder, Rief Jesus lant, mein Gott, es ist vollbracht!" Tiefe still' ergriff am throne Die engel Gottes; und dem Sohne Antwortet' er: es ist vollbracht! Der himmel hörte, und sang Sein neues lied voll dant Gott dem Sohne: Es hat gestegt, Wenn er gleich siegt, Der low' ans Inda hat gestegt!

2. Er verließ, mit preis geftsnet, Sein feliengrab: Gott war verschnet; Der fluch vom berge Sina schwieg. Dein triumph, o tod, o hölle? Mo ist dein sieg, o tod, o hölle? Ihr sevd verschlungen in den sieg! Er hats, er hats vollbracht Das wert der gnad und macht! Preis sey Jesu! Run fürchten wir Den tod nicht; dir, Dir, Jesu Christe, folgen wir.

3. Jauchzet Gott mit großem

3. Jauchzet Gott mit großem schalle; Der ganze weltfreis wieberhalle Und jauch' ihm! unser herr fahrt auf! Wir, im ftanb
anbetend feben Dem Sieger

und ber Erlofung.

nach, und gu ben boben, Bu benen er und führt, hinauf. D Jesu Chrifte, bir, Dir, Jesu, folgen D Jesu Gen gepriefen ! Richt gum gericht, Zum erb' im licht Führst du und vor bein angesicht.

Jefu, du wirft wiedertom= Ach, lag une, herr, mit men; allen frommen Bertlart gu beiner rechten ftehn! Ach, du wirft, wenn

beine fammen Dem funder brobn, und nicht verdammen! Ach mocht, ach mocht er nicht vergehn! Dann erlofen.

fes auf beinen thron Die frommen, Gottes Sohn! Silf uns, Jesu! Bur feligfeit Dach' uns bereit Durch glanben und gerechtigfeit! Mel. Allein Gott in der bob.

320. Auf Christi himmelfahrt allein Grund ich ben troft ber frommen, Befrevt von zweifeln, furcht und pein, Much einft ju Gott ju fommen. Wir, unsers hauptes glieber, freun Der hoffnung uns, bepihman fenn; Er fann uns bier nicht laffen.

2. Er gieng jum Bater, und mfieng Fur und bes Baters empfieng Fur und bes Naters gaben. Den himmel nur, wohin er gieng, Will ich jum erbe naben. Da, wo mein schat ift, da allein Rann meine seele ruhig sepn;

Dabin fteht mein verlangen. 3. Ach, herr, bu fuhrft jum bimmel, mich Much einft gu Gott ju führen. Gieb, daß ich nichts begehr', als dich, ihm ihn nicht gu verlieren! Dann icheid' ich, wann es dir gefällt, Getroft und freudig Erbore,

von der welt. mein fleben!

Mel. Ich Gott und Zerr.

Herr,

321. Zeuch juns nach dir: bimmel voll verlangen. Du bift, dn bift, O Jesu Christ, Wor uns voran gegangen.

2. Bench une nach dir: Ø٥ undgen wir, Won fund und

himmelfahrtslieber. IRI angst auf erben, Durc deine

macht In dir gebracht, Cribst und fred ju werben.

3. Beuch une nach bir: wandeln wir Den weg, ben bu

Fehlt uns dein licht: uns leitest. So febn wir nicht, Welch beil bn

uns bereiteft. 4. Beuch uns nach dir: Denn fcmach find wir, Mur ju geneigt gum bofen. Wir find ja bein! Du fannft allein Bom bofen uns

5. Zeuch uns nach bir: So finden wir Den weg zu deinem throne.

Dann fdmudt und einft, Wann du ericeinft, Der überwinder frone. 6. Bench uns nach dir: So wer-

den wir, O herr, von dir erhoben Sin in bein reich, Dich, engeln gleich, Bollendet ewig loben. Mel. Freu dich sehr, o meine.

322. Berr, auf erden muß ich leiben; Rummervoll ift meine zeit. Doch erwarten mich nicht freuden Giner reinen felig= feit? Giengst bu nicht zu Gott für mich? Richt zum himmel, daßich bich, Dag ich beines Baters gaben

Möchte ichon auf erden haben ?

2. Bis jum ende meiner tage Sehn' ich mich ju dir hinauf. Schließ mir, wenn ich bet' und flage, Gnabig beinen himmel auf ! Und, wenn ich nicht beten fann. Rede du den Bater an; Denn du bift gu feiner rechten ; Darum hilf

une, beinen fnechten! 3. Beuch die finnen von der erbe Ueber alles eitle bin, Dag ich mit bir himmlisch werde, Ob ich gleich noch fterblich bin! Lag im glauben meine zeit Beilig fenn ber en igfeit! Lag mit dir, lag mit den frommen Mich zu deinem himmel kommen.

4. Dir ist alles übergeben; Steh, o herr, den Deinen ben. Gieb, daß geistlich unser leben, Selig unser ende fen! Rlagt ber fatan wider

mid: Ma, fo wirf ihn unter bic . Sin gum ichemel beiner fuße, Daß

er ewig schweigen muffe!

5. Ach, bereite meine ftatte Dir in beines Baters hauf! Reif mich, daß ich mich errette, Aus ber eitel-teit berand! Herr, ber weg bahin bift bu: Darum bringe mich jur ruh; Und nimm felbft, an meinem enbe, Meinen geift in beine banbe!

6. Rebre, wenn es zeit ift, wieber ; Start uns, wenn ber glanbe jagt; Romm, erlofe beine glieber, Denn du hasts und zugelagt! Kommst und richtest bu bie welt, Die dein wort Deine frenden.

Mel. Romm, Gott, Schöpfer. 323. 21 ir schauen, herr der ber berricht berrlichteit, Jum throne beiner majeftat, Bor bem, auf deinen wint bereit, Der engel beer lobjauchzend steht.

2. Du giengst, als nun bein wert vollbracht Und beine welt als nun bein versohnet war, Burud jum throne beiner macht, Bu Gott, und

herrschest immerbat.

3. Dein arm, o Gottmenfch, herricht und flegt; On bift und Zum Bater, der am treuze icon, allenthalben nab, Und felbst das, Ale er versohnt mar, feinen Sohn tiefverborgne liegt Bor beinen angen offen ba.

4. Du bift in beine herrlichfeit Schon eingegangen; aber mir, Bir find noch immerdar im ftreit, Und fenfzen noch im elend bier.

- 5. Doch darum fürchten wir und nicht, Weil beine band uns halt und icunt. Du, unfre traft, bu, unfer licht, Bift mitten unter uns auch ist.

6. Du ftarteft unfere glaubens mith Mit gottlider allgegenwart, Durch beinen leib und durch bein blut. Wohl dem, der beiner

gläubig harrt!

7. herr, beine bridet preifen dich, Daß bu fo berrlich flegreich ftrittft, Und nun ben fatan unter bich, Und unter unfre fuße trittft.

8. Go feben wir bem unverzagt, Und frendig unfre wallfahrt fort. Gin hoher lohn (bu hafts gefagt) Erwartet beine tampfer bort.

9. Ja, Sere bes himmels, Jesu Chrift, Auf bick unt schaun und hoffen wir. Wir suchen nur, was broben ift; Und unfer herz ift

fcon bey dir.

10. Nollenden wir einft unfern lauf: Co eil', uns machtig benfür lugen balt: Dann fuhr uns aus zuftehn; Rimm uns in beinen nufern leiben. Aus dem tampf in himmel anf; Lag beine berrlichteit uns febn!

Mcl. Sey lob und ebt.

der Gobn, det uns ben Gott vertrat Durch bitten und burch leiben. Bertritt uns and, wie er bier that, Im reiche seiner freuden. unfere glaubene zuverficht, Er, Verlagt und auch im himmel nicht, Und spricht für feine bruder.

2/ Ber barf nun jagen? febt, er fist Auf Gottes thron, bittet für und jum Bater, ber und ist Mit fegen überfchuttet;

In feiner angft erhorte.

3. "Begehre, was bu willit, von mir, (Sprach Gott gu feinem Sohne,) Du hast die welt versschnet; dir Seb ich die welt zum lohne! Du hast, was ich verhieß, vollbracht; Dein ift, mein Gobn, gewalt und macht Im himmel nud auf erben !"

4. "Go herrich' und fiege, fegn' und gieb Den fundern beil, ben frommen Bum guten freudigfeit und trieb, Und mache fie volltommen! 3ch nehme jeden gnadig an, Der, bir burch glauben unterthan, Um meine gnabe sehet!"

Wer darf nun jagen? er t, Was wir von ihm gewährt, tegebren; Und, was fein eigner Sohn begehrt, Wird er gewiß Was fann er bem gewähren. wersagen, ber Sich fur uns in den tod gab? wer Darf und bev . ihm verflagen?

6. Auch noch in seinem himmel ficht Sein blut, für uns vergoffen, Und feiner thranen laut gebet, Die dort am Delberg floffen. Um gnad, um gnade rufen fie; Und Gott verfagt fie denen nie, Die ju dem

Sohne fliehen.

Was hier so brunftig schon der Cohn Begehrte, das begehret Er noch, erhoht auf Gottes thron, Der, was er beifcht, gemabret. Fließt, thranen unfrer freude, fließt! Der meuschen heil und leben ift Des Sohns und Baters wille.

8. Er will: der unbekehrte wird Erweckt, auf Gott zu boren; Der, ber in durren muften irrt, Bu ihm Er segnet; und zuruck zu tehren. jum blinden fpricht Gein Geift: "fen febend! fiebft du nicht, Wie tief das lafter fturze?"

9. Er will: und bulfe fommt berab, Rraft wieder alle funden; Und der, der Jesu fich ergab, Rann alles überwinden. Und, strauchelt er: fo bleibt er doch Nicht liegen, und ermannt sich noch, Erringt das

giel, und fieget.

10. Er will: und febt, fein Geift erquickt Die fampfer mit den luften; Den, ber umber nach hulfe blidt, Den fummervollen driften. Der drift wird freudig, tantt dem herrn, Mimmt auf fein joch, und tragt ce gern; Denn Gott felbft bilfts ihm tragen.

11. Lobfingtihm; ihm, berund vertrat Durch bitten und durch leiden, Uns noch vertritt, wie er hier that, Im reiche feiner freuden. Er, unsers glaubens suvernicht,

Verläft und auch im bimmel nicht. Und fpricht für feine bruder.

Mel. Alle menichen muffen.

325. Großer Mittler, der gur rechten Gottes, feines Baters, fist, Und die schaar von feinen inechten Aeberall beglückt und ichust! Dir frobloden, bir jur ebre, Aller beiner engel heere; Und in ihren lobgesang Jauchzet aller frommen bank.

2. Denn du famft, und ju er= lofen; Und das opfer ift vollbracht, Das von aller schuld bes bofen Uns befrept und felig macht. giebst bu heil und leben, Die sich alaubia bir ergeben. herr, bu ftarbft und übermanbft Tod und grab; benn bu erftanbft.

3. Alles follen wir empfangen, Bas une noth ift; denn du bift In den himmel eingegangen, Der nun unfre beimath ift. Da regierft bu, da vollendest Du dein großes werk, und sendest Deinen Geift auf die herab, Die jum erbe Gott birgab. 4. Herrlich wirfet beine lehre;

Denn du giebst ihr licht und fraft. Sunder macht fie, Gott zur ehre, Glaubig und gewiffenhaft. Alle lehret fie, den funden Widerstehn und überwinden. Straucheln fie in ihrem lauf: Hilfst du ihnen machtig auf.

5. Du vertrittst ber Gott bie Deinen : Du verfaumft fie, Seiland, Alle thranen, die sie weinen, nie. Bahlft du, und belohneft ffe. Mile, welche standhaft glauben, Und mit bir vereinigt bleiben, Guhrft du aus der welt hinane, Sin in beines

Vaters haus.

6. Du entzeuchst bich auch ben armen, Die noch nicht befehrt find, nicht, Weil dein herz bir aus er= barmen Ueber ihrem elend bricht; Bittest Gott, sie zu verschonen. Nach perdienft noch nicht zu lehnen,

÷

Beit gur buffe gu verleibn, Der fich vertlartes antlig fchanen. Und mit felbit die engel freun.

7. Go vertrittft bu, fo regiereft Du bein erbe, bis du einft Gang bein großes wert vollführeft, Wenn bit jum gericht ericbeinft. Dann ift ernote! beil ben driften, QBelde fampften mit ben luften, Weil fie beinem thron fich nabn, Deine tronen gu empfahn!

8. Großer Mittler, fen erhoben ! Beil wir leben, wollen wir Deiner berrichaft wurde loben, Opfern banf und ehre bir. Konnen wir einft nicht mehr beten : Wolleft du une noch vertreten, Bis ber gang perflarte geift Dich mit allen

- bimmeln preift!

Mel. Schmucke bich, o liebe. 326. Ronig, bem tein tonig gleichet, Deffen ruhm fein lob etreichet; Ebenbild von Bott bem Bater, Der bu famit von Gott bem Bater, Dich ber welt zu offenbaren, Als das bilb bes Unfichtbaren! Dir gebuhrt bas recht jum throne; Dir, dem Mittler, dir, dem Sohne.

himmel, erde, luft und meere Duffen dir, ju deiner ehre, Willig ju gehote fteben; Bas du willst, das muß geschehen. Kluch und fegen, tob und leben, Dir ift alles übergeben. herr, vor deines mundes fchelten Bittern menfchen,

enget, welten.

3. Bo find beiner gnade grenzen? Herr, wo sehn wir sie nicht glanzen? Wer vermag boch, Die au gablen, Welche bich jum haupt ermablen? Die nach beinem willen leben, Dir nur zu gefallen ftreben, Alles gern für dich verlaffen, Und, wie du, das bofe haffen ?

In dem reiche deiner ehre Jauchgen dir des himmels heere. Durch froblodende gefange Preift erwarb. Dich ber erloften menge, Die ichon bebe, (Roch tragt bich feine buld frey von furcht und granen. Dein Dag er bir noch vergebe, Roch tilg

allen diefen heeren Wollen wir dich auch verebren.

5. herr, mas ift in allen reichen Deiner große zu vergleichen? Mit ber menge beiner fcape, Dit ber gute der gefebe, Mit der untersthanen menge; Mit der herricaft macht und lange, Mit bem fegen beiner freunde, Mit ber ohnmacht ibrer feinde?

6. herr, beberrich' in meinem bergen Furcht und gorn und luft und fcmergen! Lag mich quad und bulfe finden, Alle lafter überminden. Dich nur fürchten, ehren, lieben, Und mich im gehorfam üben; Damit ich hier muthig ftreite, Und dort herrsche dir zur seite!

Mel. Qun lob meine feel. 327. Rommt, menichen, ber, Eingebornen berrlichfeit! Er hat die welt erbauct; Er war ichon vor Er ift von Gott der welt und zeit. gezeuget, Sein glanz und ebenbild, Por dem fich alles benget, Bat erd und binmel füllt. Er hat des Batere ftarte, Bie er, fo groß, fo gut; Und thut auch alle werte,

Die Gott, fein Bater, thut. 2. Er fprach jum himmel; werde! Der himmel ward und feine pracht; Bur erde: fen! bie erde Entstand jum preise seiner macht. Er wirft an jebem orte, Was werden foll, er balt Unt tragt mit feinem worte Den ganger bau ber welt. Er giebt und nimmt das leben; Auch muß einft meet und gruft Die todten wiedergeben Wenn feine ftimme ruft.

3. Und der ift, menfch, beit retter, Der menfch warb und fu funder frarb; Dir, feines nament Much bir ein ewig bei spotter, Solag an die bruft nul

Dem bimmel find, wie nichts?
4. Der himmel fingt ihm lieber; Und wenn zu ihm fich engel nahn, Birft fic ber engel nieber, Und betet ihn fobjauchzend an. Der Der Bater, ber im Cobne Bill ange- Die geit ift nab! Palb-tit fie ba f betet fenn, Stoft bie von feinem throne, Die feiner fich nicht freunt.

Beil jedem, ber auf erden Muf biefem felfen bant! Denn-felig foll nur werden Der, welcher ibm vertraut.

5. Dir fen benn preis nub ehre! Gieb, daß fich jeder funder gern Und bald zu dir befehre, D Gobn und ebenbild bes herrn! Gen, aller welt Erretter, Gen unfer bochftes Gut! Gieb bufe felbit bem fpotter, Und rett' ihn durch bein blut! Lag ftets, die bich befennen, Gich beiner große frenn, Bon beiner liebe breunen, Und ewig felig fenn !

Mel. Wachet auf, ruft uns. 328. Wachet auf vom schlaf, ihrfünder! Erwacht! benn euch, the menfchenfinder, Erwarten tob und ewigfeit! Lohn und strafe, tod und leben Ift eurem heiland übergeben. Erwacht! noch Gerecht, gerecht ift gur buße zeit.

Gott! Er bort ber frevler ift ett! Frevler, zittert! Wißt: fpett! Erfmmt gewiß und halt gericht.

2. Schredlich mirb fein gorn Dann wird entbreunen! fitter ihn ertennen, Des Baters dnaebornen Cohn. Jauchzet, jendt, ihr feine frommen! Er gn eurem beile tommen; Balb fommt er, und mit ihm fein febr. Euch richtet Christus nicht. Er felbft gieng ins gericht gur bie finber. Gott ift verfohnt! Gott ift verfohnt!

ţ

beine fonib. Er tragt in feinen 3. Sept bereit, ibn mit verlan-hinden Die wage bes gerichts. gen, Mit reinem herzen zu empfan-Ber barf ben richter schauben, gen; Denn ploblic bricht fein tag herein. Und der richter wird vom bofen Gein reich, Die erbe, gang

eribfen, Bon fund' und tobe fie befrevn. Seil, wonne, feligteit 3ft ewig uns bereit! Amen! Amen!

Gelobt fen Gott! bald ift fie ba. Mel. Sey lob und ehr bem.

329. Bollendet freudig euren lauf; Bleibt, driffen, Gott ergeben. Einst weat bet Sohn die tobten auf, Und rufet fie jum leben. Geht muthig feinen pfab einher. Er fuhr jum himmel; aber er, Er wird einft wiederfonmen.

2. Er fommt. und führet ench ans lidt : Doch nicht, bag er ench richte. Getroft fend ihr, und jaget nicht Bor feinem angefichte. Der fromme harret wonnevoll Des richters; benn wer glanbt, ber foll

In fein gericht nicht fommen.

3. Der fromme bringet durch bas grab, Um ewig Gott ju leben. Bas Gott auf erden ihm vergab, Ihm Bleibt ewig ibm vergeben. macht ber glaube, ben bie welt Berachtet und fur thorheit hatt, Gerecht und ewig felig.

4. Die ftillfte that, bem herrn geweiht, Will Jefus offenbaren. Lob wird ber wahren frommigfeit Wor allem wiederfahren. O welch ein rubm, den fie gewinnt! Gelbft beilige gebanten find Gezahlt,

belohnt zu werden,

5. Wer leibenschaften übermand, Um feines Gottes willen, Wie ibm bie welt auch widerftand, Doch ftandhaft zu erfullen; Wer beilig blich, obgleich bet fpott Der welt ibn traf : ben wird fein Gott, Alls feinen ftreiter fronen.

6. Wen feine wolluft, wen lein der geffont! Wer überwindet, geig, Lein eitles lob betborte; Wer wider glier luste reiz Auf feines

Gott mir borte; Ber ftrebte, mal foldes ihm gethan; Bergilte ihm fig, tenfc und rein, Demuthig, fanft und mild zu sepn: Der wird

dann Gottes erbe.

leibenben erquicte: Den fieht der euch, Ench zu belohnen, in fein reich, Bolterrichter an, Ale batt' er Bu feines himmels wonne!

überschwänglich. 8. Go glaubet bann, und übet

nnt, Bas Gott gefällt, ihr bruder; 7. Wet eines ber geringften fic Denn, ber für uns jum fimmel Erbarmte; was ihn brudte, 3hm fuhr, Kommt jum gerichte wieder. tragen half, und bruberlich Die Wohl ench alebann! bann fuhrt er

## XI. Von dem heiligen Geiste, seinen Gaben und seinen Wirkungen.

II. Der heilige Beift hat den Lipofteln eine vollige Erkenntniff ber Lehre Jefu gegeben. Er felbft hat fie gefdickt gemacht, Diefelbe unter ben Menfchen auszubreiten und durch Bunder ju bestätigen, damit die Wenschen durch die gottliche Kraft ihrer Bahrheit zur rechten Erfenntniß Gottes, gur ernfte lichen Berabicheuung ihrer Sinden, und jum mahren Glau: ben an Jesum Chriftum gebracht, durch feinen Benftand in ihren Gefinnungen und in ihrem Leben rechtschaffen gebef: fert, und in einem eifrigen Gehorfam gegen alle Gebote Gottes bis zu einem feligen Tode erhalten werden mochten.

## Pfingstlieder.

Mel Berr Gott, bich loben.

den Gottes throne fließt Ein ftrom, der

lauter ist, Bell, wie frystall, durch Gottes stadt,

Die er sich selbst gegründet hat. durch dessen Des lebens baum, frucht

Befund wird, wer genefung fucht, Den waffert biefer ftrom, und ftillt Des piggers durft. Er ift bem bild,

Beiliger, Heiliger, Liebender, Erbstender,

Seliger, Schöpfer, Geist, Der uns der fund entreißt! Du ftromteft auf der frommen schaar,

Die glaubensvoll versammlet war, Dich, ihr verheißnes licht, zu schaun,

Und dann des Sohnes reich zu baun:

Mit muth in alle welt ju gehn, Bor konigen mit muth zu stehn; Bu lehren den, der für uns ftarb, Uns heil, uns ewig heil erwarb; Nicht hohn, nicht fcmach, nicht quaal ju scheun,

Und treu bis in ben tob gu fenn. Ale jenes fturmwinde braufen fcoll, Da wurden fie, Gott! beiner poll. Da goffest du auf sie dich aus.

ein;

Denn fichtbar foll bein wnuber fevn, Es glangt, indem er fpricht, ihr mund;

Macht Gottes große thaten kund In fremden sprachen; und, wers bort,

Und nurnicht frevelt, wird befehrt. Ber nur in ihrem schatten weilt, Der frante wird durch fie geheilt; Und, wenns der jeugen mund gebot, Entfloh von ihnen selbst der tod.

So stårket Gott, so führt er sie! Das beil bes Mittlere bringen fie Bu jeber fernen nation;

Und aller beil wird Gottes Gohn! Das bochfte, was fie lehren, ift, 3ft beine lieb', o Jefu Chrift!

Bon ewigfeit hat er geliebt! der Jesum Christum Beil dem, liebt;

Ihn, und ben bruber, ben fein ruf Auch mit zu ienem leben schuf! Don, der und der fund entreißt, Des Baters und bes Cohnes Beift! Bur liebe Christi flamm' uns an, So wandeln wir des lebens bahn l So haben wir, Geift, Trofter, theil Un Gelu Christi emgem beil!

21men!

In eigner Melodie.

331. Romm, heiliger Beift, Serre Gott! Erfull' mit beiner gnaben gut Deiner glan-bigen berg, niuth und finn! Dein' brunftige lieb' entzund in ihnen! D herr, durch beines lichtes glanz In bem glauben versammlet haft Das volf ans aller welt jungen. Das fen dir, herr, gu lob gefungen! hallelnja! Sallelnja! 2. On beiliges Licht, edler Sort!

lag und feuchten bed lebene wort; Und lebr uns Gott recht erfennen; Bon bergen Bater ihn nennen! Wir beten bann bich ewig an!

Bom fturme gitterte das hans: O herr, behut vor frember lebr, Das wir nicht meifter fuchen Du weihst sie, herr, mit flammen mehr, Denn Jesum Christ, mit rechtem glauben, Und ihm aus gauger macht vertrauen! Salleluja! Halleluja!.

3. Du beilige Brunft, Troft! Run hilfuns, frohlich und getroft In beinem bienft bestanbig bleiben : Die trubfal uns nicht abtreiben! D Berr, durch bein' traft und bereit', Und ftart' bes fleisches blodigkeit, Dag wir bie ritteriich ringen, Durch tob und leben zu dir dringen! Hallelnia! Halleluja!

In derfelben Melodie.

332. Romm, heilger Geift, Schopfer, Berr! Erfill uns, o Barmbergiger, Mit luft gu Gott, aus allen trieben Ihn zu ehren und zu lieben! herr, daß wir glauben, danten wir Dem glange beines lichts; nur dir! In aller welt; mit fremden gungen Wirft du, Gott, Schopfer, Berr, besungen. Wir driften, wir lobfingen dir!

2. D beilige licht, Berr, unfer Sort, Und lenchte beiner mahrheit Es lehr uns Gott, wort! ben Bater, fennen, Und ihn findlich Bater nennen; Lehr uns, Jefus unfer herr Und Meifter ift, und feiner mehr, Dag wir nach teinem fremden ichauen, Und ibm mit gangem ernft vertrauen. driften, wir lobfingen bir!

3. Une ftarte, Geift der buld, dein troft; Er mach uns froblich und getroft! Bieb ftarte, ftete an Gott zu glauben, Auch im leiden fest an bleiben! Steh machtig unfrer schwachheit ben, Das wir, bis in den tod getren, Woll muth, fest zu bleiben! als ftreiter Jefu, ringen, dann vom tod ine leben dringen! .. In eigner Melodie,

333. Dun bitten wir ben und behute an unfermende, Bann gitaden fie full, wie du weift, Daß wir beimfahren aus diefem elende. Rorie eleis! 3

2. Du werthes Libt, gieb und beinen fchein; Lehr uns Jefitte wir an ihm bleiben, bem treuen heiland, Der une bracht bat zu bem rechten vaterland'i Aprie eleis.

3. On fuße Lieb', fcent uns beine punst; Laguns empfinden der liebe brunft; Daß wir uns von herzen einander lieben, Und im friede anf einem finne bleiben! Rorfe eleis!

4. Du fochfter Erofter in aller noth, hilf, daß wir nicht furchten fcand' noch tod; Daß in une bic finne nicht verzagen, Wenn ber feind bas leben wird verklagen! Aprie eleis.

Mel. Van bitten wir den.

334. Des Baters und bes gum heil uns fichre wege weift, Gnadenvoller Erofter, laß, wenn wir fterben, Und das ewige leben ererben! Gieb und Jefu frieden!

2. Es leucht uns, Licht des Serru, bein fchein, Wenn uns tod und grab und zufunft draun! Lehr und Jefum Christum, ben Sohn, erfennen; Mon ber liebe des Cobnes uns bren-

nen, Lebend und im tode! 3. Dou, der Liebe Beift, erhoh' Unfre feele, daß fie fcmed und feh,

Wieder Herr und liebte; lag in den brudern, Als in feinen geheiligten gliedern, Jefum ftete une lieben!

4. Du bochfter Eroft in aller noth, Silf getreu uns fenn bis in ben tob! Seilig laß uns leben; uns nicht verzagen, Wenn uns unfere funden verflagen Bor ber meiten richter!

In eigner Melodig.

333-Dun bitten wir ben 335. Romm, Gott, Schöpfer, rechten glauben allermeift; Daber das berz ber menschen dein! Mit bein geschöpf foll vor dir senn!

2 Denn bu der Erofter bift genaunt, Des Allerhöchsten gabe them'r; Ein geiftlich' falb, an uns Chriftum erfennen allein; Daf, gewandt; Des lebens brunnen; lied und feu'r.

> 3. Du bift von gaben fiebenfalt: Der finger Gottes rechter band. Des Baters wort giebft du gar bald Mit jungen frey in alle land'.

4. Bund und ein licht an im verstand! Gieb uns ins berg ber liebe brunft! Des fleisches ichwachheit, dir bekannt, Start allezeit durch bein' fraft und gunft !.

5. Des feindes life treib von uns fern; Den fried' schaff in uns beine gnab', Dag wir bein'm leiten folgen gern, Und meiden unfrer feelen fcad'!

6. Lehr uns ben Bater fennen wohl, Dazu Jesum Chrift, feinen Sohn, Daß wir des glaubens werden voll, Dich, beiber Geift, recht zu verstehn!

7. Gott Bater fen lob; und bem Gohn, Der von den todten auferstund; Dem Erofter fep daffelb' gethan In ewigfeit und alle stund'!

Mel. Romm, Gott, Schöpfer.

336. Romm, Schopfer, fonum, o heil'ger Geift! Dach aller menfchen bergen nen! Du fennest dein geschöpf, und weißt, Wie jedem, Gott, ju belfen sev.

2. Du Geift ber weisbeit, leite bu-Und zu der mahl des besten theils! Dem bimmel fuhr und allegu, Du führer auf der hahn des heile!
3. Und straffe beiner mahrheit

licht! Gieb und ind berg ber liebe

ginth, Zum Bater frohe zuversicht, Bur tugend fraft und festen muth !

4. Des lebens wort hat Gottes Sohn Bom himmel und herab gebracht. Es leuchte jeder nation, Durch beiner leitung fanfte macht.

5. Nereine beine driftenheit Ourch beines friedens festes band! Erinnt' und pilger biefer zeit Stets an bas beffre vaterland!

6. Dich, Bater, bich, o Jefu Chrift, Recht tennen, diefes ift ber quell, Ans welchem heil und wonne fließt. Stets fep er allen

rein und hell.
7. Lob fen dem Bater; lob dem Sohn; Und dir, o Erofter, Gottes Geist! Einst singen wirvor beinem thron Ein lied, das wurdiger dich

preist. Mel. Erschienen ist der herrl.

337. Bom himmel tam ber Geist herab, Den und ber Sohn erwarb und gab. In fremben sprachen that ber mund Der junger Gottes gnade kund. Selobt sev Gott!

2. Der erbe buntel ward erhellt; Sie giengen aus in alle welt, Und predigten des Baters huld, Bergebung aller fund und schuld. Selobt fev Gott!

3. Die gange welt befehre fich! Bir preisen, Jesu Water, dich! Und bich, o Sohn! and banten wir Dir, Geist bes herrn, und folgen bir! Gelobt sep Gott!

Mel. Romm, heiliger Geist.

338. Dtag, der uns des Baters rath Und Befü beil verfündigt hat! Mit indrunft fev von allen jungen gu feinem preis, o tag, befungen! Der erde tag in nacht verhült; Mit mahn und gobendienst ersüllt: On hast den diden sinsternissen Rach langer nacht die welt enteissen. Gelobt sep Gott ! Gelobt sep Gott !

2. Tag, ber bn heitrer uns erschelnst, Als jener, ber mit sturmen einst Den sinstern Sinat bebeckte, Und Ifrael burch bonner schreckte, Der bu ein tag bes segens bist, Du, tag bes segens, sep gegrüßt! Wir jauchzen bantbar dir entgegen: Kur uns auch bist du reich an fegen. Gelobt sep Gott! Gelobt ser Gott!

3. Wie furchtbar hat mit fluch und tod Uns fündern das gefet bedroht! Nun frahlt in desto fanferer flarheit Uns Jesu Christi gnad' und wahrheit. Er, er hat das geset erfüllt, Die schuld bezahlt, den zorn gestillt; Er ist zum Vater hingegangen, Jur uns viel Jaben zu empfangen. Gelobt sep Gott! Gelobt sev Gott!

4. Lobsingetihm; er ward erhoht Auf Gottes thron voll majestat. Nun segnet gnadig seine junger Der triumphirende Bollbringer, Er tauft mit seuer und mit geist Dieschaar derzeugen, die ihn preist. Sie sterben selbst für seine lebre, Daß sich die welt zu ihm bekehre. Gelobt sep Gott! Gelobt sep Gott!

5. Ein fturmwind brauft und

macht ihm bahn, Und kundigt ihn den jungern an. Er kömmt berab, und bringt mehr gaben, Als menschen je empfangen haben. Gleich bligen, sest er sich auf sie. Sie preisen Gott; so tonten nie Die Heiligen, wie sie, zusammen. D himmlisch lob! o wunderstammen! Gelobt sep Gott! Gelobt sep Gott!

6. D welch ein munder! welch ein ruf! Der unsern mund zur rede schus, Der giebt beredsamteit den bloden, Und lehrt sie fremde sprachen reden. Verfolgten giebt er freudigkeit; Verzagten unerschrockenheit. Erstaunend sieht der kreis der erden Aus sischer Bottes

lebrer werden. Gelobt fen Gott! Gelobt fen Gott!

7. Gefandt von Jefn, gebn fie gern, Und fammeln überall bem mein; Wer bort und glaubt, foll Berrn, Gelbst aus verfolgern, neue felig fepul' Gelobt fep Gott! Dies, mabriich! bieß ift . junger. Gottes finger! Umfonft besturmt follt, Go forgt nicht, was ihr reben fie grimm und fpott. Sie fiegen wollt: bennoch, ftart durch Gott, Eros felbengeit Der Beift euch, und auch alles grimms, trog alles ipottes, frendigfeit." Gelobt fep Gott! Und wirlen große thaten Gottes. 6. Er hats gethan! er hats Gelobt fep Gott! Gelobt fep Gott! gethan! Der erdfreis betet Jesum

8. Der herr mit ench! ber herr mit euch! Ihr bauet ihm fein ne tes reich. Nun herricht der herr, auch unter beiden, Und voller dienen ibm mit freuden. Run lernt die welt erhellt und fren Bom joche ber abgotteren, Den langft vergefinen Schorfer tennen, Und ihn durch Ebriffum Bater nennen. fen Gott! Gelobt fen Gott!

9. Und dieser segen dauert fort! Gelobt fer Gott! er gab fein wort. Mit ichaaren von evangelisten. Auf! rubme, dante, volt ber driften ! Der fendet, wie fein wort verheißt, Det Water feines Sohnes Geift; Und deffen milde gnadengaben Collft du in reicher fulle haben. Belobt fen Gott! Gelobt fen Gott!

Mel, Erschienen ift ber berrl.

339. Der Geift, den und der Gohn erwarb, Alle er für feine menschen ftarb, Ift ausgegoffen; Jefu reich Ift nun freuet euch! Belobt gegrundet; fen Gott !

2. Er, ben bes Baters gnad uns gab, Kamin der junger hert herab. Mit neuen zungen that ihr mund sendet, Der den glauben anfängt Die großen thaten Gottes fund. Gelobt sep Gott!

3. Denn Jesus, Gottes Sohn, verhieß Den Erofter, eh' er fie verließ, Und fiegreich und gefront mit lob, Bu feinem Bater fich erhob. Gelobt sev Gott!

4. Er blieg fe an : niehmt bin den Geift, (Go'fprach er) geht und unterweift Der erde wolfer; fie find

5. ,,Wenn ihr vor fürften fteben Denn weisheit giebt gur

an ; Bergog gleich felbft der priefter wuth Der fiegenden befenner blut. Gelobt fen Gott!

7. Lagt uns den Trofter, ber bie welt Bum lichte rief und fie erhellt, Den Beift, burch ben die blinden febn, Und todte leben, froh erhobn ! Gelobt Jen Gott!

nehmt ben Beift 8. Rehmt, nehmt den Geist ber berrlichfeit, Den Eroster in ber pilgerzeit, Den Führer zur vollendung an, Und wandelt freudig feine bahn. Und lobet Gott!

9. Gie führt zu Gott, bimmel bin. Bohl benen, bie bes Seiftes finn Empfangen haben! ins gericht Rommt, wer des Geiftes finn hat, nicht. Gelobt fen Gott!

19. Erhebt ihn, preift den Bater; preist Des Vaters Sohn, wie seinen Beift, Bis er in feiner ewigfeit Ench mit bes Sohnes wonn' erfrent. Gelobt sep Gott!

Mel. Run bitten wir den beil. Du Geift bes Waters. Beift des Sohns, Giner macht mit beiben, Gines throne, Beift, den Jefu gnade ju uns

und vollendet! Ach, bilfuns, herr! 2. Dn Geift der gnaden, Geift voll fraft, Mach uns glaubig, mach uns tugendhaft! Birt in unfern feelen gute triebe; Schenf' uns bemuth, fanftmuth, feufcheit, liebe! Ad, hilf und, Herr!

wir durch ihn Dem gerichte, bas und droht, entfliehn! Lehr und feine liebe recht erfennen, Und ihn unfern herrn und heiland nennen! Ach, hilf une, herr! 4. Du nimmit ben Gott bich

unfer an; Lehr uns beten, bulfe m empfahn! Geift ber findschaft, fomm, und zu vertreten, Wenn wir: Bater, rufen, wenn wir beten! Ach, hilf und, Herr! 5. Sev, wo wir wandeln; hilf

und; fen Du ber Subrer; fteh und fcmachen ben! D gieb, daß bie funder vor bir zittern, Und bich daß die burch verstodung nicht erbittern!

Uch, hilf uns, Herr!

6. Erhalt und Gottes lehre rein! Lag uns feines wortes thater fevn! Schent und treue birten, daß bie heerbe, Jesu beerbe nie verführet werde! Ach, hilf uns, herr! 7. Verlaguns, bochfier Trofter, nicht; Trofte, troft uns, wenn

und troft gebricht! Lag und Jefu wunden freude geben; Gprich einft, wenn wir fterben: "ihr follt leben!" Ach, hilf une, herr!

8. Romm, fraft des herrn, in unfer berg; Beuch es gu bir, zeuch es himmelwarts! Lag und alles eitle nicht mehr athten; Nach bem reiche Gottes lehr uns trachten!

Ach, hilf une, Herr!

9. Gieb, Geift des friedens, igleit! Chrifti glieder trenne einigfeit! nie ein ftreit! Gieb, daß fried und liebe ftete fich fuffen; Und laß die vorfolgten schutz genießen! bilf uns, herr!

10. Gev unfer fchirm jur geit ber noth; Wende von und, was verderben droht! Steb in schweren kampfen und zur seite, Daß, wer fampft, wie Jacob, fiegreich streite! ach, hilf une, herr!

3. Beig' und ben Gobn, daß tempel fenn; Daß wir funder, beilig fcon auf erden, Rubig, frohlich, und bann felig werden ! Ach, bilf uns, herr!

Mel. Wie ichon leuchtet ber.

341. D heilger Geift, zench in und ein, Und lag une beine wohnung fepn, Bu unfrer herzen wonne! Wir irren von natur; bein licht Berlag uns leichtgetauschte nicht; Gep unsers lebens fonne ! Weisheit, Beisheit Gieb uns allen! Gott gefallen Reine feelen, Die nicht ihre mege wählen.

2. Aus beiner weisheit quelle fließt, Was und ju glauben beilfam ift; Gieb, daß wir dich ftete boren! Laß in des glanbens Ginigfeit Uns freudig alle driftenheit Dein wahres zeugniß lehren! Lag doch Alle, Die es horen, Sich befehren; Dir ergeben, Dir jum preife, Gott, nur leben!

3. Berlag und nie mit beinem rath, Und fuhr und felbst ben rechten pfad, Die wir den weg nicht mif= fen! Gieb treue; gieb gelaffenheit; Gieb freudige beständigfeit, Auch, wenn wir leiden muffen! Baue, Baue Bione manern; Die ba tranern, Komm zutroften, Bu erquiden die erloften!

4. Start uns, o herr, mit muth und fraft, Jum fampf in unfrer pilgerschaft, Und führ uns täglich weiter! Ja, unter deinem treuen schub Erschred uns feiner feinde trug, Ermude nie bein ftretter. Laguns Ballen Gottes pfabe; Laguns gnade Täglich finden, Jebe

noth zu überwinden!

5. O starter fels der wahrheit, fen Der firche schup, und steh ihr bep, Dan ihr fein feind fie raube! Durch liebe sev in wort und that Ben jedem, ber die mahrheit hat. 11. Laß, Geist der heiligung, Boll guter frucht sein glande. uns rein, Deine tempel, Gottes Jeder Werde Mehr als hover; preis schon auf der erde!

6. Auch suche jeder bruderlich Der menfchen beil, entslammt burd bich, Wie Gott liebt, fie gu lieben; Und feiner fenne mehr, was neib, Bas zwietracht ift, und fep bereit, Was beffern fann, ju uben ! Schaffe, Dag ihn Nie im glude Stolz berude; Lagihn ringen, Auch burche freug ju Gott gu dringen.

7. Schmud une mit mabrer beiligfeit! 3hr fep das leben gang geweiht; Gen bu nur unfre ftarfe ! Laguns ein volt fenn, das Gott ehrt, Gott angenehm, den menschen werth, Durch mabre gute merte! Endlich guhr und hin zum Sohne, Ceinem throne Froh entgegen, Daß wir ewig jauchzen mogen!

Mel. freu dich febr, o meine.

342. D bu allerbeste freude, Du in finsterniß mein licht, Du mein Erofter, wenn ich leibe, Immer meine zuverficht, Du mein Führer, Geift des Berrn: Sep mein Selfer, fep nicht fern, Du Erhalter aller binge; Sore,

hore, was ich singe!
2. Du bist ja die beste gabe, Die ein menfch fich wunschen fann. Wenn ich, Geist des Herrn, dich habe, Dich nur: was gebricht mir bann? Beihe meine feele bir, Dir gum tempel; fomm gu mir, Dag der Bater mit dem Sohne Gern

in meinem bergen wohne!

3. Wie die wuste grunt durch regen. Also blubt der tugend faat! Bachft und reift, fobald dein fegen Unfer berg durchdrungen bat. Kleuß benn anch auf mich, o Beift, Den der Bater mir verheißt! Lag mich beine fraft durchdringen, Auch zu blubn und frucht zu bringen!

4. Du bift weif und voll verftan= bes; Dir ift, was geheim ift, fund. Serr, du gablft den ftaub des fandes, Schaust bis auf des meeres grund, das grab! Lebich; so versichre mich,

Der verehrer Jesn werde Gottes Ach, verborgen ift bire nicht, Bad ich bin, was mirgebricht. gleb weisheit; gieb und allen Gnat und trieb, Gott ju gefallen!

5. Du bift heilig, liebft bas gute; Willft auch, bağ wir beilig fenn. Wasche denn in Jesu blute Mich von allen funden zein! Gieb, daß ich, erloft und frev Bon ber lufte tyranney, Dantbar, mas bu liebst, nur mable; Fromm fep, nie

muthwillig fehle!

6. Du bist gutig, voll erbarmen; Nimmit, wo viemand belfen fann, Dich der traurigen und armen, Aller, die in noth find, an; Gelbft auch feinde haft du lieb: At, auch mir verzeih', und gieb, Dag ich freund und feinde liebe; Reinen, den du liebst, betrübe!

7. Laß mich Gottes wege gehen: Lag auch nimmer meinen geift Det nem triebe wiberfteben, Standhaft thun, was er mich heißt! Benn ich schwach bin: stärke mich! Leid' ich: fo erquice mich! Mache nur. ju Gottes ruhme, Mich zu deinem eigenthume!

8. 3ch, nie mehr von bir gefchie den, Bleibe ruhig und zufrieden, Wenn mein glaube Gott gefällt. nese sollen nie Mich bestricken; ich will fie Ernstlich fliehn, und ernst lich ftreben, Dir nur, nicht ber welt, ju leben. 9. Nur allein, daß du mich

stårtest; Steh mir ftete, mein Belfer, ben; Silf mir machtig, wo bu merteft, Das mir hulfe nothig fen! Lockt mich eine luft von bir, Und ermachen, Berr, in mir Alte neigungen gum bofen: Ach, so fomm, mich zu erlosen!

10. Laß hinauf zu Gott mich ftreben! Wenn ich ftrauchle: fen mein ftab! Wenn ich fterbe: fen mein leben; Die erfchrecke mich

• Seift des lebens, ich Mit leib and and der erde Gelig rwachen werde.

. Warum follt' ich mich. Geift bes Baters, fomm' bernieber! Gen nicht Beist des Herrn; Segne Jesu r! Er hat nie sein wort gebre= Und er bat Seinen rath Seiolf versprochen.

Schöpfer unsers neuen lebens, von dit Suchen wir Unser heil ens. Giebst du une nicht licht

arte, So gebricht Kraft und ins aum schwersten werke. Herr, wir fallen bir zu fuße! ift noth für den tod: Bufe,

buffe! Zeig' uns felbst ben ber funde, Dag bas berg und ichmers. Ren und ichaam ùbe !

zeig' uns des Erlösers wunden! me zu: Ihr habt ruh', Ihr habt efunden! Erhat euch mit beil iet; Fast nur muth! Durch lut Send iht Gott versöhnet! Sichre wed' and threm schlafe; doch Seutenoch Die verlornen e! Rette du sie vom verderben l : nicht Durch's gericht In ver=

ig fterben! Beift det weisheit, gieb uns Durch bein licht Unterricht, pir Gott gefallen! Lehr' uns um Bater treten: Gev uns Und fprich: ja, Wenn wir glauten l

Hilf ben kampf des glaubens en! Gieb une muth, Jede Dofer luft ju bampfen! Laf ie gefahr noch leiden, Angft oth, Schmetz und tod Nie von deiden!

Hilf uns nach bem besten el Schent' und traft, Tugend: ind gerecht zu leben! Gieb. ir nie stille steben; Treib' uns

Sep in schwachheit unfre flube! Steh' uns ben, Dach' nns tren In der drangfal hipe! Führe, wenn nach furgen leiben Gott ben geist Rommen belet, Ibn zu feinen freuden l

Mel. Kommt ber zumir, fpricht. 344. Gott Bater, fende deb bein Cohn erbitten beißt, Aus bei nes himmels boben! Wir bitten. wie dein Gobn und lehrt; Lag, Bater, une nicht unerhort Bon beinem throne gehen!

2. Rein mensch, der beinen Geift begehrt, Ift diefer edlen gabe werth. Wer konnte fie verdienen? Um lieb und gnade flehen wir; Denn, ftarb bein Sohn nicht, um mit bir Die fünder zu verfühnen?

3. Es jammert beinen vaterfinn, Daßich fo tiefgefallen bin, Berberbt von Adams falle; Denn mit bet funde herricht der tod, Den bes ge feses urtheil broht, Run über mich und alle.

Mun, Berr, ergreifen wir bein heil, Und find gewiß, daß wir bein theil Durch Jesum Christum bleiben, Die wir durch beines

Sohnes blut Des himmels erb' und hochstes gut Bu haben, treulich gläuben.

5. Doch biefer glaub' ift anch von bir. Bon deinem Geifte muffen wir Die fraft dazu empfahen. Gab' uns bein eigner Sohn ihn nicht: Ber konnte fich mit zuversicht Bu beiner gnade naben?

6. Dein Geift erwedet und erhalt Den glauben, welcher dir gefällt, Und ftarfet ihn zum flege, Daß er in feinem kampf, o Gott, Durch zweifel, durch gefahr, burch fpott, Dem fatan unterlfege.

7. Wo Gottes Geift ift, ift auch fleg. Durch thu gewinnen wir ben ob die babu Deines worte ju trieg; Der satan ift gerichtet. Bas sears fonnfredig utel ann ababt

nur Gottes Geift die hand: Go ift fein grimm zernichtet.

Macht uns von allem tummer frey; erwart' ich ihn von dir! Ewig miff Bon allem, was uns franket. Er er ben mir fenn, Mich som bofen ift's, ber, wenn ein wetter blitt, ju befrenn, Mich im glauben feft ju Doch alles, weiler und beschütt, In grunden, Gund' und welt ju überunferm beften lenfet.

9. Er macht une unsere lobus 4. Führer aller frommen Gots gewiß; Ift unser licht in finsterniß; tes! Weder wollust noch gewinn, Führt uns als seine schaafe. Er Noch das hohngeschren des spottes Führt ims als feine schaafe. Er Noch bas hohngeschren des spottes sorgt, daß teiner, wer ihn bort, Reiß mich je zumlaster hin! Mache Nachlässig werde, noch bethört, Wo meine seele rein, Um dein tempel.

wachen noth ist, schlafe.
10. Er lehret und die furcht bes Berrn; Liebt reinigfeit, und wohnet bleibe. gern In frommen teufchen feelen. Er treibt uns, fratt der luft der welt,

tugend aluck zu wählen! 11. Er bleibet feinen frommen tren; Er fieht uns and im tobe ben, Im letten fcwerften ftreite; Daß er ans aller qual uns bann, Wo und fein mensch mehr helfen fann, Bur wonne Gottes leite.

12. Wir wissen, herr, wir sind bir lieb. Gieb, Bater aller gute, gieb Und allen biefe gabe; Daß jeder beinen guten Geift, Bis er am thro=

Mek fren dich sehr, a meine. 345. Gott, gieb einen milben 54). regen, Denn mein berg ift burr, als fand! Gteb mir beines Geistes segen; Erante bein so duritend land! Geine gaben lag auf mich, Gleich dem thau in wuften, fich, Mich ju fegnen, reich ergießen, Kruchthar mich zu machen, fliegen!

Auch sonft barte menschen haben Doch noch ihre finder lieb; Saben, fie mit guten gaben Bu erfreun, gefühl und trieb: Ach, wie foliteft du den Geift, Den uns, Gott, bein Cohn verheißt, Um den wir auch beten follen, Uns nicht reichlich geben wollen?

3. Jefn, du bift bingegangen, hin zum Bater: sende mir Deinen 8. Er reißet seine band' entzwer; Geist; benn mit verlangen, herr, winden.

> herr, ju fenn, Daß ich lebe, wie ich glaube; Ewig treu bem Sohne

5. Ad, entflamme, Beift bet liebe, Mit der liebe Gottes mich, Die bloß der sinnlichkeit gefällt, Der Daß ich wohlzuthun mich übe, Lichreich, mild und fanft burch bich! Gieb in trubfal freudigkeit; Geht mir's wohl, bescheidenheit; Ernft, allein auf Gott ju fchauen; 3mm gebet ein froh vertrauen!

> 6. Dag ich dem zu ehren lebe, Der dem gorne mich entrig; Stets nach seinem reiche strebe, Jener herrlichkeit gewiß; Bis ich, sicher

meines lohns, Geift des Baters und des Sohns, Dir mein ewig loblied ne, Gott, dich preift, Zu seinem bringe, Ewig deinen ruhm besinge. Wel. Gelfe mir Gottes gute.

Dench ein zu 346. 3 thoren, Geist Gettes, wohn' in mir! Du hast mich Gott geboren; Und barum fich' ich bir: Gieb, allerhochster Geift Des Baters und des Sohnes, Mit beiben. gleiches thrones, Was mir bein wort verheißt!

2. Beuch ein, laß mich empfinden Und ichmeden deine fraft; Die fraft, die uns von sünden Hulf und erreti tung schafft! Entfund'ge meinen finn, Dag ich mit reinem geifte Dich ehr', und alles leifte, Was ich Gott schuldig bin!

3 Mit andern wilden reben Benieß, und fubl' auch ich Des rechten weinstode leben, In ihn allen mahren gittern Auch mabre verpflangt burch bich. Gieb, was mein Bater fucht, Daß ich jum enbtetage Die frucht des glaubens tinge, Der guten werte frucht! 4. Die lebreft beten; le

lehre mich, wie ich glaubensvoll, Daß mich ber Bater bore, Mich gu im naben foll! Regierft du mein ebet: So werd'ich alle gaben Von sir an hoffen haben, Der seufzer auch versteht.

5. Du bift ein geift voll frenden, Und tranten liebst du nicht: Go leuchte mir im leiben Und beines troftes licht! Ad, nimm did meiner au! On haft in beinem worte Mit felbst die enge pforte Des lebens enfaethan.

6. Du bist ein geist ber liebe; Billft nicht, daß haß und neid Der Griften berg betrube; Liebst fried' and einigfeit. Lag allen ftreit uns flehn, Und rad' und gorn verdam-men; Bon beiner liebe flammen Las aller herzen gluhn!

On haft in beinen handen Die ganze weite welt; Kannst alle herzen wenden, Die bir es wohlgefallt. Der du bie liebe bift, Bertnupf' in allen landen Mit fanfter liebe banden, Was noch getren= net ift!

8. Erhebe bich, und fieure Den triegen; und bein blid, Dein blid voll gnad' erneitre Berheerter vol-Ber gluce ! Kriedfame burger lag In ficern hutten wohnen; Entferne von den thronen Lift, schweichelen mud has l

9. Silf allen obrigfeiten! Bau unfers Ronigs thron! Beglude Rine zeiten! Sep selbst fein schild and lohn! Den alten gieb verftand, Stlebrigfeit ber jugend! Und got: besfurcht und tugend Schmud'uns fer ganges land!

10. Sieb aweifelnden gemuthern Den glauben, Der etfreut; Mit

bantbarteit! Fern flich' von uns der geift, Der bir fich widerfeset, Und bas, was bich ergoget, Mus unferm bergen reift!

11. Gieb frendigfeit und flarte Bum tampf im glauben; gicb, Um fatans reich und werke Bu hindern, muth und trieb! Silf streiten ! ritterlich Laß jeden überwinden ! Daß teiner je ben funben Bum

bienft ergebe fich! 12. Richt' unfer ganges leben Rach beinem willen ein; Damit wir, Gott ergeben, Selhst auf ben tob une freun : Rommt benn der lette freit: Co laf uns frohlich fterben; Dlach' uns ju Gottes

erben; Gieb uns die feligkeit! Mel. Auf meinen lieben Gott.

347. Auf meinen Gott verhers fich feft. Go oft ich im gebete Bu feinem throne trete, Wird auf mein findlich schreren, Mich licht und hulf' erfrenen.

2. Der Beift, ben er verheißt, Giebt zengniß meinem geift, 3ch fen, obgleich voll stinde, Ermablt ju feinem finde, Und foll durch ibn auf erben Rein, fromm und heilig werben.

3. Mur foll nie frevelhaft Mein herz der gnade fraft Gelbst schwas den ; foll nur ftreben, Wie er mich treibt, git leben. Berführungen gut funden Rann ich dann überwinden.

4. Dann fteh' ich fest im streit, Und überwinde weit, Ernent zu Gottes bilbe, Bebedt intt seinem schilde; Und dann vo ich gleich fterbe. Berd' ich des himmels erbe.

5. Gebant', ich fühle bich; Du, bu beruhigst mich In tummervollen tagen. Wie fann ich je verzagen ? Dichte muffe biefen glauben Ans meinem herzen rauben l

6. Welch leiden bieset zelt In werth der herrlichkeit, Det, jenfeits

9R 24

diefer erbe 3d mich einst frenen werde? Dem, bem ist sie bereitet, Den Gottes Geift bier leitet.

7. On Geist des Baters, Geist, Den Jesus dem verheißt, Der bez tend dich begehret, O sep auch mir gewähret! Regiere meine seele, Daß. sie nicht want' und sehle!

8. Bersiegelt bin auch ich. D Geist bes herrn, burch bich Auf jenen tag ber freuden, Wo, frev von schmerz und leiben, Der unschuld, die hier weinet, Der rettung tag erscheinet.

Mel. Sollt'ich meinen Gott.

348. Geist der frast, der jucht, der liebe, Der der frommen herzen lenkt, Und die wohlthat guter triebe Gottzeweihten seelen schenkt; Seelen, die, was atz ist, hassen, kest entschlossen, wider dich Non der lust der sinde sich Nie zum laster ziehn zu lassen; — Weine bestrung kommet von dir; Diese wohlthat gied anch mir!

2. Laß anch mich dein licht erfüllen, Bu erkennen meine pflicht! Herr, beherrsche meinen willen, Und verlaß mich schwachen nicht! Gieb mir wollen und vollbringen! Wenn entschluß und ernst mir fehlt, Wenn mich falt' und ohnmacht qualt: Laß mir dann den kampf gelingen! Dann regiere meinen geist, Nurzu thun, was Gott mich heißt!

3. Fihre mich zu Icsu wunden, Wenn mir mein gewissen broht! Sturmen der versuchung stunden: So vertickt mich in der noth! Wachen lehre mich und stehen! Benn ich strauchle: hilf mir auf! Hilf, und laß im schwersten lauf Immer mich zum himmel sehen; Sehn das kleinod, das Gott giebt Dem, der die ans end'ihn liebt! Mel. Run birten wir den.

349. Geift Gottes, fomm';

bie herzen beine tempel fevn! Durch bein wort erfreue die erlösten, Die sich ihres Heilands gläubig troften! Herr, erbarm' bich unser!

2. Neiß' und von bieser erbeldel Beig' und, wie unendlich schon und groß Gott ist und die wahrheit; daß wir ihn kennen, Lieben, und durch Christum Vater nennen! Herr,

erbarm' dich unser!

3. Es gebe fein vergoffnes blut Uns des wahren glaubens troft und muth; Daf wir erft voll rene die funde hassen. Dann auf sein verdient uns selt verlassen! herr, ers barm' dich unser!

4. Du wirst in uns gerechtigfeit, Schenfft ein neues berg, bas Gott sich welht. Gieb, bag beine liebe zu Gott uns leite, Und fein drift ihr beshaft widerstreitel herr, erabarm' bich unser!

5. Kömmt einst der richter, Hert, herad: Go erheb' und über tod und grab! Unste nacht wird kommen — wir alle sterben — Trost' und dann, daß wir den himmel erben! Herr, erbarm' dich unser!

mel som et bon

Mel. Aun sich der tag geendet.

350. Nicht um ein flüchtig gut der zeit, 36 sieh, um beinen Geist, Den, Gott, zu meiner feligkeit Dein theures wort verheißt!

2. Die weisheit, die vom himmel ftammt, D Bater, lehr' er mich; Die weisheit, die das herzgentflammt

Zur liebe gegen dich!

3. Dichlieben, Gott, ift feligteit; Gern thun, was dir gefallt, Wirft edlere zufriedenheit, Als alles glud ber welt.

4. Dann, bann hab' ich vertraum gu bir; Dann ichentet felbst bein Geist Das freudige bewußtsepn mir, Daß dn mir gnabig fepft.

eift Gottes, konm'; 5. Er leite mich zur wahrheit wirwartendein! Laß hin; Zur tugend fearl er mich; nich im schmerz Mitmuth ehre lebe.

ebulb. Der nur den lieben. großer Gott, on reines en dir Bu beiner wohnung 21ch, fchaff' ein reines 3om affen bofen luften fen! beinen ruf nur bore! falle bir, mein Gott, gu mache mich jur reinigfeit

16 fertig und bereit! in gnter Geift, o Gott, tein ganges herz, und ftehe einer fcmachbeit ben, und ch von ber eitelfeit gu bir ! gehorchen fen. mirf mich wegen meiner

n beinem angefichte nicht! werfen gieb mir ftarfe, Bur beften, luft und licht! Lag ave mich bestehn, Um einst mel einzugebn!

nm deinen Geift, ben Beift Den Geift bes glaubens nie Und ftarte mich burch feine urch feinen benfrand für und leite burch die pilgerzeit

s ber welt jur feligfeit! Werde munter, mein.

tten, ichenteft, Und uns ien giebst! Demuthsvoll or dir: Bater, send ihn auch Daß er meinen geist erneue, dir zum tempel weche! i'ihn fehlet meinem wissen aft und fruchtbarteit; Und bleibt die entrissen, Uad

penn ich trautig bin, Auch bem blenft ber welt gewelbt, Erifter, fic. er nicht burch feine traft Einen fcaff in mir ein reines folden finn mir fhafit, Das ich bir fiegle beine huld; Und er mich gang ergebe, Und ju beinet

3. Dich auch tann ich nicht ertem nur den lieben.
großer Gott, du reines Meinen Gott und herrn bich wefen, Du baft nur nennen; hilft bein guter Geift mir fr Zu beiner wohnung nicht. Darum treib'er traftig mich, Dağich, o mein Mittler, bich Durd r: Ginberg, bas unbeflect' ben mabren glauben ebre, Und gut

4: Ew'ger quell ber beften gatet, Geift bes Soons und Baters, Gefft, redlich meines bergend Der bu menichliche gemuther Bet-ernftlich meinen glauben ferft, troffeft und erfrenft! Rach bir, Herr, verlangt and mich; 34 ergebe mich an bich. Dachemichan Sottes preise Bellig und jum bim mel weise!

5. Gieb, baß ich, von bir gerries ben, Deinen Gott, mein bochftes n geift, ber dir getren, Und- gut, Heber alles moge lieben! Gieb gur tugend luft und muth, Daß ich feiner bulb mich freu', Und auch bent und handle! findlich und getren Stets vor feinen

6. Geift des friedens und ber liebe, Bilbe mich nach beinem finn, Dag ich lieb' und fanftmuth übe. Benn ich anch beleidigt bin! Gieb, daß ich auch einigfeit Gern befor bre; gern bereit, Bur erleicht'rung in beschwerben Ruflich jedermann au werden!

7. Lehre mich, mich felbst ertengebenkeft, Deinen sie voll bemuth Gott bekennen, all bu uns liebst, Wenn wir Und ihn um vergebung flehn! Gieb mir fets mehr ernft und tren Ju, der heiligung; und fen Meine bulf in guten werfen Taglic meinen fleis zu stärken!

8. Wenn der anblick meiner funden Mein gewissen frankt und bengt: Wenn in mir sich zweisel finden. Welche wahn and field expense;

Denn mein ang' in nothen weint, Und Gott nicht zu horen scheint: Gieb alebann, baß meiner feele Licht und fraft und trost nicht fehle!

9. Bas fich gutes in mir findet, Ift dein gnadenwerf in mir; Gelbft ben trieb haft bu entgundet, Daß mich, herr, verlangt nach bir. anid, Sebe taglich burch bein wort Deine gnadenwirtung fort, Das fie burch ein felig enbe Serrlich fich an mir poliende!

Mel. Mun bitten wir ben.

353. D bu, ben Jefus und verheißt, Du, bes Baters und bes Cohnes Geift, Komm gu beiner ebre, Durch beine lehre Im bestreben nach gottlichen werten Meinen geift ju ftarten!

Als Gott vom himmel bich ergoß, Wurden feen, wo nicht maffer floß, Strome voll gedeihen In wufte: neven; Und es quollen im durstigen lande Brunnen aus bem fande.

3. Wie blühte, wo erst alles wild Und verschmachtet lag, nicht das ge= fild! Belche reiche faaten Erhabner thaten! Was für erndten von zeiten zu zeiten-Für die ewigfeiten!

4. Fleus, than des Herrn, herab auf mich! Wie ein gang erstorbner mein vertraun Rur auf meinen Baum bin ich, Ohne fraft und leben. Du fannft es geben. Gieb mir fruchtbarkeit; gottliche werke Thun gu fonnen, ftarte!

5. Erfülle mich mit blut' und frucht, Daß ber Herr, wenn er tommt und fie fucht, Dann nicht, mir jum fluche, Bergebens fuche; Dag ich von der erneuerten erbe

Micht vertilget werde!

Mel, werbe munter, mein. Geift vom Bater und vom Sohne, Der bu unfer Trofter bift, Schan auf uns pon beinemthrone; Gieb uns, mas uns feligift! Steh mit beiner traft mir bep, Dag ich Gott ergeben fep; Denn fo werd' ich schon auf

erben Seines rubmes tempel wete den!

2. Laß auf jebem meiner wege Deine weisheit mitmir fenn, Und. daß ich nicht irren moge, Deine wahrheit mich erfreun. Suchen las mich in ber welt Richts, als Das, was Gott gefällt! Lehrft bu mich, was gut ift, mablen: Rannich nie mein beil perfehlen.

3. Silf, bağ ich, von bir getrie. ben, Ueber alles moge Gott, Meinen herrn und Bater, lieben, 3hm getren bis in ben tob! Immer laß auf ihn mich febn! Seinen namen gu erhohn, Seinen willen ju vollbringen, Muffe mir durch dich gelingen!

4. Silf mir, wenn mein berg gur funde Angelockt und trage wirb, Daß es bald und ichnell empfinde, Woes sich von dir verirrt! Warn und strafe dann mein berg, Dages, gleich voll reu und ichmers Bieder fich zum Vater wende, Und die funde nicht vollende l

5. Mangelt mir zu guten werken Licht und fraft: fo reize mich Zum gebete! mich zu stärken, Suche meine seele dich! Las mich aber Heiland baun, Gnad' um gnad' auf mein verlangen Bon dem Bater zu empfangen!

6. Steh' in allen meinen leiben Mir mit deinem trofte bey, Daß ich auch in noth mit freuden Meinem Gott gehorfam fen! Schenke mit gelaffenheit; Wenn ich iterbe, freudigfeit; Daß ich beinen troft Standhaft bleib' und empfinde, überwinde!

355. Auch fünder fonnen sella Mel. Sey lob und ehr dem. fondern leben. Wer glanbig werden will und rein, Dem will ber herr vergeben. Er, ber unts nicht jum tota etidul! Et mille : nup pieles

bmni', und fuche rub' 3m Jefu Chrifti. Sier findet bien! fo fcallte Dom fernen

wieder.

Gie baffen und verhöhnen, nichts. martern: last, o menschen, 3. Jur wahren weisheit allzw Last euch mit Gott versohnen! trage, Kennt er nicht sich, nicht Beist der wahrheit, startest sie, seine pflicht, Richt seinen Gott, sie in allen leiden nie Aus nicht seine wege, Und, ach, sogat dein wort verlengnen.

machtig auf der erde, Und ewigfeit. bie lehre, baß, wet glaubt fromm wirb, felig werbe.

fromm wird, Sott verfohnen!"

beine stimme boren; Durch blindheit freun!

elia.

Und wohnst in ihren feelen, wir sind. fie mit fleiß und vorfas nic. 6. So furchtbar ftralet allen fine Gott ein graul ift, wahlen. bern Durch feinen erften glang bein

igen fie den himmel. Durch beines wortes lehre, bis jum haupt!

ni und felig werde!

Rel. Wer nur den lieben.

gen, Dein ruf, o Beift bes fen, Die und ben weg bes friedens In allen vollern sendest din und tret, Wer nicht von die erren Jest Shrift. Wer mud' lenchtet wirb.

Pfingfilieber.

2. Er wiffe, was er will; et. ftrebe, Daß er auf einer neuen baba

Sich über andrer rubm erhebe, ng ber; fo hallt's Dom nieber- Die auch ber mabrheit glang nicht fabn; Fehlt ibm die leuchte det Sie rufen, ob viel' feinde nes lichte, Go fucht er, aber flubet

Sie fterben : ihre lehre bleibt, ficherheit, Eod, rechenschaft und

4. Erbarmteft bu bich nicht ber blinden, D Geift von Gott: wer h thre lehren rufest du Noch konnte dann Den weg jum wahren n allen fandern gn: "Last euch heile finden, Den die vernunft nicht zeigen tann? Wie thoricht murben Bobl allen benen, welche gern wir nicht fein, Und felbft uns unfret

n ruf erwedt, jum Herrn, Au 5. Doch dir fep dant und preis sich betehren! Sie, blind erst, und ehre Fur alles licht, das du. um die bahn 3mm leben, neh- gewähfft; Für jeden strat aus det Jesum an, Und werden fromm ner lebre, Wodurch du unstre nacht vertlåtft, Bodurd wir fühlen, Bert,

Bohl ihnen! benn bu heiligft wieblind, Bie thoricht, wie verderbt

freuen ihres beiles fich, Und licht; Und wenn wir feine traft nicht fen , und , geftarft burch bich, bindern ; Wie elend fublen wir uns nicht; Wie frant, (was nitr ber thor Dein ruf erschallet auch zu nicht glaubt,) Wie frant vom fuße

, daß ich ftets, geführt von bir, 7. Du zeigft uns Gbtt in feiner beine ftimme bore; Daß Jefus große, In feiner heiligkeit und hulb, mein Seiland fev, Dag ich, Sein recht, und, ach! and unfre ihn vom fluche frep, Auch bloge, Und unfere angehorfams Mus feines irrthums' 8. Das feben mir berigteit. fonid; Das elend unfrer ficherheit,

8. Das feben wir burch dich, und bes lichte, wer licht begehtt, nein! Du zeigft und auch ben meg h. beine wahrheit nur entris jum leben, Und lehrest und; Goth will verzeihn! Du zeigst uns ben, vernehmen, Und fich threr gran't ge ber uns verfahnt, Und uns mit beil fcamen.

und gnade front.

9. Auch feben wir in beinem. lichte Der frommigkeit und tugend werth, Und alle frommen im gerichte langmuth und geduld; Weifeft fie, & Bon Gott befehret und verklatt; Und damit fie nicht Gunden hauf, auf alle leiben biefer geit, Bie nichts, in fein gericht; Dag fie ernftlich traut' ihrer berriichkeit. 10. Dir, Geist bes lichts, sep

dank und ehre! Laß dieß dein licht uns alle febn, Und diese gabe deiner kehre Undantbar nicht, nicht frech verschmähn! Gieb, das wir thun, was du une lehrft, Bis bu bep Gott

uns ganz verklärst!

Mel. Freu dich sehr, o meine.

357. Sorglos lebt in feinen funden, Wer bich, Beift des Berrn, nicht hort; Unver-, mogend, zu empfinden, Wie das lafter ibn entehrt. Immer fühner fin= bigt ber ; Fuhlt bald fein gemiffen ber befferung, Ihren abichen an mehr; Sturzt aus funden in verbreden, Traumt und fpricht: Gott wird's nicht rachen.

berg, Seine felfenbruft erschüttern? liebevolle buld! Belch ein glud, Welch ein schrecken? welcher schmerz? wenn er nun haßt, Was ihm Gott Behe dem, der dich betrübt, Der verbeut und haßt; Porbereitet, voll

tanmel weden!

3. Seilfam, heilfam find dem bersen, Das der funde reig bethort, Deine schrecken, ihre schmerzen; Ach, wie fehr bes bankes werth! Bon des laftere tanscheren Wird burch fie die feele fren, Daß fie die gefahr der funde, Ch's zu fpatift, ganz em= pfinde.

4. Daß fie noch fich retten tonne, Beigst du ihren abgrund ihr, Und ben richter; wer entronne, Wurd' Bertraun und er nicht erhellt von dir? Ach, begluckt, Wer and liebe führst du fie Inm gefet, Gottes findern, sum Sinai,

5. Ja, du zeigstihr, fie zu beugen, Ihrer funden groß' und fould, Und, .. das berg zu Gott zu neigen, Seine und flage, Geuft', und dennoch

nicht verzage; 6. Daß sie dem verdienten fluche

Sich entreiß', und voll begier Noch errettung, halfe fuche, Licht und-rath und troff bev bir; Das fie flehe: führe nicht Mich, o Gott, in bein gericht! Ber fann, herr, vor dir bestehen? Gnade laß für rect ergehen!

7. Dieß gebet, dieß beiße febnen Nach vergebung und nach ruh' Ihre forg' und ihre thranen Sind bein wert; das schaffest du, Um ben trieb zur heiligung, Den entschluß ben funden Starf ju machen, tief

zu gránden.

wird's nicht rachen.
2. Ach, wovor wird ber erzit: Daß er renig seine schuld Gott tern? Was kann noch sein fublios bekenne: welch ein segen! Welche bes lastere luft so liebt, Daß fogar verlangen, Heil und gnade zu em-nicht beine schrecken Ihn aus feinem pfangen!

9. Dank fen bir und preis und ehre, Dag du funder beugft und schreckt, Und durch deines wortes lebre Sie ans eiteln traumen wedft; Dag burch bich bie blinden fehn, Ihrer pflichten werth verftehn, Bon bem lafter fich entfernen, unb es ernstlich baffen lernen.

Mel. Wer nur den lieben.

Mer giebt gebeugten bangen sündern hoffnung? -wer machet fie Der, wie ein Gotfes bonner zu pater, fie erquidt? Wer faget

inen friebe ju? Beift Gottes, ben mindigft bu.

2. Wenn fie, beschwert von ibten fanben, gaft finten; rub' und boffnung nicht In fich und ihren wer-ten finden, Woll furcht vor zutunft and gericht: Dann eilft du ber, und nimmft bich bann Der renevollen

Ander an; 3. Dag fie, geangstigt und zer-Schlagen Durch die empfindung ihrer Touto, Bor Gott nur an fich felbft

verzagen, Und nicht an feiner lieb' und huld; Daß sie anf Jesum Chri-Aum fehn, Bu ihm um beil und gna**be** flebn.

4. Dein wort erschallet: ibr follt Ieben! Gerecht und gnadig ift gn= gleich Der Richter; Gott will euch vergeben, Denn Jesus Christus ftarb fur euch! Glaubt feft an ibn, und fasset muth; Ihr fend gereinigt burch sein blut!

Wie linderst du der buffe schmerzen! Bu welcher hohen zuversicht Erhebest bu gebengte hersen! Wie gnabig troftest bu fie nicht, Wenn fie gewiß, gerecht gu ftofig fenn. fenn, Sich Gottes ihres Beilands frenn!

.6. Sie geben bin gum freug, und Mit wonnevollem blick binauf; Gie opfern Jesu ihr vertranen; Beginnen froh ber tugenb lanf; 3mm tampf in ihrer pilgrim-

fcaft Geftartt durch ihres glaubens traft. 7. Du wohnst und hast bein wert

in ihnen, Das fie, verfest in Jesu reich, Ihm willig, froh dem Nater bienen, Dantbaren guten finbern gleich; In munichen und begierben rein, In guten werfen eifrig fenn.

Der glaube machft, durch bich ethalten, Daß feiner funde luft fie

bringt, gum preise beiner hulb, Wiel bringen; er soll siegen! Soll flegen! fruct in hossnung und geduld.

Pfinastlieder.

9. D bu bes Sobnes bochfte gabe, Dieg, Geift von Gott, ift bein gefchent! Belch pfand bes beils an dir ich babe, Des fep ich ewig einge bent, Damit ich, Jefn Chrifto tren.

Auch erzig deine wohnung sep! Mel. Befiehl du deine wege,

359. Mer burd ben glauben lebet, Und nun burch Christum rein, Dein find ift : Gott, der firebet, Gerecht und gut ju fenn; Bill beinen meg nur mallen; Entfernt fich von der welt; Sucht

dir nur ju gefallen, Bu thun, mas

dir gefällt. 2. Doch, ach! er foll nun ringen,

Soll stets gewissenhaft Die weltund sich bezwingen Und jede leidenschaft; Soll, daß er überwinde, Auf beinen wint nur febn, Und jeden reig gut funde Mit ihrer luft verschmabn. 3. Der finne tanfchereven, Der

fünder haß und spott, Der lufte fcmeicheleven Soll er verschmabn, d Gott; Goll, standhaft in gefahren, Die überall ihm braun, Den

glauben treu bewahren, Und unan-4. Go foll er ftets auf erben Im guten fertiger, Gewissenhafter Dir immer abulicher; werden,

Im glude ftets befcheiben, noth gelaffen fenn, Und, prufft on ihn durch leiden, Sich felbst ber trubsal freun.

5. Wie schwer ist dies geschäfte. Die selbsternenerung, Kur feine schwachen trafte! Wie schwer bie

beiligung! Ach! mußer nicht verzagen, Wenn er fich gleich entschlieft? Soll er den kampf doch magen. Der so gefährlich (#?

6. Ja, stretten foll er, beten, Und unter beiner but Unf feinen tampfplag treten; Coll fampfen und mit bann In allen lodenden gestalten muth! Er wird nicht unterliegen! Bethoren und verblenden fann. Er Er wird ins reich bes lichte Durch-

Gott perspricht's !

## 202 'Bom beiligen Geifte und ber Beiligung.

Die ftarfe , Die ihm fein wort vers 3. Der bang jur fund' in unfrer beist; Bobnt frets in feiner feele, bruft, Gewohnter lafter rets und Ereibt fie gum guten, fchafft, Daß luft, Und frobe funder, ach, wenn

bes fchmachen fraft.

8. Wird feine feele trage: Go ftarft er fie jum lauf; Kallt fie auf feinem wege: Go hilft er bald ihr auf. Giebt noch mehr licht und trafte Bur felbstetnenerung, Bum feligsten geschafte, Bur mahren bei-

ligung. 9. Er giebt, getroft gu leiben, Mehr muth und zuversicht; Der hoffnung ew'ger freuden Mehr berrlichfeit und licht; Macht ftete ihr jebes lafter In feiner haflichfeit

Sichtbarer, und verhaßter, Was fünder hier erfreut.

10. Er zeiget ihr amthrone Das fleinob ihres lohns, Der überwinber frone, Die herrlichfeit bes Cohns, Die monne ber erloften, Womit ihr guter birt, Der für fie farb, fie troften Und ewig fronen wird.

Go tann fie alle funden, Sich felbft, die welt, den tod Und alles überminden, Was ihrem beile

drobt. Sie fann nicht unterliegen; Siedringt ins reichdes lichts. Sie fft gewiß, zu fiegen; Sie fiegt auch!

Gott versprichts!

Mel. Vor deinen thron tret. 360. Wohl und, wenn wir, Befehrt und glaubig find, und gern Auch beilig wurden, willig unn Berinchen, mas Gott will, gu thun!

2. Allein des glanbins erfte traft, Die flein ift bie! wie mangelhaft! glanbens fleinod ju empfabu.

7. In jedem guten werfe Gemabrt Durch taufenbfache binderung Der bes Batere Geift Dem glauben fiete aufang unfrer heiligung !

fie fein fcbeinglid mable, Und wird bie Und reigen, mas vermogen fie! 4. Der fampf ber tugend ift fo

> fdwer! Ach! felbstverleugnung fors bert er; Beberrichung unfrer finn: lichteit, Itnd muth, der felbft den fpott nicht fcheut.

5. Unhalten follen wir, und nie Berführern folgen; und, wenn fie Sanft schmeicheln ober furchtbar drann, Doch fest und unbeweglich

fevn. 6, Wie leicht, wie leicht erlägen wir, Denn wir, o Geift von Gott, ber dir Richt hulfe fanden; warft bu nicht Der schwachen fraft und

auversicht!

7. Den bu erleuchteft und betebrit. Berfaumft bu nie, wenn er nur erft Sid reblich, gut zu fenn, entschließt.

Getren nur auch im fleinen ift, 8. Du giebft ihm, wenn ihm rath gebricht, Bur mahl bes beften ftets

mehr licht; Zum kampf in feiner pilgrimschaft Stets größern muth. und auch mehr fraft. 9. Wantt er ans schwachheit and

im lauf, Und fällt: so hilfst du schuell' ibm auf. Er, weil er fich auf bich perlagt, Mimmt zu an weisbeit. und wird feft.

10. So máchst der júngling auf zum mann, Der ftehn und überminden fann, Bis er ertampft. was er begehrt, In allen prufungen . . bewährt.

11. Go ftebst bu allen frommen ben, Dag fie, bis in ben tob getren. Sich ficher ihrem giele nahn, Des

## Bon den gottlichen Gnadenmitteln, dem Worte Gottes, ber Taufe, und dem Abendmable.

12. Die Mittel, welche die Menschen nach dem Willen Gottes gebrauchen follen, um die Bobltbaten ber Erlbjung Jefu, thres Beilandes, durch den beiligen Beift erlangen und bewahren zu konnen, find das Wort Gottes, die Laufe und das Abendmabl.

Bom Worte Gottes. Mel. Wie ichon leuchtet ber.

61. Mie groß, wie ange: betet ift Dein nam',

Christ! Die thener beinem volle! Wite bell wards in der finfterniß Durch beine lebre; wie gewiß! Bie foh des irrthums wolfe! Ale bu, herr, tamft, horten taube, Und ber glaube half ben franten; Stumme fangen, dir zu banten.

2. Mur fifcher warens, die bein Sicht Werbreiteten, die weifen nicht ! Wo find sie? wo die hohen? Und wo die reichen? wo die macht, Vor ber bes gogenbienstes nacht Und ihre schatten flohen? Nicht fie; Jefu; Deine lehren, Die wir boren, Machten weise, Dir gum ruhm und Gott jum preife!
3. Wir werden beinen ruhm

erhohn; Wir werden deinen himmel fehn, Den preis von deinen leiden; Geniegen, weil du fur une ftarbit, Bas bu uns durch dein blut er= warbit, Der engel hohe freuden. Bas find Menfchen, Daß auch funber Gottes finder Werben follen, Benn an bich fie glauben wollen?

4. Du haft bich beiner herrlich: feit Entangert; eine furze zeit für uns von Gott verlaffen. Und nun, verheißen, ift von bir mit preis und rubm getront, Run Ift belle mahrheitt

machft bu felig, die verfohnt Det funde granel haffen. Sundern Bill & du Heil und leben Wieder geben; Richteft alle, Die nur wollen, auf vom falle.

5. Dom anfgang ichallt anm niebergang Dein wort, und anch ber lobgefang Erretteter gerechten. Ungahlbar find die ichaaren icon, Die gerne bir vor beinem thron Ein murdig loblied brachten. Ihrer, Jefu! Jefu! merden Debr auf erden Dir lobsingen, Preis und ruhm und bant dir bringen.

6. Wie groß, wie angebetet ift Dein nam', o herricher, Jesu Chrift! Wie herrlich ben ben Deinen! Doch, führst bu uns zu beiner ruh': D wie weit herrlicher wirft du Den Deinen baun erscheinen! Ewig Muffe Dir jur ehre Ihrer chore Lob erschallen, Durch bie

himmel wiederhallen !

Mel. O liebster Jesu, was, 362. Die ganze schrift mit Beftimmt, ju beinem licht uns gu befehren, 3ft, Gott, bein wert; ward une von bir gegeben; 3ft geiß und leben.

2. Bas beine fnecht' uns lehren, und erzählen, Bas fie gebicten, was fie uns befehlen, Bas fie verbeißen, ift von bir; ift Marbeit.

3. Stimmt mit ben wundern beis ner macht zusammen, Und spricht ins hers, bringt ein, bewegt, hat 303+ fomdhet nicht, flammen, Wie blibe; fie erlenchten, Schandet nicht, was ich perebre.

fie entzunden Den bag ber funden. freude, Du befte trofterin in jedem ener fühner fpott Stolz verachtet,

leibe, D tugend! febnfucht und ent- ift von Gott. folug und triebe 3n deiner liebe.

muth, ihr elend ihm gu flagen, Richt die finftre welt, Das fie feben lern', gu vergagen.

6. Ehnt buf', ihr funber; glaubt; Gott will vergeben! Go fchallt's Gottes lichtstrom fich auf etben. ans Galilaa: ihr follt leben! Unb ploglich fieht fich thren finfterniffen

Die erd' entriffen.

7. Was toben boch die volfer fo vergebens! Eu, ber erwürgt mard, ift ber herr bes lebens; Er foll, er= bobt jum himmel, auch auf erben Werberrlicht werden.

2. Perfolgt die beten Jesu, wus thet, fteinigt Den zeugen Stephanus, ergrimmet, peinigt, Berft fie in tetten; würgt sie: Er ist Konig!

Der Herr ist Konia!

9. Lagt weit umber ihr blut, wie ftrome, fließen! Burgt, beiben! schust die gotter! bennoch muffen Die gotter fallen; ja, fie find gefallen; Sie find gefallen! .. 10. Sind's, beiden! eure weifen,

die und lehren, Rur Einen Sott, und seinen Sohn an ehren? Sabt ihr die erd' aus ihren finsternissen

Heraus geriffen?"

11. Mehr weiß von Gott nun, mehr, als eure meifen, Gelbit unfer fangling; weiß ihn mehr zu preisen; Rennt mehr, ale fie, in feiner fruh:

ften jugend Den werth ber tugend; mit ihren lehren Geschenkt ward,

segeden; Ift getst mid leben.

Mel. Jefus, meint guverficht.

Schweigt, verachter, Meiner feele zuverficht, Meine 4. Und luft an bir, bu führerin gur frend' ift Jefu lebre; Und, mas

2. Sie verdrangen, tonnt ibr nie: 5. Die feel' empfindet ihres Die verbunteln ihre flatheit. Was ichopfers groffe, Und ihren fall, ihr ist wahrheit? ift nicht sie Helle mahrelend, ihre bloge, Und doch auch heit, Gottes mahrheit, Deren glang erbellt ?

> 3. Bon ber fchopfung an ergog Gunder follten, wo er flog, Beifet und auch beffer werben; Und burch biefes lichts gebranch Werden 6

Gottes menfchen auch!

4. Und wie gludlich! - fagen wir Roch in unfern finfterniffen; Golls ten, herr, wir nichts von bir, Richts von beinem willen wiffen; Welch ein muthender tyraun Ware noch das lafter dann!

5. Ach, wir ehrten holz und ftein Immer noch als unfregotter! Und was wurdet ihr denn senn, Wie viel blinder noch, ihr spotter, Die ihr bas, was ihr nochglaubt, Aus bem

worte Gottes raubt?

6. Schaut umber, wo beiben find, Richtet recht, und seht's mit fcreden, Wie fie thierisch find; wie blind; Welche nachte fie bedecken! Geht, welch elend ba bie welt Mengftet und in feffeln halt!

7. Wer hat und erhellt? wer bat Diefem elend und entriffen? Boift weisheit? wo ist rath Kur geaugstete gewiffen? 2Bo, ale du, wo ber regiert,

Deffen mort ju Gott und führt? 8.Daift sglud, und baifte ruhm, 12. Denn alle schrift, bie uns Sich zu ihm empor zu schwingen; Da ift fraft, ins heiligthum Seiner uns jum lichte ju belehren, Ift, mahrheit einzubringen; Gelbit, und Gott! betn wert; ift uns von bir ohne furcht mit graun, Ueber's grab-Dingus zu schaun.

o. Da ift frevheit, ba ift fraft, Da und gewissenhaft Seinen benfall zu aftreben; Gottliche zufriedenheit, Borgefühl bet feligfeit.

Mel. Es ift das beil uns.

Mir menschen find gu bem, o Gott, Was geistlich ist, untüchtig.; Und was du kehrst und bein gebot Ist doch für nus fo wichtig! Allein, wir fehn's und faffen's nicht, Wofern uns beines Geiftes licht Den weg dazu nicht zeiget.

2. Bropheten murden erft gefandt; Sie waren trene fnichte; rein Und unverfalfcht bewahrent Sie machten Juba bich befannt, Lag alle, die fich ihrer freun, Stets und lehrten's beine rechte. Bulest ihre fraft erfahren! Dein wort fep verließ dein eigner Cohn fur und, rath und troft in noth, Dag wir im

erleuchten.

3. Gelobet senft du, Gott, dafür! Lag und erleuchtet bleiben! Gieb mehr Fur beinen ruhm verbreiten, beinen guten Gelft, bag wir Stots Daß, Jefu, jeden beine lehr' Erleuch-beinem norte glauben; Daß wir's ten mog' und leiten! D Geift bes verehren, allezelt, Mit demuth, Herrn, dein gottlich wort Bermehr' luft und folgfamteit, alle beines in allen fort und fort Durch glauben, Beiftes weisheit!

4. Hilf, daß der frevler frecher fpott Die unfer herz bethore; Denn forealich strafft du endlich, Gott, Die laftrer beiner lehre! Lag jeden genefen: Chrift, fo verfaume nicht, fühlen ihre fraft, Daß jeder heilig,

merde!

berg, Dag wir dein wort recht faffen; Dan mir es nie in frend' und ichmers Aus unferm bergen laffen; Dag wir Dein Gott, gerufen hatte. noch mehr, als horer, fepn, Und dir, weil wir's authun und freun, Frucht

bundertfältig bringen!

6. Der faame fann nicht frucht= bar fenn, Berftreut auf harten wegen. Er, hingefa't auf fels und ftein, Gebeiht zu feinem fegen; Er tann nicht wurzeln; er verborrt: Co bilft bem borer nicht dein wort,

7. Drum made bu und alle gleich M muth, fur Gott ju leben, Seilig Dem fruchtbar guten lande; Dach' uns an edlen werten reich In uns ferm amt und stande! Lag und in demuth und geduld Bemabren beis ne lehr' und hulb, In einem guten bergen.

8. Lag deines worts befeiner hier Der funder wege meiven: Und tetner weiche, Gott, von dir In fet-nem fampf und leiden! Rott alles aus, was bir miffallt; Silfalle

forgen diefer welt Und ihre lufte dampfen l

9. Ad, bilf und beine mahrheit p Bater, feinen thron, Und alle an leben und im tod Ihm zuverfichtlich trauen!

10. So laft es, Gott, fich immer lieb' und hoffnung!

Mel. O Gott, du frommer. 365. Soll bein verberbtes herz gur heiligung Das wort des Herrn zu lesen. tugendhaft Und fromm von bergen Bedenfe, daß dieg wort Das beil der gangen welt, Den rath der 5. herr, offne felbft verstand und feligfeit, Den Geift aus Gott ents

> bált. 2. Mert' auf, als ob bir Gott, auf, ale ob er felbit Bu dir vom hims mel redte. Go lies! mit ehrfurcht lies, Mit luft und mit vertraun. Und mit dem frommen ernft, 3m

Gott dich zu erbann.

3. Eprich fromm: o Gott, vor bem 3d meine banbe falte, Gieb, daß ich dein gebot Für dein wort ewig halte! Und las mich beinen **Benn er's nicht standhaft glänbet, rath Empfindungsvoll verstehn**  Die winder am geset, Am wort vom kreuze sehn!

Chrift, fein beilig buch; Lies oft; fich ber mabrheit freut, Gin beilbit wirft es faffen, So viel bein beil verlangend berg Sebt oft die bunverlangt. Gott ift's, der weisheit telbeit. giebt Dem, ber fie redlich fucht, Ge wiffenhaft fie liebt.

ledig von geschäften, Und sammle im himmel werden. Verachte drifts deinen geist Mit allen seinen traf- lich groß Des bibelfeindes sports ten. Der beste theil des tags, Des morgens heiterfeit, Und dann ber doch ein wort von Gott.

tag bes herrn, Det fen ber schrift geweiht!

6. Rührt bich ein ftarter fpruch : So ruf ihn, bir jum glude, Des bem fein fterblich auge bringt: Doch tage im ftillen oft In bein gemuth giebst du une zum unterrichte Bein gurude; Empfinde feine traft, Und wort, das uns gur weisheit bringt, ftarte bich burch ihn Bum mahren Die bich, und unfrer feele werth, Und edelmnth, Der funde luft zu fliehn. deinen rath und tennen lehrt.

7. Um tugendhaft zu senn, Dazu find wir auf erden. Thu', was die verachte, Dieß licht in meiner fins fchrift gebeut; Dann wirst bu inne sterniß; Und mache mich, wenn ich's werden, Die lehre fen von Gott, Die betrachte, Bon feiner gottlichkeit ge dir verkandigt ist; Du wirst sie mehr wiß! Stets muff ich mich der wahrperstehn, Wenn du gehorsam bist. 8. Spricht Gott geheimnisvoll: fevn!

So lag dich dieg nicht schrecken. Ein endlicher verstand Kann ihn nie ganz zum glauben; Und, hat's zum glaubentbecken. Gort bleibt unendlich ben mich gebracht: Go laß durch

bein wiß begehrt.

Sich seines schwachen lichts wit verführe mich! Ben Gottes licht nicht schämen, Ift ruhm; und die vernunft Alsdam ift leben; Und diese weisheit haft gefangen nehmen, Wenn Gott fich du mir Durch beinen unterricht offenbart, 3ft der geschöpfe pflicht; gegeben. Erhalte mir fie fur und Und weise bemuth ift's, Das glaus für! Bermehre fie, bis du dereinft ben, was Gott fpricht.

madft mit beinem glid Dein licht weihn, Und alles thun, mit ernft in ewigkeit; Dort ist die zeit des und fleiß, Bas ich von beinem wie *schaung, Und hier des glaubeus zeit. (en weiß)* 

11. Berehre ftete bie fdrift; Und, fiehst du dunkelheiten: Go laß bich 4: Er, aller weisheit Gott, beinen freund, Der mehr als buffeht, Rann bich nicht irren laffen. Lies, leiten. Ein forfchender verftand, Der

12. Salt' fest an Gottes wort; Es ift bein glud auf erben, Und 5. Lies, fres von leidenschaft Und wird, fo mahr Gott ift, Dein glud Die lehre, die er schmaht, Bleibt

Mel. Wer nur den lieben.

366. Mein Gott, du wohnst in einem lichte, Bu

2. Gieb, daß ich nie dein wort heit freun; Stets ihren lehren offen

3. Dein wort sen mir ein licht hoch. Wenn er sich dir erklart: So keinen wahn mir rauben, Was mich glaube, was er fpricht, Nicht, was durch Jesum selig macht! Keinzweis fel sen mir hinderlich; Rein spotters

> 4. Dich fennen und ben Gohn, Noch offenbarer mir erscheinst!

To. Drum lag bich, frommer 5. Doch lag fie frichtbar und drift, Durch feine zweifel franfen. lebenbig But beffrung meines bera Sier bift bn find; boch bort Wirb gene fern! Laf mich mit eifer und Gott mehr licht bir ichenten. Dort bestandig Mein leben beinem bienfte

flåndniß Dem, welcher ungebeffert hat Dein liebesrath, Dein beiligs bleibt? Was nüßet jeder mahrheit wort allein mir offenbaret. kenntniß, Die nicht zu beiner liebe 8. D heiligs buch; Ein jeber treibt? Drum hilf, daß ich der fpruch Ift honigseim, ist manna, mahrheit tren, im glauben fest und geift und leben. herr, es ift mabr: watia sev!

den Die lind'rung meines kummers 9. Dieß wort erfreut In traurigs fewn; Und mich, wenn leib und seele kett; Ich fuble nicht den kummer, scheiden, Mich beiner dann im glaus der mich drucket; Die schwermuth ben freun! Dort seh' ich bich im weicht, Das herzwird leicht, Wenn

gelicht.

Mel. Wir christenleut'.

Der grund des beile find beine le frithume nacht Beicht feiner macht: bensworte. Ben biefem licht Ber: Es flieht vor ihm unwiffenheit und febl' ich nicht Den fchmalen weg, die zweifel. enge binnnickbuforte.

und blind; Rein weiser weiß den gesehe; Das, was Gott schrieb, weg ins ew geleben. Den unterricht, hat er mehr lieb, Als feines gold, Der uns gebricht, Kann uns allein als aller welten schähe.

das wort der wahrheit geben.

Cott fcon an mich in dem Gelieb: beinem wort erfenne! Lag feinen ten bachte; Daß er die welt Schuf schein So wirksam senn, Daß ich in und erhalt; Daß mich mein Gott liebe gegen dich entbrennel nach feinem bilde machte;

darch ihn Erloset bin; Daß mir sein wort mir anch den tod versüßen!

blut bie feligfeit erworben;

5. Daß fich mein geift Dem leib' entreift; Daß er durch Gott uns Berblich ift und bleibet; Das mich mein hiet Erweten wird, Wenn gleich den leib des todes macht ger= Ift heilig, Berr, untadelhaft; Es flånbet ;

6. Daß einst bie welt In nichts gerfallt ; Dag fie der herr mit feuer Dein wort ift ohne falfch und trug: wird vernichten; Daß Gottes Cohn Erhellt und macht die einfalt flug. Bon seinem thron Nach dem geset wird alle voller richten;

erscheint, Den glaubigen die gut ist, was und Gott gebeut?

6. Bas hilft ein aufgeflatt ver- frone treu bewahret; Dief alles

Dir, mir ift's flar: Die gange 7. Daß ich dich tenne, laß im lei- fchrift ift und von bir gegeben.

bellern ficht, Bon angesicht zu an- mich in angst dein trostlich wort erquicet.

10. Wer mit dem schwerdt Des Gerr, bir fen preis! Geifts fich mehrt, Befiegt die melt: Ich glaub' und weiß: befiegt bas heer ber teufel.

11. Ein find des herrn Lieft oft 2. Wir menschen find Berfehrt und gern Die heiligen wohlthatigen

12. Hilf, daß ich bich, Die welt 3. Dag vor derzeit Mitgutigfeit und mich, Gott meines heile, aus

13. Wenn fatans lift Mir furcht. 4. Daß Jefus Chrift Mein Seis bar ift: Go laß mein berg ben troft land ift, Ein mabrer menich, für der ichrift geniegen; Und bort mein meine fchuld gestorben; Daß ich lauf Auf erden auf: Go lag bein

Aus dem 19. Pfalm.

Mel Wer nur den lieben. 368. Dein wort, sim licht der welt gegeben, ftartt die feelen, daß fie leben, Und giebt den franken bergen fraft.

2. Aus feinen richtigen gefeben Quillt freude für die traurigfeit. 7. Daß er, mein freund, Bis Gie heiligen und fie ergoben; Die rechtiafeit.

Bere! belies weres rauss liche Er- was bu mich lehrft, Anch recht beitert und betribet nicht.

3. Dein dienst, o Gott, erhebt begliedet, Die ganz sich beinem ren ruse rauben.

4. Ja, beine zeugniffe find beffer, 4. Mein Gott, bewahre mid und mehr ber fehnfucht werth, als Bor aller falfchen lehrel Siff, golb. 3br werth ift tottlicher und bag ich ftets bein wort Mit feftem 4. Ja, beine zeugniffe find beffer,

mehr, ale der vom ftode flieft. 5. Wie abeln fie nicht beine erfahrt und übt! Inechte! Der bat viel fegen, ber fie

balt. Doch oft vergißt man beine rechte; Wer meret, o Gott, wie oft er fallt? Bergieb, (bas bitt' ich, wort lehrt jeden feine pflicht, Und Gott, von bir,) Auch die verborgnen giebt bem funder und bem frommen

funden mir!

funden. Die ein vermefner flolg halt und burch gehorfam ehrt. erzeugt; Und laß fie ben nicht Aberwinden, Der willig in bein joch fich beugt; Daß ich unschulbig, rein und frey Won fund' und über-.tretuna fev!

nem munde Die reden, die fich bei: land ift. ner freun, Und laß zur augenehmen stunde Dir mein gebet geseufzet fenn! Jeh habe ja bein guabtg wort, herr, imein Erlofer, Gott, mein aben, Weil bu uns fo viel gutes

Mel. Unn banker alle Gott. Gelobt fenfton, o Gott,

Kur deines wortes lebre! Sieb, Bater, daß ich fie Mit meinen wegen seon!

Lag meine feele nie Der feligfeit. wahrheit licht verfehlen, Und nie, 5. Ditt frende muft ich bem etwählen! D Höchster, leite selbst wort mich lehrt! Lag folgfam mich

Den forschenden verstand, So wird, auf alles achten. Was sein geses von

mir erfannt. 3. Wie thoricht ist es doch, Blo

und somidet Ein folgfam berg und menschennorten glauben !- Das macht es rein; Und ewig bleiben bie beißt, fich felbft den grund Bur mat-Wer trenlic bienfte weihn; Denn alles, makbein bier bein wort Bu feiner richtschnut. rath gebeut, Ift wahrheit and ge macht, Dem giebt es licht und troft Auch in des todes nacht.

großer, Alls alles noch fo feine golb; glanben ehre! Gieb mir ein berg. Suß find fie, wie der honig ift, Und bas gern Der mabrheit fich ergiebt. Sich ihr nie widerfest, Sie glaubt,

> Mel. Wer nur den lieben. 370. Dein wort, o Höchster, Dein

Ein unbetrüglich fichres licht. -D. 6. Enthalte mich von frechen felig,wer's mit ehrfurcht bort, 2Ber's

2. Es leitet und auf beinen me gen; Berftrent bes irrtbums fin

fternig; Giebt glauben; giebt uns Jefu fegen, Und macht uns feines heile gewiß; Lehrt, dag bu unfet 7. Bernimm voll bulb and mei- Bater bift, Und Jefus unfer Sei-

3. Dein wort erweckt und, bich zu lieben, Der du so väterlich nus

glaubensvoll Roch mehr von bir et-

marten foll. 4. Was ist so herrlich, was in beffer, Als dies dein wort, bas uns andacht fleißig bore! D mache boch erhellt? Sein werth ift toftlicher mein herz Lon vorurtheilen rein, und größer, Ale alles glud und golb Und laß bein wort mein licht Auf ber welt. Wer gern thut, was bein wort gebeut, Erbt beines himmels

5. Mit frende muff ich denn

mehrt; Dann fliegen licht und meine feele trauen. mb ruh' Auch mir aus beinem

. Liebster Jeju, wir find. err, mein licht, erlenchte mich, Daß ich mich und fenne; Dag ich voll vertrauen leinen Gott und Bater nenne! er, las mich boch auf erben für den himmel werden! auter mabrheit ift bein wort. mich es recht verfteben! Bas untel bleibt, wird bort Meine eller seben. Mache mich nur,

Aber lag mich nicht allein g feinen finn versteben; Laß berg auch folgsam fenn, Den iten weg zu geben; Sonft ich bep allem wiffen Doppelt e leiden muffen.

m preife, Erft für diefes leben

Bieb, daß ich den unterricht s wortes treu bewahre; Dag

as es mir verspricht, Reich= wir felbst erfahre! Ja, es meinen leiden Mir ein quell

oft und freuden. as mich taglich eifriger Mei= ntniffe vermehren! Demuth nich, o herr, Ben geheimnißlehren! Lag mich hier nicht n wollen, Was wir hier nur

n follen! Jene herrlichteit lag mich r mehr und mehr empfin= Ind mein berg entschließe fich wiffentlichen funden! Bas fter diefer zeiten Begen jene Heiten?

Jarum gieb mir auch die fraft, n wort gemäß zu handeln, or bir gewiffenhaft, Als dein find, ju wandeln: So wird ienem leben Auch ein bell'res ngeben!

1. 21ch Gote und Berr.

Gott ist mein hort!

Ich mandle hier, Mein Gott, vor bir Im glauben, nicht im schauen.

2. Dein wort ift mahr; Lag ine merdar Dich feine trafte fcmeden! Lag feinen fpott, Mein Berr und Gott, Dich von dent glauben schrecken!

3. Wo batt' ich licht, Wofern mich nicht Dein wort die wahrheit lehrte? Ach, ohne fie Berftind' ich nie, Wie ich dich wurdig ehrte.

4. Dein wort erflatt Der feele werth, Unfterblichfeit und leben. Bur ewigkeit Ift diese zeit Bon dir mir übergeben:

5. Doin ew'ger rath, Die miffethat Der funder ju verfühnen, Den fennt'ich nicht, War'mir dies licht Nicht durch bein wort erschienen.

6. Nun darf mein herz, Woll ren und ichmerg, In funden nicht Dein; bu verzeibit; verzagen. Lehrft meinen geift Gin glaubig Abba fagen.

7. Mich zu erneun, Mich bir zu weihn, Ift meines heils geschafte. Durch meine mith Erlangt'ich's nie; Dein wort giebt mir bie frafte.

8. herr, unfer hort, Lag uns dieg wort; Denn du haft's uns gegeben! Es fen mein theil, Gen licht und beil Und fraft jum ew'gen leben.

Mel. Ich ruf zu dir, Berr. 373. Deil beinem volke, bem offenbareft, Das du regierft, und vaterlich Auf ebner bahn bewah: reft! Seil uns; benn bieg bein volk find wir! Du lehrst uns beinen willen Recht erfullen, Und unfern durft nach dir Selbst aus der quelle stillen.

2. Weh' denen, welche finsterniß, Und nicht dein licht erwählen! Wie hoffnungelos, wie ungewiß Sind folche stolze feelen! Du felbst berufft ott ist mein hort! sie immer noch, Dein himmliss Anf Jesu wort Soll reich zu erben Richt zu fierben:

3br leichtfinn frurgt fie boch In ewiges verberben.

nichtline beine rechte febren, Denn felig werben? Begnadigt, Gott. Die vernunft fen unfer licht, Dich verfohnt mit bir? Rann ich bem wurdig in verehren. Ich, wem fommenben gericht Entriffen werbief fdwache licht nur fcheint, Der ben, ober nicht? wird fein beil nicht feben, Irve gehen, Und fallen, wenn er meint, fragen Dir aufzutofen, licht und Muf festem grund gu fteben.

Doch, die vernunft erfenne bich, D Gott, aus beinen werfen, Und bad, was recht ift: fann fie fich Sum guten auch felbit ftarten? Uch, welch ein mittel fennet fie, Uns nen Bermogens; fonnen nie Ge-

nng thun, noch verfohnen. 5. And furcht bes todes maren wir Im gangen leben fuechte, Wenn nicht bein wort, o Gott, pon bir fine troff und freude brach: te. Der funber tann burch Jefum Chrift gur alle feine funben Gna= be finden; Der lufte macht und Hift Durch glauben überwinden.

6. Ad, then'r und werth fep uns bief wort; Denn bu hafte une gege: ben! Es leit'unshier;es bring'uns bort, D Gott, jum em'gen leben! Lebr' auch bie fpotter, die es noch Mit ftolgem muth verachten, Dar= nach fcmachten, Und unter Jeju foch Rach feinem reiche trachten! Mel. Wer nur den lieben.

Du haft mir, Gott, bein wort gegeben; Bon bergendant'ich dirdafur. Esbringt ner lebre balt, Boll abichen an bet mir troft undbeil und leben; Durch fpotteren Und an der luft der welt! Chriftum ichenfeft bu es mir. Sein mabresglud erfreute mich: Rennt

ich bichnicht; nicht, Jefu, bid. Durch ihn gerecht, fucht er 2. Aufungewiffenfinfterupfaben ruhm Der wahren beiligfeit. Mußt' ich ein raub des irrthums fenn; Mit funden und mit fluch belaben, Durft' ich mich nie ber Grus, ichattend, ftets an fruchten sutunft freun; 3ch hatte feinen fründlich grab und tod.

S. 188 S. 18

3. Bas hoff ich? welches loos auf erden Und in der gutunft? 3. Der fpotter fagt: bu burfeft fann ich bier Bergebung finden ?

4. Sat die vernunft, fo große rath? Und in ben zweifeln, bie mich plagen, Den troft, ben Jeju lebre bat? Ach! ohne Chrift licht unb beil Bliebeirrthum, fluch und tob mein theil,

5. Ja, herr, aus allen finfterfunder zu verfohnen? Reine thra: niffen, Bom tode, von der funde macht, Sat beine mahrheit mich entriffen, Berftreuet meiner zweis felnacht. Du lebrft mich : ich fann felig fenn ; Doch nicht burch mich; durch bich allein.

6. 3ch tenne nun mein loos auf erben und in der gufunft; ich fann bier Bergebung finden, felig werben, Begnadigt, Gott, verfobnt mit bir; Durch meinen glauben einft beftehn, Dem tod und bem gericht entgehn.

7. D Jefu, lag mich beiner lebre Beborchen, und mit ernft und luft! Und feines fpotters wahn gerftore Dein beiligtbum in meiner bruft; Mein ganges leben preife bich! Dein wort erfreu im tode mich!

Mel. Lobt Gott, ihr driften. 375. 20 ohl bem , ber Jefu Chrifto treu, An feis 2. Der burch bas evangelinm Erleuchtet, Gott fich Durch ihn gerecht, fucht er ben

3. Er ift bem baum am bache gleich, Der tiefe wurzeln fcblagt, reich, Durch feinen finem bewegt.

4. Bu fterben, gittert er nut nicht; And nicht, einft aufauftebn,

Bein fremdig herz begehrt das licht,

Das nie verlöscht, zu sehn. 5. Nicht so sind die, die Jesum Cambu; Sie, jedes schreckens rand. Im surm, ein hauch der lust darf

on: Go gittern fie, wie laub. Birdber fle fich freun, Berfolgen M und verbruß, Und fpater rene m,

7. Bie gittern fie, gu fterben! Me. Bom tod' einst aufzustehn! Bon futht verzweifelnd, mochten sie Im tobe gang vergehn!

3. Denn ihr gewiffen rufet laut: Det, begibr fpottet, tann Berberben s zur bolle! schant Den naben er an!

Mel. Mun buten wir ben ...

Dir flehen wir, ber weisheit Geist! Du, r uns ben weg jum leben weift, efre jeden frethum uns überwinden; Uns den weg zum Unendlichen ben. Geift ber auserwählten!

2. Durch ihres grubelns tanschene, als ob fein Berfohner Gottes ftp. Wollen fie uns blenden, uns infern glauben, Jesum Christum, den heiland, uns rauben, Geist ber Meber Gottes!

3. Sie leugnen ihn mit stolzer Mis: Deines worts nie borer, Mater nie; Wiber Gott emporer; bin gegeben, herr, verachten fie, big in leben. Jefus wird euch im tobe freun!

tim fie entflammen; Die erlöften mel einst vergehn. erechten verdammen, Die zu sicher 3. Wer fevb i dimmmern.

tant Sturge, fturge nieber alle emport, Und gar noch enren frevel ou en schreden! Mächtig wollst du 4. Seht ihr der zeugen wolte bes gegen sie decken, Geist der zeu nicht? Auf und stratt sie allmäck-Mi zu schrecken! Mächtig wollst du

6. Es ift bes lebens mabrite zuh', Führt uns einem fanften tobe gu, Dein ertenntniß, Mittler! wie felfen fieben, Steht's; wenn bimmel und erbe vergeben, Bleibt's noch unfre wonne.

7. Wenn wir des Baters willen thun, Konnen wir in sicherm frie den rubn, Still' und unüberwindlid. Des Baters willen Lehr' uns, gottlicher Erofter, erfullen, Lauter

und mit einfalt!

8. Den beter fieht Gott gnabig an, Der aus ganger feele beten tann. Silf, o Beift ber falbung, uns machtig beten! Silf gum Bater, zum Bater und beten Rindlich, unaussprechlich !

9. Co trifft bes irrthums tanicheren: Als ob fein Berfdhner Gottes fep, Riemals unfre feele: fo fann den glanben, Jefum Chrt-fum, tein fpotter uns rauben, Reine macht der bolle.

10. Beift Gottes, die dir wis berftehn, Lag fie, ach! nicht ewig untergehn; Deinem todesurtheil fie noch entrinnen; Noch ins ewige leben entrinnen! Herr, erbarm

dich ihrer!

Mel. Erbalt' uns, Berr, bey 77. Der spotter strom reift viele fort. Erhalt' bu uns ben deinem wort : Go fonnen wir une, Bater, bein 3m leben und

2. Ginhaufe laftrer, unfer Gott! Beit, machtig wuthet ihre Wagt's, deinen Gohn mit wildem eft; Doch nie mehr, als Gott fie fpott, Den Sohn, den Mittler, den then last. Selber anserwählte zu schnahn, Durch den selbst him-

recten verdammen, Die zu sicher 3. Wer sevd ihr, eurer luste raub! Jest lebender, bald todter 5. Mit muthe las uns wider: staub! Daß ihr euch wider Gott

Geht ihr ber zengen wolfe. tigs licht! Euch bonnert sie (beck

D 2

5. Denn, wißt, zu tuhne funder, wißt, Daß ener geift boch ewig ift. Der, ben ihr bohnt, verzeihet nicht, Wie einft am freng, auch im gericht.

6. Ach, ihrer lehre peft, o Serr! Schleicht iso nicht im finftern mehr. Am mittag, herr! bricht fie hervor. . Sebt boch ihr todtend hanpt empor.

7. Sie berricht durch Große biefer welt. herr! herr! wenn uns dein arm nicht balt: Reift fie auch uns

aum tode fort. Gieb fieg und leben durch dein wort!

8. Ob taufend uns gur rechten hand, Zehntausend uns zur linken band Auch fallen: ftehn wir unerreicht, Bie weit ihr flammenpfeil

and flengt.

9. Denn Jefus Chrift, benn Jejus Chrift, Der, ftarb er gleich, allmachtig ift, Ift unfer fcup und ftarfe wehr; Staub ift por ibm der ipotter heer.

10. Du haft von ewigfeit gefebn, Wie lange noch ihr reich bestehn, Sich gegen dich emporen soll. Viel= leicht ift, herr! ihr maaf bald voll.

11. Bielleicht, weltrichter! ba= ben fie In ihrer ftolgen bangen muh'

Den tanmelfeld bald ausgeleert, Bis auf die hefen ausgeleert. 12. Erwägt, erwägt, wen ihr

verhöhnt! Auch euch, auch euch hat er versohnt! Ach, wüßtet ihr's, die ihr ihn haßt! Sauft ift fein joch, leicht seine last!

funde joch! Erbarm, o Sohn, bich ihrer noch, Wenn nah' an ihres todes nacht Gelbst dann erft ihre Denn an eurem tode bat Er ! feel' erwacht!

Mel. Chriftus, der uns felig. Gott, warnm ermachst bu nicht Wider bie verbrecher! Ach, fie achten teine beine langmuth bir; Fleben n pflicht; Kurchten feinen racher! um rache; Kleben, daß viel' fün Willft bu ihren übermuth Ewig noch Bon der lafter wegen 3n

:

and bas grab) Einft in ben ort ber überfeben? Die viel bofes er e thut, Ins gericht nie geben? thut, Ins gericht nie geben? 2. Wie sie wider beinen S

Sich ausammen rotten; Sein Heinen banflein brobu; wortes fpotten, Deiner rechte, gerichte. Das dein wort verl bigt! Ales achten fie für nich Rubmen ben, ber fundigt!

3. Nichts erfchredt fie; gebot; Richt die flucht des lebe Rein gebant' an ihren tob; A warnt vergebens! Alles fep geb

und wahn, Sagen fie vermeff Rommt fie auch ein gittern Bird's boch balb vergeffen. 4. Bom betrng und unre

Gott! Wollen fie nicht laffen. 1 terbrudung ober fpott Trifft t den fie baffen. Jedem lafter frob fie; Und nach ihrem finne Stra bu bas lafter nie, Birft's nicht : mal inne.

5. Aber. Gott, du wirst's gewa Siebit, mas fie verschulden; Dir alles offenbar: Dennoch willst bulben, Ob nicht beines Soh hand, Ch' bein gorn entbren Seinem fener einen brand I entreißen fonne.

6. Und ihr, fuhne funber, bå Ach! ihr durft noch sprech Bott, den ener berg verwirft, 281 es nimmer rachen? gaftert fe langmuth nicht; Laffet ab "o bofen! Darum faumt noch fein

richt; Lagt end noch erlofen! 7. Braucht die geit ber gn 13. Ihr friecht und schleppt der und zucht, Brauchet fie gur re ide joch! Erbarm, o Sohn, dich Daß ench Gott, der euch r eer noch, Wenn nah' an ihres sucht, Durch den Sohn verze woblgefallen; hat, weil Jesus euch bat, Mitleid mit ench alle

8. Dir, o Gott, befehlen Deines wortes fache; Dan daen. egierst in ewigleit; herr, belohnen Jeden, welcher beines worte verklarung. eiht; Ad, mit welchen enben l m; Dein ruhm der wahr= ethörter völker. e flugern zu befreven; wie er ihn gewinne, Ihn rett' und er (heuchelt er,) nicht selia mache. , dein gesetz entweihen. Himme Jefu. : wollust sabe gern Ihm bochfte!

ht entriffen; Bezengt's Mel. 40 die eitelkeit, Mur feine bifen Bewog' ihn gur ver= 380. d warb, ben an fpotten: nacht nin ihn. tichte zwischen beinem Ewige:

ht bitten wir, im zorne, gotter an. en spotter zu verderben; et werden!

deines wortes edle traft

und ihr joch Bang ger: die entror, Die Jefus bir erlofte; Den fundern offne berg und obr; Die, die noch glanben, trofte Dit

6. Go, Michter und Erbarmer, ) wie tonnen die erfreun! lag Die falfden weifen feben, Bie hier doch leiden! Was frevelhaft es fev, voll haß Dich und ? warten sein Dort doch den Sohn zu schmaben! Ber ift ber frommen schild, ale bu? 3he Be woll' une Gott. troft ist scine lehre; Doch rufft bu gerr, eifr' nim beines auch den sundern zu, Daß jeder sich namens rubm, Um betehre; Boll huld noch, wenn dur drügelt.

7. Dein bogen ift gespannt, und Der faliche weise nennt's gielt Mit tobtlichen geschoffen ? 3iff feinen werth ibm rau- Doch willft du, wer fein elend fuhlt, t une für thoren, fich für Den willst du nichtverstoßen. Det nut glauben aberglauben, funder, feiner lufte tnecht, bofes nur im finne: Gott boch i biefem joche ruhmt er (und ber ift boch gerecht!) Sucht,

8. Befenner Gottes faffet muth! maßn und terthum fep Getroft! ihr durft nicht sitterns. Die er im herrschen store. Es wird der holle lift und wuth, Nie baß die stimme der natur Jesu thron erschuttern. Preist Jesu as recht sep, lehre, Und Christi Bater! preist Den retter eurer feelen! Dem laftrer, ber fein t, Water Jefn, unfere joch gerreißt, Und ench verschmabt. ezengt ihm fein gewiffen : wird's fehlen! Gott ift ber Aller

Mel. Lobt Bott, ihr Christen. Jehova stand auf Sidien Bewog' ihn zur ver- 304 and, Und die polanne Den, der uns zu erfosen, schwieg. Die nacht ward tets mehr So sprace der

Sott, und seinen spot: 2. Ich bin Jehova, der dich, volt, wahn und laster durch ben Aus deinem elend rief. Minm ne. : wahrheit nicht vergote ben ihm, der ewig ift, Nicht andre

3. Mach' bir von bem, ber bich . ben mache feinen fpott, erfcuf, Bon ihm tein finnlich bild; lag nicht fterben; Lag Rein bild, nicht eines aus bem meer, Der auf der woge schwinimt;

4. Richt eines, der auf ftanbe ich vertlaren, Die glanbig geht, Balb felbft ju ftanbe wird; fenhaft Die treu ju fepn Richt Gott bem morgenfterne Somm, bringe wieder gleich, Der auch geschaffen ift.

welchst, Go werd' ich racher seyn. herr: Der übertreter foll es noch An Jacobs nachwelt febn.

ibm, Bill ich erbarmer fevn. Entweibe meinen namen

Mit ehrfurcht fprich von nict; Mein großer name beißet : Gott. Berr! Dom funder will ich's feyn. 8. Du follst den sabbath heiligen.

Da follft bit rinn; bu follft Gebenten biefen tag an mich, Den Schopfer jeder welt.

9. Den vater ehr', und ehr' auch ftete Das weib, bas bich gebar, ftets Das weib, bas bich gebar, 5. Den vater chr' und ehre ger Damit bein lohn glutfeligfeit Und Die mutter; bas gefällt bei langes leben fen.

10. Lofd'aus bas fener fcnellen gorne; Lofch' aus ber rache gluth. Bergeug bad blut bes bruders nicht, Den Gott mit bir erfcuf.

11. Brich nicht der ebe theuren bund; Gep rein und feufch vor mir. Beraube beinen nachsten nicht: Dieb jebem feinen lohn.

12. Du follst tein falscher zenge fenn Da, wo der richter sint. Schand' auch bes guten ehre nicht; Berlaumder haßt bein Gott!

13. Begehre nicht bes nachsten bans, Roch feiner jugend weib; Den fnecht nicht, ber ihm bient, das vieh, Das ihn ernahret, nicht.

14. Wer mein gefet nicht gang-erfullt; Den treffe fluch und tob; Der foll mein angeficht nicht febn. Der Gott ber gotter fagte!

15. Der Gottmenich bing am hoben freug, Und neiget' in die nacht Sein faupt, mit blut bebedt, und rief: Es ift vollbracht! und ftarb.

381. Dieß sind die beil'gen. Findern Abrahams gebot. And meine beib auch ihn erfrent, finftern wollen fprach er fie Bu will bein Bott?

. Benn bn vom Unerschaffnen Ifrael vom Sinai. Co sprach be

2. 3d, Gott, gebiete, Jacol bir : Berehre feinen neben mir, Un 6. Dem guten aber, der mich habe keinen Gott, als mich; Mie liebt, Und mein geses bewahrt, furchte; mit vertraue dich. Da 36m, und woll taufenden nach will bein Gott!

3. Mein name sev bir beilig fprich Richt lafterworte wibermid Mit tlefer ehrfurcht nenn' ihn nur Und halte beines mundes fcomm Das will bein Gott!

4. Auch heilig fer mein fabhat bir; Dein fnecht auch rnh' un biene mir. Dent' an Megopten, wel der laft Du da fast unterlegen baff Das will bein Gott!

Mimm, find fie fdwad Herrn. dich ihrer an; Und lange wirst d leben bann. Das will bein Gott

6. Du follft nicht tobten, und bic scheun Vor haß und zorn; die rad ift mein! Wem funden ich erlaffe foll, Der thu' anch feinen feinde Das will bein Gott! wohl.

7. Die ebe balte fenfc nu Unch felbst bein ber; fo rein: Dein leib und get beilig sevn. fep mir geweiht; Dein ruhm fe gucht und maßigfeit. Das will bei Gott!

8. Mit unrecht mehre nicht bei gut. Berflucht ift ber, ber unred tbut! Betruge nie, und wucht nicht. Den armen zu erfreun, f pflicht. Das will bein Gott!

9. Du follft tein falfcher jen fepn, Und ligen und verlaumbni fcenn. Des nachften unschulb ret bu; Und feine bloge bede ju. Di will bein Gott!

10. Des nachsten haus begeh nie; And nicht fein weib, fned magb und vieh. Gonn' ihm fel welche Gott Den glud, und fleuch den neib, 2Ben

Cott Den Kindern Abrahams gebot. and lehrt, was heiligift, und gut, ereohn des herrn; wohl dem, be's thut! Wohl bem, der's thut! 12. Dazu bilf dn, herr Jelu Orift! Silf, der du unfer Beiland 'Mt; Mad' und mit deines Beiftes

hift, Gelbft glaubig, fromm und tugenbhaft! Erbor' uns, Serr! Mel. Es ift gewißlich an der.

382. Wir baben bas gefet bes herrn; Er hat's und felbit gegeben. Bir, (Er ift Sert!) wir follen gern Rach fet: nen rechten leben. Gott, mach' uns ihren finn befannt, Und gieb und weisheit, mit verftand, Was du Jefiehlft, ju faffen!

. 2. Du, Gott, willft mehr, ale baß . to mir Nicht lift noch trng erlanbe: Das ich aus fflavenfurcht vor bir . Rein morder fey, noch raube. Bas kifts, bağ weder hand noch fuß Roch auge fundigt? Gott, ich muß Mit jeder fraft gehorchen.

3. Es laffre, Gott, dein menfchoid nicht; Sep feiner ehe dein Rein frevler, welcher i **(d**anber; eibe bricht; Rein folemmer, fein t verfcwender; Rein freund von suppigem geschwas. Das willst bu, Sott; doch dein gefet Gebeut, noch bob're pflichten.

4. Wir follen uns gewiffenhaft ⇒In allem guten üben, Und bich mit \* aller unfrer fraft Won ganzem hergen lieben. Richt jede handlung nur bil zein; Gelbft jede neigung foll es fen; Der ftillfte wunsch unfträffich.

5. Das forderft du : doch, Gott, wer hat Die frafte, beinen willen Soburd gedanken, wort und that, So beilig zu erfüllen? Wie traftlos unfer wille fen, Wie groß ber funden tyrannen, Das ift dir nicht verborgen.

11. Dies find die rechte, welche auf erben Mit feinem tonn vor dir bestehn? Durch werte felig werden? Du forderft viel; und wir find fdwach. Das berg giebt leicht ber tauschung nach, Und bu,

o Gott, wirft richten.

7. Drum eil' ich, herr, vor beis nen thron, In ren und ichaam verhullet, Bu beinem Gobne: hert, dein Gohn Sat bein gefet erfullet ! Erthate, und hat's fur mich gethanl Nimm deines Cobns gehorfam an; Lag mich fein blut verfohnen!

8.Lafideines auten Geistes trieb Mein herz zum guten treiben; Dir gern gehorden; und vergieb Die mangel, die noch bleiben! 3ch will, (und bas gemahre mir!) Ale lein burch beinen Gohn, vor bir Berecht und felig werden.

Mel. Zerr Chrift, der ein'ge.

383. Der herr liebt unfer leben. Bu unferm heil hat er Une fein gefen gegeben; Aus liebe gabe ber herr. Seil als len, die ihn ehren, Die allen feinen lebren Miternft gehorsam find!

2. Wie? follt' und Gott nicht lieben? hat uns fein wille nicht, Was gut ist, vorgeschrieben? It der nicht unfer licht? Die gottlichen gefete Sind unfre größten ichate, Sind quellen unfere beile.

3. Schon die vermunft kann wisfen, Was gut n'nd bofe fen; Sie rich. tet burch's gewiffen; Berdammt, und fpricht uns frey ; Berheift uns ruh' und freuden, Wenn wir die funde meiden, Und bas, was recht ift, thun.

4. Doch, weil wir alle funder, Bur tugend ichwach und blind, Nicht mehr des lichtes tinder, Und leicht betrogen find: So lehrt Gott feine Enchte; Und halt und feine rechte In seinem wort auch vor.

5. Dich foll ich, dich nur ehren. 6. Wie konnen wir dem fluch Dich lieben, Dir vertraun, Dir entgebu? Ach Gott, wer fann ewis angehoren, Ainf beinen wes ben. Welch beiliges gebot!

6. Dein wort foll mich regieren; Mein licht im finftern fevn; Mich fichre pfade führen; Dich troften und erfreun. Es foll mir offenbaren, funde, Der, mir gnade ju erwerben, Dag wir verloren waren, Wenn Christus nicht ericbien.

7. 3ch foll ben nachften lieben, Und, bruderlich gefinnt, 3bn feg= nen, nicht betrüben; Dann bin ich Bottes find. Wie berrlich find bie rechte, Womit bu beine fnechte 3u

iprem gluce führft !

8. Mein ganges berg foll beilig, Much ingedanten rein, Durch lufte nicht abidenlich Ber beinen angen voll bengen, Das bu, weil bu fat fenn. Wer bat auf biefen wegen uns littelt, Gnad'und friebe uns epta Nicht rube, rubm und fegen, Wenn er sie willig geht? 9. Gieb benn, bag ich fie liebe,

Berftand, entschloffenbeit; Und luft und rege triebe But wahren beilig= feit! 3ch werbe, Gott, auf erben Dir immer trener werben, Wenn

dn mein bepftand bift.

10. Vergieb durch Christi leiden Mir meine miffethat! Dann'geht mein berg mit freuden Den meg, den er betrat. Die liebe wird mich dringen, Das gute zu vollbringen; Dein Geift mein benftand fenn.

Mel. Liebster Jest, wir find. rostvoll, o mein Hei: 384. Land, ift Deines mor-

chre; Wird die fulle beiner gaben, Ewig heil und freude haben.

2. Er wird weif und irret nicht; Lernt nun seinen Gott recht kennen, nem bunde; Evangelium; Eroff Und mit voller zuversicht Seinen für alle schmerzen Tiefgebeugter lieben Bater nennen; Lernt anch. ninch bes Baters millen, Seine erfrenft Den bangen geift, grob pflichten gern erfüllen.

Reiner 3. lebet, Wie wir Gott uns nahen

nur ichann; Micht fremden gogen werth , Gnad' und troft erlangen leben, Rach beiner bulb nur ftre- wollen: Aber bir erhebft Die funder Gelbft gur murbe feiner tinber.

4. Deine lebregeiget mir, Woich heil und ruhe finde; Denn fie zeiget mir in bir Den Berfohner meiner

Sich entichlog, fur mich ju fterben. 5. Freundlich rufeft du mir gu:

"Rommt gu mir, befcowerte feelen! Rommt; es foll ju eurer ruh' Ench an beil ben mir nicht fehlen! Geht, ber Bater will vergeben, Beil ich ftarb, und ihr follt leben!
6. Ja, bein evangelinm ger viel

taufend taufend jeugen, Die ju beis nes namens rubm Thre tuickbant. bitteft.

7. herr, emufange meinen bam Den ich bir im glauben bringe? Sore meinen lobgefang, Den ich bei ner gute finge, Dag bu meine fould verfohneft, Dag bu mich mit gnabe

froneit. 8. Roftlicher, ale alles gold, 3k

Gott. mir beines wortes lehre ift meiner feele bolb; Dant dir, ewig bant und ehre! 3ch, von bir fo boch erhoben, Werde bort dich

besser loben.

9. Lag mich, weil ich hier noch bin, Dir nur gu gefallen manbeln; Lag mich nur nach beinem finn und nach beinem worte handeln! tes gnabenlehre. Jeber, beffen licht Ich, getauft auf beinen namen, bin bift, Glaubt und lebt ju beiner Werb' einft felig werben. Amen!

Mel. Jesu, meine freude 385. 2Bort aus Gottes munder bei Bort von fein

betgen; Jesu bochfter rubm! Dn botschaft, und jum leben, Gelbf. menichen weisheit von Gott gegeben!

2. Bas fein wohlgefallen Bon follen, Wenn wir, feiner frafen bet welt uns allen Auserseben

tath. Dagfein eid Ihn nicht gereut, Auhmen wir; in Jefu namen Bird a Za und Amen!

3. Alles ift vollendet: Gott bat ben gesendet, Den er uns verhilf. Jefins tam, sein leben für uns darzngeben, Das er willig ließ. Dantt! er hat Des Sochften rath Sang pollbracht zn feiner ehre. Belche thenre lehre!

4. Uns mit finch bedrohten Anfen Jefu boten: Seiligt euch, und glaubt! Gott will ench vergeben; Eroig follt ihr leben, Wenn ihr tren ibm bleibt! Jefu buld Tilgt enre fonld; Rur mußt ihr ench beffern · laffen, Und bie funde haffen!

5. Hierauf will ich bauen, Jesu-mich vertrauen, Und in ihm mich frenn. Ihm nur will ich leben; Ihm mich gang ergeben; Ewig tren ihm sepn. So werd' ich Dereinst durch bid, D mein Seiland, felig fterben, Und bein reich ererben.

Bon ber Taufe. In eigner Melodie.

386. Christ, unser herr und heiland, tam, Nach feines Baters willen, Bum Jordan; er empfing und nahm Die tauf', thn zu erfillen. Da wollt' er fiften und ein bad, Bit mafchen und von funden; Bir follten beil und troft und gnad' In feinen wunden finben; Es galt ein neues leben.

2. So bore benn und merte wohl, Wer fich ju thm betennet, ichulb und funde, Won eignerung Bas von der tauf er glauben foll, rechtigteit, Daß ber noch gnat Bas Gott felbst taufe nennet. finde, Der sich will heilen laffen. Sie ift ein bad ber heiligfeit, Und nicht allein schlecht maffer; ABir werben ihm burch fie geweiht; Gein wort ift ben bem maffer, Sein Geist mit feiner gnade.

hat; Bas erft duntle schatten Bor- Da, als fein Cobn, uns offenbart; gebildet hatten, Das vollführt fein Des follen wir uns freuen. Gott Gott. fprach : "dieß ift mein lieber Gobn; Er ift mein wohlgefallen; Dets heißen euch vor alters schon Jum herrn und heil; ench allen! 3hn bort und feine lebre!"

4. Wie da mit feinem Sohn und Seift Der Bater fich vertlarte, 216, Chrift! bein Serr, des on bich freuft, Getauft gu fenn begehrte ? So will er mit bem Cohn auch hier, Mit feinem Seift auf erben Durch feiner taufe gnab' an bir, Un uns verherrlicht werben, Bu findern uns erflåren.

5. Bu feinen jungern fprach bet herr: "Geht bin, die welt ju lebren; Gerettet foll nun werden, wet Sich will ju Gott befehren. glaubt an mich, und wird getauft, Soll dadurch felig werben, Bon mit ju Gottes find erfauft, Geheiligt schon auf erden, Den himmel bort

gu erben.

6. "Wer ihn verschmaht, an mich nicht glaubt, Bird feine gnade finden; Bleibt fculbig des gerichtes, bleibt 3m elend feinet funden. Der ftraf entrinnt er ewig nicht Durch eigne gute werte; Denn gur erfullung feiner pflicht Keblt's ihm an licht und ftarte; In fund' ist er geboren."
7. Dein leiblich auge fieht allein,

Die menfchen waffer gießen: Det glanbe bringet tiefer ein; Siebt Jefu munden fließen. Ihr blut, bieß reinigt, bieg befrept Bon Abams schuld und funde, Won eignerunge-rechtigleit, Daß ber noch gnade Mel. Chrift, unfer gerr, gum.

Sott, ben dir ift beil und gnad' In aller noth ju finden. Du ichenfft uns durch dein mafferbad - Bergebung 3. Sein eingeborner Cobn felbft unfrer finden. Du lehrft, o Bater. ward Getauft, sie einzuweihen; Sohn und Geift, Und burch ein

fichtbar gelden, Bie febr bu unfere Und tren barin auch bleibe: Dafi beiledichfreuft, Der bu nichtdeines gleichen Un gnabe haft, an liebe. 2. Du haft uns, herr, burch

beinen bund Bu findern angenom= men; Machft jedem beine wege Innd; Willft, daß fie alle fommen. Mch, ftrafe nurverdienten wir! Und bn (wer fann es faffen?) Berei: nigft une, o Gott, mit bir; Saft und die ftraf erlaffen, Und willft Dein beilig mafferbad Wufch mich und felig machen.

3.3d bin burch beinen vaterfinn Berfichert beiner gnaden; Mir, ob

ich gleich gefallen bin, Goll doch mein fall nicht ichaben. Du giebft aur beiligung mir fraft; Erborft mich, wenn ich bete; Und, wenn ich fromm und tugendhaft Dein recht nicht übertrete, Goll mir fein

gutes mangeln.

4. Sochheilig fen denn mir die pflicht, Der funde macht entriffen, Bu bir gu haben guverficht Und auch ein aut gewiffen; Dich nicht, D Bater, Cobu und Beift, Blog meinen herrn ju nennen; Dich, wie bein wort mich unterweift, Mit thaten gu befennen; Dir uur, und gern gu bienen. 5. Der fund' hab' ich entfagt,

o Gott , Und allen ihren werfen. Las wider trug, gefahr und fpott Deich beine gnabe ftarfen ; Bu beis nem tempel mabift bu mich; Dir bin ich nen geboren; Daß ich bich

fürchte, herr, nur bich, Dagubinich erfohren, Erichaffen und erlofet. 6. Dem alten menfchen fterb'ich ab, Damit ber neue lebe; Damit ich, ftanbhaft bis ins grab, Den

liften widerftrebe; Damit ich, bir nur unterthan, Dur liebe beinen millen. Rur treibe, Bater, felbft mich an, Dag ich ihn mog' erfullen Durch beine fraft und ftarfe!

7. Gott Bater, Gohn and Geift, perleib, Dag ich an bid fest glanbe, werden. Seilig, beilig will ich feyn; Mich beines bundes troft und fren,

ich bas bofe flieb und haff, Auf beiner babn nicht gleite, 3m guten nimmer werde lag, Sier bisansen»

.

de freite, Und dort dein reich ererbe. Mel. Mun banter alle Gott.

388. Raum war ich, trener welt gefommen, Go haft du meinet bich Much berglich angenommen. von funden rein; Und du verhießest

mir, Mein berr und Gott au fenn. 2. Mir ward gerechtigfeit Und fraft zum neuen leben, Mir ward

bein guter Geift Bur beiligung ges geben; Mir alles heil, was felbft Dein Gobn, ber fur une ftarb, Durch leiden, blut und tod Det

welt und mir erwarb.

3. Gieb, Bater, Sohn und Beift, Daß ich bieß beil ertenne; Das ich mich nie von bir Durch wahn und frevel trenne! Dietauf' erhalte mich Durch beiner gnabe

fraft 3m mabren glauben feft, 3m leben tugendhaft! Mel. Jefus, meine guverficht.

(Fwig, ewig bin ich bein, Thener bir, mein Gott, erfanfet; Bin auf bid, um bein ju fenn, Bater, Cohn und Beift, getaufet. Deffen foll mein berg fich freun; Gwig, ewig bin ich bein. 2. "Lehrt die volfer, taufet die,

Belde glanbig werden mollen; Rundigt's allen an, daß fie Ewig felig werden follen." Jefus fprach's, und er ift mein; Ewig werd' ich felig fenn.

3. Beld ein gottlicher gewinn, Dag ich durch der taufe gabe Gottes find und erbe bin ; Dag ich ibn gum Bater habe; Ginft von allen finden rein, Ewig, Bater, ewig bein!

4- 3ch, ein funber von natur, 3ch gefallner foll auf erben Gine neue freatur, Rann und foll Gott abnlich Befud und fein Beift ift mein.

Brach ich oft ben bund ber taufe; Rampfte icon, und wurde boch Schwach im tampf, und matt im lanfe :- Dennoch will noch Jesus gewährest Mir beiner finbichaft mein, Gott will noch mein Bater wonn und ruhm; Und, Gohn bes

Das hat Jefus mir verheißen : Und, mein leben Gott gu weihn, Beift to follte, funde, bir, Dit, o welt, Gottes, felbst mein benftand fenn. mich nicht eutreißen? Ja, ich will's; 3. Laß dieses heil mich recht etich will nicht dein, Ich will meines kennen, Und gied mir gnade, daß ich

Sottes sepn.

Bin von ihm so hoch erhoben, Bin getren! Es sep für mich bein bund ihm durch sein blut erkauft,) Jesum mit mir Ein bund der heiligkeit mit foll mein leben loben; Ihm will ich bir! (Denn ich bin fein,) Meine gange seele weihn.

siedet: sein allein, Keines andern zu dir.

will ich sepp!

9. Ich entlage, fatan, dir, Dir, o welt, und bir, o funde. 3ch entfag' end: weicht von mir Gottes erben. Gottes finde! Eure luft ift (d)mach und pein; Gottes nur will ich mich de, weich'! Gott bort es: jest entfrenn.

10. Bachen will ich, flehn um traft, Daß ich ftets auf feinem wege Heilig und gewissenhaft Und im glauben wandeln moge; Und er wird

11. Sore mich; benn ich bin bein, Theuer dir, mein Gott, erkaufet; Bin auf bich, um bein gu fevu, Ba= ter. Sobn und Geift, getaufet. Ewig, fur mich geftorben; Tefue hat, was ewig lag mich bein, Ewig lag mich mir gebricht, Mir durch feinen tob felig fenn.

Mel. Wer nur den lieben.

3. 3d gelobt' es, und bennoch Beld beil ift burch ble Tanfe mein ! Ach, mocht' ich beg nur wurdig

sepn!

2. Du Gott, mein Bater, bu Sochsten, bu ertlareft Dich emig 6. Das ift Gottes bund mit mir; fur bein eigenthum; Du willft,

fep, Was ich mich freue, mich gu-7. Jefum, Genn ich bin getanft, nennen, Gin mabrer Chrift, und die

Du bift getren; auf beinet 4. feite Bleibt et fo nubewegt und 8. Bas ich fowur, und ihr auch fest, Dag, wenn ich falle, wenn ich. fowurt, Bruber, als im wasser= gleite, Mich beine gnade nicht verbabe Gine bobere geburt Seil und laft; Daß fie mich ftraft, und loct, gab und Gottes gnabe, Schwor' ich und mir Den weg jurud weift, Gott,

5. Run, bochfter Gott, ich geb' aufe nene Dir feel' und leib jum opfer bin. Erwecke mich zu neuer treue, Und bilbe mich nach beinem finn! Entfleuch, o welt, und, fun-

fag'ich euch!

6. Befestige den bund der gnade, Mein Bater, und bewahre mich Im glauben und auf deinem pfade! Mein ganges leben preise bich! mir fraft verleibn, Eren bis in ben Gott meines heils, fev ewig mein I Gott, bilf mir, ewig bein ju fenn !

Mel. Jejus, meine zuverficht. 391. Meinen Beiland lagich nicht; Denn er ift für mich geftorben; Jefus hat, was erworben; Und mas er verdienet hat, Schenft mit feiner taufe bad. hat, Schenft migfeiner taufe bab. 2. Meinen Seiland faß ich nicht,

5 bin getauft auf . 2. Meinen Seiland fag ich nicht, beinen namen, D Dem ich mich geheiligt habe. Er ift Gott, du. Nater, Sohn und Geift, meine zuversicht Bon der taufe bis Sezahlt gu beinem neuen samen, zum grabe. Er erbarmet meiner Der bich für seine rettung preist. sich; Was erwill, bas will auch ich Sie ward getauft zu jenem leben, Auf Christi tod, auf Christi tod.

Die Gemeine.

Mel. Gott der Vater wohn'.

395 In des Katers, in des Geistes namen, Sind wir erben jenes lohne; (Er werd und ! Amen!) Amen!) Sind getauft auf Christitod. Mir haben oft gebrochen Den bund, den bund gedrochen. Uch, durch Sesu Christitod Laß und es innig renen, Der liebe hund ernenen, Und deines beile und freuen! Mech durch Jesu Christitod Und wieder, Gott, jum leben auf!

Mel. Dewigieit, du.
(Die fünf letten Zeilen.)
Wer das nicht meint aus berzensgrund', Was seinem Gott bekennt der mund; Wers wagt, dem Herrn zu beucheln; Wer Gott mit redlichkeit nicht sucht: Der übertreter ist verstucht!

Die Gemeine.

2. Sprich dein todesurtheil nicht; Lafims uicht ganz verberben! Gehimit mis nicht ins gericht, Daf wir nicht ewig sterben! Herr, Gott, Water, Sobn und Geist, Du mußt uns alles geben. Aufrichtig laß uns sireben, Bon neuem dir zu leben! Herr, Gott, Water, Sohn und Geist, Ach, lafimit beil'gem schauern Uns göttlich, görtlich trauern, Die neue liebe deuern! Herr, Gott, Water, Sohn und Geist, Hot' unser siehn; hor' unser siehn!

Mel. Jefus, meine zuverficht.

(Die vier lesten Reilen.) Wer aus ganger scele fieht, Deß gebet wird Gott erhoren. Beil bem frommen! ewigs heil, Jenes leben ift fein theil!

Die Gemeine.

3. Keft, ein fels ist beret grund, Die Gottes Geift geboren. Seines beiles ewigen bund hat unfer Gott beschware. Engeljauchten, als er schwur: Gebeiligte gerechte, Des hochsten trenfte fnechte Im menschelichen geschlechte Weinten froh, daß Gott es schwur: "Ich will, so wahr ich lebe, Daß der gefallne lebe, Ben mir auf ewig lebe!" Gott erstütte, was er schwur. So oft zu ihm ein sunder kam.

Der Chor.

Mel. D ewigfeit, bu.

Erft betet an, weil Gott euch bort, Eh' ihr auch eurem Richter schwort! Fallt in ben ftaub erft nieber. Denn wet mit ernfte Gott nicht sucht, Der übertreter ift verflucht!

4. Laß uns deine hulfe sehn; Lag beinen Geist uns lehren; Gott, vor dir nicht, Gott, vergebn, Wenn wir den bind beschwören! Sinder sind wir, stand von stand! Wie sehr wir's uns verhehlen: Verderbt sind unfre seelen; Verderbt, ihr heil zu wählen! Sinder sind wir; stand von stand! Ach, tief ist unfre windel Nimm wieder uns zum bunde, Uns auf zu deinem bunde! Lod, verbrecher sind wir, stand! Verwirf uns nicht, Unendicher!

Der Chor.

Mel. Jefus, meine zuversicht. Wer's aus ganger seele meint, Was er seinem Gott betens net; Beil dem frommen! ewigs heil, Jenes leben ist leur theil!

Die Bemeine. 3.Du, bu warft, eb' marb, mas ift. Der himmel heere tamen, Als duriefft; bufchufft, mas ift. Bev beinem großen namen, Gott, befombren wir den bund! Berfohner. bep den wunden, Durch die wir beil gefunden, Ber beines todes wunden, Gott, beschworen mir ben bund! Auch bir, (bu lebrteft Areiten Lind flegen, die fich weihten Dem beil ber ewigfeiten,) Gott, beschworen wir den bund; Den bund mit bem, ber ewig ist!

Der Chor. Ber's aus ganger feele meint, Was er feinem Gott gelobet: Seil bem frommen! ewigs beil, Jenes leben ift fein theil!

Die Gemeine. 6. Ewiger, wir wollen bich Aus ganger feele lieben; Dich ans gan= em herzen, dich Aus allen kräften lieben ! Unfer, unfer Gott ift Gott! Bir wollen uns erheben Bu ibm, und bem nur leben, Der nus sich felbft gegeben! Unfer, unfer Gott ift Gott! Die wollen wir betruben Die bruder, und fie lieben, Wie wir uns felber lieben! Auch ihr Gott ift unfer Gott! Mit ihnen fchaun mir einft den Serrn!

Der Chor. Ber's aus ganger feele meint,

Bas er feinem Gott gelobet: Beil dem frommen! ewigs beil, Jenes leben ift fein theil! Die Gemeine.

7. Lehr'une, Berr, mit freudig= feit, Mit gittern lehr' und ringen, Dag wir in die ewigfeit Durch tod und leben bringen! Schmal ift, ranh ift unfer weg; Und eh' auf dei= nen thronen Die palmen und die tronen Den überwinder lohnen, Mus er gehn ben ichmalen weg.

uns, une felbft beffegen; hilfuns, die welt befiegen! Kubr' und felbit den ichmalen meg Bu beiner rub, Unendlicher!

Der Chor. Mel. Romm' heiliger Geift. Es fegn' ench ber Berr, Bater, Sohn, Und beiber Beift! Der fleger lohn werd' euch in euren legten ftunden; Denn ibr habt gnadegefunden! Des Baters friebe fen mit euch ! Des Sohnes friede fey mit eud! Es fen mit euch bes Beiftes friede, Des himmels vorfdmad, Gottes friede! Er fen mit cuch : Er fen mit

Wom Abendmable. Mel. O Gott, du frommer. Jo will, o Jesu, did Unb deinen befennen. Dlag mein ganges bers Bon dank und lieb' entbrennen! Ic fomme glaubensvoll, Dich beinem mahl zu nahn; 3ch will jest beinen leib, 3ch will bein blnt empfahn.

euch!

2.Lag dieseschähe mich Mit inn**i**gem verlangen Bon beiner gnabe nun Bu-meinem beil empfangen ! Lag mir dieg hohe mabl Bou beiner angft und pein, Bon deiner lieb' unb treu' Ein rührend denkmal fennt

3. Aus liebe famft bu, Sert, Cogar bein theures leben Kur meis ne feligfeit Bum opfer bargugeben. Du ftarbit, und ichentteft mir Gin unschählares gut, Aus liebe beinen leib, Aus liebefelbst bein blut.

4. Ad, modt' ich bich bafur Auch wieder herzlich lieben, Und jebe ftunde mich, Rur bich gu lieben, uben! Dich nur, und, Bater, bich, Dag du fo fehr mich liebft, Und meine fonlden mir Durch beinen Ad, nie lak uns erliegen! hilf Sohn vergiebst!

5. Dir, heiland, will ich mich, bich, In meinem gangen leben mich Dir feele, leib und leben, Und alles, An deine gnade halte ! ,was ich bin, Bum opfer wieder geben. Rimm alles, o mein herr, Bum eigerthume bin, Der ich fo

theuer dir Bum dieuft ertaufet bin. 6. Lag gleiche liebe mich Un meinem nachften uben! Lag mich, wie du mich liebst, Selbst meine feinde lieben! Du hast uns alle ja Bu Einem leib getauft; Une alle

burch dein blut Bu Einem sinn er= Lauft.

Bir trinten Ginen feld, 7. Dein heilig blut; wir effen Auch nur Ein brod, bein fleisch. Das lag uns nie vergeffen! Lag, Gott, uns Ginen leib Und Chrifti glieder sepn, Und, daß wir's sind, vor dir Auch bruderlich uns freun!

8. Las ftets als glieber uns Un Sinem leibe leben, Und, fo ver-einigt, und Rach beinem himmel ftreben ! Gieb bagn burch bein mahl Und allen luft und traft, Und einft die seligteit Rach unfrer vilgrim:

fcaft!

Mel. Es ist gewißlich an der.

397. Ich preise dich, o Herr, mein heil, Für deines todes leiben. hab' ich an ihren fruchten theil: Was fehlt meinen frenden? Du wardft ein opfer auch für mich. D gieb, daß meine feele fich Deg ewig freuen moge.

2. Lag mich den werth von beinem tod' Jest, wie ich foll, empfinden ! Er tilget meiner feele noth, Und reinigt mich von funden. Gewissens rub', sur beffrung fraft, Und troft in meiner pilgrimicaft, Das bat er

mir erworben.

pfand Bon beiner großen liebe. wandt, Daß ich nicht elend bliebel auch ein lasterhafter finn Schon Gieb, daß ich, poll pertrann auf baburch gnabe finde. Rein! mache

4. Ich fuble, hert, voll ren und fcmers Die burde meiner funden. Lag mein vor dir gebeugtes berg Min beinen troft empfinden; Den troft, bag du aus frever buld Won meiner funde ftraf und foulb Durch bein verbienst mich rettest.

5. Und dieser trost, der mich quickt, Werd', ewig mir gum erquict, fegen; Er ftart' und made mich geschickt, Bu gehn auf deinen wegen, Nur das ju thun, was dir gefällt, Und alle furcht und luft ber welt Mit muth zu überwinden!

6. Die liebe, mir von bir erzeigt, Ift nimmer zu ermeffen. D mache felbst mein berg geneigt, Sie nim mer ju vergeffen; Dag ich, aus achter gegentren, Im leben dir ergeben fep, Und dich im tode preife.

7. Laß beiner leiben zweck und frucht Mir ftets vor augen fcme

ben! Rimm weg, was mich ju hindern fucht, Fur deinen rubm gu leben, Rur auf dein vorbi d hier

ju febn, Rur beine bahn getroft gu gebn, Die mich jum himmel fubret!

8. Du ftarbft für meine feligfeit. D bağ ich bir nur lebte, Und eifrig in der gnade geit Nach beinem ruhme ftrebte! herr, mache mich bagu gefciat! Und, werd' ich einft ber welt entruct, Go fep bein tob mein leben!

In derfelben Melodie.

398. Ich will ben bund mit meinem herrn Bep feinem mahl erneuen; 3ch will, von weltgeschaften fern, Dich feines todes freuen. D tag, wie heilig bift du mir! Rein foll fich meine feel' an -3. Dein mahl ift mir ein unter: bir Bu meinem Gott erheben.

2. Sewobnbeit führe mich nicht Bas haft bu nicht an mich ge : bin, Noch ber betrug ber funde, Das

mein Seiland, frey Wom ben bn mir erwarbft, Ale'du fur ub von heucheles, Gelbft von meine funden ftatbit! ub von heuchelen, Gelbft von t zur sünde!

Setennen will ich's öffentlich, erben sep mein leben. Dir, Erloser, hab' ich mich Zum mm ergeben. Go lang' vill ich bein Und beiner liebe rfreun; Noch sterbend ihrer

Demutbig lag mich meine Bor meinem Gott gestehen; bich, gewiß von feiner huld, m um gnade flehen; nit freudigeni vertraun Nach i freug', o Jesu, ichaun; bung froh mich hoffen l

Dein leib und blut versichre Bon deines Baters gnade! benn ich bin fein find durch hilf mir, daß mir nichts ; Daß ich, mein heil, burch tod Entsundigt und versöhnt itt, Ein erbe sep des lebens! Ich muffe, jeder funde feind, ber alles lieben, 11nd ernstlich mit dir vereint, In guten üben. Ich muffe bir mein ng, Omein Berfohner, preis ant Durch wort' und werte

Bobl dem, der deinem Geifte Sich jum gerichte, luget, ich mit eitler zaversicht Mit felbit betrüget! Bohl ihm! 4, durch Gott erneut, Die 19 feiner seligkeit Ben diesem mable.

Stets, o mein berg, erinnte Bic fündlich war dein leben ! irum hat bein Jefus fich Zum ingegeben. Bas bift du dem, dich liebt, Daß er voll huld if die giebt, Für solche huld bulbia!

Vor deinen thron.tret. 5 3m nabe, Jesu, mich. i, und scheule mir Den segen,

2. 3ch, beines bundes mitgenof, Ich eile, weil ich blind und bloß, Und frant und troftbedurftig bin, Bum mable beines bundes bin.

3. Du bift ber argt, bu bift bas licht; Du bift ber verr, bem nichts gebricht. Du bedeit unfre mangel au; Wer beil begehrt, ben beileft du.

4. O Jesn, barum bitt' ich bich ! In meiner schwachheit heile mich l Bas unrein ift, das mache rein; Lag dir mich mobilgefällig fenn!

5. Entreiß mich aller finfternis, Und mache du mich felbft gewiß, Dag Gott mein Bater ift, daß ich Erloft bin, und erloft burch bich !

6. Dağ ich zu bir mich wurdig nab', Und wurdig beinen leib empfah', Und wurdig, o mein bochftes Gut, Bu meiner beiligung bein blut!

7. Dampf alle lafter, herr, in mir, Und gland' und tingend fer die gier, In der ich, rein von henchelen, Dein ruhm, und dir gefällig fer! 8. Gieb, was mir nust, gieb licht und traft, Damit ich ftete ge-

wiffenhaft Erfülle, was mein berg dir schwort, Das dir, mein beil, allein gebort!

9. Bewahre vor verführung mich: Mein ganges leben preife dich; Und jeder augenblick der zeit Sep fort= gang in der heiligkeit!

10. Bis ich bich schane, bis ich bann, Mit voller unichuld angethan. Durch grangenlose zeiten bin Dein lob verbreit', und felig bin.

Der Chor. Mel. Wachet auf, ruft uns. -

Derr, bu wollst sie vorbereiten Bu deines mables feligfeiten! Sen mitten unter ihnen, Gottl Leben, leben zu em: pfahen, Lak sie, o Sohn, *diologua*, nodon pidruw (bil

Sie find erloft und rein! Sind, Mittler Gottes, bein ! Sind uniterblich! Lag, lag fie fern der überwinder lohn!

## Die Gemeine, :

.Mel. Jesus, maine zuversicht. 400. Die ihr seine laufbahn lanft, Thenre, mit= erlofte brider, Mil' auf Christ tob getauft, Alle feines leibes glieber! Rommt, verfohnte, tommt, erneut Euren bund ber feligfeit!

2. Nehmet hin und est fein brod! Jesus Christus ward gegeben Für die funder in den tod. Nehmt, und trinkt! ihr trinkt fein leben! Singegeben in den tod Bard er;

in der sünder tod!

3. Die mit voller zuversicht Dei= nes heils, o Gohn, fich frenen, Las fia ftete in diefem licht Bandeln, ewig dir fich weihen! Lag ihr berg vom folge rein, Boll von beiner bemuth feon!

4. Ach, die oft in tranfigfeit Neber ihre feelen wachen, Silf, du Berr ber Serrlichfeit! herr, fie glauben; hilf den fcmachen, Die gebeugt von ferne ftehn! Lag uicht

unerhort sie flehn!

5. Nehmet hin und est fein brod! Jefus Christus mard gegeben Für Die funder in den tod. Rehmt, und trinft! ihr trinft fein leben! Singegeben in den tod Bard er; in der fünder tod!

6. Soberpriefter, Jefu Chrift, Du bift einmal eingegangen In das bei= ligthum; du bift An das frenz, ein fluch, gehangen. Also bist du durch ben tod Eingegangen, Sohn, zu Gott.

7. Soberpriefter, ja du bift, Pift für sie auch eingegangen. Sprich fie los, Gott Jesu Christ, Wenn

befrent von fund und tod! fie nun dein mahl empfangen! Las ffe fühlen: ins gericht Kommen fie nun, Mittler, nicht!

8. Angenblid voll beil'gen Sinduniterblich! Lag, lag lie graund! Boller wonn' und fugen febn In beinen bob'n Bon bebens! Ebeures pfand bes tunft'. gen ichauns! Ueberzengung jenes lebens! Schutte beine gnad' auf fie; Alle deine gnad' auf fie!

o. Nehmet bin und eft fein brod! Jesus Christus mard gegeben für bie finder in den tod. Rehmt, und trinkt! ihr trinkt fein leben ! hingegeben in ben tod Barb er: in der sünder tod!

Der Chor.

Mehmt, und eft jum em'gen leben! Mehmt bin, und trinkt jum em'gen leben L Der friede Chrifti fen mit euch! Dehmt, und est jum em'gen leben! Debint bin. und trinkt jum ew'gen leben ! Ererbt, ererbt bes Mittlers reich! Bacht! eure feele fen Bis in den tod getreu! Umen! Der weg Amen! ist schmal; Rlein ist die jahl Der fleger, die der richter front.

## Die Gemeine.

Jesu Christi mittlertob Merd' in aller welt verfundigt? Jesu Chrifti mittlertod, Der vor'm richter une entfündigt. Jefus Chrift, mit preis gefront, Sat uns ftanb. mit Gott verfohnt.

11. In den dor der bimmel schwingt, Herr, sich unser stammelnblallen. Wenn, von feraphim umringt, Unfre tobten nieberfallen, Schaun fie hin zum Golgatha, Und erhohn, was ta geschah.

12. Ansgeschüttet mareft bu. Barft. wie maffer, bingegoffen; Suchteft, fandeft feine ruh'; Deines tobes wunden-flossen, Stromten über, ach, vom blut, Deines großen opfere blut!

13. Rehmet bin, und est fein bobl Jefus Chriftus warb geges ben Fur die funder in den tob. Rehmt, und trinkt! ihr trinkt

fein leben! Singegeben in ben tob Bard er; in der funder tob!

14. Deiner junge durst war beit; Stifer noch ber burft ber feele. Dub', in beines tobes schweiß hing bein leib; und beine seele, nd, wie lechsteffe, o herr, Immer, immer schmachtender!

15. O wie warst bu fürchterlich, Lob ber funder! fterben, fterben Sollte ber Werfohner bich, Uns gur

rettung vom verberben! Ewig faf= fen bein gericht Endliche gedanten nict.

Jefus tief: "mein Gott, mein Gott, Warum haft bu mich verlaffen?" Reigte brauf fein Meigte brauf fein haupt; und Gott Sat ihn nun nicht mehr verlaffen. Jeho war's sollbracht, und er Ging ju Gott, und flirbt nicht mehr.

17. Rehmet hin, und est sein brob! Jesus Christus ward gegeben für die funder in ben tob. Rehmt, and trinft! ihr trinft fein leben! hingegeben in den tod Warder; in

ber sunder tod!

ţ

ŝ

b 1

Ħ

ţ,

Š

₫

ıb

Ħ ı. 20

Ħ,

1;

ø

Der Cber.

Rebmt, und est jum em'gen leben! Mehmt bin, und brinft jum em'gen leben! Der friede Chrifti fen mit ench! Debmt, und est jum beilig blut. Großers tonnt'er euch ew gen leben! Debmt bin, nichts ichenten; Darum follt ihr Ererbt, ererbt bes Mittlers teich! ABacht! eure feele

ift schmal: Rlein ift die zabl Der sieger, bie ber richter front.

Die Gemeine.

Mel. Wachet auf, ruft uns. 18. Die bein freng in jenen

tagen Sich freuten, herr. dir nachzutragen, Berließen oft bes bundes mabl, Um vorm blutgericht ju fteben; Mit bir bis in ben tod au geben; Boll frend' in vieler tobe

Gep, Bert, ben beinen anal Entweihen lag sie nicht lict; Deines mables Sochheiligs vfand, Bon dir gewandt, Burud ju fehren

in die welt!

Mel. Gollt' ich meinen Gott. (Dieß Lieb bat zwen Beilen mehr, als

bie Melobie, aus ber bie funfte und achte Beile bier im Gingen wieberholt werben maffen.) Glaubet! glaubt!

40I, ist das leben, Die ihr bier jest niederfinit! Euch wird brod und wein gegeben; Dehme und effet, nehmt und trinft! Euch wird mehr als brod gegeben. Jesu leib wird euch gegeben, Der für euch

Behe bem, ber bas gegeben ist. vergift! Ench wird mehr als wein Jesu blut wird euch gegeben; gegeben; Ench zum heile; welch ein gut! Jefn leib und Jefu blut!

2. Soldes thut, fo oft ihr effet, Bum gedachtniß, daß er ftarb! Wenn ihr trintet, fo vergeffet Rie, welch heil er euch erwarb! Bur vergebung eurer funden, Eure feligfeit zu gründen, Starb er willig, und voll muth Rlog für ench fein

ew'gen leben! Debmt bin, nichts ichenten; Darnm follt ihr und trinte jum ew'gen leben; fein gebenten, Dantvoll, und mit ihm vereint, Bis er jum gericht ers

fceint! 3. Eure bruber follt ihr lieben ko Bis in den tod getren! Gegen eure hasser euch In geduld Amen! Amen! Der weg und mitleib üben, Eurem hober

M 2

priefter gleich! Welche gnade, welch effen, Dich best glaubig zu erfreuen erbarmen Sat er nicht an allen Und an trinten fein blut im wein. attnen, Und an enchauch offenbart 3. Wer fich will an bem tich atmen, Und an euchauch offenbart 3. Wer sich will zu bem tifc 3 uhr selbst noch feinde wart! machen, Der hab wohl acht auf sein? Ach, wie liebt er, die ihm fluchten, sachen. Wer unwurdig hinzu geht, Die ihn anszurotten suchten! Er, Fur bas leben ben tob empfaht. gemartert und verbobat, Er hat 4. Du follft Gott ben Ra fie mit Gott versöhnt.

4. Den verfohner aller funder fpetfen, Und fur beine miffethat In Betet, betet an, und ichant Frendig den tob fein'n Sohn gegeben hat. auf jum überwinder. Gelig ift, wer ihm vertrant! Kronen zeigt er euch manten, Dag es fep ein' fpele ber von ferne; Seller ftraien fie, ale franten, Den'n ihr berg von funden sterne, Dem entgegen, welcher schwer, Und für angst ist betrübet Streitet muthvoll, tampft febr. fiegt. und fiegt! Dann ruft-ihr, erlofte minber! Salle wieber unfern bant!

Die funder ftarb. Geine betenner noth; Geine tunft mird an ibm gat nahmen das brob, Und ftanden ein fpott. betend.

Seinc bekenner tranken den kelch; nicht gilt, So du felber dir helfen willt."

3. Mit frend' und gittern nah' ich mich Des neuen bundes mahl. grunde, Und befennft es mit dem Ruft', o Allgegenwartiger, mich, munde: Co bist du recht wohl

ich zu bekennen! 4. War' jest der erften Christen erquiet." Dich zu bekennen! geit, Go must' ich bent' vielleicht

5. Und, ach! wohin, tehr' ich Vielleicht von dir zurud? gethan. Ewig, o Herr, entferne von mir,

nne ben Gottes gorn wandt, Durch gnweihn. bas bittre leiden fein Salf er uns aus ber bollenrein.

geffen, Gab er und fein'n leib gu Gein fur une vergognes blut.

4. Du follft Gott ben Bater preisen, Daß er bich so wohl thut

5. Du follst glauben and nicht

6. Sold groß' gnad' und barms fünder: Preis und dant dem übers herzigkeit Sucht ein herz in großet Aller himmiel lobgefang arbeit. Ift bir wohl, so bleib' davon, Dag du nicht friegest bofen lobn.

In eigner Melodie. 7. Er fpricht selber: "tommt, 402. Das ift mein leib! so ihr armen; Last mich über end fagte ber, Ber fur erbarmen! Kein arzt ist ben starten

8. "Satt'ft bn dir mas tonn'n 2. Das ift mein blut! fo fagte erwerben: Bas burft'ich benn für ber, Der fur die funder ftarb. bich fterben? Diefer tifch auch bit

9. "Glaubft du das von herzens»

10. Die frucht foll auch nicht Bon dem altar ins blutgericht gebn, ausbleiben. Deinen nachsten jour bu lieben, Daß er bein genießen bu lieben, Daß er bein genießen wohin kann, Wie bein Gott an dir bat

Del. Jefus Chriftus, unfer. In eigner Melodie.

404. Jesus Christins hat sein den tob
403. Jesus Christins, unset für uns gegeben, Uns vom tode Heiland, Der von gu befrenn, Une jum himmel eine

2. Dag wir beg gebenfen mogen, · Giebt er une (o welch ein fegen !) 2. Dag wir nimmer def ver- Geihen leib, und (welch ein gut!)

۶:

Ber unwirdig ift und trintt!

4. Gott den Nater follft bu preis in, Daß, dir gnade zu beweifen, wegen Abzuführen, reizt und brobt, Selbst fein Eingeborner ftarb, Und Lag michernftlich überlegen: Belch urgebnug dir erwarb.

5. Glauben follft du, und nicht wanten, Duß er ift ber arat ber ach, was empfand Er nicht ba, von tranten, Dich fo boch und brunftig Gott verlaffen! Ja, bie funde muß liebt, Seinen leib, fein blut dir giebt. ich haffen!

6. Mur ber schwachen, nur der armen Will ber Seiland fich erbar-Kurchte, wenn vor ihm du

wicht Dich bemuthigft, fein gericht. 7. Er spricht selber: "tommt, thr armen, 30 will emrer mich Starten ift ber arat wicht noth; Rrante nur rett' Ch deine funden! your tob."

8. "Ronnteft du bir mas ermer: Hatt' ich durfen für dich fterben? Billft du felbst dir helfen : dann Gebt dich auch mein mabl rict an.

tenneft, Wenn du beinen argt mich vennest: Dann bift bu geschickt; und ich Starte burch mein mahl

euch dich."

ţ

ı

t

Ł

b

ę

s

ŀ

)

۱

10. ,, Glaubig mußt bu bann bic iben, Deinen nachsten auch zu lie= Nimm bich feines elends an, Deun Sott hat's an dir gethan!

Mel. Werde munter, mein. 405. Pas, o Jesu, nicht vers sollst du erner gebens Mich zu beis todes frenen.

nem mable nabn; Lag mich biefes 2. Wie vom tod' erlofte ; brob bes lebene Mir nicht jum ge- Gile beinem arzt entgegen. ticht empfahn! Ach, es nahr' und fterte mich, Seiland, im vertrann er dir gnad' um gnade. Romm! es anf bich! Machtig lent' es mei= nen willen, Deinen willen ju er: fállen!

2. Laf ben vorfat, ben ich habe, gnad' um gnade. Mie der funde mich zu frenn, Unbefest und thatig feyn! Wohl mir,

3. Billft du diefem mabl dich ua: wenn mein berg nicht weicht! Doch a: Such'es wurdig ju empfaben! ber ructfall ift fo leicht! Den nut Beich ein fluch, worein verfintt, furcht'ich, und empfinde Schon von

fern die macht der funde. 3. Wenn fie, mich von beinen

ein tod war Jefu tod! Als er im gerichte ftand, Als er ftarb:

4. Wenn ich in der irre mandle, Beh' bu mir, Erbarmer, nad,

Und, daß ich nicht unrecht handle, Starfe mich, benn ich bin fcmach ! Trag', o Jesu, mit geduld Meine fdwachheit, meine fould! Sage: gnade follft du finden, Denn ich tilge

5. Dir will ich es ewig banten,

Dafdumit wieder wanten, Dein nur nicht wieder wanten, Dein Gole Chrift! Dache Daß du mir fo gnadig bift. Lag mich felbst mich bir getreu, Das mein vorsat standhaft sep, Jede fund' und 9.,,Doch, fublit du, was du bes ihre freuden Bis an meinen tod an meiben. Mel. Schmucke dich, o liebe.

406. Mude, sundenvolle mach' bich auf, erlofte feele! Romm, verge bung zu empfangen; Denn bein licht ift aufgegangen, Denn ber herr voll beil und gnaden hat gu Ach bich eingelaben. Deinen bund

follft bu erneuen, Und bich feines

2. Wie vom tod' erlofte pflegen, er dich der fund' entlade, Schenfet

ift des Mittlere wille. Komm, und fcopf' aus feiner fulle. Dager dich der fund' entlade, Giebt er beute

3. Herr, ich freue mich mit weglich bis anm grabe, Starfund beben! Lag mid guid' empfaha und leben Mit der glanbenden

gemeine, Daf mit ihr fich Gott vereine Durch des neuen bundes fpeife Anf so wunderbare weise! D, wer barf fich unterwinden, Dieg geheim= niß zu ergrunden?

4. Gottmenfc, las mich warbig naben, Leben, leben zu empfahen! Denn wie ftartft bu nicht die mus den! O, mit welchem hohen frie= den! Wann hat mich umfouft gedur= ftet? Gott, nach bir umfonft gebur: ftet? Lag, geopferter, mich naben,

Leben, leben zu empfahen!

5. Dn, bem unfrer tobten fchaa: ren, Die, wie wir, anch funder waren, Dant und preis und jubel fingen, Dag fie bier dein mahl ems pfingen; Cohn bes Baters, licht vom lichte, Lamm, bem todtenden gerichte hingegeben, heil bet fun: der, Retter, todesüberwinder. 6. Konig, hoherpriester, lehrer,

Du mein machtiger befehrer, Du für meine schuld verbürgter, Gottgeopferter, erwürgter! - hier fall' ich gu beinen fußen; Lag, lag wurdig mich genießen Diefe beine himmelsfreise, Mir zum beil und dir zum preise

7. Jum gedachtnißbeiner leiben, Und jum vorschmad jeuer freuden, Die bu, Gottmenfc, mir erftritteft, Als du unaussprechlich littest, Als dich todesschweiße decten, Dich fcreden Gottes fcredten,

Gott, von Gott verlaffen!

8. Deines heils will ich mich freuen: Dir will ich mich ewig weiben. Eng ift beines lebens pforte! Noch schau ich im dunkeln worte: Ginft werd' ich bich gang erkennen; Gang in deiner liebe brennen. Lagi fie mich auch hier empfinden! Silf mir, hilf mir überwinden! Mel. Berglich lieb bab'ich.

407. Gelobet feuft du, herr, bu mein heil, Bift bu mein heil, mein Gott! Gelobt wohnst bu in mir: Go bleib' ich für beines Sobnes tod, Für alle ewig auch in dir.

feine leiben. Er ward ein menfch; bein eigner Sohn! Er fam, und wählte schmach und hohn Für dieser erde frenden. Er litt and frener lieb' und buld Rur mich verlornen mit gebuld, Bu beines ruhms verherrlichung, Bu meiner feele beiligung; Und hinterließ, Und hinterließ mir, eb' er ftarb. Gin mabl des beils. bas

er ermarb.

gut! Sier ift fein leib, bier ift fein blut, Bum opfer mir gegeben. Ber glaubt, und nicht unwurdig nimmt Dieg opfer, bem pur ift beftimmt Sein erb', ein ewig leben; Denn, herrlich foll er auferstehn, Hud ewig, Gott, bein antlig febn. Und darmin, barum naben wir uns voll vertrann und voll begier In biefem manl, In diefem mahl, und danten, Dir nun fur beines Goha Gott, nes tod!

2. O welch ein unvergleichlich

3. 3ch tenn' und fuble meine schuld, Ich bin nicht wurdig beiner buld, Richt wurdig seiner liebe; 3ch, ber ich ewig, war' er nicht Mein heil und meine zuversicht, Ein find bes zornes bliebe. 3ch glaube, bein gebeugter fnecht; Mein glaube mache mich gerecht. Du bift ja ber, herr Jesu Chrift, Der uns von Gott gegeben ift (Durch beinen tob, Durch beinen tod, der une befrevt) Bur weisheit. Als bu bluteteft, verlaffen, Ach, von, gur gerechtigfeit.

4. 3ch bitte, mein Berfohner, bich : Dein leib, bein blut erquicte mich, und ftarte mich jum leben ! Du, mir jum beil herabgefandt, Du tonnteft mir tein bober pfand Bon beiner liebe geben. Startt mich bein leib, ftarft mich bein leib, ftarft mich bein blut Bur heiligkeit, mein bochftes gut: Bie Gott gefällig, o wie rein, Bie felig werd'ich dann nicht fenn! Bift

beiligung, Gieb traft gu meiner Bu jedem guten werte! leffernng, Jum tampf in meiner pilgerichaft Bieb mir durch diese gaben fraft, bift, antrieb, muth und ftarfe! Gieb, weil ich glaubig, o mein wet, Empfahe Diejev ginner ked, Weil ich ans diesem felche nink, Daß ich im tode nicht ver-

burch bich befrept: Go preif ich **his in emigleit.** 

5. Steb,

Mel. Alle menschen muffen. 408. Freue, feele, bich, und preifel : Greine bein lobgefang! Wahrlich! mabr: lich! eine fpeife Ift fein leib, fein blut ein trant! Jener leib, der für bein leben Bard jum opfer hingegeben; mein richter fließen fah!

2. Allerheiligftes bes Gobnes, In bein licht hin will ich gehn; Rab' am glang bes gnadenthrones um ein ewig leben flehn. Ich will effen, ich will trinten, Gang in jene ruh' verfinten, Die bes himmels erbe ruht, Denn bu gabft bein

selfd and bluk.

3. Das vor uns fein vorhang betet, Allerheiligftes bes Cohns; Marbeit Chrifti, die nicht fdredet Sanfter glang bes gnadenthrone ! Ja bir nah' ich, dant' und preife. Babrlich! meiner feele speife Ift, (s preis ihm, Tob und dant!) Ist

fein feib; fein blut ihr trant. feele follt ihr laben, Wenn mein gieb und, Sei berg im tobe bricht. Anie'n will ich Kprie, eleison! und niederfallen; Euch mit froher

3andi'ich euch ju Gott empor. Der von emigfeiten mar, Ift's, Storic, eleison! durch ben ber Mittler lebet, Der

Beift ber mahren ner gottheit fulle Schann wir in ber menschheit hulle, Der bu mensch geboren bift, Gott in dir, o Jefu Christ!

6. 3mmer munderbar im geben, Gicbft bn, Serr ber herrlichteit, Mir, bem tobeserben, leben, Leben und unfterblichfeit. Mich, der ich verwesen werbe, Dich erweckt bn aus der erde, Dafich ewig leb', unb frep Bon dem andern tode fep;

7. Nicht nur, daß ich ewig lebe, Sondern auch, mit bir vereint, Mich zu bir und ihm erhebe; Sang mit bir, der lebt, vereint. Dant, criofte feel', und preife: Babritol Christus ift die fpcife! Sein genieß' ich voll vertraun; Ewig werd' ich

einst ihn schaun.

8. 3ch, vercinigt mit dem Sohne, Jenes blut auf Golgatha, Das. Komme nicht in sein gericht; Hor', erwedt, von feinem throne Der verdammung bonner nicht. In ben wolfen wird er fommen; Und dann jauchzen feine frommen, Frenen fich ber freude, rein, Heilig durch fein blut zu sepn.

9. Preis dem herrn erlofter fünder! Sing' ibm, wonnevolle fchaar! Macht ift er, und überwin= der! Rath ift er, und munderbar! Lobet, lobt ihn! er ift leben! Das will ermir ewig geben! Preis ihm! er wird fenn und war! Rath ift er. und wunderbar!

In eigner Melobie. Gott fev gelobet und 409. gebenedepet, Der 4. 36 will euch in felfen graben, undfelber hat gefpeifet Mit feinem Borte meiner zuversicht! Meine fleische und mit seinem blute. Das gieb und, herr Gott, ju gutel

2. herr, durch deinen beiligen bemuth lallen; Aber in ber fieger chor leichnam, Der von beiner mutter Maria fam, Und bas beilige blut, 5. Gott, Jehova, er, der lebet, Silf und, Serr, aus aller noth!

3.Der heilige leidmam ift für und von ewigkeiten war. Ihn und seis geziehen Zum tod', das wir dadurch

und groß wunder that, Und bezahlte und gnadig! unfre fould, Dag uns Gott ift wor-

den hold. Aprie, eleison!

5. Gott, geb' und allen fciner gnade fegen, Daß wir gehn auf seinen wegen In rechter lieb' und bruderli: der treue, Dag und die fpeif' nicht gereue! Aprie, eleison!

6. herr, bein beil'ger Geist uns nimmer lag, Der uns geb' gu halten rechte maag, Dag dein' arme chri-ftenheit Leb' in fried' und einigfett!

Aprie, eleison! In berfelben Melodie.

410. Sott sep gelobet und ges benedevet, Daß er felber und erfreuet Mit feines Sobnes leib und feinem blute. Das fomm' une, herr Gott, ju gute! Gott, fev uns gnadig!

2. Du wardft (denn alle maren wir verloren) Von Maria, herr, geboren. Dein leib, dein blut mach uns gerecht auf erben; Lag uns ewig felig werben! Gott, fen uns

anadig!

3. Dein leichnam ward fur uns dahin gegeben, In den tod hin, Nicht größre gute und jum leben. tonnteft bu uns fcheuten, Deiner dankvoll zu gedenken. Gott, scp uns gnabig!

4. Rur beine liebe tonnte bich bewegen. Leib und blut zu unsetm fegen Gott darzubringen, ihm uns au verfohnen, Und mit gnad' und huld zu fronen. Gott, fep uns anadia!

5. Gott geb' und allen friebe, beil und gnade, Daß wir mandeln feine pfade In rechter lieb' und bruderlicher treue, Daß auch Er und bir jum preise; und einft erfrene. Gott, fep und

anábla!

leben. Richt größre gute konnte er 6. herr, jegn und part und schenken, Dabep wir sein soll'n beinem guten Geiste, Daß er stets und beistand leiste, Damit wir all' und beistand leben, Bis 4. Herr, deine lieb' fo groß bich in fried' und eintracht leben, Bis . gezwungen hat, Dag bein blut an wir und zu dir erheben! Gott, fep

Mel. Schmucke dich, o liebe.

4.1 1. Trobe, fanfterquiette fees feele, Um vergebung-ju empfangen; Denn bein licht war aufgegangen; Denn der herr, voll heil und gnaden, Satte, feele, bich gelaben, Dag du beinen bund ernenteft, Und bich feines todes freuteft.

2. Sold und freundlich und voll fegen Gilte bir bein freund entgegen. Hatte, durch sein mahl aus gnaden Dich ju ftarfen, dich gelaben. Uch, es war bes Baters wille, Daß du nahmft ans feiner fulle. Dich ber flinde zu entladen, Dlacht' er feinen

bund voll gnaden.

3. Gottmenfc, und ich burfte naben, Leben, leben zu empfaben! Die erquicteft du mich muden! herr, burch welchen hohen fries ben! Sab' ich je umfonft gedurftet? Gott, pach bir umfonft geburftet? Ach, du hießest felbst mich naben. Leben, leben zu empfaben.

4. Du, bem unfrer todten fcaa: ren, Die, wie wir, auch funder waren, Dank und preis und inbel fingen, Daß fie hier bein mabl empfingen; Sohn bes Baters, liche vom lichte, Lamm, bem tobtenben gerichte Singegeben, beil ber funder, Retter, todesüberwinder!

5. Ronig, hoherpriefter, lehrer, Du mein gottlicher befehrer, Du fur meine fould verburgter, Gott geopferter, erwurgter! \_\_ Ach, ich fiel ju deinen fugen, Und bn liefest mich geniegen, -Mittler, beine himmelefpeife, Dir gum beil

6. Bum gedachtnif beiner leiben. Und rum vorschmack iener freuden.

Die bu, Gottmenfc, mir erftritteft, ewig bift bu mein! Ewig, ewig bin Mis bu unaussprechlich litteft, Als ich bein! bic tobesichweiße bedten, Dich bie 7. Ich, entgudt an beiner bruft, foreden Gottes ichredten, Als bu Will auf beine ftimme merten.

Unteteft, verlaffen, Ach, von Gott, Sobe himmelsvolle luft Flammt von Gott verlaffen!

freuen; Dir will ich mich ewig weis schmud und fevertleid! Eng ift beines lebens pforte.

Roch schau ich im bunteln worte. Nach bem tleinob an bem ziele; Einst werd ich bich ganz erkennen; Sicher, daß ich bald durch bich Got-

o hilf mir überwinden! Mel. Jesus, meine zuversicht.

Ruhme, feele! bein gefang Eriumphire, rabme, finge! Gieb ibm flugel, bag bein bant Bis jum throne Gottes mittler, Jefu Chrift! Gieb, basich Sebe fich mein flug empor!

Schon mit meinem untergange; vor angen sepn!

36 erbebte, Gott, vor dir, Und nm troft war mir fo bange ; Ewigfeit, ben? 3ch habe fluch und tod verbient. gefes und grab Schrecten mich, med - Gott vergab.

3. In ber feverlichften nacht fühnt. Bang für fundige geschlechte Jesus ftarbft für mich: Wie preif ich dich, Chrift, jum fluch gemacht, Daß der wie preif ich dich! richter schonen mochte; Und ber feverlichsten nacht hat der richter brod gebrochen; Anch trank ich beis

iest gebacht.

vermag das zu empfinden? Welche nun noch einmal bir! feliateit und ruh! Gott, wo ift ein

Gott, wie du?

Preis der feverlichsten nacht! Ewig fraft verleihn! werbe bein gehacht!

Urfprung aller meiner freuden, Du baft mich mit.bir vereint; Richts foll mich von dir je scheiden. Ewig,

mich an zu anten werten. Glanb' 7, Deines beils will ich mich an Gott und beiligkeit Gen mein 8. 3d, ein pilgrim, frede mich

Gang in beiner liebe brennen. Lag tes feligfeiten fuble, Da, mo ftets' fe mich anch hier empfinden! Silf, bein lob erschallt. Romm, bere' Jesn, tomme bald!

Mel. Wer nur den lieben.

3ch bante bir fur beine liebe; Dir, o mein 413. bringe! In ber engel jandgend dor bich nicht mehr betrube, Der bu fit mich gestorben bist! Lag deines leis 2. Meine fünden brauten mir bene angft und pein Dir immerbar

> 2. Wie fann ich bich genug erbeund foll nicht sterben, ich foll leben :

> Denn du hast mich mit Gott per-Ad, bu, fein Gobn, bu 3. Seil mir! mir warb bein

nes bundes wein. Boll frende bab' 4. Ger getroft! vergeben find, ich bir verfprochen, Dir, treufter Benn bu glaubeft, beine funben; Jefu, treu gu fepn. Ach, fenbe bel-Enig bift bu Gottes finb. Ber nen Geift zu mir! 3ch fcmor' es

Lag mich voll dankbarteit ermeffen, Bas du für meine feele 5. 3ch empfing ihr gottlich thatft, Und nie ber liebe mich ver-pfand, Seinen leib, für mich gege- geffen, Mit der bu mich vor Gott ben, Und fein blut; ich nahm's und vertratst! Laß meinen glauben fand In bem blute beil und leben. thatig sepn, Und mir jur tigend

5. Hilf meinem glanben, über-6. Auserwählter, mittler, freund, winden, Und ftarte mich ju jeder pflicht; Bewahre mich vor nenen sinden; Verlag mich in versuchnung uidt: Und dein für mich verzuhnes blut Berleih' mir felbft gum tobe muth!

6. Und euch, ihr seines leibes glieber, Die Jesu heil, wie mich, erfrent, Ench lieb' ich ftete, ale feine bruber, Als erben feiner berrlich= leit. Wir haben Einen Herrn und Gott; Uns speift und trankt Ein wein; Ein brob.

. 7. Mit euch vor ihm einft gu etfceinen Bum anichaun feiner herre lichteit, Will ich mich hier mit euch vereinen, In thun, was fein gefet gebeut. Dann geb'ich im triumph mit euch, Ihr auserwählten, in sein

reich.

. 8. So foll benn weber spott noch leiben, Noch ehre, frend' und luft der welt Mich, Herr, von deiner liebe scheiben, Die selbst im tode ewig mein; Las stets mich beiner würdig fevn!

Mel. Run lagt uns Gott.

Jesu, meine won-ne, On, meiner feelen fonne, Du freundlichster auf erben, Lag mich bir dankbar merben !

2. O wie fannst du erquiden! Dich preif ich voll entzücken Für dei: nes mables gaben, Die mich gestär=

Tet baben.

3. Wie foll ich's dir verdanten. Du argt hulfloser tranten, Du todesüberwinder, Du Seiland als Ler fünder?

4. 3ch preise dich von bergen Kur alle beine schmerzen, Kur alle deine leiden, Du ursprung meiner

freuden!

ben Bum opfer dargegeben; Dein blut am treng vergoffen, Ift auch für mich gefloffen.

6. Dieg alles giebt mir ftarte, Damit durch gutewerte 3ch meinen *glauben übe, Und ewig treu dic*h liebe.

7. Mit freudigem gemuthe Las beine große gute, Laß allen beinen segen Mich oft mit ernft erwägen!

8. Dag bich nur meine feele Bu ihrer freude wähle, Mit brünstigem verlangen Allein an dir zu hangen.

9. Damit ich jebe funde Belampf und überwinde, Und, bis vom ftreit ich ruhe; Gern deinen willen thue.

10. Las mich die wollnst meiden: Laf mich gebuldig leiben; Bom eitlen mich entfernen; Mit inbrunft beten lernen!

11. Gieb, wo ich bin und mandle, Bas ich auch bent' und handle, Das ich an dich gedenke, Mein ganzes herz dir schenke!

12. D, tann ich icon auf erben

Durch dich so selig werden: Was werd'ich nicht für gaben In beinem

bimmel haben ?

13. Entriffen dem verderben, Berd' ich einst felig sterben; Ginst berrlich aufersteben. Um Jesu, bich gu feben.

Mel. Wo Gott der Zerr nicht.

415. Halt' im gedächtnis Jesum Christ, O feele, ber auf erden Gin menfch für dich geworden ift, Für dich gestraft zu werden. Wergiß sein nicht; denn bir zu gut Verband er fich mit fleifch und blut. Dank' ihm für diefe liebe!

2. Halt' im gedachtniß Jesum hrist. Er hat für dich gelitten; Christ. Als er am freuz gestorben ist, Sat er bein beil erftritten; Errettung von der sünde noth Erworben dir durch seinen tod. Dank' ihm für

diese liebe!

3. Salt' im gebachtniß Jefum 5. Dein leib mard für mein le- Chrift, Der von dem tod'erstanden, Und nun gur rechten Gottes ift. Er ift fur bich erstanden; Er hat durch seines lebens macht Dir emige leben wieberbracht. Dant ibm für diese liebe!

4. Salt' im gedachtniß Jesum Chrift, Er wird einft wieder tomth, Die funder und die frommen. Behl bir, wenn du vor ihm be-'Und dann mit ihm znm himmel gehst, Ihm ewig da zu

danten!

5. Mein Heiland, den der immel preist, Dich will ich ewig loben. O ftårte dazu meinen geist Mit neuer fraft von oben! Dein bunbesmabl vermehr' in mir Des glaubens traft, auf daßich dir Mit

neuer trene diene!

Mel. Gott sey gelobet. 3ch habe, Herr, ent-laftet von der burde Meiner funde, beinem namen Dich gang geheiligt: wurde nur, ach, wurde Dein gelubd' auch that und amen, Mein hoberpriefter

2. Es ruft, es fenfget meine gange feele Um die fraft, es ju erfullen, Damit ich ftandhaft beine mege wahle, Ungetaufcht nur beinem wil-

len, Dicht luften folge!

3. Ruf'mir aus beinem himmel : überwinde! Lufte taufchen und verderben ; 3ch frone bich, wenn ich getren bich finde! Seil den fampfern, die mir sterben! Sie werden leben!

4. Mit dir, du überminder, will ich ftreiten. Rach bem tampfe gieb bie trone Mir, beinem ftreiter; beine feligfeiten, Die unfterblichfeit jum lohne, herr, mein vergelter!

Mel. O liebster Jesu, was. 417. Du gingft, o Seiland, bin, fur uns gu leiben, Erwarbft uns allen beines himmels frenden, Und ftarbft, vom Auch und, und von allem bosen Und an erlosen.

2. Des follen beine junger nie vergeffen, Die wir von Ginem brod und opfer effen, Bon Ginem

nen, Bu tichten, mas auf erben telche trinten; alle braber, Und beine glieder.
3. Dein heilig mahl gebietet

ben Gemeinen, Durch Ginen Geift mit dir fich ju vereinen, Das une ter Ginem birten Gine beerbe Mus

allen werde.

4. Wir find mit Ginem opfer Gott ertaufet; Wir alle find auf Einen tod getaufet, Daß jeder nun mit gleichem ernft und triebe Den andern liebe.

5. Wie darf denn die, die Cinen herrn befennen, Der ftreit, wer mehr ertennent babe, trennen ? Upd herzen, die fich Eines Heilands frenen, Bum haß entzwepen?

6. Soll der, wer ftart ift, nicht die schwächern tragen? Soll er der einigfeit der lieb' entsagen ? Und dei= ne gute schonte boch der schwachen.

Sie stark zu machen!

7. Wenn wir, wie bruder, ben einander wohnten, Und, irrt' ein brnder, feiner schwäche schonten: Wie wurden wir dir abnlich fcon auf erden, Wie sellg werden!

3. Der bante, wer mehr licht hat; er fen weise, Richt fich nurgu gefallen; dir zum preise Sev er's den brudern! und, an einsicht großer,

Gep er auch beffer!

9. Er wiffe, daß die mahrheit, gleich der fonne, Erft morgenroth ift, eb' in voller wonne Sie, menn ihr mittageglang die erde schmicket, Das aug' entzucket!

10. Er liebe mehr, damit, wer irrt, aus liebe Sich frever in der wahrheit prufung übe, Und gern jum lichte, fren vom bruderhaffe Sich leiten laffe!

11. Auch dazu muffe bere lieb' uns bringen! Du wolleter herr, dieß große wert vollbringen, Das unter Ginem birten Gine heerde Une allen werde!

## XIII. Von der Buße und dem Glauben.

Die beilfamen Beranderungen, welche burch eine richtige Ertenntnif Gottes, feiner Gefete und feiner Boblthaten, aus feinem Borte, burch die Taufe und durch bas Abendmahl, von dem beiligen Geifte in den Gundern bervorgebracht, erhalten und gestärkt werden follen, find: Ein ernstlicher und bestandiger Abscheu an allen Gunden; ein aufrichtiges Berlangen, gebeffert ju werden; und der Glaube an Jesum, ihren Erlofer, burch welchen fie, um feines Berdienftes willen, die Bergebung ihrer Gunben und die ewige Seligfeit erlangen, und jugleich ju einem dantbaren und willigen Geborfam gegen alle Gebote Gottes geschickt gemacht und angetrieben werden.

In eigner Melodie.

o waht ich lebe! spricht bein Gott: nicht des sünders tod; Ich, sein erbarmer, will vielmehr, Dag er von sunden sich bekehr', Und leb',

und einft, von strafen frev, Ju meinem himmel felig fep."

2. Dieg wort bedent', o funder, wohl; Berzweifle nicht; nimm reue= voll An dem, was er dir ichentet, Sier findeft bu troft, gnad' und heil. Gott felbft verheißt's durch feinen eid. Wohl dem, den seine funde rent!

3. Erwach' and beiner ficherheit! Sprich nicht: jur buß' ist's immer geit; Ich will mich mit ber welt erst freun, Und, werd' ich ihrer mube fenn, Dann beffr'ich, dann betehr' ich mich, Und Gott erbarmt noch meiner W

t swar immerdar bereit dinn, jur barmherzig: teit: Doch wer, weil Gott fo gnadig ift, Sich fortzusundigen entschließt,

Und feiner feele felbst nicht schont, *Dem wird, wie* er's verdient, ge: lohnt.

5. Die feligfeit verheißt dir Gott : Durch feines Sohnes blut und tob: Doch, welchem funder fagt er wohl, Daß er bis morgen leben foll ? Nefu, sterben mußt du, spricht der Herr: Doch, mann ? die frunde weiß nur er.

6. Sent' lebft bu; heut' befehre bich. Was andert nicht vor morgen fich? Ber jest gefund ift, ftirbt viels leicht, Ch' er den abend noch erreicht. Sturbft du nun unbefehrt zu Gott: Bie fcredlich mare bann bein tod?

7. Hilf, o herr Jefu, bilf, bas ich Noch heute, hente beffre mich, Ch' meine schuld fich mehr noch hauft. Ch' mich ein schneller tod ergreift: Damit ich hent' und jebe zeit gu

meinem ende fen bereit!

Mel. O Gott, du frommer. 419. Willft du die bufe noch.

verschieben: Go schandest du fein. wort, Und mußt dich felbft nicht !ieben. Ift beine befferung Nicht beiner fecle glud? Und wer verschiebt fein heil Gern einen augenblick?

2. Allein, wie fcwer ift's nict . Sein eigen herz betampfen; Be gierden widerstehn, Und bofe lufte dampfen? Ja, simber, es ift (ower;

Miein an beiner enb' Ift auch fein Und angft bor ftrafen mobl Benug andrer weg, Und bem entfageft bu? jur beiligung?

3. Ift beine pflicht von Gott: 10. Ift's gung gur feligscit: Bie tanuft bu fie vergeffen? Dach Des gludes ber erloften, Wenn leinen traften felbft Sat er fie ab: une ber tob ergreift, Sich ficher gu semeffen. Bas welgerft bu dich getroften? Ift das bekenntnifgrug, woch? Ift Gott benn ein tyrann, Dag und die funde reut: Go ift Der mehr von mir verlangt, Ale ich fein leichter wert, Ale beine felige

tom leisten tann? feit. 4. Sprich scibst: gewinnet Gott, Benn bu ibn findlich icheneft; Die reinigfeit der feelen; Ift teine Benn bu dich feines rechts Und feele rein, Der glaub' und liebe feb-

feines benfalls freneft? Benn du die len; Ift diefes dein beruf, Gott die-

nicht Nach beiner feligkeit? 5. Bas weigerft du dich denn,

fouft es haffen. Befiehlt fie Gott allein.

6. Gott beut bie fraft bir an, unnft: Und du verlengnest sie? Er Nicht tugend, recht und pflicht:

fendet dir fein wort: Und du ge- So ift es nicht von Gott; Gott mis horchst ihm nie? 7. Sprich nicht: Gott fennt mein

Mich noch dereinst, mich bald Vom

nicht durch die zeit? 8. Je ofter bu vollbringft, Bas fleifch und blut befohlen, Je ftarter Dich felber in besiegen. wird ber hang, Die that zu wieder-

Des Sochsten feind zu fenn: Ach, gleich Im anfang langfamfort: Ger wie viet weniger Birft bu bich mor: wader! Gott ift nah', Und ftarte gen icheun?

9. Die bug' ift nicht ein wert Bon wenig' augenbliden.

' 11. Doch fordert Gott von uns

tugend übst, Die Gott, bein herr, nen, ben bu liebst: Go gittre vor gebeute Wem bienft du? ringft du bir felbft, Wenn du bieg wert verschiebst.

Der glaube heiligt bich. 12. Das lafter gu verlaffen? Weil es Ift biefer bein geschäfte? Ift er's: dein unglud ift, Will Gott, du warum verschmähft Du deines Bas weigerst bu Gottes frafte? Erschrect bich nicht

bith boch, Der tugend freund gu fein wort? Giebt in verkehrtem finn feyn? Weil fie bich gludlich macht, Den funder, ber beharrt, Richt Gott gulet babin?

13. Sat Chriftus uns erloft, Das Das gute zu vollbringen. Soll er mit wir funder bleiben, Und, ficher durch allmacht dich, Ihm zu gehor- durch sein blut, Das laster hoher den, zwingen? Er gab bir die vers treiben; Gebeut uns Chrifti wort

derspricht sich nicht. 14. Noch heute, weil du lebst, berg: 3ch bab' es ibm verbeißen, Und Gottes stimme borest, Noch heute schicke bich, Daß du vom bo-

lafter loszureißen : Jest ist dies wert fen tehrest. Begegne beinem Gott, ju schwer. Doch diese schwierigkeit, Willft du zu beiner pein Dein hier Die hente dich erschreckt, Wachft sie versaumtes gluck Nicht ewig noch bereun.

Entschließe dich beberat, 15. Der fieg, fo fcwer er ift, Bringt gottliches bolen. Scheuft bu bich bente nicht, vergnugen. Bas jagft bu? geht er

bich durch sein wort.

wert 16. Ruf ihn in bemuth an; Rann Er tilget beine funden. Und bich kein schneller tod Der welt noch laßt bich sein geset Erst ihren finch bent' entraden? Ift ein geschrev zu empfinden: So widerstreb' thro ett, Ein wunsch nach besserung, nicht; Denn Gottes traurigteil Birft eine ren' in bir, Die niemals

dich gereut.

17. So fuß ein lafter ift, So Und, bag er felbft vor ihm fich bute, glebt's boch teinen frieden. Der Zeigft bu ihm feiner funde noth. glebt's boch feinen frieden. tugend unr allein Sat Gott dieß glud beschieben. Ein menfc, ber Bott gehorcht, Ermablt das beste theil; Ein menfc, ber Gott verlaft, Berläßt fein eignes beil.

18. Die buße führt dich nicht In eine welt voll leiben. Gott fennt und liebt bein glud; Sie führt gn fichern frenden; Macht deine feele rein, Kullt bich mit zuverficht, Siebt weisheit und verstand, Und

muth zu beiner pflicht.

19. Sprich felbst: ift dieß tein glud, Mit rubigem gewiffen Die guter biefer welt, Des lebens gluck genießen, Und mäßig und gerecht In bem genuffe fepn, Und fich ber feligfeit Schon hier im glauben frenn?

Mel. O traurigfeit, o herzeleid. 420. Gieb reu und leib, Gieb tranrigfeit Dem, welcher frevelnd fundigt; Strafe werd' ibm und gericht Sier

zum heil verkundigt.

2. Gott, ftore du Die eitle rub' Deg, der bein wort nicht achtet, Und nach weltiuft, ehr' und gold, Nicht nach tugend trachtet.

3. Wenn ichon ber tob Mitrach' nne broht: Bie fpat ift bann bie buge! Jest am tage feines heils Fall'er bir ju fuße!

4. Erbarme bich, Gott, våterlich, Um deines Sohnes willen! Hilf uns, beiner gnade ruf Bern und fruh erfullen!

Mel. Wer nur den lieben.

421. Sott, hilf mir, daßich bufe thue, Beil noch mich beine ftimme loct! Entreiß auch mich ber falfchen rube, Die unfer berg fo leicht verftodt, Wenn bu nicht das gewissen rührst, Und sum gefühl ber sünden führst,

2. Nach deiner mitleidvollen gate Billft bu nicht Gines funders tob! Beigft du ihm feiner funde noth. Bohl bem, ber beine ftimme bort, Und redlich fich ju dir befehrt!

3. Dn, bu befrepft ihn vom verberben! Rimmft feine buße gnabig an; Machft ihn ju beinem find und erben , Daß er fich beiner ruhmen kann. Wie groß ift Gottes vaterhuld I. Er tilget meiner funden

schuld.

4. Sollt' ich bie gute benn verachten, Die mir noch fraft gue beffrung reicht? Dom trofte leer, muß der verschmachten, Bon welschem beine gnade weicht; Sie aber weicht von dem guleft, Der frevelhaft gering fie schapt.

5. Gieb benn, daß beiner gnabe loding, D Gott, mein herz ftets offen fep! Bewahre ftets mich vor verstodung, Bor ficherheit und heuchelen! Denn, sunder trifft ber fluch, und ach! Dem fluche folgt bie

strafe nach.

6. Sich beffern, ift ber weg gum leben; Lag benn mich in der gnabe zeit Nach meiner bestrung ernstlich streben, Nachjagen der gerechtigfeit L Bobl mir, wenn endlich noch mein geist Dem sundendienste sich ent= reißt!

7. Berleihe mir bagu bie gnabe, Die une von ihm allein befrept. Und leite selbst mich auf dem pfade

Der driftlichen rechtschaffenheit! Wie selig bin ich dann schon bier! Bie gludlich einft, mein Gott, bei

Mel. Wachet auf, rufe. 422. Wachet auf! ruft ench die frimme Des Cohne, desweltverfohnereftimme: Bacht, feelen, wacht vom ichlums mer auf! Lobt fend ihr, todt durch hort endlich meine verbrechen. donner sprechen, Und fommt and sericht, Lagt ihr, vernahmt mich oft hab' ich's gehort! nicht, Tobte feelen! Erwacht! er=

and boll' ergreife ench sonft.

2. Ach! wir horen beine ftimme, Barmbergiger! der liebe ftimme, Die und ins neue leben ruft. Angftvoll liegen wir, und ichauen Auf unfern tod zurück mit grauen. Entreiß und, herr, gang unfrer gruft! Schan her, noch beben mir; Roch gagen wir vor dir. Welche

liebe! Du ftarbft; dein blut floß und zu gut. Dwelch ein dank gebuhret dir! 3. Daß ber funder fich betebre,

Das willst du, heiland; preis und ehre Gen bir, Begnadiger, bafur! Lag und eilen, noch auf erben Dein beilig eigenthum gu werden; Dir aur ju leben, Jein, dir! Lag unfre bergen rein, Ach lag uns ftandhaft feon! Bie find erde! Dag nicht and wir Bergehn vor bir, Benn du um meltgerichte fonimft.

Mel. Berr, nicht schicke beine. 423. Enblich muß ich mich entschließen; Anglivoll forbert's mein gewiffen! Bie viel jabre find mir icon, Ungenüßt pum heil, entflohn? Will ich noch

bas giel ereilen : Darf ich langer nicht verweilen. Ein verlorner augenblic, Uch! wie weit fest der

aurici l

2. Gott, wie hab' ich bich erten: nen, lind mich doch bereden fonnen, Glanben ohne befferung Gep gur feligfeit genung? Wußt' ich's nicht: bie beinen willen Wiffen, aber nicht etfallen, Die ertenn' einft im gericht Befus für die Seinen nicht?

3. Daß der heiligen vertreter Ihnen fage: "miffethater, Weicht von mir! an meinem beil hat fein tucht der funde theil;" Daß ihr glauben ohne fruchte Sie nicht faist im weltgerichte; Sat er

enrem grab berauf! Belaftet bom bas nicht felbft gelehrt? Ach, wi

4. Dennoch lag ich ohne tummer macht! Des fluches macht, Gericht. Inder lufte fauftem folnmmer, und vertraumt' in ficerbeit Meines lebens theure geit. Wollte ja durch feine fcreden Dein gewiffen mich ermeden: Sprach ich funder:

Jefn tod hat mich ausgeschnt

mit Gott.

5. Ich betrogner! ach, vergebens Ging die beste zeit des lebens; Wie ein pfeil, vor mir dahin, Und noch Zügellos find bin ich, der ich bin. meine triebe, Fuhllos gegen Gottes liebe. Immer fürzer wird die zeit; Naber fommt die ewigfeit.

Gile, rette dich, o seelel Fuhle die gefahr; verhehle Dir nicht langer beine fculb; Flebe Gott an um gebnlb. Wirf bich renig vor ihm nieder; Sundige binfort nicht wieder; Jage nach ber heiligung; Bringe frucht der befferung.

7. Dann erst wirst du's recht empfinden, Daß für alle beine funden Jesus bie versohnung ift, Und daß du begnadigt bift. Obne wieder abzuweichen, Wirft du noch bein ziel erreichen, Und am ende beiner bahn Der erloften fron' ems

pfahn.

Mel. Auf dich hab' ich geb. 24. Ich Gott, ruf beinen richterblick, Der mich durchschaut, von mir gurud; Burud von meiner feele! Denn im gericht Befteh' ich nicht, Der ich fo baufig fchle.

Wie forgt mein herz und 2. angftet fich! Gott, richte nicht: denn ich will mich Vor dir aufrich= tig prufen. Entbedt mirnicht Dein wort, bein lidht Bang meiner feele

tiefen?

3. Wie unergrundlich bin ich mir! Bervirg, verbirg bich nicht vor dir. Bu leicht getunschte seeled Ba's ein gewinn, Wenn, wie ich bin, Ich vor mir selbst verhehle?

Berfchleng dein ohr, fo bald er bofe. Berderbt bin ich; Ber tft, fpricht; Fleuch feine taufderenen! ber mich Aus meiner angft eribfe ? Dein felbstlob lugt; Der ftolg be-

trugt Mit leeren schmeicheleven. 5. Nimm die geset' und bore sie; O fluch vom weltgerichte! Tilgt Bet' an ; tritt auch jum Sinai, Und doch die schuld Der Sohn voll hulb, bore Gott im wetter! Du follft por Daß Gott mich nicht zernichte.

mir (Gott heischt's von dir) Nicht haben andre götter!

: . Wein nam' ift groß; miß= ein reines herz, Das dir tein laftet branche du Den namen nicht, raube! Bermirf mich nicht Durch Such' meine ruh' Am tage meiner bein gericht, Weil ich an Jesum fever; Dann ruf mich an,' Und glaube! werbe bann Mir, beinem Gott, Mel.

treuer! 7. Wer altern franket, ift ver- 425. Ich will von meiner 7. Wer altern franket, ift vergetreuer! flucht! Gehorche beiner altern zucht. zu dir befehren. Ich will, bu follst nicht tobten. Gen durch beinen rath Mich mahre buße

font in ihren nothen!

weib; Der mann dem weibe; fenfch der leib, Und keusch die ganze seele! Arbeit', und fen Bom geize fren, Daß deine hand nicht stehle!

trag' 9. Leng' nicht; teine fcmahung ans; Begehre nicht bes nachften haus; Beluften ichon ift ich, Mgter, nun Durch bich ju uberfunde. Go fev ganz mein, Daß ich dich rein, Wenn ich nun richte,

finde! 10. Ein eifrer über meinen ruhm,

Bring'ich die miffethater um, Den vater und die kinder. Fluch, fluch, gericht Dem, welcher bricht Mur ein gefet, bem fander!

11. Welch eine stimm', o Sinai! D donnervoller Ginai! Wer fann die stimm' ertragen? Ach, webe mir! Der fluch von dir hat mein gebein zerschlagen.

12. Jo fuhl', ich fühl' ihn; ich soll rein, Und gang bem Serrn geheiligt feon, Gang beilig feinem namen; Und ich bin blind, Wertehrt gefinnt, Cezeugt aus fündensamen.

13. Wer ift vom baupt bis auf den fuß So krankalsich? gedank 4. Vertrane deinem ftolge nicht; entschluß, Begierd' und that find

14. Beld eine gufnnft furchtet

fiel Lag ab, o fluch vom Sinai,

15. Ergurnt bich feben, welch ein schmerz! Schaff in mir, Gott,

Mel. Aus tiefer noth schrep.

Du wollest selbst · leines feind; Sen aller freund, 3hr lehren, Und beines Beiftes hulf und fraft, Der une ju neuen menfchen 8. Getren bem manne fep bas ichafft, Und gnaden mir gemabren !

2. Der menfc fann ohne dich

ia nicht Gein elend recht empfine ben; Bleibt ohne beines Beiftes licht, Blind, fuhllos, todt in funden; Berfehrt ift mill', entfolug und thun ; Dieg elend wunfc

winden. 3. Gieb felbsterfenntniß; zeige mir Die bloße meiner feele! Gieb daß ich keine schuld vor dir, Roch vor mir felbst verbehle! Lag jede mich mit ernft bereun, Dag ich bes ziels, gerecht zu fepn, Durch heucheln nicht verfehle!

4. O, wie viel gutes haft du mit Un leib und feel' erwiesen! Blud. lust und ruhm hab' ich von bir Wie hab' ich bich gepriesen? 3ch hab', ich ungehorfam find, Dich. gegen bich nicht treugefinnt, Micht

dantbar mich bewiesen.

5. Du haft mir's nicht an unterricht Und warnung mangeln laffen. Die oft erweckteft bu mich nicht, Des lafters weg gn haffen? Du dendict hab' ich deine bahn Und deinen bund verlassen.

6. Wie drangen nun die funden fic, D Gott, vor mir gufammen! Bie brauen, wie erschreden mich Run deines gornes flammen! Mich lagt felbft mein gewiffen an, Dem ich nicht widersprechen fann; 3ch felbft muß mich verdammen.

7. 3ch sprach, weil mich fo lange geit Nicht beine schreden trafen, Im mahne meiner sicherheit: Gott wird fo bald nicht strafen. ලා übertrat ich immer mehr, Ob feine pfeile gleich umber Co vicle frevler trafen.

8. Md, batt' er feinen vaterfinn, Rein mutterlich erbarmen: Wo foh' in meiner noth ich bin? Wer balfe bann mir armen? 3ch wende, Sott, zu bir mich bin; Denn bu baft einen voterfinn, Ein mitterlich erbarmen.

9. Nimm meiner bich, o Jefu, an, Und heile meine wunden: Denn, mas fein funder bulden fann, Baft du für mich empfinden. Wer feine fconto mit ernft berent, Der fin: det heil und sicherheit, Und trost in beinen wunden.

10. Nimm bin mein berg, und mach' es rein Bon allen feinen funden, Und lag'es, bir getren gin fen, Wie fehr du liebst, empfinden! Las aller luste toranner, Das ich une dir ergeben sen, Weich standhaft

Aberminden!

Mel Durch 2ldams fall ift. 3 d armer meusch, ich fonm' gu bir Dit tenevollem bergen. Beweise gnade, Bott, an mir, Und fieh' auf meine somerzen! 3ch übertrat, Durch bringe mich gur bufe! Verleib' wort und that, Ob mir bein fluch ans hulb, Daß meine fchuld Mich gleich brobte, Doch, ungerührt nicht zu boden druck! 3ch suche Und leicht verführt, Die beiligsten bich; Erquide mich Mit einem gnagroote.

2. Die fonlb, ber ich mich fonlführteft mich' gur tugend an : Doch big weiß, Ift leiber nicht gugablen! Was find bee lafters fold und preis? Bedanten, die mich qualen. fonnte bein, Und gludlich fevn, Wenn ich bir folgen wollte; Gewif, daß ich Auch einst durch dich Bor die mich freuen follte.

3. Mein undant gegen bich ift nicht Mit worten auszusprechen; Und, o welch schreckliches gericht

Berbient icon bieg verbrechen! On gingft mir nach, Mein Gott: und ach! Ich hab'es nicht geachtet; Gelbst die geduld Der vaterbulb Gemigbraucht und verachtet.

4. Und boch haft but fo vaterlich Dich meiner angenommen; riefft zu beinem reiche mich, Bum beile deiner frommen. Du fuchteft, Gott, Onrch glud und noth Bur bestrung mich zu führen; Doch fucht'ich nicht Dein angeficht, Und ließ mein herz nicht rühren.

5. On fonnteft (benn bu bift gerecht,) Der gnade geit verfurzen, Und mich, als einen bofen fnecht, Hinab zur bolle finrzen, Da ohne fdeu Und fnrcht nub ren 3ch immerbin verweilte, Weil nicht der tod, Von dir gedroht, Mich thoren

übereilte.

6. Wenn alles bieß mein berg bedentt: Bor ichaam mocht' ich vergeben: Bag's nicht, wie's mich nun ichmergt und franft, Bu dir empor zu feben. 3ch, fo verfehrt, 3ch mar' es werth, Daß bu nicht langer schontest, Dag bu mir nun Rad meinem thin Und meinem undank lohnteft.

7. Doch, Bater voll barmbergiafeit, Ich falle dir zu fuße. währe deiner gnade zeit; Noc

Denblide !

8. Bergieb mir; offne mir bein berg! Bollende beine liebe! Dilf, daß, gewarnt durch meinen schmerz, Ich mich im guten übe! Dieg laß mich thun, Und eifrig min, Das ich flügel; gleich ben winden, ( dir verhaßt ist, meiden! Dann gieb wohl murdeft du mich finden. mir einst, Wenn du erscheinst, Der auserwählten freuden!

In eigner Dielodie.

Un dir allein, an dir hab' ich gefündigt, Und übel oft vor bir gethan. Du fiehst bie fould, die mir den fluch 4. Wer fann meine, sunden gab-verfundigt; Sieh', Gott, auch mei- len? Gott, mas dein geseh mir nen jammer an!

2. Dir ift mein flehn, feufgen nicht verborgen, Und meine thranen find por dir. Ach Gott, mein Gott, wie lange foll ich forgen; Wie lang' entfernft du bich von

mir? .

3. herr, handle nicht mit mir nach meinen funden; Bergilt mir nicht nach meiner schuld! Ich suche bich; lag mich bein antlig finden, Du Gott ber langmuth und gebuld!

4. Fruh wollst dn mich mit deiner gnade füllen! Gott, Bater voll barmbergigfeit! Erfreue mich um beines nantens millen; Du bist ein Gott, der gern erfreut!
5. Lag beinen meg mich wieder

freudig wallen, Und lehre mich bein beilig recht, Mich taglich thun nach verfohn', und, mir zum heile, Lofche deinem wohlgefallen; Du bift mein meiner strafen gluth! Laf vor Gott Gott, ich bin dein fnecht!

6. herr, eile du, mein schnt,

mir bengufteben, Und leite mich auf

nimmt fich meiner feele an. In eigner Melodie.

428. Derr, ich habe miß Eren bis in den tod zu bleiben!
Druct der fünden last. Ich bin nicht den weg gewandelt, Den du mir

429. Du Rächer, Gott, wie schwedich drohn gezeiget haft. Jest, erwacht aus Ung beines jornes flammen! Gie meinem fchlafe, Blob' ich gern por brohn nicht mehr; fie fchlagen fcon *Deiner strafe*.

2. Doch, wer tann fich ihr ent gieben, Wenn'bein gorn entgundet ift? Ach, wie konnt' ich dir entflie ben, Der du aller orten bift? Satt' ich flugel; gleich den winden, Gleich-

3. Rein; ich will es dir bekennen: Unrecht hab' ich, Gott, gethan; Darf mich nicht dein find mehr nennen. Doch, nimm mich ju gnaben an; Las für meine viele funden Dich

nicht deinen zorn empfinden!

broht, (Ach, ich barf mir's nicht mein verhehlen!) Das verbien' ich; fluch Willft bu richten : muß und tod. ich sterben; Ewig muß ich dann vers berben.

5. Richter, dein gefet verfundigt Uebertretern fluch und qual; Und, wie oft hab' ich gefündigt, gewarnt, aus eigner mahl! Unruh' fublt' ich oft und rene, Und boch

fundigt' ich aufs neue.

6. Angit und ichreden, Serr, ergreifet Meine feel' jest, und ich fch' Gund' auf funden aufgehaufet, Und zugleich auch weh' auf weh'! Ach. ich bete, herr, ich flehe: Silf mir, oder ich vergehe!

7. Jesu, du mein Heiland, eile, Mich zu retten, daß dein blut Mich mich gnade finden; Bafche mich

pon meinen funden!

8. Silf mir glauben; lag mich ebner bahn! Er hort mein fcrev'n; streben, Mich zu beffern; las mich ber herr erhort mein flehen, Und hier Nicht der sund und welt mehr leben; Deinem Bater nur und birl Ja, laß beinen Geist mich treiben,

Hoch iber uns zusammen. Du trugft

des fconens mube. deiner ftrafen beer, D Gott, fich fredtbar um uns ber, Und in uns ift tein friede.

2. Die freche thorheit, beinen Cohn, Den Mittler, nicht zu ehren, Erhebt fich ftolg, und spricht dir hohn, Und ruft: wer will mir's Bom throne bis wehren? butte zieht Gie alles bin in ihr

gebiet; Läft nicht fich wiberfpre-den. Die gahl ber heiligen wird dein ; Dir glauben, das muß thor= beit fepn; Dich fürchten, ein vetbrechen.

3. Wie finthen, herr, von dir gefandt. Die faaten ju gernichten, Co ftromen lafter bin ins land Nict Wit allen thren fruchten. fchactern, mit verhülltem haupt; Retu, frech, gebietrifch und erlaubt Eritt fie einher, die funde, Und weifelt nicht, und ift gewiß, Daß ebes wert ber finfterniß Lob und

belohanng finde.

4. On aber fprichft: "unn ift etzeit 3u ftrafen, die mich haffen! Der funde fcmach und schadlichteit Bill ich fie fuhlen laffen !" Du gebit mit ihnen ins gericht; Du schlägst fie; und fie fühlen's nicht, Und wol**kn es nicht fühlen. Sie tragen ihrer** lafter schmach; Und geben barnm boch nicht nach, Und wollen es nicht

füblen.

:

٠

1

)

7

:

,

P

1

•

ı

t

5. Wie lang', o Racher, werden fie Selbst beinen zorn nicht achten? Wird der gestrafte sünder nie Nach beiner gnade traditen? Kannit du, wor dem die holle bebt, Vor weldem gittert, was da lebt, Und fturm und abgrund schweigen, Rannst du, bn Allgewaltiger, Du Gnabigster, bu Schrecklichfter, Richt meufchenbergen bengen?

6. Du bist die Liebe! wende bich

und linge mit gebuib; Bu groß, gu beweift bein wohlthun fich Roch fower ward, unfre fould; Du bift machtig an den fundern. Bielleiche Rinn lagert lagt fich ihr ftolges berg, Unbiegfam gegen qual und ichmers, Durch bein erbarmen rubren! Bejammert seine missethat; Last bich, der es . begnadigt hat, Sich und fein thun regieren.

7. Doch, mußt bu strafen: fo gefcheb', herr, unfer Gott, bein mille! Du erbfreis, gittre! fonige und voller, werbet ftille! Gott garnet, ber das meer erregt, Und felfen in den abgrund folagt, Undans ben wolfen bliget. Er, er verzehrt durch . feinen hauch Den ftolgen funber, wenn er auch Auf einem throne fißet.

8. O bu gerechte vaterhand, Du wollst ber frommen schonen, Die bann bas fundenvolle land, Das bu fo strafft, bewohnen! Gie, Die ben dienst ber finde fohn, Dir ftanbhaft folgten, Gotzes Cohn, Die rett' aus bem verberben! Las sie die schrecken dieser zeit Richt febn ; laß fie mit freudigfeit In beinem namen fterben!

In eigner Melodie.

großer Gott von macht, An huld und 430. 2 gnade reich! Ach, ftrafft bu funder, herr, und heilige jugleich? C6 mochten ihrer funfzig rein, Gerecht vor dir durch Christum fenn. Drum wollest du uns iconen ; Rach unserm thun nicht lohnen!

2. O, der du uns erschufft, Wir Ach zurne Noch duld' fürchten dein gericht. nicht, herr, herr! und richte nicht! Es mochten funf und vierzig rein, Gerecht vor bir durch Christum fern. Drum wol lest bu uns schonen; Rach unferm

thun nicht lohnen!

3. Don Allmächtiger, Schau an das arme land, Und wende, wende. Gott, Die ausgestreckte hand! Es Sa diesen argen findern! Wielleicht mochten ihrer vierzig rein, Gerecht

4. Ad, unfer Bater, Gott. Erbarm', erbarme bich! Dein fonell fundigt haben wir Dor bir, ber einft erwachter jorn Ift und ju fürchterlich. Es mochten bennoch bredbig Und unfer wandel follte rein, Bang rein, Gerecht vor dir durch Ebrifum himmlifch, gang dir beilig fenn. Ach fepn. Orum wollest du uns ichoren; las, (wir febn's mit beben,) Las, Rad nuferm thun nicht lohnen! Serr, uns wieder leben!

5. Weltrichter, ichrectlicher, Sor"

3. Verflucht ift, wer ben bund

lobnen !

Jesum Chriftum fenn. Drum wol- Dicht ewig, ewig sterben! left bu uns sicht verberben; Bach unserm 5. Wir bielten und nicht behann!

rein, Roch rein burch Jesum Chris feines blutes ftimme! stum fepn. Drum wollest du uns schonen; Nach unserm thun nicht

lohnen!

blut herab, Auf seinen tod, und auf du strafen willt! fein grab! Er ftarb; brum wollft bu schonen; Rach unferm thun funder. nicht lohnen l

Mel. O großer Gott von.

431. Du bist viel gnabiger, ertenut; Doch auch viel heiliger, fen werth. Wenn nun dein gorn entbrennt.

worder burch Chriftum fenn. Drum bift Gott, Und wir find flaub und wollest bu uns schonen; Rach uns funder, Gind blind, find fcwach, ferm thun nicht lobnen! find funder.

2. Gefündigt haben, herr, Ge gericht, Gericht einft balt, vor bir.

unfer jammernb fiehn! Ach, laf Des Gwigweifen bricht! Mit die uns nicht vordir, Du Seiliger, ber- fem funder geht Jehova ins gericht! gebul Es mochten etwa zwanzig Ach, bein gericht ift fürchterlich I rein, Gerecht burch Jesum Chris Erbarme, Gott, erbarme dich! Lag fum sepn. Denm wollest bu und und nicht ganz verderben; Richt iconen; Nach unserm thun nicht ewig, ewig sterben!

4. Wir michen nicht allein Bom 6. Der uns fonft guabig mar, beiligen gebot: Ach! wir vergaffen Roch immer liegen wie Im ftanbe, auch Des Gottverfohners tob. 2Gie ftanb! und flebn, Und weinen, wirft bu, gnabel furchterlich, Die Gott, vor bir! Es mochten, ach, wir verschmahnt erbarme bich!

Des em'gen lebens werth. 7. Don Unendlicher, Salt' bier ber ben fich felbft Gefallnen gnade noch nicht gericht! Berwirf uns, fdwort, Erbarm', erbarm', erbarme ach, nicht gang Bon beinem ange bich! Des Sohnes blut versohne ficht! Es mochten noch bie kinder bich! Ach, bore feine ftimmel Ach,

Mel. Wer nur den lieben.

432. Wir liegen hier zu beit nen fußen, D Gott 8. herr, herr, gerechtester! von großer gut' und tren, Und fubverfohnen tann, Als bein Sohn ftrafe jeber fev. Das maaf ber fun-Befus Chrift: So fieh' nun auf fein ben ift erfullt; Ach, weh' uns, wenn

2. Du bift gerecht, und wir find Wie wollen wir vor dir bestehn, Wir bosen abgefallnen finder, Die wir nicht beine wege gehn? Wir, von der funde joch Ale es der menfch beschwert, Sind aller beiner ftra

3. Doch, Bater, bent' an beinen Dein beil, und mas dein recht und namen; herr, bent'an beines Gob drobt, Gebn wit nie gang; denn bu nes tod! Du baft, wenn funder wie bertainen, Dich ihrer ftets erbarmt, o Gott! Geh' auch mit uus nicht ins gericht! Du willst der sünder tod

je nicht.

4. Sier, Gott, betennen wir im lanbe Dir unfrer übertretung duld. Du bift gerecht; boch unfer glanbe Bertrauet nur auf beine buld. Wir, tiefgebengt durch furcht und schmerz, Wir hoffen auf dein vaterberz.

5. Wir fliehen bin ju beinem Sobne, Der unfrer funden ftrafen litt. Um beines Sohnes willen fcone, Der une durch fein gebet vertritt! Erbuldet hat er unfre pein; Er ift der Sohn, und wir find fein.

6. Sein blut ift, herr, für uns gefoffen; Er hat's jum opfer bir neweiht. Dief theure blut, fur uns vergoffen, Dieß rufet um barm-berginetit. Erbor'es; benn bu haft is doch So oft verschonet; schone moch!

. 7. Berfcon' une noch mit beiner frafe! Wir baten und von dir vers 4. Entlehnt' ich auch, an trofte irrt; Drum fuch' und, wie verlorne leer, Dem furme fein gefieder, Und schafe, Alle ein erbarmer voller fibb' and grangenlose meer: 3ch birt! Ergreif und, (beine machtist fand auch da dich wieder. Drum groß!) Und samml' und noch in deimen fcoos!

8. Wir fiehn, wir fiehn: lag und nicht fterben; Richt hunger ober lirde nicht!

9. Sieb friede, Gott, in beinem Die schuld ist dir vergeben! lande! Gieb reine luft und gute **Und förbre die gerechtigkeit! Krön'** 

jebes haus in beine but!

bringen; Dimm unfre feelen gna- gutes mangeln. dig an! Las fie, was du befiehlft, vollbringen!

fich ju uns gelehrt; Der Bater bat sein volk erhort.

Mel. zerr Jesu Christ, du. 33. Mich brudet bes gefühle mich belaben. Gott, zeichne du mich in bein buch Der feligfeit aus gnaden! Bom throne beiner majefiat Berninim mein feufgen, mein gebet, Dein tichter und erbarmer !

2. Geh', richter, geh' nicht ins gericht Mit mir gebengtem funder! Denn, ach, vor dir besteht auch nicht Der frommste deiner kinder. Das herzift bos von jugend auf, Und unfer ganzer lebenslauf Boll fündlicher

gebrechen.

3. Auch meiner fünden, welche bich Betrüben, mich verdammen, Gind viel; fie fchlagen über mich, Wie fluthen, boch zusammen. Bie freffend fener brennen fie; Und, ach, in meiner feel ist nie, Ist tag und nacht kein friede.

fürchten wir, daß wir vergehn, Und nie dein raterantlig fehn, Und ewig,

ewia sterben.

5. Cohn Davide, ach, erbarme schwerdt und pest Dein renevolles dich Der angst in diesen nothen, Und voll verderben, Das fich auf beine bore mit dem zollner mich, Gott fep buld verläßt! Entzeuch auch beines mir guabig! beten. Sprich, hert, wortes licht Und seinen trost der ein trostwort; sprich vom thron Der gnade: fep getroft, mein fobn:

6. Verlag mich, o mein Seiland, zeit, Und hell in einem jeden ftande, nicht In meinen finsternissen; Berweigre deinen troft mir nicht, Und mfre felber durch bein gut! Nimm beile mein gewissen! 3ch fuche dich: ach, sen mein hirt! Ben dir, dem 10. Nimm an die opfer, die wir treuen hirten, wird, Kann mir fein

7. Schaff auch ein reines hers Dann banten wir, in mir, Und mach'es fest im glave wir jauchen bann; Der herr hat ben! Nichts trenne mehr mich

herr, von bir; Dichte muffe bich bas auge weint, Und fieht boch leine Serr, von dir; veligio mien Gefft hulfe. mir rauben! Rimm beinen Gefft hulfe. 7. 3ch fleb', Ich fentze: laß mir ja nicht von mir; Er trofte mich 7. 3ch fieb', Ich fentge! lag mir mit troft von bir 3m leben und im noch Den weg jum himmel offen! fterben!

Mel. Mus tiefer noth.

Groß, herr, ift meis ichniadte, Gott, nach ficherheit. ner feele noth! Ber= Bor beinem richtergorne. nimm mein angftvoll fleben! Du Tannit, erbarmungsvoller Gott, Be-

2. 3ch haffe, Serr, bas latter halten, fest umfaffen! war: (Das bant' ich beiner gua: 9. Gebent' an be be!) Und boch verirr' ich immer: fcmur, Und tilge m

Gott, ju widerftreben.

3. 3ch ftreb'und ftreite, bie begier Jum bosen zu bezwingen. Der 10. Laß, o Erbarmender, mich will ist da; boch fehlet mir, (Ich nicht Im kummer ganz vergeben! feh'es) das vollbringen. So häuft Laß endlich auch dein angesicht sichmeiner fünden schuld; Und, hast Mich wieder gnädig sehen, Daß du gleich mit mir geduld, So muß heilsam sew der buße schwerz. Wenn ich bennoch jagen.

4. Denn bu bift beilig und ge und offen finde! recht; Das fagt mir mein gewiffen. Du wirft's auch jeben bofen fnecht Einft fühlen laffen muffen. folder knecht, o Gott, bin ich; und, ach, das schredt, das angstigt mich; teben!

3ch gittre vor bem tobe.

heden? Doch, ach, wie bebt mein Sott, ents waergnabe.
beden? Doch, ach, wie bebt mein Wel. Wer nur den lieben.
banges herz Vor deines zornes 435. Mel. Wer nur den lieben.
435. Mel. Wer nur den lieben.
bich jest vor dir; Und de verbitgft barme dich; erbarme dich! Von dich jest vor mir. Wer kann mich einmal sied von deiner ich Mel. armen troften?

Richt effriger verehrte, Und, unbe: mir, bu Richter, ins gericht! fonnen, meine foulb Bon tag gu '2. Wie oft baft bu mir fcon nen funden feind! Die feele fenfut, gnade batt Bie oft verfprach ich

3ch bab'es nicht verbient, und boch

Wag' ich es noch ju hoffen. Mich hungert nach gerechtigfeit; 3ch

8. Du willft, ich foll an Jefn blut Und feine gnabe glauben. Das trubte nicht verschmaben. Die laft mill ich; bennoch fehlt ber muth. ber sunden drudt mich sehr; Und Berd' ich auch standhaft bleiben? Dein gerechter jorn noch mehr, Der Mir fehlt die frendigfeit ju dir. tag und nacht mich angftet.

9. Gebent' an beinen theuren be!) Und boch verier' ich immer- fcwur, und tilge meine funden! bar Mich auf verbotne pfade. Die Laß ihre bitterfeit mich nur In linft zur funde wohnt in mir, Iftim- meiner zucht empfinden! Nur darmer reg', und reigt mich, dir, D um, Vater, beuge mich! Ich bin ce werth; boch gieb, daß ich Dicht

gang an dir verjage!

ich bein liebevolles berg Berfohnt

11. So feufst, fo fcmachtet, hofft und harrt Mein herz mit furcht und beben Auf beine gna= bengegenwart. Las meine - feels feben! Ist gleich mein glaube schwach und klein, So gland' ich 5. Wem tann ich meinet feele boch, und hoff allein Anf beine

gnabevollem blid auf mich! Erbar 6. Dweh' mir, daß ich beine huld me bich, und geh' noch nicht MU

mateit!

ht nach.

4 Bie viele fündenvolle tage Durchlebt' ich, Rater, ale im

Mein richtenbes gewissen bufe.

nacht.

6. Bu wem, o Bater, foll ich flieauf bich; Du freund des lebens, überwinden! rette mich!

7. Für meine wiederholten fün-

id dir!

8. Sott, fen mein zeuge, ba ich schlägt meine herz soll dir ge: Schlägt meine secle nieder. widerstehn, wege gehn!

9. Bergif nicht wieder, meine.

du in leben, Bu meiben jede miffe- befegle; Richt me'r, daß er bein that! Wie fererlich war bann mein retter ift. Ruf ihn im glauben ed Des glaubens und ber from taglich an: Erhalt mich, herr, auf ebner bahn!

3. Ach, aber balb ergriff mich 10. Ja, ich bin fchwach; wer tann. wieber Die fund', und ihre luft mit mich ftarten? Mein belfer in versuthe Rif meinen gangen vorfast nie- dung fepn? Buin glauben und gu ber, Und herrschte, wie vorher, guten werten Mir fraft und freuin mir! Bum widerstande viel ju digfeit verleihn? Du fannstes, met-Mwach, Entfloh' ich nicht, und gab ne zwerficht! Wenn bu mich ftartst, so want' ich nicht.

Mel. Straf mich nicht in. Durchlebt' ich, Rater, ale im 436. Machtig fast mich angft treum, Und haufte felbit mir plag' 436. Donn herrn, Daß fein auf plage, Und fiblte bieg mein jorn verbamme! 3ch, ber fünber, elend taum! Berwundet blutete feb' von fern Geiner ftrafen flamme. mein herz; Betanbt, empfand ich Herr, dein blut Lofcht die gluth,

sange, Den dein gereizter zorn mir

2. Herr, noch in der anadenftist broht. Um trost wird neiner scele Kall' ich die zu suße, daß du bange, Um einen retter aus der darmberzig die; Schwör und that arche wird neinen geneinen genei Gunde, fleuch! Beltluft, wacht, Und alles um mich ber ift weich'! Ach, verlorne bruber, Rebret mit mir wieder!

3. Unfre funde halt und feft Un ben? Bo findet meine fcele ruh'? gewohnten fetten. Benn und beine Ber tann fie aus dem abgrund huld verläßt, Wertann, Gott, uns nichen, Indem fie fenfzet, als nur retten? Mach' uns frep; Steh' uns bu? Mein gang vertraun feb' ich bev! Heiland, alle funden Silf nus

Mel. O Gott, du frommer.

7. Far meine wiederholten fun-Und lag mir troft er-Noch einmal lag mich gnade icheinen! Du bift au gnade reich, finden Durch meinen glauben an Und fiehft auch feelen weinen. Ach, fein blut! Roch einmal, Richter, geh' nicht ins gericht Mit dem verfage mir: Much biefe schuld erlaß ferten fnecht! Bor bir ift, Heiligfter, Rein fterblicher gerecht.

2. Die große meiner schulb berfam fen! Dir, beinem willen, fchamt empfind'ich fie; D trofte bu beiner ehre Will ich mein ganzes mich wieder, Dag mein gerknirsch= leben weihn! Der funde will ich tee herz, Won angst geheilt und Und ftandhaft deine fren, Une ftarter liebe dir Und frob gehorfam fev!

Mel. Wer nur den lieben.

reie, Wie oft die schon gefallen 438. Ich armer mensch, ich Mr. Bergiß nicht mehr des Herrn 438. Ich armer sünder, Ich

gieb; verfahre boch gelinder, Alle und erbarmen? ich's verbiene, Gott, mit mir! Er= 2. 3ch bin fo barme bich, erbarme bich, Gott, hat Bermogen, mich ju beilen. Be mein Erbarmer, über mich! beinem brann Rebt mein gebein mein Erbarmer, über mich!

bange; Denn grop it ich beine dir, herr, meiner jette vange. finden schuld! hilf, daß ich beine dir, herr, meiner jette vange. gnad' erlange; Und habe noch mit lange foll 3ch schredenvoll Ut gnad' erlange; Und habe noch mit lange foll 3ch schoe bulb Lifgt all Denn groß ift meiner bange;

barme bich, Gott, mein Erbarmer, uber mich!

3. Lag meine miffethat mich renen, Und redlich fen der buge fchiners; Doch wolleft bu mir auch ben! verzeihen, Du haft ja eines Baters berg! Erbarme bich, erbarme bich,

4. Ach, groß ift meiner feele fcba= frenn, Die tonnen bich auch lober be, Den niemand beilen fann, als bn: Doch gnade, Gott, mein Ba-ter, gnade ! Det' alle meine funden au! Erbarme bich, erbarme bich,

Gott, mein Erbarmer, über mich!

Gott, mein Erbarmer, über mich! 7. Wie forgt mein berg Durch 5. Ich habe zorn verdient: boch furcht und schmerz Gequalet un lohne Und handle nicht nach meiner zerriffen; Es werde Gott Vi fand! D treuer Bater, icone, meiner noth Sein gutig berg ve foone! Erfenne mich noch fur bein foliegen!

find! Erbarme bich, erbarme bich, Sott, mein Erbarmer, über mich! 6. Sprich nur ein wort, fo werd'

ich leben! Die felig werd' ich, wenn ich hor': Ich will die funde dir vergeben; Nur sundige hinfort vergeben; Dur fundige binfort 9. Er liebet mich, Und hat fi nicht meht! Erbarme bich, erbarme mich Gelbst feinen Gohn gegebe bich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

7. Ich zweiste nicht, du wirst mich leben. horen; Doch mache mich auch 10. tugendhaft; Und gieb mir, dich allein zu ehren, Berftand und erbarmebich, Gott, mein Erbarmebich, erbarmebich, Gott, mein Erbarmer, fiest mich!

439. Ich, girne nicht; Und Dieb, dafi fie meiner lafter mich er bein gericht Berfevone, labe! Du haft ein vaterherg;

ដាន 🛂

fteh' vor beinem autlig bier. Ber- bn : Bo finb'ich rub', Wo mitlei

2. 3ch bin fo matt, Und nieman

beinem braun Bebt mein gebein 2. 21ch, wie ift meinem bergen Du wolleft, Gott, mich beilen! 3. Du braueft mir. Bie ift vo

> 4. Md, beine bulb Tilgt all foulb Der bir verhaften funder Lag ab, gif brobn; Durch beine Cobn Lag anad' und beil mich fin

5. Der qualen ort Erschred mich; bort, Dort wirft bu nicht erbi ben. Die, Gott, allein, Die bein fi

6: O was für qual Folgt anf di mabl Des bofen; welch ein leiben Gott, mas für schaam Und wel

ein gram Auf etelvolle frenben!

8. Berzweiflung, weich! En fleuch, entfleuch Aus meinem ba gen herzen! Er wird verzeihn; It jammert mein. Ihn jammert me ner schmerzen!

Wer an ihn glaubt, Und in ih bleibt, Soll nicht vergehn; fc

10. O beil ber welt, Mein gfaul halt Dich, und will dich nicht laffer Gott liebet mich; Wie fann er mic Den du versohnt haft, haffen ? Nach dem 51. Psalm.

Mel. O liebster Jefu, mas.

440. Erzeig'an mir, Erba mer! beine gnab Gott, mich armen! Denn, gurneft liebst das leben; Du lannst vergebe nicht rachen! Gott, masche mich Dein lob verbreiten. wa allen den verbrechen, Die mich hestecken; rest von allen sünden, Die dn entzünden!

3. Ich weiß die laster, welche mich entweihen; Ich fuhle fie; ich 4.4.1. febe, wie fie drauen. Sie fchrecken Ruf' ich ju bir in meiner bufe mich bes tags, in bangen nachten, ichmergen. D, mache mich, Gott, Mich ungerechten!

4. Jehova, dir allein hab' ich ge= mir gnädig l findigt! Mich schreckt der fluch, den mein erbarmer!

5. Ja, Richter, beine brauungen Wer wird bestehen? beweisen, Daß du gerecht bist; beine 3. Du haft allein feuft, heilig, der verbrecher Furcht= larer rächer.

6. Du liebst ein reines heiliges gewiffen. Uch, gieb es; laß in mei= nen finsternissen Mich deine weis= heitvolle gnade sehen; Wich nicht vergehen l

7. Berbirg, verbirg von beinem angelichte Mein übertreten, daß es mich nicht richte! Tila' ans die la= fter, die mich, herr, entweihen, Die mich nun renen!

8. Erschaff in mir, Gott, eine teine feele, Gin neues herz, bas beine wege mable, Und mach' es fest, und ftarte mein bestreben, Rur bir au leben!

9. Berwirf mich nicht von beinem angefichte! Gieb deinen Geift, baf er wich unterrichte! Berweigr' ibn nicht, daß er auf deine wege Mich kiten moge!

fecle leiden Mit deiner hulfe; gieb troft und hulfe finden? den Beift der freuden, Damit er, weil ich keine kraft besite, Ihn un- sie Mit ihrer schuld mit terftube!

11. Eroffne meine lippen, bich Acin heil, als bein erbarmen, mloben! Es werde, herr, bein

2. Dein eifer muffe fich an mir voll danibarteit, auf alle zeiten.

Mach dem 130. Pfalm. Mel. O liebster Jesu, was.

Mus duntler tiefe, herr, mit schwerem herzen meines fummers ledig, Und fep

2. Beschämt ertenn' und fibl' ich dein gefet verfundigt! Ach, unter meine funden. Las, Bater, mich er= feinem zorn vergeh' ich armer! Sep barmung por dir finden! Willft du auf ichuld und übertretung feben: .

3. Du haft allein die macht, mit frafen preifen Dich, daß bu rein suvergeben. Du willft nicht todten, nein, wir follen leben; Uns foll die große beiner liebe lebren, Dich treu zu ehren.

4. Verzeihe, herr, mir alle meine fehle! Dein harret, Bater, meine mude feele. Lag troft und rub', um bes Berfohners willen, Mein herz erfüllen!

5. Bom abend an bis gu bem frühen morgen Soff ich auf dich; o stille meine forgen! Du schenkest ja beladenen und müden Gern deinen frieden.

6. Ja, hoffe nur, meinherz, auf Gottes gnade. Sie ist noch größer, als bein feelenschabe. Ihr ftarter arm wird bich aus allem bofen Ge wiß erlosen.

In eigner Melobie. 442. Ach Gott und herr, Wie groß und schwer

Sind alle meine funden! Hilfst du Erquide mich in meiner mir nicht: Wo foll ich licht, Bo

2. Wohin ich flieh', werfolgen In biefer noth Kenn' ich, Voott,

3. Ich flieh zu bir. Ach Herr. mhm von mir erhoben! Ich will, hilf mir, Sab' ich gleich zorn verbies net! Werwirf mich nicht Durch bein erfofen, Den bas gefes uns brobt gericht! Dein Cobn bat mich ver- Geht, wie Gott uns liebt! Gebt, fühnet.

4. herr, fcone noch; "Und, foll ich boch für meine funden leiden; DerSchopfer der natur: Rie lieb'

ftarte mich, Dag funftig ich Rie theurer eib! wiffentlich mehr feble!

werben. Wer glaubenvoll Bu Dir eibes ernit! Wenn bu, ftatt guver: flieht, foll, (Du fagft es felbit,) nicht zweifeln, Bu Gott bich wenden

fterben.

7. D Jein, dich Ergreif' auch Die seligfeit erworben.

8. Ich will hier dein, und von Scheiden. Du nimmst mich dann Bu Gein blut fieht mit dir; Gein blut ehren au, Bu deines himmels fren-

9. Dir, Gott, sev ruhm! Dein eigenthum Bleib' ich in Jesu namen. Ich zweiste nicht; Mein Sei-Mmen!

Mel. In dulci jubilo.

443. Gebeugte fünder, bort! Wird ener hers ent beschwert, lebigt. Auf! fcbpfet nenen muth! fnechtisch ibn gu fchem, Frenmite Cuch, euch wird hell gepredigt; this gu ibm beten; In hoffnung End beilet Christi blut. Sunder, fepd getroft! Sinder, Jend getroft!

2. Ihr habt, ber rache werth, Euch. wider Gott emport; Und, feht, den Ehnft dn unn fein gebot; Bezahmit ichook Den schenkt Gott ench ver- mahred find, Barmheizigfeit und n gnad' unendlich groß. lornen Woift. ein Gott? Wo ist solch cin .

😿 felbst giebt seinen Sohn Dabin in fcmach und hohn, In trubt, Bleibft du von ihm geliebt; die gewalt ber bolen, In jammer, Giebst an bes lanfes ende Den geift

wie Gott und liebt!
A. Co mabr ich Tebe, fd mue

Co ftrafe hier; Entzend nm mir ich bas verberben Det werte mei-Nicht beines himmels freuden! - ner band; Der fander foll nicht.
5. Erlaß die fchnid Ams frever fterben, Der fich ju mir gewaudt. buld, Und beffre meine feele! Auch Welch ein theurer eid! Welch ein

5. Am freng, da Jefus Chrift 6. Dein Gobn, o Gott, Ritt Fir uns geopfert ift, Schan, feel' felbft den tod, Dief bell mir ju et- in bangen zweifeln, Des theuren lernit, Saft on troft ben Gott; Saft

du troft ben Gott.

6. Wohl auf! was zogerft bu? Du bait nicht bir, Du baft nur mir Geb' nur gefroft hingu. Schau gu bes Batere rechten Den Gobn, ber 3ch will bier bein, Und bein für dich litt, Den Mittler, der Co rechten, Der traftig und vertritt.

flebt mit dir.

7. Menn du die schuld gestehst, um quad' in Christo flehft, Sit bir die schuld vergeben; Du bleibst im tode nicht; Dringst sieghaft durch land spricht: Werglaubt, wird felig! ind leben, Und fommift nicht ins ge Gott fpricht felbst dich los; rict. Gott fpricht felbst dich los.

. 8. Dann wohl dir! du kanust nun In Gottes liebe ruhn; Snm Statt, Bater findlich treten; frohlich fenn. Gott ift nun mit bir;

Gott ift nun mit dir.

9. In funden nicht mehr tobt. Eingebornen, Den Sohn aus seinem bes fleisches triebe; llebst, als ein Hebe; Bift Christo gleichgefinnt. Christus lebt in dir; Christus lebt in dir.

10. Auch, wenn dich Gott be qual und tob. Bom fluch und zu bem, ber ihn gat, Getroft in feine blinde; Sinift ruhig in das grab. 6. Du trägst fle, Water, lange Beins weatt dich auf; Jesus weatt geit Mit langmuth, mit barm-No auf!

Dir ward jum pfand fein Geift blinden nach; Brandft alles, luft Gefchenkt im mafferbade. Der jest und ungemach, Um fie gu bir gu noch auf dir ruht. Dich ftarft mit führen.

teicher gnade Des Heilands leib und blit. Dein toftlich pfand! O dich Mit gute, funft und vaterlich, ein tostlich pfand!

12. Gott, dir fen preis und Schrecft fie durch trantfeit und tuhm! Dein evangelium Saft du durch noth, Oft auch durch, einen and und gegeben Bu einer Gottes- naben tod, Bom folafe fie ju tteft, Die uns jum rechten leben weden.

In Christo neu erschafft. Gott, er-

Mel. Rommt her zu mir.

bie funder; bilf auch mir Bum bir, Ben bir auch rnhe finden. bunde beiner gnaden! Du, ber bu

gelaben.

:

1

i

1

,

betannt, Und deinen Gingebornen:

und helfen wollest, und verheißt Er- ben hat, Erkauft durch schwere leis tettung den verlornen. 3. Rommt, sprichst du, kommt,

nen bloß gefällt; Berandert ener den. wefen! Warum verweilt und zau-

dert thr, Die ihr so krank sevd? tommt zu mir, Go werdet ihr ge- reiz genug auf erden. Dugiebst auch nefen!

4. Glaubt an den Gohn; den nehmetan, Und folgt ihm auf die enge **bahn; Er i**st voran gegangen. Was

er euch wählen heißt, das wählt; **Ir konnt das gute, was euch fehlt,** Allein durch ihn erlangen.

5. Doch, ach, die funder achten's nicht, Und bleiben finfter, fliehn das

licht, Und können's nicht ertragen. Sie fühlen wohl ihr schändlich joch,

Den ursprung ihrer plagen.

berzigkeit; Du wolltest gern sie

7. Bald nahft du ihren bergen Und bald mit beinen fcbreden;

8. Wie tief dringt oft bein wort balt'es und! Gott, erhalt'es und! ine berg, Erregt da forg' und angft und schmery, Bergallt uns alle fun-

Co fomme, herr, mein ben; Dacht und unrubig, nur baf Sott, ju bir, Durufft wir uns wenden follen, Gott, ju

9. Du bedft des herzens tiefften woll erbarmen bift, Saft jeden ja, grund Uns allen auf, machft alles wer elend ift, Selbst liebreich ein- kund, Womit wir dich betrüben. Dein wort bestraft und warnt und

2. Dein ruf erichallt in jedes droht, Beigt fluch und fegen, beil land, Und macht den menschen dich und tod, Damit wir dich nur lieben. 10. Es zeigt uns beinen .ganzen Bertundigt, daß du guadig fevit, rath, Was uns bein Gohn erwor-

den: Wergebung, deiner findschaft rnhm, Den eingang in bein bei= verlaßt die welt; Verlaßt, was fin- ligthum, Und deines himmels freu-

> 11. So fuchft du unfre feligfeit. Bur buge giebit du jedem gett, Und fraft; und jeder fann. Es ift bein ernit, daß jedermann Dog' ewig

felig werden. 12. Ach, werden sie's nicht: met hat schuld? Wer, als nur sie, die deiner buld Mnthwillig widerftres

ben? Wer, ale der deinen uf nicht bort, Nicht fieht, nicht folget, und, bethort, Den tod mahlt für das leben ?

13. Ach Gott, entzench und Und ihren fluch; und lieben boch nicht dein licht; Entzeuch und beime wabrbeit nicht. Od nie es gleich verblenen? Wir banfen tagfic lebens gar nicht werth; Doch rnf fublien.

14. Bench und git bir, fo folgen funder gnabla! wir; gent unfre bergen gang ju bir, Das wir dich immer horen! Lag an, Den gnadenthron ber funder, unfern leicht getaufchten geift Rein Der für die welt genug gethan falfches licht, wie fehr's auch gleißt, Und feinen mahn bethoren !

ben, Wenn und ber funde fchmeiches guttbatig. Drum faff ich ibn, und lev Bon beiner bahn will loden! laff ihn nicht, Bis, Gott, bein ber Alch. lag doch feine luft der welt, Roch, was ber finnlichteit gefällt,

Uns unvermerft verftoden!

16. Bewahr' und in ber beiligung Bor rudfall, vor veranderung Im auten und im glauben! Dann trennt und nichte mebr, Gott, von bir; Dichte mird une, weber bort noch bier, Die fron' am gfele ranben.

Mel. Gin famm geht bin.

5. D könig, bessen majeståt Sich über alles hebet, Dem erb' und meer gu bienften fieht, Bor bem ber erdfreis bebet! Der himmel ist bein helles fleid; Du bift voll macht und herrlichkeit; Sehr groß und wunderthatig. 36 armer menich vermag nichts mehr, Alledaß ich ruf' zu deiner ebr': Gott, fen mir funder gnadig! 2. Hier steh' ich, wie der zollner

that, Befchamet und von ferne; 36 fuche beinen troft und rath. Mein Gott, bu hilfft ja gerne; Doch meiner fehler große zahl Berfolgt mit lerrein

ber gnabig!

bewube im jagenden gewiffen, 3ch tampf ber ernften beiligung. liblage mich au meine bruft, Bon 2. Wie fchnell ift von ber rechten ren'nnd fchmerzzerriffen. 3ch, lange bahn Bum irrweg' oft ber fchritt

unfrei fchulb; Doch baufe bu guch ich: fem mir gnabig! Es feufget meir fleb' und bulb, Dit bir uns gu ber gerfnirichter geift, Der, richter! bid and Dater heißt: Gott, fep mit

4. Dein Bater! fcaue Jefun Durch den wir Gottes finder Unt b feinen mahn bethoren! erben ber verheißung find. Derift's, Steh' unfern feelen machtig ben bem ich rube find'; Er ift ja flete mitleidig bricht. Gott, fer mir fun: der gnadig!

5. Regiere boch mein berg unt finn In diefem gangen leben! Di bift mein Gott; imb, was ich bin Bleibt ewig dir ergeben. Ach heiligi mich gang und gar; Dein glaube fep auch immerbar Durch mabre liebe thatig! Und follt' ich bennod irre gehn, Go foll mein berg nol wehmuth flehn: Gott, fer mir fine

der gnadig!

6. Mein leben und mein sterber ruht Allein auf beiner gnabe. Det geh' es übet ober gut: Gieb, baget mit nicht fchabe! Und, fommt mein ende nun heran, Go ftarfe mich an diefer bahn; Gep mit'im tod' auch anabig! Und wenn ich nicht mebt fpreden fann, So nimm den lesten feufzer an: Gott, fev mir funder gnadia!

Mel. Erbarm dich mein.

3ch, stand vom stande, wer binich, Der fun anaft mich überall; Mein gland' ift ber, daß bu meiner dich Roch ftets, and nicht thatig. Drum folag'ich bu Beiliger, erbarmft, Weltrichtet, nieder mein gelicht Bor bir, bu al- meiner ftete erbarmft? Bum glanlicht! Gott, fer mir fun- ben und jum thun ju fchwach, Giebt oft mein berg ber funde nach; 3ch meiner schulden mir tampf, o Bater, nicht genung Den

von dir abgefehrt, Ich bin des gethan! Wie schnell mein ganzes

Cott versieh! Herr, Berr, mein granel ift, Und nur das gute smiges berg erschrickt, Wenn es in mable!

diefen abgrund blickt.

nerwort: id dir noch nach.

4. Schmal ift ber weg zu Gottes bob'n, Und wenige find, die ihn gebn; Die pfort' ift eng, und der unt bringt Durch fie ju Gott empor, ber ringt. 3ch lieg' auf meinem angesicht, Und fieb', und weine: laß bein licht Deir lenchten, Bater; lag mich dein Im leben und im tobe fenn!

5. Der mir in Chrifto alles gab, Mit gnade blid' auf mich herab; Muf mich, der funde fchnellen ranb, Den himmelserben, und ben ftanb! Sint tief, o feele, nieder, tief Bor dem, des ftimme frete dich rief; Gint' inden fraub por bem binab, Der bir

in Chrifto alles gab.

!

ļ

ķ

Ī

ì

ı

1

\$

I

ıf

ħ

ľ

Ħ

t

6. 3a, bu erbarmeft über mich, Berfohnter, und Berfohner, dich. Bom leibe biefes tode befrent, Schan ich einft beine berrlichfeit. Db angit bes tobes in mir bebt: Sterb' ich boch bem, ber ewig lebt. Berdammt, verdammt mich auch mein berg: 3ft Gott boch größer, als mein berg.

Mel. Ein lamm geht bin.

Erbarme dich, o Gott! mein berg, Geneigt au effeltetten, Läßt sich so leicht Mel. burch luft und schmerz Auf bose wege letten. Ach, wie einrohr, vom 448.

ben erfchrict, Wenn es in biefen reig bewegt, Die oft getaufchte abarund blidt. Die miffethat, wie feele. herr, bilf mir, bag ich, ale nab'grangt fie Un einen fehl, ben ein Chrift, Das ifteb', mas bir ein

2. D, lag mein berg nicht ferner= 3. Ergreif du, reiß mich machtig bin In feiner neiging wanten; fort, Du ausspruch Gottes, bon- Erhebe ben verirrten finn Bu Der, ben bon neuem himmlifchen gedanten; Wenn bon Gott gebar, Der fundigt nicht! o bem bienft ber eitelfeit Mich beines beil'ge fcbaar, Die bis jum fica im Geiftes fraft befrent, Go wird es freite ftand, Gefront ward, well fie mir gelingen. 3ch balte beinem iberwand! Umringt von meiner Geifte ftill; 3ch will mich andern; feble fchmach, Und weinend fchan herr, ich will; Gieb felber bas voll= bringen!

3. Umfonft fuch' ich ber tugenb bahn, 2Benn bu mich nicht begleiteft, Und mich pon eitelfeit und mahn Bu beiner mahrheit leiteft. Du haffeit jeden falfchen fcbein; Mit cruft willft bu verebret fevn. herr, bilf um Jefn willen! Erhebe ben gebengten muth; Silf mir, der leidenschaften wuth Durch beine

gnade ftillen!

4. Mein Gott, mein Gott, gebente nicht Der funden meiner jugend! Bie bart ichien mir oft meine pflicht! Wie ranh bie bahn ber tugend! Und doch trugit du mich mit geduld. Lag, Water, lag mich biefe buld Richt undanfbar verachten! Dir folgen, ift mein wahres beil. D lag mich's, als mein beftes theil Auf ranber babn, betrachten!

5. 3ch bin ein menfch; bu tenneft mich. Wie schwach find meine trafte! Doch, meine feele hofft auf dich Im wichtigften geschäfte. Du fannft, du wirft mir fraft verleibn, Und mich mit beiner hulf erfreun, Bor bir gerecht guleben. 3ch, bein erfauftes eigenthum, Bill bafür beines namens rubm In ewigfeit erheben.

Mel. O wir armen funder.

Laffet und beweinen Das, was wir ges wind erregt, 3rrt, burch ber lufte than! Gott nahm fiets bie Seinen, Wenn fie tamen, an. Die nicht fie mich, Und verfucht mich wiber wieder tamen, Ach, Diefe traf fein bich. find. Gott til. Pibre namen Ans

tch tomm', und suche Dein vater: flishn; Denn von bergen lieb' ich ihn! angesicht. Tilg' aus beinem buche 3. Gott, du sahst es, wie ich's Mich, erbarmender, nicht! Gott, meinte, Wie ich alle missethat Tiefs ber mich erschaffen! Gott, der mich gebengt vor dir beweinte, lund bich

ligt

3. Bon bet erften liebe, (Dief, dieß ist mein schmerz!) Von der immerdar Meiner buße wirtung erften liebe Wid mein wantend war. berg. herr, du bleibst erbarmer; Bollenbest meinen lauf! Steh', hier' Sat mich auch nicht mehr bethort. ichaffen! Gott, ber mich verschut! taglich mein gewissen 3n bewad-Gott, ber mich geheiligt! ren mich befissen; Sab' auch nicht, 4. Christi liebe bringe Mich, so viel ich weiß, Mich versundiget

Damit ich tren, Standhaft bleibe, mit fleiß. ringe, Ueberminder fen! Lag jum beil mich's schrecken, Daß ich, ach! Sich die leidenschaft in mir, lieber Dag ich fiel! Dich vom folummer rafchet mich, und ftoret Meine frens weden, herr, das fleinod am ziel! digfeit zu dir! llebereilung, eigen-Bater und Bergelter! Sohn, der liebe, Des verborgnen ftolges triebe,

und Baters!

5. Die viel bangern leiben Dei= ner martyrer; Die namlosen frens ben Deiner martyrer; Wie nun Gott fie lohne: Das ftarke mich im lauf! Ihres fleges frone Bede machtig mich auf! Bater und Bergelter! Cohn, der fur mich ftarb! elender, wer befreit Mich von met Beift bes Sohns und Baters!

Diel. Mile menfchen muffen.

thranen, ) Rann ich mich von ibr mich bein, Sochftes gut, nie wieber entivolpnen; Immer noch ereift freun.

2. Längst hab' iche mir vorges ber lebenden buch. Schöpfer, Rich- nommen, Dir mein leben gang gu ter, Bater ! Mittler, Jesus Christ! welbn. Redlich (fcwur ich) und Geist! erbarm bich unfer! vollfommen Soll vor Gott mein 2. Last und innig trauren lieber mandel fenn! Allen vortheil, alle unfer thun; Gottlich, gottlich trau- frenden, Die von ihm mich tonnten ren, Daß wir wieber rubn! herr, icheiben, Will ich mit verachting-

verschnt! Gott, ber mich geheis um vergebung bat; Welch ein ernstliches bestreben, Meinem vorfaß tren zu leben, Bon dem tag' an

4. Wiffentliche luft fur funbe

. fieh' ich armer : Mimm, nimm wie- Ernftlich haff ich fie, und finde Eigber mich auf! Gott, ber mich er- lich diesen haß vermehrt; Sabe

5. Aber, ach, wie oft emporet für mich ftarb! Geift bes Cobns Ch'ich's merte, gieben fie Mich gut

hinde, die ich flieb'.
6. Web' mir, daß ich beinen willen, Den ich langst schon liebge wann, Nicht mit freudigkeit erfale len, Richt vollfommen halten fannt Ach, wer wird mich gang vom bofen, Bang von feiner macht erlofen? 30

ner finnlichfeit?

7. Du verzeihft mir die gebrechen 449. 21 d! wann werd'ich von Meiner fündigen natur. Richt die der funde, Gott, mein fcmachheit wirft du rachen; Bofen Bater, vollig frev, Daß ich gang fie vorfat ftrafft dunur. Satt'ich nicht überwinde, Gang bir wohlgefallig ben troft: ich mirbe Unter meiner fen? Roch nicht, (ich gesteb's mit mangel burde Gang erliegen, und

& Stellet mir beun bier auf etten Lebenslang die funde nach; Remich nicht vollkommen werden; Bin und bleib' ich hier noch fcwach: 16, fo fegne mein bestreben, Go ge not ich fann, ju leben, Daß ich ftets wn heuchelen Und von bosheit ferne

fep l 9. Wenn ich falle, lag mich's merten; Las mich ftreben, aufzu-tehn! Gile, mich, bein find, zu fide-

1

L

ţ

e

:

Þ

Ł

F ٠,

đ

ţ

p

b

Ì,

1

3

;

ı

ten: Lebre felbst mich fester gehn! Berne mich; sen mein begleiter; Tiglich führe, Gott, mich weiter,

Bis ich in der ewigfeit Dringe jur dern find. nollfommenbeit!

Rach bem 25. Pfalm. Pel. Jesu, meines lebens. 50: 30 erheba mein ge-muthe Sehnsuchtsvoll,

mein Gott, ju dir; Denn ich fenne beine gute. O wie theuer ift fle mir! Bott ber liebe, Gott bes lebens, Reiner harrt auf dich verzebens.

Nur verächter deiner huld Sturzet mrer laster schuld. 2. Lebre mich, herr, beine wege;

Beige beinen willen mir! Damit id nicht irren moge, Führedu mich fibst ju bir! Gott, bu fennest mein vertranen; Sicher fann ich auf No bauen.

Deine treu', o Boter, **ik Ewia.** wie du selber bist. 3. Ach; gebent' an meine finden, Meine jugendsünden nicht! Laß

mich armen gnade finden, Gott, vor beinem angesicht! Alle funden, die uns renen, Willst du, Bater! ja verzeihen. D, so bore benn auch mich; Deine feele harrt auf dich! 4. Bott; bu willft des funders

leben; Dir ift feine feele werth. Snadig willft bu ihm vergeben, Wenn er fich gu dir bekehrt. Mitten auf bem fündenwege Machft du fein

5. On ergreifst mit paterhanden Jeden, der fich dir ergiebt; Alle, die ju dir fich wenden, Ueber ihre fchuld betrubt. Frende ichenfet beine gute Dem geangsteten gemuthe, Bel-

ches du ber funden laft Liebevoll ents lediat haft.

6. herr, ju mas für feligfeiten Willst du in der besfern welt Jeden beiner frommen leiten, Der bir tren' und glauben balt! Du verberrlichft alle feelen, Die zu ihrem theil bich mablen; Deinen gungen

angbenbund Machft bu beinen tin

7. Dir will ich mich benn ergeben, Gott, mein Gott, verlag mich nicht! Lag mich immer beilig leben, Herr, por beinem angesicht! Reine schnode luft der fünden Müste mich

mehr überwinden! Ach, bewahr',

ich bitte bich, Meinen geift, unb starte mich!

In eigner Melodie.

451. Jefu, ber bu meine feele Dir durch beinen tob erwarbst, Und, daß sie jum herrn bich mable, Selbst für ihre studen ftarbit! Und bes fatans finfterniffen Saft du fie berausgeriffen; Auch haft bu mich felbft gelehrt: Gelig

sep, wer sich befehrt. 2. Ich verdiente zorn und strafe; Dennoch hast du mich gesucht, Wie ein hirt verlorne fchaafe Gorgfam

in der wuste sucht. Ja, du rufft des zornes kinder: Freundlich rufft du alle funder Bom verderben. Herr, zu dir. Ad, ich komme; bilf

and mir!

3. Ich erkenn's, ich bin voll fün-den; Liebte, was dein recht ver-beut; Und in mir ist nichts zu finden, Als nur ungerechtigfeit. Immer bir gut widerfireben, Und ber gewiffen rege. Den, ber fich voll funde nur zu leben, Das, (ich bin swerficht Die ergiebt, verwirfft du es mir bewußt,) War mein hang und meine luft.

Dag nichts gutes wohnt in mir. Will ich deinen weg auch gehen: Weich' ich treulos doch von dir: Will, das gute zu vollbringen, Meine lufte nicht bezwingen ; Seh', was recht ift, und dennoch Trag' ich gern der lufte

5. Ach, in meinen finfterniffen Rann ich, dein verlornes find, Nicht einmal verstehn und wissen, Wie viel meiner fehler find. Dir ift bloß, und nicht verdeckt Alles, was mein herz jest schrecket: Doch gedenke keiner that, Welche dich be-

leidigt hat!

6. Jefu, bu haft weggenommen Meine schulden durch dein blut; Bift für mich von Gott gefommen; Bift erniedrigt mir ju gut; Saft der übertreter plagen, Saft auch meine laft getragen; Mache benn mich vollig fren, Daß ich gang bein eigen fep!

7. Lag mich tranten, lag mich weinen; Aber für mein jagend herz Lag auch licht und heil erscheinen; Lindre meines kummers schmerz; Und, daß ich nicht unterliege, Trofte mich mit beinem fiege; Deun, o meine zuversicht, Dich, o Jesu, laß ich nicht!

8. Deine leiden, deine mun=

ben, Deiner martern sowere last, Miles, was du einst empfunden, Und fur mich erduldet haft, Beige lieb= reich dem erloften, Den gu beilen, ben ju troften, Der in feiner angft fich fest Blog auf beinen tod verlägt!

9. Wann ich ins gericht foll tre= ten, Dem fein menfch entflichen fann, Dann hilf mir gum Bater Nimm des Gohnes opfer beten: an; Lagmich deinen Beift befehren; Lag mich beinen fluch nicht boren! ich hab' euch nie erfannt!

10. Du bemertest meine schmer: sen; Liuderst, Heilaud, meine pein.

4. Ach, ich muß es bir gestehen, Lag mit glaubenvollem bergen lieber deinen tod mich freun! Dies mein herz, von gram bedränget, Das bein heilig blut besprenget, Ev auch mit vergoffen ift, Geb' ich bir, herr Jeft Christ l

> 11. Mein gewiffen wirst dn stillen, Eroften meinen bangen geift. Deine treue wird erfullen Alles. was dein wort verheift; Denn but lehrteft felbst auf erden: Reiner foll verloren werden, Wer nur glaubig, froh und fest Sich allein auf dich

verläßt.

12. Herr, ich glände; hilf mie schwachen: So verzag'ich, Keiland, nicht! Gen nur, mich getroft, ju Ewig meine zuverfict! maden, Ewig will ich dir vertrauen; Ewig einft dein autlig ichanen; Sier 300 frieden; nach der zeit Gelig in ba ewigfeit.

Rad dem 130. Pfalm.

In eigner Melodie. 452. His tiefer noth schrev' erbor' mein rufen ; Dein gradig ohr neig' her zu mir, Und meiner bitt' es offne! Denn, fo du willft bas feben an, 2Bas fund' und unrecht ift ac

than: Werkann, Herr, vor dir bleiben 3

2. Ben dir gilt nichts denn gnab' und annst, Die sunde zu verachen. Es ift boch unfer thun umfonft, Auch in dem besten leben. Bor bie niemand sich rubinen fann; Es mit dich fürchten jedermann, Und deinet gnade leben.

3. Darum auf Gott will boffen Auf mein verdienst nicht bauen. Auf ihn mein berg foll laffen fich, Und feiner gute tranen, Die mir gufagt fein werthes wort. Das Ibr ju meiner linten band, Beicht; ift mein troft und trener bort; Det will ich allzeit harren.

4. Und ob es währt bis in bie nacht, Und wieder au den morgen; nein berg an Gottes macht ttes barret. it ift viel mehr gnade; gnade! s au belfen bat tein ziel,

n eigner Melodie. d nahn: Go fomm' auch ber gerechten! rmer!

befrent, Aus freudevol- bast! irleit Nach beinem rathe

6. Vertranenvoll erfühn' ich in nicht, noch sorgen. So mich, In dir empor an bliden, Du romme rechter art, Der Seligmacher, ber du bich Freust, see Beist erzeuget warb, Und len gu begluden; Wergig, o dn, ber gern verzeiht, Das unrecht, wels er uns ift der funden viel: des mich nun rent; Das tilge beine

7. Wie groß ist diese seligkeit, auch fep ber icabe. Er Sein berg vor bir gu ftillen! Bie ber gute hirt, Der Ifrael ebel bie entschlossenheit, In thun, pird Aus feinen funden herr, beinen willen! D leite mich auf beiner babn, Dagich, bir willig unterthan, Stete bein gefes befolge !

Derr Jesu Christ, du 8. Der du allein zu belsen weist, du Sieb heil ans beinen wunden, Und rerlosten, Auf ben der traft durch deinen freudengeist, In hossaug ruht, Und des meinen lesten stunden! Und uimm r troften, Wenn fie, ver- mich bann, o Jefu Chrift, Sinuber, 1 emrfahn, Bu dir, o Gud= wo ber tod nicht ift, Bur wonne

In eigner Melodie. iden tomm' ich; nimm die 454. Allein zu dir, Serr Jefte nm fie von meinem her: 454. Ebrift, Sab' ich verbu auch mich erloset hast, traun auf erden. Ich weiß, daß du it todesschmerzen; Daß mein troster bist; Om tannst, du le nicht mit weh' In ihren willst es werden. Kein engel dort, itergeh', Noch ohne troft fein bruder hier, Rann mein erretter fenn, ber mir Ju meinen nothen m, o Erbarmer aller welt, helfen tann. Dich ruf ich an, Bell je meiner funden Schwer, beine bulb mich retten tann.

is, auf's berg mir fallt: 2. 3mar meine fund' ift fcmer ich rettung finden? 3ch und groß: Doch reut fie mich von bey dir allein. Berloren, herzen. Sprich mich von ihren stras d'ich fenn, Wenn ich bein fen los Durch beines tobes fchmerihatte. zen! Du hast für mich genng ge-inadigung und heil ver- than; Nimm meiner im gericht benen, die dich ehren, dich an! Nimm weg, wie du ver-soll zu ihrer pslicht Und sprochen hast. Der sünden laft, e febren, Und nun, vom Beil nun mein glaubig berg fie

3. Gieb mir auch aus barmbergigteit Durch meinen glauben ftarte bergerforschend ange fieht Bu bem, was mir bein wort gebeut, en sinder einen, Mit beil- Bu jabem guten werfe! Bor allem bem gemuth Sier auch las mich lieben bich, Und meinen Ach wurd'ge nachsten gleich als mich! Soll ich lenen Des blices voll er: einft fterben: nimm alebann Die u. Womit du Vetrum meiner an, Der ich fouft Gott nicht schanen laun!

R

4. Lob fer Gott auf dem bochften thron, Dem Bater aller gute, Und wie voll huld du bift; Inibren fin-Jesu Christo, seinem Sohn, Der sternissen Richt, was dein eifer ift. anabig und behute! Lob fev, wie Ste (gleichwohl find fie bein,) Sehn ihm, auch feinem Geift, Der und nicht bas licht bes lebens. Ach, foll den weg jum himmel weift! Erlaß bein Sohn vergebens für fie gestorund Gott gefällig fenn, Daß wir ben fevn? allein Une feiner, hier und ewig, frenn!

Mel. Mus meines herzens.

455. Derr, bore meine wor- tigung; Daß beiner gnabe enbm ten an! Du bift an jedem orte Der Mert' auf eigenthim! Bott, der belfen fann. mein fiebn gu bir Um ftarte, beinen willen Gehorfam zu erfüllen; Das, Bater, bitt'ich mir!

2. Gerührt von deiner gnade, Haß ich die sünde nun; Flieh' ihre trummen pfade, Was dir gefallt, ju tonn; Denn du bift nicht ein Gott, Der gottlos wefen liebe. Wer gnade fucht, der übe Dein heiliges gebot!

3. ABer sich befehrt, wird leben, Denn du bift fromm und gut. Doch willst du nicht vergeben Dem, ber nicht buge thut. Dein Gobn ver Cohnte dich, Und lehrte, wie die fün= be Bum gorne dich entgunde, Mit fei= men leiden mich.

4. 3d will dich, Gott, erheben, Daß du fo heilig bift; Daß fundern ju vergeben, Dein herz so willig ift. troftet mich, als bu allein? Wet Aus furcht und liebe bein, Willich's macht mein berz vou funden rein? in meinen liedern Erzählen mei- herr Jesu Christ! Mein troft nen brudern : Der Richter kann ver- und licht! mein troft und licht! seihn.

5. Berschonen fann der Racher; nicht! Der Rächer kann verzeihn, Und renige verbrecher Rein machen und

Dachtniß treibe mich, Dag ich, was Der bu am frenz gelitten baft, recht ift, übe, Boll liebe gegen bich! Dn. Beiland, trugft auch meine lait, Sie preife, wer es weiß, Wie fun- Als dn jum beil der funder ftarbit, denlaften dructen, Und opfre voll Und ihnen Gottes buld erwarbit.

7. Doch, ach, fo viele wiffen Micht,

8. Ach, führe fle zum lichte; Such' ihre befferung Durch wobb thun, durch gerichte Heilfamer zuch jeder auf der erde Des Sohnes

9. Laf alle, die im glauben Sich feines heiles freun, Ans beiner hand nichts rauben; Berth beines ichnies fenn; Daß jeder, dir hier tren, Bebedt mit beinem fdilbe, Gang abnlich beinem bilbe, Einft ewig selig sep 1.

Mel. Berglich lieb hab' ich. 456. 3ch tomme, heil der welt, ju dir. Erbarmend rufft du ja and mir, Den frieden zu empfangen. Der funden last ist mir zu schwer. Laß doch mein berg vom troft nicht leer; Ach, laß es ruh' erlangen! Die ruhe, welche felbit dein geift Mir burd dein trojtvoll wort verheißt! Verwirf mich, o mein Seiland,

· 2. Anbetend fteh' fch, Berr, vot bir. Dein antlig neige du ju mit, erfreun! herr, wunderbar and groß Und fen mir funder gnadig! Ach, 3m ftrafen und erbarmen, Ad, feste wenn fich meine ftrafen nabn, Du mich armen Bonjeder funde los! Wenn ich mich felbft nicht troften 6. Und einer folden liebe Be- tann: Go fer mir funder gnadig! entzücken Dir liebe, dank und preist herr Jesu Christ Dein herr mad Gott! mein Berr und Gott! Befreve mich durch deinen tod!

3. Du nur bift meine zuverficht. Entreuch mir beine gnade nicht; Did renen meine funden! Lag mid, perbien'ich gleich den tod, Den Got= tes find ben fundern droht, Durch bid bas leben finden! Dein tod ift der verlornen beil. Gieb mir an sei= nem fegen theil! Er fev auch mir berabigung, Und meines lebens beili= hoffunng ftarte mich!

4. Mein ganges leben preife dich. Etiof, mein Mittler, bin auch ich, Dein eigenthum zu werden. D, bin ich bein, so fehlt mir nichts, Richts einst am tage bes gerichts, Richts, nein heil, auf erden. Auf diefer Nenfte ftarle mich, Damit ich fiege, herr, burch bich! herr Jefu Chrift! Wein herr und Gott! mein herr und Gott! Bum leben führ' uns durch den tod!

Md. Ein lamm geht bin.

457. 3ch tomme, Herr, und fuche bich Muhfelig und beladen. Gott, mein Erbarmer, wird'ge mich Des wunders beiner gnaben. 3d liege hier vor deinem thron, Gohn Gottes und bes men= fcben Cobn, Dich beiner ju getrofen. 3ch fühle meiner funden muly'; 3d suche rub', und finde fie 3m stanben der erloften.

2. Dich bet'ich zuversichtlich an; Du bift das heil der funder, Die nur bein blut erretten fann; Und wir find Gottes finder. 3ch bent' an beines leidens macht, Und an bein wort: es ift vollbracht! Du haft mein beil verdienet. Du hast für mich bich dargestellt; Gott war in dir, und hat die welt In dir mit ka verlübnet.

3. So freue bld, mein berg, in mir! Er tilget beine funden, Und läßt aus lleb' und huld schon bier Dich gund' um gnade finden. rufft, und er erhort bich ichon: Spricht liebreich: "fen getroft, mein sohn! Die schuld ift dir vergeben. Du bift auf meinen tob ge-tauft; Und du wirft dem, der bich ets tauft, Bon ganzem herzen leben."

4. "Dein ift bas glud ber felige ung! herr Jesu Christ! 3ch hoff teit; Bewahr' es hier im glau-Dir deine trone rauben. Sieb', ich vereine mich mit bir; 3ch bin ber weinstod; bleib' an mir: So wirft du fruchte bringen. Ich belfe dir. du fructe bringen. 3ch helfe dir, ich fiarte dich; Und burch die liebe gegen mich Wird dir der fieg gelingen."

dahn gum vaterland Entzieh mir 5. Ja, Serr, mein glud ist bein niemals beine hand! Bu beinem gebot; 3ch will es tren erfullen, Und bitte dich durch deinen tod Um traft zu meinem willen. Lag mich von nun an wurdig fevn, ganges herz dir, herr, zu weihn, Und deinen tod zu preisen! Las mich den ernft ber beiligung Durch eine wahre bessering Mir und der welt beweisen!

Mel. O Gott, du fron mer.

458. Perr, allerhöchster Gott, Von dem wir alle gaben, Und was und felig ift, Durch deine gnade haben! D'fich' erbar= meud mich In meiner schwachheit au, Beil ich nicht, wie ich will, Dir recht vertrauen fann!

2. Ich gambe zwaran bich, Doch nur mit ichwadem glauben. Dit will die zweiselfucht Mir alle hoifnung runben. Wer macht das berg gewiß, Alls du, o herr, allein? Lag deine bulfe boch Bon mir nicht ferne sepu !

3. D, reiche bu mir felbit Mins gnaden deine hande! Hilf meiner schwachheit auf, Daß mich von die

**ii** 2

Kraft verleihn!

4. Gieb, daß ich stets in mir Die 4. Laß mich, mein Jesn, bich guversicht vermehre, Daß du mein Im glauben recht erkennen; Dich Bater feoft, Daß ich dir angehore, meinen herrn und Gott Im geift Dafalle meine schuld Von dir verge- und wahrheit nennen. Lag mic ben fen, Damit mein berg fich dein, im glauben thun Das, was bein Mis feines Gottes, freu'!

Uni diefe zuverficht Gep bann, ftanbhaft, Gott, und traftig, Bu ehrt! meiner heiligung Lebendig und ge- 5. 3 fchaftig, Damit.ich eifrig fev. Bu mir, thun, mas bir gefällt! Dann hab' ich, Gott, in dir Den himmel auf ber welt.

für beine junger bateft, Und, wenn fie mauteten, Bepm Bater fie vertrateft! Ach, unterftus' auch jest Mein sehnliches gebet, Und gieb des glaubens traft Dem, der darum

dia steht!

7. In deiner mittlerhand It heil ruh'. O fiart im glauben mich, Sott und aller fegen. Drum unterstütze meines heils, dazu! Mel. Ach Gott vom himmel. ich des glaubens ziel, Der feelen feligfeit Erlangen mog', und dich Er= beb' in ewigteit!

Mel. O Gott, du frommer. Herr, ohne glauben fann Rein mensch por dir bestehen. Drum wend' ich mich zu dir Mit demuthvollem zugehore! Aehen: D gunde felbft in mir Den mahren glauben an, Weil ich durch meine traft Mir ihn nicht geben Kann!

2. Dein dasenn lag mich, Gott, Dit überzeugung glauben! Nichts Mit bir auch beinen guten Beift, muffe mir bas wort Mus meinem Wie beinen Bater, ehre! herzen tauben, Daß du dem, der

wantet beine treu'; Auf lie laßstete heit und das leben.

nichts wende! Ach, wie ein fenfforn 'mich banen! Gieb , baf ich bir im ift Mein glanbe noch febr flein. Du glud Und unglud ftete getren, Und wollest täglich ihm Mehr licht und bem, was bu gebeutst, Bon bergen folgsam sev!

wort mich lehrt! Bie felle bin ich Wenn hers and that bich

5. Dein göttliches verdienst Ga mir, o herr, ftete theuer. Es fegne mich mit troft; Es mache ftete mich frever! Es beilige mich dir; Es starte mich mit traft 3n 6. Mein Seiland, ber bu einft beines namens rubm Ju meiner pile grimschaft l

6. Wie felig bin ich bann 3m glauben fcon auf erben! Wie bert lich wird mein theil Dereinst in himmel werden! Dann ichau to, was ich hier Geglaubt, in ew'aet

460. D Gottes Sohn, herr Jesu Christ! Das man an dich recht glaube, Der bu bas heil der funder bift, Und bit and treu verbleibe, Das ift bein wert, brum hilf auch mir, Daß ich recht glaube, daß ich dir Auf ewig

2. Ja, lehr' und unterweise mich, Den Bater recht erfennen! Sieb traft, von herzen, Jesu, dich, Dich, meinen herrn zu nennen! Sieb, daß ich, wenn mein lob dich preift,

3. Auch lehre mich, daß ber unt bich sucht, Stets ein vergelter fepft, heil In beinen mimden finde, Rut Und bier und ewig ihn Dit beinem ber ambimmel habe theil, Dem bu heil erfrenft. vergiebst die sunde; Daß ich bich 3. Wahrhaftig ist dein wort; suche; denn wer ist Der weg zu Ihm lag mich vollig tranen! Rie Gott? Du bist, dn bist Die wahr 4. Steb, des ich traue deinem Mel. Be ift das hell uns. Weit, Und die ins herz recht fasse, 461. Der glaub' ist feste gu-Aufbein verdienft verlaffe; Auf baß gnad' und treue, Daß ibn ber tob mein glaube jederzeit Mir werde des funders nicht, Das ibn fein pr gerechtigteit Dom Bater juge- leben frene; Der neuen findschaft

duet. fichrer grund, Auf Gottes wort 3. Und ber mein glaube trofte und feinen bund Bon Jefu felbit gewonet. 16 Des bluts, das du vergosfest, grundet.

Beil du, für mich zu fterben, dich and lauter huld entichloffeft. Es Daß Gott nicht gern betrube, Das

4

Ħ

d

d

Đ М id

ķ

T

Ħ 4

2

Ħ

1

ń

ı t

۱

١

ı

mes dir nicht gefällt, Gin grau'l, den er verschmabe.

wollest du thm fraft verleihn, Und feinen eifer ftarten! Du wolleft nicht muth, Bum Bater mich ju naben. auglimmend licht Berloschen laf- Bergebung durch des Sohnes blut

verftoßen. 7. Bilf, bag ich mach' und eifrig einit ju geben, ficht mein geift, Alls

Ein gut gewiffen gieb daben, Und hoffnung in gefahren! Dein leben bin Bum unfichtbaren bringe; Das fep nut bit geweiht; Erfüllet ich in hoffnung felig bin, Und nach mit gerechtigfeit Und allen ihren bem himmel ringe. Gott ift mein fråchten.

Dein berg au guten merten, Bu lobn Ift feine vaterliebe. aller lafter fluch und bag Durch beis 5. 3ch fürchte nicht ber bolle beer,

fommen werde! 9. Stets wohn'in mir, und gieb meines Jesu wort: Die fund'ift bir

mirtraft, Dich ewig treu zu lieben, vergeben! Und eine gute ritterschaft Bis in ben tob ju üben; Daß ich in mei- mich zu, Boll zweifeinder gebaus mer lesten noth Des glaubens ziel ten: Sein Geift versichert meine burch beinen tod, Die feligkeit er: ruh', Und last mein herz nicht manlange!

mir Den glauben angegundet. Er- berg, Und feines Sohnes munden. ball ihn ! ich vertraue bir ; Du haft 7. Mein glaube fev oft fcwach mein beil gegrundet. Sier lehr' und und flein, Wenn trubfal fich erhes trofte mich bein wort; Und einft, bet: Er barf fich bennoch Gottes mein Seiland, folge bort Das freun, Wenn er nach hulfe frebet. fcauen auf den glauben.

2. Ein hoher gottlicher beweis.

ferifim jede luft ber welt, Und alles, er in feiner gute preis In feinem Sohn und liebe. Er macht mein ben er verschmache. banges herz gewiß, Daß dieser mich 6. It meines glaubens eifer flein, dem finch entriß, Dem ich entges indschwach zu gnten werken: So gen eilte.

3. Er richtet auf, und giebt mir

ka, wollest nicht Ein schwaches rohr Und gnade zu empfahen. Bas er mir giebt und noch verheißt, Die

4. Er giebt mir frafte, baß ich

nchten. Gott; mein heil fein Gohn; Gein E. Auch felbst in jeder trubsal laß Geist mein pfand; mein schild und

nen Beift fich ftarten, Damit meln Roch ihrer ftrafen flammen. 3ch bin glanbe burch bie lieb' Im mohlthun tein find bes zornes mehr; Gott and gebuld fich ub', Und ftets voll- wird mich nicht verdammen. Weicht. alle meine feinde, fort! 3ch bore

6. Sturmt forg' und untub' auf

ige! Du haft, o Jesu, felbst in schmerz; Er fieht ja Gottes vater-

'So lang'ich Ichmu Christum gern

Berehr' und lieb' als meinen herrn : foulben tragen, Um ber guffen, ber So lebt der glaub' im herzen.

mich, Um mein vertraun ju ftarten, feinde ftirbt. Und so vermehrt er vaterlich Den mein kampf auch werde.

9. 3ch weiß, auf wen ich bauen froher giversicht, Doch auch in betann; 3ch weiß, an wenich glaube. muth an. Sott nimmt mich auch zu ehren 6. Serr, beine ewigfeit Birb an, Wenn ich nur ftanbhaft bleibe. mir mehr licht gewähren, Und beine

nun Mach feinem benfall streben; In feiner vaterliebe rubn; Mich 'Jefn gang ergeben. Sein Geift foll glauben leben. Mel. O Gott, du frommer.

462. Mag boch der frotter geseiges fluch, mich noch? Der Sohn Jefu fpotten! Dich, Seiland, bet' majestat.

2. Mur bu, des Sochsten Sohn, ift fur mich gestorben. Du konntest und versohnen; Du leben fronen. fall befrevn.

3. Wer fann die majestat Der Umfonft gelitten haben. lieb' und großmuth faffen: als Cohn bes Ewigen Der himmel thron ver- ich gern: Rraft, was er haft, an laffen; Sich felbit erniedrigen; Ein- haffen, Und meinen Seiland, mel her in demuth gehn; Der wahr: nen Herrn Nie trenlod zu verlassen. heit berold fepn, Und fich verspottet Um feiner liebe willen fen Dein ibm geheiligt berg ihm tren! Bas hab' 4. Die wunder Gottes thun, ich dann zu fürchten? fehn ?

Und an das frenz geschlagen, Mit himmlischer geduld Der menschen traft Auf meines Zesn pfade, Und

und Gin em'ges beil erwirbt? Def . 8. Gott übt in folchen tampfen bert ist gottlich groß, Der selbst für

5. Dieß muffermein vermannin fleiß in guten werten; Denn meine bir, o herr, erweden: Bu fcmad, hoffnung bleibet feft, Dag mich ber gottheit rath Bom menfchen gi mein Bater nie verlägt, Bie hart entdeden, Bet' ich der liebe macht, Die ich nicht faffen tann, Mit

Die welt mag im mich her ver- große lieb' Im schanen mir erftaren, gehn; Ich falle nicht, ich bleibe Unendlich sie mein heil! Oglande, stehn; Ich glaube seinem worte.

10. In diesem glauben will ich Gelobt in ewigkeit!

Mel. Mun freut euch, lieben. 463. Der Sohn ift meine beiligfeit! Bas bebt pfand und fiegel fevn; Und fo will benn mein gemiffen? Was zagts. ich in Gott allein Durch meinen bag bas gefest mir brant? Er litt. Der Gobn ift für mich zu bugen. hier; was schrecht du doch, D bes

2. Berfammeln meine funden ich an; Mag doch dein laftrer fpot- fich Bu meiner qual zusammen, Und ten! Dein freng ift thorheit nur Gott, mein Gott, begnadigt mich: Dem, der verloren geht; Uns, die Wer darf dann mich verdammen? ber glaube ftarft, Ift's beil und Sie fordern tod; fie drauen mir Berderben: Gottes Cohn ift bier: Der

3. Fur mich! für mich! ich babe nus verlorne nur Mit beil und zwar Den zorn des Berrn verdie D! beides ift gleich net; Allein das ift auch ewig wahr: groß: Der welt ein Schopfer seyn; Der Sohn hat mich versühnet. 36 Und eine welt, die fiel, Von ihrem glaub' an ihn : er macht gerecht. Der Berr tann nicht für feinen inecht

4. Eine bitt' ich, Gott! bas hatt'

5. Gott, leite mich durch beine

den meinen bang Bur übertretung; wefen fouf. mb mein dank Aufrd ewig dich er=

3h follt mein antlie fiicen. 3ch, wagen, Den er gu ben Seinen wenn mein schwaches berg verzagt, gabit? hier ift Gott; mich tann 36 will dein antlis suchen. 36 nichts schrecken; Gottes buld will bitte ftarte. Gott, von ter. Verbirg mich bededen. 28ar ich gleich der bitte ftarte, Gott, von tr. Berbirg mich bebeden. 2Bar ich gleich ber bein antlig nicht vor mir; Denn du funde fnecht: Er, mein Gott, macht unr bift mein belfer!

7. 3ch hab' es bir gelobet; ich Bill, was bu baffelt, baffen. diner bahn verlaffen! Ach! want

Sohnes willen!

ı, b,

H

ħ, Ri

be !

71

πt

11

€,

Π,

t.

Ìø.

d

ď,

1 ź d

И

Ŋ

þ

8. 3ch werde nach ber prüfung noth erloft! eit, D Gott, dein antlig seben; 3ch Erlofer, haft's gefagt: Wer glaubt, von ihm mich scheiden? Rein; ich foll ewig leben !

Mel. Jesu, meines lebens.

464. Schweiget, bange zweis trubfal frein. 7. Lagt ben umth im schmers; Gott ift großer, Durch die nacht, (brum furcht' ich ais mein berg. nichte,) In die wohnungen bes

2. Er, ber bas verborgne fennet, lichts. Rennt auch mich, und weiß allein,

Bie dieß berg von febnsucht breas Reichthum leicht das berg jum geig. weibn ; Schaut ben fimmer meis Start ber wollingt fehle; Und nicht meiner zweisel Schmeichelnd ist der hohen gnade; wahn, Meinen glauben sieht er an. Stolzes lob führt leicht von Gott;

3. Mir auch ift fein Gohn gege: Und noch leichter bittrer fpott. ben; Durch den glauben ift er mein. 9. Dennoch weiß ich: schmerz Ja, ich weiß, ich werde leben, Und und freuden, Lod und leben, lob und

made mich gewiffenhaft Durch beis erwählt'er in bem Sohne, Eb'noch nes Beiftes gnade! Silf überwin- feiner allmacht ruf Dich und alle

4. Wer will nun noch ben ver-

tlagen, Den Gott felbit gum leben 6. Erhore mich! bu haft gefagt: mablt? Den noch gu verbanimen

mich gerecht. 5. Thener bin ich ihm erworben !

Silf Beil mir! bier ift Jefue Chrift! Er, unt, wenn meine trafte mich Unf ber auch für mich gestorben, Ind für mich erftanden ift, Der jur reche id: nimm bich meiner an; Erbalte ten Gottes liget, Auf mich fiebt,

mich auf deiner bahn, Um deines mich machtig schüpet, Dich vertritt, und nie verftopt, Mich ans aller

6. Trop ber welt und ihres spots werd' in deiner herrlichkelt Bolls tes! Trop der holl' und ihrer muth ! tommner dich erhöhen. Ich bin Ich, gewiß der liebe Gottes, Uebergeroft und unverzagt; Du, mein las mich feiner hut. Was will je

merd'in allen leiden Mehr, ale blof geduldig fepn; Gelbft mich meiner

7. Laft benn ranhe wetter ftir-Erbarmer ift getren; Und fein Beift men! Alles um mich ber fen nacht! in mir bezeuget, Daß ich Gott ver- Gott, mein Gott, wird mich be fonet fev. Mir drohn teiner rache schirmen, Der für meine wohlfahre flammen; Bill mich auch mein wacht. Wenn ich lang' auch hulflos berg verdammen: Faff ich benuoch bliebe, Leitet doch mich seine liebe

8. 3mar ich weiß auch, es bethore

net, Gang fich feinem bienft ju Blendend ift ver glang der ehre; füßer reig: net feele, Der mich beugt, fooft ich Schlupfrig find bes gluces vfabe

in ihm einft felig fepu. Mich fah' fdunach Werden mich von Gote Gott von feinem throne; Deich nicht fcheiben. Gott in fart; binich eleich schwach. Sunft ber großen, haß der feinde, Ueberredungen der lischt, Wang' und lipren sich ents freunde, Richts erschüttert meine farben, Mich tein labsal mehr er tren'; Gottes liebe fteht mir ben.

10. 3ch beharr' in meinem glau-Nichts, wenn man auch alles ranbt, Kann mir. Gottes liebe rauf ben; Drum erheb' ich frob mein haupt. Gung, daß meiner der ge-bentet, Welcher feinen Sohn mit schenket, Und mich nimmermehr verläßt. Dieser fels bleibt ewig fest!

Mel. Gerzlich thut mich veri. 3ch weiß, an wen ich glaube; Denn ich vertraue Gott. Dieg theure fleinod ranbe Mir feined laftrers fpott. Es giebt mir troft im leiben; Ber: gebung im gericht; Gin paradies poll freuden, ABenn berg und ange bricht.

2. Ich weiß, an wen ich glanbe; Mein Heiland überläßt Nicht meinen leib dem ftanbe; Das weiß und boff ich feft. Er wird auch ibn verflaren; Und, wann ber funder bebt, Dann wein' ich freudengabren; Denn mein Erlofer lebt.

3. Ich weiß, an wen ich glaube; Mein glaube täuscht mich nicht. O theurer hoher glaube, Berlag, verlas mich nicht, Damit ich beilig werde, Und, von der funde fren, Schon froblich auf ber erbe, Dort

ewig selig sev. Mel. Jefus, meine zuverficht. 466. Meinen Jesum laß ich nicht! Er hat sich

Gollt' ich nicht für mich gegeben. ans bant und pflicht Un ihm bangen, in ihm leben? Er ift meines lebens licht. Meinen Jesum laß ich nict!

2. Jefus bleibt mein theil und ruhm, Bis an meines lebens eude. Ihm geb' ich zum eigenthum Mich in feine treuen hande. Er ift meine *proerlicht.* Meinen Zesum laß ich nidit!

3. Wenn mein ange icon verfrischt, Alle finne mir erfterben, Und das matte herz nun bricht; Las ich meinen Jesum nicht!

4. Dort auch lag ich Joinn nie; Bange ftets an feinen bliden; Denn nach biefes lebens muh' Birb er ewig mich erquiden. Dann feh' ich fein angeficht. Meinen Jefum las ich nicht!

5. Weder welt noch himmel ift's. Was mein sehnlich herz begehret; Du allein, mein Jefn, bift's, Du mit fluch fur mich beschweret! Du vertrittft mich im gericht. Dich. mein Jesu, laß ich nicht l

6. Dich, mein Jefn, halt ich feft, Lag auch nichts von bir mich fcheis den. Web'ench, die ihr sein vergeft ! Ihr heraubt ench em'ger freuben. Selig aber ift, wer spricht: Meinen Jesum lag ich nicht!

.Mel. Mun danket alle Gott.

467. Versucht und prüft es felbst, Ob ihr im glaus ben stehet; Ob, weil ihr glaubt, ihr auch Auf Christi wegen gebet; Ob ihr bemuthig, mild, Boll fanfter freundlichkeit, Und eurem nachsten

ftete 3n bitnen willig fevb. 2. Der glaub' ift nicht ein licht 3m herzen tief verborgen; Gein glang bricht aus, und stralt, Der fonne gleich am morgen; Dacht Beweiset Christo gleich gesinnt; feine fraft Onrch unfre beiligung, Und macht und tugendhaft.

3. Wer also glaubt, der schopft Mus Chrifto heil und leben. Bie ihm sein Gott vergiebt, Go will auch er vergeben; Liebt nicht mit worten bloß; Er liebt auch mit der that, Beständig, wie fein Gott And ibn gelichet bat.

4. QBenn er gefcolten wirb, Schilt er uicht feindlich wieber; Sprict zu ben armen nicht: Bebt, burch ben glauben fieget. Wer aber warmt, erquidt euch, bruder; tind, fein wort glaubt und balt, Der ift lit boch, ungerübrt, Die bruder in von Gott, nicht von ber welt. ber noth. Er fühlt fie, geht, und

ehre; 3ft in gebanten rein, Und bei- ftartt bas berg, und macht ce rein. lig in derthat; Zufrieden, wenn er unt Den benfall Gottes bat.

verhaßter. Er ift aufrichtig, ift Gin Und reinigt fich, wie er rein ift. feind der henchelep, Won stolz, von

verzagen; Ift wachsam in gefahr, glaubens frucht und ruhm. Mub nuchtern jum gebet; Salt in und besteht.

nabefledt bewahre; Sat nicht bas ift die lieb'; an feinem beil Sat eitle fleb, Und sucht bas unsichtbare. ohne liebe niemand theil. Er nuget jeden tag, Und beiliget the Gott. Er wunicht dabeim ju fepn, Und fürchtet nicht den tod.

gebe. Er macht nicht nur gerecht, bem feligen beruf, In welchem mich Er macht auch tugenbhaft, Und mein Gott erfchuf, Richt wurde giebt zur beiligung Trieb, willigfeit mich beweise? Und den, ber mich mnd fraft.

bic Und beinen Sohn zu glauben. preise? Bieb diefen glauben mir, Und laß mir nichts ihn rauben! Die werte Jesum Christ, Den ich im f folgen bann, Und folgen aus der zeit führe, Wenn nicht mein berg recht wir noch im tode nach In meine schaffen ist, Und ich die fruchts seligfeit.

Mel. Mach's mit mir, Gott. 468. Der Gottes wort nicht 3ch ihre feffeln liebe? 20enn to, balt, und fpricht: verführt vom fundenreis, Born, bof. 3ch teme Gott! ber truget! In fahrt, fleifdeslifte, geig. In wert foldem ift die wahrheit nicht, Die und thaten alel

2. Der glanbe, ben fein wort fricht Dem hungrigen fein brod. erzeugt, Dus auch die liebe zengen.
5. Er liebt die beiligfeit, Und Je bober bein ertenntnis feige. Je bebt nach Christi lehre; Und, was mehr muß fle auch steigen. Der er thut, thut er Bu feines Nafers glaub' erleuchtet nicht allein; Er

3. Durch Jefim rein von miffes that, Sind wir min Gottes finder. 6. Er jagt ber tingend nach; Er Wer folde hoffnung ju ihm bat, meibet jebes lafter; Und taglic Der flieht ben rath ber funber; wird's thin mehr Jum abichen, fiets Folgt Chrifti bepfviel, als ein celft,

4. Alebann bin ich Gott ande ettelfeit, Bon neid und geize frev. nehm, Wenn ich gehorfam übe. 7. Pruft, lautert ihn fein Gott, Wer die gebote batt, u bem 3ft Giebt ihm ein treus gu tragen : Go mabrlich Gottes liebe. Ein taglich tragt et's mit gebuld, Und ohne ju thatig driftenthum, Das ift bes

5. Der bleibt in Gott, und Gott ber prufung and, Und wantt nicht, in ihm, Wer in der liebe bleibet. Die lieb' ift's, die die Seraphim, 3. Er ftrebt, bağ er fich rein Und Gott ju gehorchen, treibet. Gott

Del. Ein lamm gebt bin.

469. Was hilft es mir, ein Christ ju senn, Wenn 9. Db fold ein glaub', o drift, ich nicht driftlich lebe? Nicht heis In deinem herzen lebe, Das pruf', lig, fromm, gerecht und rein In und fieb', ob er Dir luff zur tugend wandeln michabestrebe? Wenn ich de traft. erloset hat, In worten bloß, nicht Io. So wunsch' ich, Gott, an durch die that Und gute werte

2. Was hilft ber glauff liere? Wenn mich die eitelfeit Det welt Mit ibrer luft gefangen balt,

3. O wie fo ftrafbar bin ich dann, fie überwinden; Und dann erft fe 3ch; ber ich Christum tenne, Weiß, lig fevn. sas ich von ihm hoffen fann, Ihn 2. In meiner frühften jugend Sal hett und Reiland nenne! Mehr, er mich bas gelehrt. Schon, gottlich als wer in ber finsternis Des irre ist die tugend, Und meines eifert thums tappt, noch ungewiß, Ob er werth. Ihr folgen reine freuden; anch richtig wandle! Barem ließ Und wer, was Gott will, thut, Sal mein Erlofer bier Ein bepfpiel fei= felbft in feinen leiden Bufriedenbeit nes wandels mir, Wenn ich bat- und muth. nach nicht bandle?

meiner noth, Wenn fcanervolle tob Das finftre grab entbertet? Wenn alle meine fun- get, Dein find, o Gott, ju feon; ben fich Auf einmal zeigen, und Und meine feele hanget Doch nicht bann mich Die furcht ber bolle an dir allein. Ich weiß, ich werde foredet ?

wenn ich bort, Erwedt ans meinem gefangen halt! grabe, Bu Gott nicht fomme, daß 5. Bald mandl' ich beine wege fein wort 3ch angenommen babe? Mit luft; und ploblich bin 3ch ohne grabe, Bu Gott nicht fomme, bağ Bas hilft ber glaube, welcher nicht traft und trage, Ermub' und finte Bermag, mich ftete gu jeder pflicht bin, 3ch laffe nach, gu ringen; Und Bu reigen und ju ftarten? Der doch ift's mein beruf: 3ch follzum glaube giebt mir feligfeit; Doch leben dringen, Fur welches Gott zeigt er auch rechtschaffenheit, Und mich schuf. Aeiß in auten werken.

6. Gern mocht ich beiner wurdig Erbarmer, bir allein. Du haft es fenn. Silf, bag ich christlich lebe, angefangen; Das gute wert ift Und vor bir beitig, fromm und tein bein. Bollende, Gott, vollende, In mandeln mich bestrebe! Gieb Bas mir dein wort verheift! 3: mir ertenntnig, fraft und muth, beine vaterbande Befehl' ich meinen Damit ich funde, fleifch und blut geift! 3m glauben überwinde; Dag ich, st, finde!

Mel. Berglich thut mich. mich fouf; Goll nach dem himmel ringen : Das, das ift mein beruf. Des leichtfinns und der ficherheit In einer welt voll funden Soll ich Bach' über meinen glauben! Da, mir then mich weibn; Sie fliehn; menfchenhater! wache bn; Lag

3. Und, wenn der pilger Gottel 4. Ach, wenn mein berg in Der sinder lust verschnicht; Wenn leiben jagt, Weil ich, was bos er, trog ihres spotres, Aus seinem ift, thue; Wenn mein gewissen pfade geht: Was wird ihm nicht mis verlagt: Wo sind ich trost zum lohne, Wenn er die kurze zeit und rube? Wo sind ich trost in Getren war: welche krone! Welch mir ber eine feligfeit!

4. Das gland' ich; mich verlam fterben; Und liebe doch die welt. D 5. Weh' mir! was hilft mir's, herr, welch ein verberben, Das mich

6. Dir feufg' ich anguhangen;

Mel. Rommt her zu mir. nach wohl durchlebter zeit, Den 471. Ich weiß und bin's geleck in jener ewigkeit, Den du verstung, Gottes Sohn, durch dich Bas aller meiner funde. Gelobt fen Gott ! ich bin's gewiß! Hilf, o Erretter, O. Ich foll gum leben brin- bag ich bieg Bis an mein end' em-

2. In biefer lasterhaften zeit

teine feinde meine rud' Und meinen tref mir ranben!

3. Den fpott ber frevlet über bich d beinen tod am freng' lag mich, Bie er's verdient, verachten! Mit befto ftarterer begier Lag meine feele, Gott, nach dir Und beinem entbehre. reiche tracten!

4. Wenn mit die welt gelegen: beit Und reiging giebt gur eitels heit Und reiging glede gur etter wurve nu on mein beit Und zu verbotner freude: Go hanfen! Und, brache dann mein Empfe. du in meiner bruft Die reis tod berein! Go wurde mich die ma aller bofen luft, Daß ich sie bangfte pein, Perzweisiung selbst

bendhaft meide!

Did aberminden laffen. 3ch moch te erwarbft, Lag mich fo tief nie fallen ! fallen; mochte mich Bom glauben Erhalt' mir meiner feele ruh'; Und findern, haffen.

6. Wenn meine frendigfelt gu dir, Dein glaub' und meine boffnung mir, D Gott, entriffen mares QBas tonnte bann mein berg etfreun? Richts tann, o Gott, mit troftlich fenn, Wenn ich bein beil

7. Wenn ich von meinem glaus ben wich': D wie viel fummer wurde fich In meinem bergen

ergreifen.

5. 3ch mochet fonft, burch fie vers 8. Der bn far meine funden fibrt, Die funde, ble ben tob gebiert, ftarbft, Und hoffmung mir und troft enben; mochte dich, Gleich frechen meinen wandel lente Du Dach det

nem wohlgefallen!

## XIV. Bon der driftlichen Kirche.

14. Diejenigen, welche fich vereinigt baben, Gott und Jefum, ibren Erlofer, nach der Lehre feiner Offenbarung zu verehren, und die von ihm verordneten Mittel feiner Gnade nach feiner Borfdrift ju gebrauchen, find die Rirche Jefu Chrifti, welche er mit feiner Religion und allen Wohlthaten berfelben bis ans Ende der Belt regieren und erhalten will.

Mel. Ann lob mein' seel. roß ist des Hochften name Ju feis ner ihm geweih= ten ftadt, Die ihm bes weibes fa-me Bum beiligthum erbauet hat. Bebedt mit feinen flügeln, Freut fie fich ihres herrn. Er wohnt auf ibren hugeln, In ihren tempeln gern. Biel' branften oft, wie wogen 3m weltmeer, in den trieg, Bestürmten fie, und jogen Borben, und obne

Denn Gott hat fie erbanet. Sat fie gu feiner ftadt erhot; Gie, die nur ihm vertrauet, Und ewig burch fein wort besteht. Won ihren bergen flammet limber der mahrheit licht; Und wer es fühlt, perdammet Den mahn, burch den ce bricht. Der finfterniß entriffen, Erleuchtet er fich gern, Und reinigt fein gewiffen, Und dienet ihrem Dertn.

3. Da hat er trosterinnen, Die lebren, welche Gott ihr gab. Wean feine thranen einnen. So troduen bu bift gefallen! Gott richtet! nub sefallen, an; Gie zeigen auf bem ber richter.

get vom verderben, Elit er in hoher hat er bich gerichtet. enh', Und freudig felbst im sterben, 5. Er, Jesus, herr

aus' fein reich, und bringe Der fun- fuchen. der viel ins heiligthum, Daß sie gereinigt werden, Daß fie, von dir herrn; Befinget feine werte. Biebt erhellt, Ihm bienen, nud auf erden nur ju ibm; er giebt euch gern; It Gern thun, was ihm gefallt; Bis eure balf und ftarte. Wir leiben; alle beine ichenern Boll garben find, hilf und balb! Der feinde gewalt und wir, Der erndte fest ju fepern, Wirdwieder fürchterlich. hilf und;

Bereinigt all'in dir. In eigner Melodie.

473. Bon gangem bergen 7. Die beiden haben auch getobt; tubmen wir, Gott, 3hr martyrer fend gengen! Gott als er fam, Richt an, wollt' ihn gerechter Richter. nicht kemien.

Mit unbentbaren plagen; Geld ließen fie fich, Jefu, bich Den meg ftert und bebectt mit hohn, Und jum Bater lebren! Denn ließen fie an das freuz geschlagen. Alls er im fich's reun: Du wurdest verzeibn; grabe mar, Frohlodte die ichaar; Es trafe bein gericht, Die bufe Der feinde haufen fchrie: Er liegt thaten, nicht; Sie wurden felig getobtet; nie, Die wird er aufer= werden.

morberifche fabt, bu bift, Du bift, fie nicht machtig werben! Las herr.

fie die thranen ab. Sie zeigen seinen gerecht! Der Mittler, sein fnecht, tritten Des rechtes fichte bahn; has überwunden, bat Bollender Sieführen ihn zu bitten. Die Gott Gottes rath, Ein herr, und anch

throne Ihm feinen herrn, ben 4. Du wurdest, Salem! nicht Sohn; Am ziele seine trone, Der betehrt Bon beines Gottes zahren. wenen tampfer lohn. Wie warbst du, sunderin! zerftort! . 4. Die frone, die belohnung Go tann ber herr zerftoren! Pto-Bewinnt der burger diefer ftadt, phetenmorberin! Wie bift bn ba-Der hier fich feine wohnung Er- bin! Biel' Christen murgtest du! bant, ber bier gestritten hat. Erret- Erft fewieg bein Gott baju; Dann

rnh', Und freudig felbst im sterben, 5. Er, Jesus, herrschet ewiglich, Dem vaterlande ju. Dann wirder Ein recht gericht zu üben. Wer zu ben frommen, Die schon des glaubet, des erbarmt er sich; Belohn lobns sich freum, Wom Bater auf- net, die ihn lieben. Herr, darum aenommen, Bolltommen felig fenn. harren bein, Die beiner fich freun; 5. Frohlode, firche, finge! Er- Denn bu verlaffeft nicht, Die, Gert, bebe beines tonige ruhm! Breit' bein angesicht Dit treuem glauben

6. Preift, Chriften, preifet enren wir wollen dich, Du fcus der from men, loben.

7. Die heiben haben auch getobt: Deine mumbermerte; Kroblodend mußte, (boch fen er gelobt!) Der fingen wir von dir, Bon deiner buld ftolgen trop zu beugen. 280 find fie? und ftarte. Dein erftes eigenthum umgebracht! Die heilige macht Er-War Inda, bein ruhm; Nicht schreck' euch, sunder, doch! Gott lange; benn es nahm Den Mittler, bilft ben frommen noch; Doch ein

cht kemien. 8. Ach, möchten doch die funder 2. Werfolget haben fie den Sohn sich Bu Jesu noch bekehren! Ach,

fieben! 9. Erhebe bich; fteb' auf; fteben bobt sum herrn von allen; Doch, her übertretung frechen lauf: Las

in Sep fest gegrundet; steh'; frohsten lobes er! wieber heide seh': Er sep ber Herr de volter.

Rel. Lobt Gott, ihr driften.

ber, fniet vor feinemthron; Denn fie reichen bittern fvott In volle Wift wardig; er!

. 2. Den aller engel lobgefang Roch, d'ihr war't, erhob, Dem jauchze, enschen, euer dank, Ein jubelvol-

he lob!

3. 3on foll ber funber preifen; d Frohloden seiner macht! Die kimme Jesu Christi scholl Nom treng: es ist vollbracht!

4. Des tempele vorbang reift entamen! Sie schallt; Die erde bebt; Der fels fturgtein; auf ihr geschrep Ermacht ber todt' und lebt!

5. Die ftimme ichallet burd bie weit In jeber nation; Und jeber got:

teribron!

6. Die stimme Jesu geht mit meght; Der funder hort und bebt ! Er hort, es sep sein heil vollbracht; Er horts; er glaubt; er lebt! 7. Die stimme Jesu labet ench, 3br, die ihr elend send, 3n sich, in

feiner mahrheit reich, Belehrt ench,

und erfrent!

8. Unf ibr gewaltiges gebot Giebt, menn er kommt, das meer, Das arab, ber abgrund und ber tob Die tobten Gottes her!

. Sie donuert dann, ihr fünder, end Lief in den pfuhl binab; End, fromme, ruft'sie in fein reich, Das im der Bater gab!

Ì

10. Ihm sep ihr ewig lob ges weiht! Erlofte, freuet ench! Bon ewigfeit zu ewigfeit Wahrt eures Tonigs reich!

11. Ein voller ftrom ber wonne Alest Bon seinem throne her! Lob: seinen großen schaaren Im well-

fien befnen Sohn! Gein heiliger fingt bem tonig; wardig ift Des Mel. Bomm, beiliger Geift.

5. Gin zeuge bes herrn war sonst ber, Der bief fein turges leben hier Bis an 474 Lobfingt, ihr voller, preift ben tob nicht liebt', und Jefum ben bons Reiner Mit feinem blute befannte. 3est fr'und rubm ibm ber! Fallt nies tobten fie bie Ebriften nicht: Allein

teld ims zu, und laffen Bis auf die befen ibn une trinfen, Bert, bet

jur une am frenze ftarb!

2. Dein blutiges freng, welches einst Tod ihnen und gericht wird

fenn, Ift ihnen thorheit, und fie magen's, Gelbft bein, Berfohnet! gn fpotten. Des opfere, bas vom anbeginn Der welt für uns geopfert ward, Des bluts, das beffer rebt. als Abels, Um rache nicht, um

gnade flehet: Des fpotten fie, bes fpotten fie. 3. Erhebt euch, ihr hoh'n, wibet ibn! Einft am gerichtstag fturget ihr! Wie werdet ihr in eurem falle

Euch vor ench felber entfepen! Wie febr ein andrer wird er fenn, Wenn euer lautes weh' nun fchallt! Bie merdet ihr den beigen rufen: Kallt

über uns! ben bugeln rufen: 26 bedet uns! bededet uns!

Dein niachtiges wort ift uns fele, 3ft fieg une über ihren ftolg! Wir fennen unfre fron' am ziele, Der überwinder belobunna: "Wer vor ben menschen mich bekennt, Den will vor meinem Bater ich, Und aller feiner engel

schaaren Im weltgericht einst auch betennen; Befennen ihn , ber mich befennt!"

5. O harfengelang! neues lied Jerufalems, die droben ift! Era schollft du je von einem beile, Als et verhieß, der Bergelter? Wer vor den menschen ihn befennt, Den will vor feinem Bater er, Und allen

und dant, Laut, daß es erd' und him: mel bort, Bekennen wir bich, Gottversähner; Dich, der zuerst uns ge-Liebt hat! Bernehmt's, ihr, die im Liebt hat! Bernehmt's, ihr, die im bich Die beiben über alle; Und alle bimmel icon Der zeugen großen molt die feene fic, und flag und Lobn empfahn! Hote's auch, die ihr großem fchalle: Dag du auf erben min gier verleugnet, Und die einft er Richter bift, Und lagt die fund' nicht vor feinem Bater Und feiner schaar malten; Dein' wort die hnt und **ver**lenguen wird!

7. Des Ewigen bild ift ber Sohn: Des unsichtbaren Batersbild! Der erstgeborne vor ber schopfung! Durch ihn ift alles geschaffen, Das land bring', frucht und beffre fich ! alles, was im himmel ift, Und das, Dein wort lag wohl gerathen! Uns was auf der erden ift; Das, was fegne Bater und der Gobn, Und wir febn, und noch nicht febn; Die fegne Gott ber beil'ge Geift, Dem thronen, berricber, und die machte, alle welt die ehre thu, Bor ihm fic Die, fo wir febn, und noch nicht fürchte allermeift! Run fprecht von Sebu!

8. Durch bich, und für bich, Sott von Gott! Bard alles end- 4-7- Es wolle Gott und gnd- liche gemacht! Bor allem warft bu! 4-7- big fevn, Und feinen Sott von Gott! Bard alles end= erd' und himmel Beftehn durch fegen geben! Dit feines angefichtes Dich, du Erhalter! Anch bift du der fchein Erleucht' er uns jum leben! gemeine hanpt! Fur fie verliegeft Lag und ertennen, mifer Gott, bu das grab! Der erftling berer, Dein großes werf auf erben; Lag die erwachen, Der größte folltest du, iu allem Der größte fepu, der von allen werden, Und alle dir begroßte fenn!

9. Es wohnet, (fo wills Gott, bein Gott,) In bir ber gnade fulle Die nationen alle; So frent ber gang! Durch dich und dir, (fo will's gange weltfreis fich, Und fingt mit der Richter,) Wird alles, alles ver- großem schalle: Daß du sein Gott fohnet! Durch dich! den frieden machtest du Durch deines opfers blut am freng! Durch bich wird alles das verschnet, Was auf der erd' ift, und im himmel; Das alles wird

durch dich versohnt l

Nach dem 67. Pfalm. In eigner Melodie.

fegen geben! Gein antlig uns mit der erde leiden Die muden pilaet bellem schein Erleucht' um ew'sen troftet l

gericht einst auch befeunen; Beten- leben; Daß wir erkennen feine nen ben, ber ihn bekennt! wert, Und was ihn liebt auf erben, 6. Mit frendigem muth, wonn' Und Jesus Christis heil und ftark Befannt ben beiden werden, Und fie ju Gott befehren!

2. So danten, Gott, und loben weide ist. Die alles volk erhalten, In rechter bahn ju wallen !

3. Es baute, Gott, und lobe bid Das voll in guten thaten; Des berzen: Amen!

Jefu Chrifti mittlertod Erfannt

In deffelben Melodie.

febren l

2, Go banten bir, und loben dich und Richter bift, Dicht lagt bie funde walten; Das noch dein wort det fegen ift, Den wir von dir erhalten. Auf rechter bahn ju mallen.

3. Co dante, Gott, und lobe dich Dein voll durch gute thaten; Co bringe frucht, und beffre fich ! Dein wort lag wohl gerathen! Der Bater fegu ime, und ber Gohn, Und ber, (5-8 woll' und Gott gena- fo herricht mit beiden! Es fegu' und dig fenn, Und feinen Gott, geb' und ben lobn, Der nach

Md. O Gott, du frommer.

478. Wie klein, Erloser, ist den und Gott vergiebt. Sier beiner from: 8. Bift dn. o Sefu 4/8- 23 hier beiner from: 8. Bift bu, o Jesu, nur Kut men heerbe! Du willst, daß bet- einige gestorben? hat bein vere ner haud Kein mensch entriffen gosues blut Richt aller beil es werbe; Du haft bie gange welt worben? Warmm verheert ber Bom finch und gorn befrevt; Dein feinb Den weinberg beiner hand? wort, bas alle ruft, Fuhrt und jur Barnm verachtet bich Der bofen feligfett.

2. Bon beinem reiche fern, Bebedt mit finsternissen, Will die ver- ichaafe beiner weide Beschnack tehrte welt Den meg des heils nicht beine macht, Und fattigt fie mit wiffen; Berachtet frech bein wort, freude. Wer deinen ruf uicht hort, And ichent fein bulles licht, Das, Und fich von deiner buld Und von

mollen bricht.

3. Dort bringt ein blindes voll beinen Schöpfer nicht; Weiß nichts beinen weg 3mm frieden hinzuleis vom fetwer lehre; Verwandelt dich, ten! Ach, such, treuer hirt, Durch ben nie Ein sterblich auge sieht, Ju beinen guten Geist Die, so ber ein vergänzlich bild, Wor demes be- sunde trug Noch deiner heerd' ents tenb fuiet.

4. Das volt des eigenthums, Das Bott, ben herrn, ertannte, Das Dein voll fcon bier auf erben. Laf fein gefet empfing, Dem er prophes feinen unter und Berführt und ruchten fandte, Bermarf den Gobn bes los werben! Dein wort, bein Geift, heren, Und seines Abraham, Sein dein arm Sep unfre zwersicht! ibm verheißnes beil, Als er zu bel- Dann trennt uns auch der tod Bon

en tam.

5. Auch da, wo voller sich Nach Ehrifti namen nemmen, Gott und den er gesandt, Aus seinem wort erfen-nen, Bleibt noch der größte theil 479. Ich Gott vom himmel, Bon seinem reiche fern, Und ehrt es dich erbarmen! Wie wenig ber-ben heiland nicht Alls seinen Gott zen sind noch dein! Entzieh bich **und** Herrn.

einber vernunft, Mit bosheit zu ehren. baltreiten. Das theure wort vom beng Ift ihm ein argerniß; Dicht Was eigenwig erfindet. In feiner

mericht gewiß.

Menbet andre feelen, Daß fie den unterlaß, Die mit vernunft fich ben wort, Den Chriftus zeigt, bruften. Winf fcmache tigend 3. Berailge, Gott der wahrheit,

Berlengnen fie ben herrn, Durch

unverstand?

9. Du bift der gnte birt; Die gleich ber fonneglang, Durchfinftre ber beerbe treunt, Berbirbt burch

feine schuld.

10. Erhebe bich, v Herr, Dein Den goben Gottes ehre; Rennt wort weit auszubreiten, Verirrte reißt!

11. Wir find bein eigentbum, dir, Erloser, nicht.

Rach bem 12. Pfalm. In eigner Melodie.

nicht und armen! So viele treiben 6. Der fpotter fucht bein wort, ihren spott Mit beinem wort, und Betftrickt in eitelkeiten, Mit zwel- Sohn, o Gott, Und wollen ihn nicht

. 2. Sie lehren eitel traumerev, licht und troft für ibn, Macht fein mahrheit ift daben 3hr unftat hers gegrundet. Der wählet dieß, der 7. Des aberglanbens macht Ber- andre bas: Go trennen fich obn?

toli, Die selbstbetrug nur liebt, doch Des irrthums freche lehres

Das bie vernunft entebre. fie, und wollen nicht Auf deine that, was du gebotest. ftimme merten.

4. Du fiehft's, nud fprichft: "Es ift nun geit, Dag ich dem frevel feure "Damit sich in ber driften= beit Rein beidenthum erneure. Fillt gleich ber fpotter mit und webn Wein wort mit bohn und Maring ant Bleibt's boch unüberwindlich."

5. 3m fener flebenmal bewährt, Glant ebles filber heller; Und burd retter, Gin raub bes grimms, ein verspottung selbst bewährt, Stratt lied des hohns, Ein opfer eitler got-Jefn wort auch heller. Der stralen ter: Go will ich, (sprachft bu,) auf, Regende gewalt Durchbricht der und nun Auf erden hulfe schaffen, Die feinde.

6. Dieß licht beglangt uns, bay gen. und nie Das frevelnde geschlechte In seine schlauen nepe zieh', Mie un- rein, So glanzend, so bewähret; ter und fich flechte; Deun alle bos: Werth, Gott, von dir beichnist zu beit wächft geschwind, Wo frecher fevn, Durch beinen schung verflaret, spotterft traft gewinnt, Des gift die Go hat es tausende voll fraft Den feele todtet!

7. Durch ihren frevellaß, o Gott, Dir beinen ruhm nicht rauben! D Die menschen um, bie's glauben. Befu Chrift, ben ihrem (pott Erhalt' und unfern glanben! Laf, beil'ger wort! Bewahr' und vor den foot Geift, durch beine gnad' Une ftete tern, Die jest die lafter bier und bort vor abfall und verrath Mit gangem Und ihren wis vergottern! Denn ernft uns huten!

Nach dem 12. Pfalm. Mel, Ich ruf zu dir, gerr.

480. Dilf, wenn der wahren ihrem spotte herrschen. 480. I Christen zahl Sich Mach bem 12. Pfalm. wieber, herr, vermindert; Benn Mel. Die tugend wird durch's. fpott, wie fonft gewalt und qual, Der firche wachsthum hindert; Die deine wege mallen; Wenn, ju frommen haben abgenommen: Die fallen, Auch mancher nun beginnt, Der eifrig fonft bir folgte!

erschien, Da waren auch der frommen Rur wenig; wenig-haben ibn Gins leugnet, Erfannt und angenommen. Riel idwort.

Cs fer ber glanb'an bich ein joch, waren anch ber henchler ba, Die Das bie vernunft entehre. Der bein gefes vertehrten; Schriftge offenbarung unterricht Berachten lehrten, Lon denen feiner fah' Doc

3. Da machteft bu durch beinen Sohn Die gleigneren ju schanben. Schnell wuchs ba, trop ber bolle brobn, Der glaub' in allen landen. Es fprach der gogendiener beer,

Entflammt von ftoly und geize : Det am frenge, Der fen verworfen; et Soll über und nicht herrfchen!

4. "Weil benn bie junger met-nes Cohns Bedrangt find, ohne weifel nebel balb, Und blendet felbft Dicht burch waffen; Doch will ich munder thun, Und ihre gogen ftut-

5. Dein wort ist, wie das silber,

weg des heils geführet; Sie regie ret: Bermag dieß noch, und ichafft

6. Bewahr une denn dein beilig

allenthalben, Gott, entstehn Ruche lofe; beine finder Berben funber, Do, die dein wort verschmabn, Dit

481. Gott, hilf, bu Ronig bei Wenn deiner frommen wenig find, tann fie fonft, als du, befrepn? Die gabl der redlichen ift flein. Die menschen heucheln; jeder luget Dem 4. Bor altere, eh' bein Sohn freunde, den er fcmeichelnd ehrt; Ihr doppelfinnig herz betrüget;

was bas andre

Der henchler bosheit aus wahnes nacht! n; Bertilge ftolzer zungen

ugen, Ein herricher über und fren!

debn, Und feines elends mich fich allein auf bich verläßt. en; " So fagt der herr, und In eigner Melobie

Bott läßt nicht treu und 483. Senmal bemabrt. Bott, beine lehren Den men- viel lift Sein' graufam'ruftung ift; nverfalfcht und rein! Dein Huf erd'n ift nicht fein's gleichen.

werben, Die ohne ichen dein muß er behalten. richmahn, Wenn sie, (der und finch der erden,) Sich mat', Und wollt'n une garverschlinaft erhoben sehn.

feinem thron zu sturzen

In eigner Melodie.

deb, heil'ger Geift, uns Sie haben's tein'n gewinn; Das

6, Here bod der wahrheit von uns hin! Wer beines wortes Und eile, deiner wahrheit licht und macht Entfliche jedes

4. Herr, las uns dir befohlen. Sie fahren hoch baber, und fenn; Schan unfre noth; wir find Bas unfer mund fpricht, ja bein! Erhalt' im glanben nus getu; Die welt ift unfer; wer tren; Dach' uns von allen feinden

5. Sie finnen'auf ein frevelftud. .Beil benn ber ungerechte Treib' ihre tude, herr, jurid; Der meine frommen unter- Und, wenn bu uns von ihr befreuft, Und ber, ber tief im ftanbe Gieb ihnen einen beffern gelft!

Serechte flagen jn mir 6. So werben fle erfennen boch, So mußich auf, (fagt Gott.) Dn, nufer herr Gott, lebest noch, wen, 3ch muß ihn aus bem Und steht ber beiner firche fest, Dte

In eigner Melobie. Gin' feste burg ift unfer Sott, Gin' gnte mebe it fcanben; Rein ift, was und waffen. Er hilft uns fren aus in mund erflart, Wie filber aller noth, Die uns jest hat betrofi schmelzers handen Im tie= fen. Der alte bose feind Mit ernst Erhalte er's jest meint: Groß macht und

uß bie mahrheit ehren; Gie 2. Mit unfrer macht ift nichts t menfchlich, fie ift bein. gethan? Wir find gar balb verlo-trett' und , herr, von bem ren. Es freitt für und ber rechte hte Der henchler, welches mann, Den Gott felbst hat erfohlacht, Und, in dem fleide dei- ren. Fragft du, wer er ift? Er heißt

chte, Die bosheit felbit gur- Jefus Chrift, Der herr Bebauth; macht! Die erbe muß voll Und ist tein ander Gott; Das felb 3. Und wenn die welt voll teufel

gen: Go fürchten wir und nicht fo fehr; Es foll und boch gelingen. Der Erhalt' und, hetr, bev furit dieser weit, Wie san'r er sich beinem wort, Und stellt, Thut er und bochnichts. Das beiner feinde mord, Die macht, er ist gericht't; Ein worts Christum, beinen Sohn, lein kann ihn fallen.

4. Das wort fie follen laffen ftabn, Und fein'n bant baju haben. ein ift bie macht, herr Jesu Er ift bep uns wohl auf dem plan Der dn ber herr ber her= Mit feinem Geift und gaben.' !! Befdirme beine driften- Dehm'n fie uns ben leib, Gnt, ehr', laf fie dich lob' in emigfeit! find und weib: Lag fahren tabin;

Mel. Ein' feste burg ift unfer. bar fie and ift, Ift bit ein fpott gei 484. Ein starter some ift un- worden. - fer Gott, Auf den machtig ift. 3hm gleicht fein feind anf erden. ,

2. Micht unfre macht ift's, bie ilm fall't; Wir waren bald verloren. Es tampft fur une ber rechte beld, Bon Gott fur und ertobren. Fragft ihre fund' entebreu? Ihrer lafter bu, mer et ift? Er beift Befus lohn Bartet ihrer icon. Dich, o Chrift, Unfer herr und Gott; Er firche, nicht, Gie felbft wird bas ftraft gewalt und fpott; Er muß den ffeg behalten.

. 3. Und wonn die welt voll tenfel er! Mit ihm foll's uns gelingen! fieht er hier Geine luft an bir; here Wem der fürst der welt Sich schon lich wird er dort, (Denn madrheit grimmig ftellt: Schredt une nicht ift fein wort,) Dich fegnen und etfein drohn. Gerichtet ift er icon; boben. Min tann ein wort ibn fallen.

welt Mag noch fo beftig toben. Der 486. Der spotter beere ruften herr mit und ber franke herr mit und, ber ftarte belb, Biebt gerftoren. Gie frotten unfrer, bie fleg, daß wir ihn loben. Töbten fie wir dich Und deine wahrheit ehren. ben leib; Rehmen kind und weib; Bittet ift ihr fpott! Ach, wann Mauben ehr' und gut: Bas ichabet werben, Gott, Die bein wort fo ihre wuth? Der himmel muß uns ichmahn, Das fie boch nicht verftehn,

bleiben.

In derselben Melodie.

485. Duf ihrem felsengrunde wir Auf Jesu wort und grunden ? Shrifti. Ob erd' und himmel unter- Den weg jum leben finden? Modgeht, Bestehst du, kirche Christi! ten sie's doch sehn, Und es ganz verGottes ewiger Sohn Schuft von stehn, Was für mahrheit wir Onech
seinem thron Dich, die ihm ver- Christum, Gott, von dir In seiner traut. Du ftebft, von ihm erbaut, lebre baben! Bie ein gebirg im meere.

fich Stoll wider Gott emporet? Ergreift mit uns die feligfeit, Und Cen ruhig, ob er gegen bich Und icamt ench eures fpottes. Gebet, Shriftum fich verschworet. Chriftus wie er liebt, Und wie er vergiebt; aberwand Ion mit starter hand. Wie er besferung, Den weg ber bei

3. Bas tonnen frotter, bie bie wit uns verlassen. Er hilft uns drohn, Ju schanden dich zu machen, treu ans aller noth; Mag doch die Die thöricht traumen, daß du schen welt uns hassen! Satan, unser Vergehst, wenn sie nur lachen? seind, Der mit ernst es meint, Ihre pfeile sind Sprent. - Ruftet fich mit lift, Erost, daß er vomwind; Ruhig fiehft du gn. Sie felbst vergebn, und bu, Du, tirde

Jesu, bleibest.

4. Bas fonnen feinde, welche fich In beinem fchoofe nahren, Der falfchen chriften beer, die bic Durch gericht Des fundemiddere treffen.

5. Erhebe bich, und tran' auf Gott! Preif ihn mit harf und pfalwar', Und droht', und ih verfchlin- ter! Er felbft, Jehova Bebaoth, Er. gen: Wir gittern nicht; und schubet felbft ift bein Erhalter. Suldreich

In derfelben Melodie.

Bu bir fich endlich sammeln?

2. Stolz fragen fie, warum doch.

ie ein gebirg im meere. 3. D, fcunedt und feht die frennds. 2. Was fann bir fatan thun, ber lichteit Des unfichtbaren Gottes; Beine macht und lift, Wie furcht= ligung Die robiten fünder lebret!

4. Dief genaten fene jeugen, Gott, Boll muth in schmach und banden; thron Sich wider ihn emporen; Bezengten felbst durch ihren tod, Denn den Gesalbten, seinen Sobn, Bas fie gewiß empfanden. Gaat, Den wollen fie nicht ehren. von Gott gefa't! Reif und fruchtbar ichamen fich bes worte, Des beis ficht Langfi bie ernbte icon! Der lands, unfere houte; Sein trent ift ernbte Berr, ber Sonn, 2Bird bald felbft ihr ipote; Doch ihrer laches bie garben fammeln!

5. Wer ruftete mit helbenmith Ench, martyrer im leiben? Wer lobnt euch nun fur euer blut Mit ben. emmennbaren freuden? 3hr habt Gott vertrant: Run fteht ihr und Sott vertrant: Run fteht ihr und Gelobt fen Icfus Chrift! Wer hier foant Auf bem thron im licht Den fein jungerift, Gein wort von her-Bott von angesicht, Der durch fein

wort euch lehrte. 6. Much wir, bein volt, bein eigenthum, Gind beiner mahrheit traut, Laft ench fein brohn etengen. Dein wort schafft auch und schreden! Der Gott, ber von bem Under um; Wie tonnen wir's ver- himmel schant, Wird uns gewiß bedweigen? Unfre hoffnung ift Feft beden. Der herr, herr Bebaoth Salt in Jefu Chrift. Gott, verfohnt mit über fein gebot; Biebt une gebulb

bens fraft und mahrheit.

7. Durch eures mandels heilig-teit Ehrt, driften, diefen glauben. Rein fpott tann euch die feligfeit, Rein spott kann euch die seligkeit, 488. des wortes fraft Werbet tugend= firche, zuversicht. baft; Und dann lucht der welt, Die hulfe beten, Berfagt er feine hulf ench fur thoren halt. Gott wird es ihr nicht. Es brech ans feinen faulen febn und richten.

ticht Im guten leuchten fiehet; ind meer; Laft ihre haffer toben: Erfulle fchaam fein angeficht. Daß Sie fturgen doch fie nie. Gott hat bie er die wahrheit fliehet! weites glang, Gott, erleucht' ihn

feine seele!

Mel. Ein' feste burg ist unser.

mag bie bolle muthen. Er, der jut ftrait' and allen sechten Gottes fist, hat macht, ihr machtiger hervor, m gebieten. Er ift mit bulfenab'; Gottes rechten Bum tempel fic er-Bas er gebeut, fteht ba. Er fchunet fohr. seinen fubm, Und balt das christen-

2. Sott fiebt die fürften anf bem

Gott. Sie mogen sich emporen! 3. Der frevler mag die mahrheit

fcmabn : Und tann er fie nicht raus Der undrift mag ihr wider ftelin: Wir halten feft am glauben.

gen halt, Dem fann die gange welt Die seligseit nicht rauben.

4. Auf, driften, die ihr ihm ver Dir, Empfinden täglich wir Des glau: in noth, Und fraft und muth im tob. Was will uns benn erschrecken ?

Nach dem 46. Pfalm. Mel. trun lob' mein' feel' ben.

Sott ist ein schnß innothen, Und feiner Wenn wir um Der erdfreis auf fie ber; Lagt jebe 8. Benn fo der fpotter euer tiefe heulen; Lagt tanmeln berg

Deines firch' erhoben, Und er beschirmet fie. 2. Gie ift ein fels im mecre. Es gang; Cehnsicht, fronun ju fenn, stumme wilder wogen finth; Doch tan beiner fich ju freun, Erfulle bricht fich, Gott gur ehre, Un biesem felfen ihre muth. Db auch schon oft

auf erden, In nacht verhüllt, ihr Benn Christies feine licht Schien ansgeloscht zu wer-firche ichust: So ben: Berlosch es dennoch nicht. Es nåchten Weil Gott in

3. Gott ift in ihren mauern, Und thum. Way bod bie holle withen! sie, erbant auf Golyatha, Die stad

des Herrn, wird dauern, Wie der, Treibt sie in die fincht, wie ftank, ben fie bort bluten fab. Die erde Und ber erdfreis mird bein ranb. wird vergeben; Der himmel nicht 6. Kirche, rufel lehrerin, Zend

bestehn; Die firche wird es feben, in neue welten bin! Lebre; benn fie Und nicht mit ihm vergehn. Daß sie sollen bein, Alle sollen Gottes seyn! gang herrlich werbe, Wird, ihr zur 7. Wer nicht glaubt, und bode eligkeit, Der himmel und die erbe haft fert, Dich verwirft, bich

Berjunget und erneut. 4. Sie hat schon viele funder, Doch oft bedrangt burch macht und Gottes febn.

fpott, Bu bir befehrt; viel finder Bum himmel dir geboren, Gott ! Jesus, der mein haupt erhebt, Der, Doch fpotten ihrer viele: Sie aber wie fehr die holl' auch tobt, Dic achtet's nicht; Sie fcanet bort am befchutt, fen bochgelobt!

herr ift ihr erretter; Sie trium: finder mir beschirmt! phiret boch.

5. Er wird ben friegen stenern, Die ihr noch wider fie beschließt; Sie wird ein flegefest fevern, Das Er! wonnevoll und ewig ift. Wernehmt's, ihr neuen beiben! Gott rettet ja fo gern. Gehorcht ihm; lerut mit freuden Bon ihr den bienft bes gern. Berrn; So werdet ihr entrinnen, Und, wenn ihr finder fend, Auch Fronen noch gewinnen Für einen edlern ftreit.

Mel. Tun kommt der heiden. 489. Triumphire, Gottes ftabt, Die sein Sohn erbauet hat! Kirche Jesu, freue

bich! Der im himmel schuget bich. 2. Deine feinde wuthen swar: Bittre nicht, du fleine fchaar; Denn ber herr ber berrlichkeit Machet

beine granzen weit. 3. Rimmt der volfer toben gu: Laffie wuthen; leide du; Leide mit

gebuld und muth! Blute; frucht= har ist dein blut!

Siegt, und rachet beine schmach; und allmächtig, bengt der held In dein selig joch die welt.

5. Alle, beren grimm dir brobt, tron' ihr haupt; Ihr glaube weiß, Mannt ber statte nieg, wie toth; an wen er glaubt.

haft fret, Dich verwirft, bich schmabt, ber wird, Schrecklich wird

er einft vergebn; Dicht bas antlis 8. Rubm'es! finge: Jefus lebt!

giele Die fron' und bas gericht. 9. Er fep angebetet; Er, Sott, Schmaht immer, fomaht, ihr fpots fein Bater, ber umber Raum mir

ter! Denn fruchtbarift fie noch. Der macht, und wenn es fturmt, Meine 10. Hoch erton' ihm mein gesang l

Lauter, jubelvoller bank Tone weit fein lob umber! Er fev bochgelobet!

11. Daß er seinem Sohne fien Bider aller heiden frieg, 3hm, weil er die menschen liebt, Ihm die weit zur beute giebt! Rach dem 4. Pfalm.

Mel. Wer nur den lieben.

490. 2Benn, Gott, bie feinde beiner lebre uns driften fpotten, daß wir ihr Gehor= fam find: fo fieh's, und hore Auf unfer flehn um muth zu bir! Erhalte du mit deiner fraft Uns glaus big und auch tugendhaft!

2. Wie lange follen finder Gots tes Der funder hohngelachter fenn? Bie lange foll der funft des fpottes Ihr widersacher noch sich freun? Bie ruhmt er, von der mahrheit

fern, Doch mahn und eitelfeit fo gern ! 3. Gott wird die Seinen ichon

4. Deinen feinden eilt er nach; erheben, Dieihr so fuhn und forglos fcmaht; Bill jedem einen namen geben, Den ber nur fennt, ber ibn empfaht. Bald front des himmels

4. Ertennt's, und laffet ab vom fichrer weg jum himmel feyn; Bu bobne, Ch' ihr den hohn ju fpat be- bir, o Gott!

rent; Strebt, ftrebt mit uns nach

zicht bloß Erfunden wirb, nur der ift unfre foulden tilgen tann; Er nicht etoğ. 5. Wiel' fagen spottend, und bethoren 3hr herz, das feine lafter wir Den prieftern bringen, um von Rebt: Bie follt' und euer Chriftus bir Bergebung ju erlaufen; bulb

letren, Bas ruhm ift, und was Für unbeweinter funden fonlb Uns frende giebt? Ach Gott, verwirf, ihrer hand. verwirf fie nicht!- Auch fie bestrale

noch dein licht!

befammert, Gehn, Mittler, beinem dich ehren wollt', v Gott, Und beis rufe nach. Der funder name, der nen Sohn! bier schimmert, Berwandelt tunftig 8. Da fraß der scheiterhaufen fich in schmach. Sie konnten anch glut Biel' trene zeugen Gottes; bort herrlich sevn; Ach, mochten sie blut, Das floß, wie wasser, und das **fic Gott noch weihn!** 

7. Er, wenn wir ihn nur fren be- sev Ein gottlich werk. tennen, Wird por des Baters angeficht Die jest verschmabten namen benn er hat und befrevt; nun ift nennen; Und fralen werben fie im nicht mehr Der drift ein flav, und lichte, 3m lichte feiner herrlichfeit. fein tyrann Sein lehrer; bas hat Berr, mach' und felbft dagu bereit! Gott gethan. Lobfingt bem herrn !

Um Reformationsfeste. Mel. Erschienen ift der herrl.

491. Lobfingt! benn Gottes nicht So gludlich find, als wir bulb und macht Ber- licht. Lobfingt bem herrn! trieb bes aberglaubens nacht, Und jebes irrthums finfterniß, Der und herrn, und fend Berträglich; wahrfein beilig wort entrif. Lobfingt dem beit, frommigfeit Und tugend fep der herrn !

lict Selbst driftenlehrer; ließen's nichtline leuchten, bie durch lift und licht Dicht gleich burch alle nebel

**Das** volk des Herrn.

3. Da follten wieder holz und Rein, Gebein und stanb und heilig fenn, Und neue mittler uns, o herr, erhellt Richt gleich auf einmal alle Die beiligen und martyrer, Durch welt. Wohl bem, ber feines lichts ibr verdienft.

retten tounen; ba, o Gott, Uns

init; Strebt, strebt mit uns nach 5. In deinen tempeln ward kanm einer trone, Nach jenes lebens herr- mehr An deinen Sohn gedacht, und Acteit! Wer dort befleidet, bort er, Er hatte nicht allein gethan, Bas

allein! 6. Gefdent und ichate mußten

7. Und, webe bem, ber fic ihr joch 3n tragen weigerte, ber noch 6. Bir, nicht durch ihren fpott Nach beinem heiligen gebot Allein

ber Gedacht' ihr murger noch, bas

9. Lobfingt, lobfingt dem herrn ! 10. Er fam, und stand der firche

ben; Da wurden die gewissen frep. Schon stralt ben denen auch, bie nicht So gludlich find, ale wir, mehr

H. Bewahrt das wort des

firche zier; Go fleget fie; Gott ift 2. Berbuntelt hatten und fein mit ihr; Gott ift ihr foun!

12. Bagt nicht, daß feines wortes gwang In neuen gogendienft verfant bricht; Daß fpotter feine mahrheit fchmabn. Die lehre Jefu wird be-

ftehn; Gie ift von Gott!

13. Geht Gottes fonn'an; fie t verdienft. genießt, Wenn er ein find bes lichts 4. Da follten fie in jeder noth Und auch ift! Das laft und fen!

14. Lobfingt, lobfingt dem Herral selbstermablte quaal and pein Ein und freut, Ihr driften, eich ber

## Bon ber Gludfeligfeit

ewigteit! Da wird fein zwiespalt, nerischen sitten. Doch taufite fie ba allein Ein firt und eine beerde ihr unverstand, Das Gott auf ihren fepn. Lobfingt dem Herrn! eftlen tand Dehr, als auf glauben, jage.

- Nach bem 14. Pfalm.

Del. Es fpricht der unweifen. burch fie Der Meinen wohlfabrt lei-492. Erfühnt sich schon bet ben? Kir hirten ruhmen sich noch thren Gott ju nennen; In ihren Bum rechten heiland siehn sie nicht: werten glebt sich's tund, Das fie ihn Sie sesen sich zur zwersicht, Die boch nicht fennen. Gie rubmen fich nicht erhoren tonnen. Det beiligfeit: Doch felbftermablte , 5. Es mogen menfchen immer frommigfeit 3ft nicht ber weg bet tubn Unf macht und anfebn banen:

volt durch Jesum noch, Frey von 6. Uns haft dn, Beld Immunus. der menschenlehren joch, Im geist Der buttern nacht entriffen. Befred Der durch Gredel Man allen finstere

und wahrheit diene. 3. Da waren aus ber ebnen bahn niffen; Damit, gu beines namens Die meiften ausgeschritten, Und ruhm, Bein lautres evangelium Im

4. Gott fprach: wie lange foll

Gott fchust allmächtig, die auf ibn 2. Nom himmel fab' Gott felbst Im glauben fest vertrauen. Das berab Auf die ertaufte beerbe, Ob wort der mahrheit bleibt gewiß, sie im wort, das er ihr gab, Auch Siegt über jede finsterniß, Und treu erfunden werbe; Ob ihm fein fralt hell in die bergen.

dein ganzes Ifrael Bon allen finfter-

XV. Von den Wohlthaten Gottes, welcher sich mahre Christen zu erfreuen haben.

folgten ihrem eignen wahn In gleiß- vollsten glanze strale l

15. Die vornehmften Bohlthaten, welche mahre Chriften burd ben Glauben an Jejum erlangen, find die Vergebung ber Sunde und deren Gewifbeit aus dem Worte Gottes; bie Ueberzeugung, bag er ewig, wie ein Bater, fur fie forgen wolle; die Rube und Freudigkeit des Gemiffens; die Erborung ihres Gebets; fein Benftand jum bestandigen Fortgange im Guten; fein Eroft in allen ihren Leiben; und die Soffnung, daß Gott ihre Seelen, gleich nach ibrem Tobe, selig machen, und dereinst auch ibre Leiber sum emigen Leben aufermeden merbe.

Mel. Sey lob und ehr.

allein von Gott, Duff vun kein flich uns schabe.

Blog werke retten nicht vom tod; ' Und rettet frepe gnade. Der glaube S's fommt bas beil ichauet Jesum an; Der hat fur uns genug gethan; Der ift der welt ver-. fobner.

2. Bir hielten nicht, was Gott befahl, Geboren im verderben. Wir zeugt Die fruchte guter werte; Founten's nicht; wir allzumal, Ach,

berricht in aller bruft; Ber gntes that, that's nicht auslust, That's, wie ein flav, gezwungen. 3. Denn bas gefet gab feine fraft

Roch ftarte, Gottes willen Sang, reblich und untadelhaft, Und freudig zu erfüllen. Es ist ein spiegel, ber nur zeigt, Wie schuldig wir find, wie geneigt, Bu jeber art von

fanden. 4. Und dennoch mußt's erfüllet fenn, Dem, ber es gab, gur ehre; Bu zeigen, daß aus gut' allein Gein recht gegeben mare. Gott sandte

feinen Cobn : ber bat's Kur und erfallt; ber fount's, und that's, Um mufer beil gu werben. 5. Beil's nun durch ihn erfüllet

ift, Gollft du an ihn auch glauben. Den troft, erloft ju fenn, o drift, Soll bir tein zweifel rauben. Sprich frendig: Jefu, du bift mein; Dein tod foll mir das leben fepn; Du haft

für mich bezahlet. 6. Das glaub' ich feft, und zweifle nicht; Du haft es mir verfprochen.

Dein wort beischt unfre zwerficht; Und dieß wird nie gebrochen. Wer an bich glaubt, und ift getauft, Dem ift die feligfeit erkauft; Der nur geht

nicht verloren. 7. Bor Gott ist der allein ge= recht, Der diesen glauben faffet; Der fo den hang zur funde ichwächt, Dag er fie flieht und haffet, Dag er,

bem nachsten gutes thun, Sein licht nun lenchten laffen. 8. Schafft das gesetz uns auch nicht um: Go führt's uns doch zur

mit Gott verfohnet, nun Auch fann

rene, Dag und bas evangelinm Durch seinen trost erfreue. In tei= nen werten findeft du, Was Jefus fcentet, troft und rub'; Um freus ist sie erworben.

machet une bagu geneigt; Gi elle mußten fterben! Denn funde trieb dagu und ftarte. Gewißift' er unr macht gerecht. Doch me auch bas: er ift nur acht, We ihm die werte folgen.
10. Kann, welche feligfeit

9. Der glaub' tft thatig! er

giebt, Gebengtonrch deine fundi Durch fie erschrecket und betru Dein herz nicht gleich empfinde So harre nur der rechten zeit, U trau' auf Gott; benn er erfreut 3

besten zeit und stunde. 11. Obsich's anließ, als wollt' nicht: Co lag bich's nicht betrub Verbirgt er dir sein angesicht, will er dich nur üben. Sein wort | dir gewiffer fenn, Als was dein h fagt; fprach's auch nein: So 1 dir boch nicht grauen.

12. Dir, Vater, Sohn und Ge fen bant Um beiner gute willen! & taglich ohne furcht und zwang Ui was du willft, erfullen! Bolle uns; gieb uns, tugendhaft Bor gu mandeln, luft und fraft! Di name fen uns heilig!

13. Breit' aus dein reich! bi will', o Gott, Geschehe! Gieb gi leben Uns allen unfer täglich bre Bergieb, wie wir vergeben: U1 fteh' und in versuchung ben; @ unfre hulf', und mach' une frep L allein übel! amen!

Mel. Wer nut den lieben.

494. Mus gnaden foll ich fe werden; Und ni durch meiner werke werth. heil, daß Gott mich schon auf ert Kur seiner gnade find Durch meinen Seiland soll ich re Aus gnaden ewig felig fepn.

2. Und gnaden! denn wer ta verbienen, Bas funbern Got Cobn erwarb, Ale er für Got rubin, und ihnen Bum besten, beilghunnt frang, Jegine ex.

and blog and buld?

3. And gnaden trng er ja anf er- neigt, Wenn fie, gerfnirfchet und ben Der ftrafen Gottes gange laft. gebengt, Bor Gottes gorngericht Bas trieb ibn, menich! bein freund erbeben, Dann rufet er: fie follen an werben? Sprich, wes bu bich ar leben; Sie follen heil und und rich em-ruhmen haft? Bracht'er sich nicht pfahn. Mein Heiland nimmt die gum opfer bar, Als jeber Gottes funder an.

end, funder! Wenn ibr nur mabre dupe thut, Und glaubt: so send thr Sottes kinder, Ihm wohlgefällig burch fein blut. Welch heil, bas Gott burch fein blut. Welch hell, bas Gott noth, Und litt ben und gebrauten nur geben tanul Aus gnaben utmmt tob. Wie willig hat er fcibft fein

er fünder an.

Aus gnaden! aber, funder! bute Dich vor dem migbranch seiner buld, Und häufe nicht, weil seine gute Go mundervoll ift, ichnib auf fduld ; Denn, mer auf fie gu freveln magt, Dem ift ihr troft und beil ver-

6. Ergreif mich benn mit vater= armen, Gott, rette mich; gieb glauben; gieb Much beiligfeit, burch bein erbarmen; Bu allen pflichten fraft und trieb; Dag meine feele dir getreu Im glauben bis jum tode sev!

7. Aus-gnaden hilf mir ringen, Areiten Und überwinden! tritt bergu, Wenn meine matten füße gleiten, Und bede meine mangel au; Denn du belohnft bem glauben auch Der gnade tedlichen ge=

brauch.

8. Aus gnaden einst von dir erhoben In beinen himmel, will ich-Mehr, als ich dich hier preisen fann. Dann bin ich gang gerecht und rein, Und ewig felig, ewig bein.

In eigner Melodie.

menfch noch engel retten fann; Die troft begehren, Und fich ju feiner

aller funden fonid Auf fich allein, nirgends ruh' nnd rettung fin-und blof aus huld? Benn er ihr bert gur bufe

feind noch war?
2. Sein mehr als mutterlices
4. Und gnaben that er's! freut herz Triebihn von setnem thron au 2. Sein mehr als mutterliches erben. Ihn brang der funder web und femers, Un ihrer fratt geftraft ju merben. Er fentte fich in unfre leben Für und jum opfer dargeges ben, Das uns allein verfohnen fann! Mein Beiland nimmt bie

funder an. 3. Run ift fein liebevoller fcoop Die fichre zuflucht banger feelen; Nun spricht er die vom finche los, Die ihn zu ihrem retter wählen. Getilat, getilgt ift ihre schuld! Und durch fein blut! aus freper bulb Sat er fein eignes blut vergoffen, Und dieß ift bloß fur fie gefloffen. Daß nun fie nichts verdammen fann. Mein Seiland nimmt die funder an.

4. Co bringt er fie jum Bater bin. Er felbst auf feinen belferarmen; Und Gottes vaterlicher finn Bill ewig ihrer fich erbarmen. Er ninmt fie an, an findes ftatt; Und mas fein Sohn erworben hat, Wird ihnen al= les dargegeben; Der eingang in das neue leben Wird ihnen gnabig aufgethan. Mein Seiland nimmt die fünder an

5. O solltest du sein herz nur febn, Wie das fich nach ben funbern fehnet, Sowohl wenn fie noch irre gehn, Als wenn vor ihm ibr auge thranet! Er ftredt bie 495. Meil heiland nimmt hand nach gollnern aus; Er eilet in Bachat haus; Bergiebt ibm; miter ihrer laft von suben Kein ftillet aller gabren, Die seiner Itrbe abe nahn. Mein heiland nimmt troft erlangen! 36 fuche, herr,

bie finder an. ich fuche dich; Begnabige, befreve 6. Wie freundlich blidt er Des mich Bon aller ftrafe meiner fun-trum au! Der war fo tief, fo tief den, Und laß mich gnad und rube cefallen! Muf erben bat's ber herr finden! Beil mir, wenn ich frobgethan, Und thut es immer noch an toden fann: Gottlob! auch mid Er ift fich immer gleich an nimmt Jefus an!

allen.

buld', Un lieb' und fconender gebuld; Roch immer, wie in seinen leiben, Dort in der wohnung feiner Mel. Qun lob' mein' icel' ben.

frenden, Den fundern liebreich gn: 496. Auf, meine fecle! fingel gethan. Dein hetland nimmt die 496. Auf, meine Gott, was

fanber an. 7. So eile benn ju ihm gebuct, binge! Web' bem, bet feinen Gott Wen feiner funden grant betrübet, vergift! Er hat, er hat vergeben Ben ihre burde niederdruckt; Er Dir beine miffethat; bat bis in den tod geliebet. Warum dich ins leben, Mit gnadenvollem willft du verloren gehn? Sor' ihn rath; Gefront mit feinem heile; für beine seele flehn! Warum willst Wom elend dich befrent; ilnd einst

beile bir erschienen. Berlag bes laftere breite bahn. Mein Seiland mimmt die funder an. 8. Sprich nicht: ich fundigte zu Erbarmung ohne magen

weinft: So will er dir die schwerften trant, ihm lebet: Gein frieden ift fünden Bergeben; gnade follst du mit dem; Mit adleressügeln schwefinden. Er hilft, wo niemand helfen bet Erbarmung über dem.

tann. Mein Seiland nimmt die fünder an.

noch zeit; Ich will erst noch bie welt auf ihn mit einfalt traun. Er weiß genlegen; Wenn frantheit ober tod es, wir find funder; Gott weiß es, mir brant, Dann fall' ich renvoll wir find ftaub; Bum tobe reife funin beiner macht. Romm' heute; mehr ba. Wir fterblichen vergeben; benn vielleicht find morgen Ber- Stets ift ber tod und nab'. geblich alle beine forgen. Der aber,

verlangen Bu bir uns wenden, und ringt! Schwing bu bich von ber schon hier Wergebung, beil und erde hinguf, wo jubel fingt Die

Nach dem 103. Plalm.

in mir ift! Dem Schopfer aller

on der funde bienen? Er ist jum wird dir jum theile Die ruh' ber beile dir erschienen. Berlag bes ewigfeit.

2. Es hat uns wiffen laffen Der herr fein recht und fein gericht;

fower; Mich wird ber herr nicht frommen, ber den bund nicht bricht. rettenwollen. Er will, (fo liebevoll Schnell eilt fein gorn vorüber, fit er,) Dag funder nie verzweifeln Straft nicht nach unfrer fchulb. follen. Wenn du es jest nur redlich Der herr begnadigt lieber; Rimmt meinft; Rurernftlich beinen fall be lieber auf gur bulb. Ber Gott ver-

> 3. Wie vater mit erbarmen Unf ihre jungen kinder schaun: Sothut

9. Doch fprich auch nicht: es hat ber herr uns armen, Wenn wir Die nachfte nacht Die beffrung nicht bag die winde weben, Go ift es nicht

ber bich retten tann, Mimmt heute fest und bleibt in ewigfeit. D du, bich gewiß noch an. des herrn gemeine, Die gang sich 10. D, zeuch uns selber, herr, seinem dienste weibt, Die, daß sie 3n bir, Daß wir mit brunftigem selig werde, Mit furcht und zittern

4. Jehova's gnad' alleine Etebt

fchaat ftets treuer tuechte, Unb - 6. Dein friede fturtt mit frobem unfrer todten fchaat. Licht, beil find muthe Das berg auch in ber groß beine rechte, Und ewig wunderbar. ten noth; Giebt hoffnung zu dem

5. Anbetung, preis und ehre ew'gen gute, Und macht getroft felbft Gen bir, Gott Bater, Sohn und in bem tod. Wer diefen frieden hat, Seift! Wir fingen's in one chère genießt Luft, die des himmels an-Der ichaar, die bich volltommner fang tit. preift: Anbetung, preis und ehre 7. Lag, Bater, beun in blefom Dir, ber bu marft, und bift! Bir frieben And meine feele freubte ftammeln's nur! boch bore: Sor' aus, ber ewig ift! Einft tragen wir beschieden; Denn auch für mich geauch palmen, Du Gott, auf ben ung ju thun, Bard fterbend ber am wir traun! Ginft fingen wir dir frenz ein fluch, Der aller menfchen pfalmen; Einft fterben wir, und funde trug. fcann.

Mel. Wer nur den lieben.

Sott, beine gnad' isk unfer leben; fcafft und beil und feelenruh'. Dein ift's, die funden zu vergeben, Und willig ift bein berg bagu. Du willft den tob bes funbere nicht, Sucht er voll reu' bein angesicht.

2. Uns, une verlorne zu erretten, Gabft du fur uns felbst deinen Sohn. Er litt, damit wir friede hatten, Für uns den tod, der fünde lohn. O Gott, wie hast du un's geliebt! Welch ein erbarmen

ausgeübt!

3. Dant, ewig bant fep beiner treue, Die niemand gnug erheben 498. 20 teit, Bom fluche tann! Run nimmft bu jede mahre beines rechts befrevt, Und burch bas rene Mit vaterbuld noch gnådig an. Wohl dem, der sich zu dir bekehrt, und glaubig seinen Mittler ehrt!

4. Den, herr, befrenft bu von ben plagen, Die dem gewiffen furcht= bar find; Der tann getroft und freudig sagen : Gott ift fur mich ; ich bin fein tind. Sier ift ber, welcher für mich litt, Und mich noch jest

ben Gott vertritt.

5. O herr, wie selig ist bie seele, Die über beine huld fich freut! Ob and ein irdisch gluck ihr fehle, Fehlt the doch nicht zufriedenheit. Dein friede, Gott, ift und mehr werth, Als alles; was die welt begehrt.

ruhn! Huch mir haft du dies glud

8. O laß mich dieß im glauben faffen, Und mit getrofter zwerficht id' ist Auf beine treue mich verlassen; Sie Wenn alles wantt, so wantt fie nicht. Wohl dem, der fich auf dich verläßt!' Deg beil fteht unbewege, lid fest.

9. Lobfingend will ich bich erbeben : Mich emig beiner gnabe frenn, und beinem bienft mein ganges les ' ben In findlichem gehorfam weibn. Daß, herr, ben dir vergebung fen, Das macht in beiner furcht mich

treu.

Mel. Zerr Jesu Christ, wahrer.

.98. Welch eine hohe felige blut des Sohnes rein, Wor bir, o Gott, gerecht zu fenn !

2. Gich freun ju burfen, bas bie fonlb Betilgt ift, bag nun deine buld Berdiente strafen bem. der fest Un deinen Sohn sich balt,

erlagt!

3. Welch heil für ihn, wenn et vernimmt, Er fep jum gorne nicht bestimmt; Dem Richter fep genna gethan; Er nehme reu' und glau-

ben an!

4. Die übertretung sev bedect: Er babe mit bem Gobn erwedt, In feinem opfer fur die welt, Die unschuld, welche bir acfäst!

3. Des Sina bonner treff ihn nicht; Er tonne freudig dem gericht Und feinem tod entgegen gehn; Er werbe dann vor dir bestehn!

6. Selbit bas, was er zu leiben bat, Beil er ber funder willen that, Das fen zu feiner besferung Nur vaterliche guchtigung!

7. Er fieht voll freude dann auf dich, Und fein gewissen stillet sich. Er wird voll muth und zwersicht; Denn bu, o Gott, verdammst ihn nickt.

8. Ann hat er friede, herr, mit bit. Die rube kommt gurud; mit ihr Die hoffming jener feligteit, Der er fich icon im glanben frent.

er sich icon im glanben freut.
9. Dich nicht jum richter, nicht jum feind, Allindatiger, dich unr jum freund, Aln beines Sohnes liebe theil, DGott, ju haben: welch

ein heil!

20. Was wirst bu, herr, für ihn
nicht thun? Die ganze welt vernandelt nun Für den begnabigten
burch bich In deines himmels vorhof sich.

11. Beil du der funden nicht gebeutft, Genieft er alles, was du foentft, Als gaben, die ein vater giebt, Der jartlich feine kinder liebt.

12. Run tragt er mit zufriedenheit Selbst jede widerwartigfeit. Bird er doch einst dafür gefront! Er ist gerecht; du bist versohnt.

13. Ruhm, preis und bant fep bir gebracht, Daß, Bater, beiner gnabe macht Den, ber von berzen fich bekehrt, Für schuldfrep, für gerecht erkärt!

Mel. Serr Jesu Christ, wahrer. 499. Wohl dem, dem seine missethat Bergeben ist, der gnade hat, Den Gott, der ihn zu sich bekehrt, Für schuldlog und gerecht erklärt!

2. Beld'eines beils barf ber fich thron, 2Bo frenn; Denn Gott will felbit fein liebt, Sein Bater feyn! Er, wenn er ihm ver: mel giebt,

giebt, nimmt dann Mit-voller bulb jum find ihn an

3. Und liebt ihn mehr, als väter; mehr, Als eine mutter liebt, liebt er; Liebt särtlicher und treuer, ihn

Au feinem himmel zu erziehn; 4. Sieht überall und unverwandt Auf ihn, und hält in feiner hand thu eingezeichnet, forgt und wacht für ihn mit feiner gauzen macht

5. Er nimmt sid feiner machtig an, Abenn unfall und gefahr sid nahn; Entfernt sie voll barmherzigteit, Und bringet ihn in siderheit.

6. Er lehrt ihn vaterlich; er zeigt Ihm, was ihm heilfam ift, und neigt Sein berz bazu, und ftartt und pflegt Den fcmachen, ben er schout und tragt;

7. Daß er zum jungling und zum mann Erwachse, der selbst wandeln tann. Und, strancheit er denn auch im lauf: D wie so gern hilft er ihm auf!

8. Er brauchet streng' und erust und gucht Dann, wann sein kind nicht will und sucht, Was er zu seinem besten wählt, Gewarnt ist, und doch wieder fehlt.

9. Der hochbegludte barf auch fun gu feinem Bater nahn, um ihn ilm nachsicht anzustehn, um licht Und fraft jur übung seiner pflicht.

10. Und mas er bittet, wird gewährt, Weil er's mit zwersicht begehrt. So wallt er, selbst in finsterniß, Getrost und seines ziels gewiß.

11. Frev, wie ein erbe Gottes, geht Der pilgrim auch durch fturm, und ficht An beffen hand, ber welsten tragt, Wenn alles einstürzt, und bewegt.

12. Die engel fehn von ferns schon Den bruder fornmen hin zune thron, Abo fein Erlofer, ben et liebt, Sein erb' ihm, feinen himmel giebt.

Mel. Tefu, meines lebens. 500. Wer will Gottes ans- funder fchrecken: Bobl ende, das erwählte, Die er, euch Jein flügel beden! Ihr dafft nicht zagen; Denn er selbst bat euren findern zählte, Der erlafinen studen zeihn? Er ertlatt sie für 3. Laft die welt sich ohne Gott. gerechte; Mennt fie freunde, nicht betrüben; Lagt fich gramen, bie bie mehr fnechte. Wer fann fie ver- erbe lieben; Denn eure leiben, Die

ben, Chriftus, der erwedetift; Der allein fur und geftorben, Und fur uben, 3bn, wie Jeine liebte, ben und erwedet ift. Waren wir gleich feine feinde; Saben wir ihn boch jum freunde. Der jur rechten Gottes fist, Liebt und und vertritt

uns ist.

3. Reine frende, Gott, fein let- erben. ben , Reines menschen torannen Reiner funde schmelchelen. Starte horzen, Daß sie weder schmach noch fcmerzen, Daß fie, tren und fromm an feon, Sunger, blog' und fcwerdt nie fceun!

4. Hilf uns allen ftandhaft glauben; Lag nicht leben oder tod Uns die liebe Jesu ranben; Richts von bir uns trennen, Gott! Richts, wie herrlich oder prachtig, Oder hoch und groß und machtig, Ober furcht feine fnechte, Geine frommen ftebu bar es auch fep, Dach' und Jefu un= zu feiner rechte. getren.

Mangel und verlust ist flein, Wenn

wir dir nur augehoren, Und gewiß find, dein gu fenn. Alles wirft du Und mit welchen und erseten; reichen schäßen! Dluffen wir nicht felig fepu? Alle himmel, herr, find

Dein! Mel. O wie selia sevo ihr doch.

3.

Gott hat euren glauben angenom: langer zu verstocken. men; Er hat vergeben: Frent ench; bu fommen, Und wirst auch zu gne-eures glanbeus sollt ihr leben. ben augenommen.

2. Rurdt und augft mag fichte:

Dammen, fie? Der gerecht macht, ihr noch empfindet, werben frenden. Gott ift bie! 4. Noth und trubfal tonnen end 2. Sier ift Chrifins, ber geftor: nicht ichaben: Unfer Serr gebentt n, Chrifins, ber erwedetift; Der an ench in gnaben; Er will quo

> au lieben. 5. Elend find, die feine boffnung haben; Aber ihr erwartet ew'ge gaben; 3hr hofft, ju fterben, Und, was Jefus euch erwarb, ju

6. Alfo fann euch felbft ber tob nicht schrecken; Enre leiber wird je Gott erweden. Euch barf uit granen, In die offne gruft binab ku schauen.

7. Denn er fpricht! geht bin in eure kammer, Meine lieben, ruft von eurem jammer; 3hr fout mich

feben: Euer staub foll berrlich aufs

ersteben. 8. Wenn nun wird bes Richters ruf erschallen: Kommt! so wird euch nicht bas berg entfallen; Denn

o. Freut ench; denn ihr werdet.
5. Alles konnen wir entbehren; nicht gerichtet; Ewig hat er enre schuld vernichtet! Wer will verbammen? Die beharren, fann Gott.

nicht verdammen.

10. Preis und ehre werdet ibe ihm bringen, Und dem Lamm auf feinem ftubl lobfingen. Durch feine wunden Sabt ihr beil und feligfeit gefunden.

501. Wie begnabigt fend-ihr 11. Sunder, last ein folches hell boch, ihr frommen! bich locken, Doch bein herz nicke Dann darfft

Rech bem 23. Pfalm. Rel. Jefu, meine freude.

pegen, Ch' auf meinen wegen Mich de unfall traf. Siech mar ich: Doch er trug mich Bu ber heerde, voll erbarmen, Gelbft auf feinen liebt' ich noch die funden, Und wollte

frent. Reine wahre freude Mangelt tes berg Sein ruf voll liebe brach. feiner weibe; Reine feligteit. Boll 4. Die funde brudte mich; 36 und hell 3ft auch fein quell, Der war mit angft umfangen: Er lief

Startet und erquidet. mid: und ich walle Sicher feine in versuchungen Steht er mir mach-Folgfam feinen rechten, tig bev. babn. Stoft in finftern nachten Nie mein fustritt an. Mir felbst der tod: Du, wenn furcht hulfe fehlt, Läft er mich nicht verzaund angft mich schreden, Bift mein

Rab und steden. 4. 3ch, ber meinem frennde, farchte keine feinde; Ich, von ihm efcust. Darb'ich: er hat gaben; Siebt mir, mich ju laben, Was mir ewig nüßt. Trost und lust Durchstromt die bruft; Denn ich bete nie vergebens Bu bem herrn

des lebens.

5. Seine lieb' und gnade Kolgt mir auf dem pfade Seines bepfpiels bier. Benn ich ihn vollende, Reis meiner tage: Co machet er mich chet er am ende Seine frone mir. frev Bon aller noth und plage; Und 3ch, ernent Jur feligfeit, Bin dann ewig, ewig ift Die wonn' und herrs ewig mit den frommen herrlich und willommen.

: Mel. O Gott, du frommer. Mein Jefus liebet mich: Wie konnt' ich Jesum haffen? Er liebt mich fo getren :' Die fonnt' ich ihn verlaffen? Das sep mein bund mit ibm: **Mein Heiland** soll allein Mein aus: ermablter freund, Er foll mir alles foru.

2. Alls ich fein feinb noch war, Ist er für mich gestorben, Und hat 502. Sesus ift mein hirte! Als das leben mir Durch seinen tod werlornes schaaf: Kam er mir ent: thun, hat er fur mich gethan, Db ich gleich feine buld 3hm rie bets gelten fann.

3. Er hatte mich erloft: Doch mich noch nicht In seiner beerbe 2. Jefus ward mein leben; Bill finden. Allein ber treue birt Ging mir alles geben, Bas bas berg er: mir fo lange nach, Bis mein fo bar-

wich, wenn ein freuz mich brudet, mich ruh' und raft In feinem blut erlangen. Er spricht mich anabig 3. Er, daß ich nicht falle, Salt noch Bon allen strafen fren; Und

5. Ihm barf ich jebe noth, Die Schrectt und broht mich belaftet, flagen. Wo nienfchens gen; Er hort mich, fieht auf mich Mit lieb' und freundlichkeit; Und wenn mir's nublich ift, Hilfter auch

allezeit.

6. Salt er zuweilen auch Gein angeficht verborgen; Umringen mich alebann Diel' fummervolle fors gen: So lägt er mich doch bald Sein antlig wieder sehn; Fühlt meinen fcmers, und lagt Mich nie vergebens flehn.

7. Bin ich am ziele denn, Am ende

lichfeit, Mit welcher Jefus mich Nach meinem tampf erfreut.

- 8. Ich weiß es, daß mein leib Einst stand und asche werbe: Doch er erwedt auch einft Ihn wieber aus ber erbe. Dann foll er ichon aus der erde. Dann foll er ichon vertlart In feinen himmel gehn, Und ibn von angesicht Bu angesichte

9. So liebt mein Keiland mich: Id will ibu wieder lieben. In bem. was thin gefällt, Will ich mich tage fenn; Sein ewig eigenthum. Dein bem imlichtbaren balt; Der him Jefus liebet micht Das sep mein mel ift sein lohn! hochser ruhm.

Mel. Lobe Gott, ihr christen.

504. Bohl end, the glandiibr bem herrn nur lebt; Daß ihr an guten werten reich Bu werden ench telt gern; Die fron' ift foon bes , bestrebt!

2. Boblend, wohl ench, daß ift mit inft Die rechte Gottes lernt, Und, eures vorzugs euch bewußt, Won funden euch entfernt!

3. Daß ihr bem folgt, was er gebeut, Und, weil ihr's fonnet, ist Licht, fraft, gelegenheit und zeit Bu eblen werken nust!

4. Das ihr bie felbftverleifunng nicht, Der tugend tampf nicht fpotter fpott; Berichmaht, von scheut: Auch, wenn fie schwer ift, boch ber pflicht, Getren gu fepn, end freut!

5. Dag, littet für die tugend ihr gern. Berfolgung oder spott, Ihr recht thut, ohne ruhmbegier, Und feinen er ihr gottlich licht empfand, Ents fceut, als Gott!

6. Wohl dem, der glauben hat und ubt, Und alles gute bloß Um feines Gottes willen liebt! Wohl ihm! fein

lohn ist groß!

7. Wird nicht der helb stets mu= thiger, Wenn er gesieget hat? Wird er nicht immer herrlicher Durch jede aute that?

8. Wo wohnet die zufriedenheit, Wo wahre tuh' und luft, Alls ben der

9. Wenn er einetraurend bera erquict: Ciebt bas nicht Jefus an, Der herr, ber ihn fo hoch beglückt,

Mis batt'er's ihm gethan?

10. Die ernbt' ist reicher, als-bie faat, Die hier fein glanbe fa't. 3hm folget jebe gute that, Wenn er sum Water geht.

II. Bu burftig ift bie gange welt 3d will and tren ibm Dein ber bet fund'entflohn. Reft an

12. Der diffinet sich; vom throne fchatte': "Geh' ein, bu frommer tnecht!" Der ganze himmel wie-derhallt's: "Geh' ein, du frommer fnecht!"

13. "Geh' ein! geb' ein! bu ftritreit! Empfahe nun bas reich bes herrn Und feine feligfeit!"

-Mel. Run lob' mein' feel' ben. 505. 213 ie felig ift, wer glans bet, Und, von ber funde totannen Erloft, auch ftand.

haft bleibet, Und nicht gurudweicht! er ift fren! Er, erft ein flav ber fun-ben, Sat fraft, hat muth von Gott, Cfc felbit gu überwinden Und aller

ihm getuftet, (Ein ftreitgenos bes herrn,) Was funder reist und

luftet, Schnell, und mit ernft und . 2. Erhellt durch Jesu lehre, Sett

reißt sich, ihm zur ehre, Nun feber Durch tauschung sein verstand; schauet alle lugen, Womit uns leis benfchaft Und finnlichteit betrügen. Durch seiner einsicht fraft; Sieht, 1

wo fie blumen ftrenen, Des lafters schlingen; sieht, Wo sich bie fundet freuen, Den abgrund, und entflieht. 3. Er bebet vor dem grimme Det

feinde feines Gottes nie; Hort bet verführer ftimme, Entfernt fich, und wahren heiligkeit, Als in des from- verachtet sie. Er, soll er wege mab-men bruft? Len. Die voll und reigend find: Er forscht sie, nicht zu fehlen, Als Got .. tes weiles kind. Erschanet, unver-

> blendet Durch feinen ichein und malm, Bo der, der breit ift, endet. Und wählt bie fcmale bahn.

4. Ciefep ihm fteil und enge, 2008 Hippen ober dornen; fen Berlaffen von der menge: Er wellt fie, imm

mehr erheitert, Was erft ihn fcmad jener herrlichkeit. te, fliehn. robne zwang und willig, Weil beschämft bein find auch nicht. Ja, ein herr und Nater liebt. Weil beine vaterhulb gewährt Ihm immen t kindlich ehret, So schätt und mehr, als er begehrt.

6. Bereit zu besen und zu tromenichen scheuen; Woll zu= ht und fren Darf er fich Got= tenen, Ihm bis jum tod auch

Mur ben dem mabren glauben olle frevbeit; welch ein gut! bengen feinen helbenmuth? nub fegen; Auch frent er beines bepfreudigen gefühle Der naben falls fich. Mag boch ber funder ihn eit, Dringt er hindurch jum verschmahn; Er wird von dir, v. Beger fich täglich frent, Bis er Gott, gefehn. kettes throne In feiner bestern 8. Er, sicher, daß er felig werde,

fri band erhalt.

del. Wer nur den lieben. 6. Wer, o mein Gott, aus wunsche, Gott, begrangt Kein glud wunsche, Gott, begrangt Kein glud ber welt, wie sehr es glangt.

6 herz von dir empfangt, Jum 9. Er sieht den tod von ferne thum, der drift!

Hnd von ber funde ftlaverer; hinauf, sabigt, ruhig im gewiffen, Nom 10. Wie felig, wer and bir gebo-t bes gefetes fren, Gieht er in ren, Ein neues berg von bir ems

and teinen feind;

m, Wasihm dein eigner Sohn rb; Wird alles auch von dir der drift! angen, Weil der zu seinem heile Mel. Jesus, meine zuversicht.

Er, folgfam feinem 4. 3um fichern fiege belue ftarte. Allein auf ihn gu febn, Ringt, Und beinen Beift ber beiligung 34 bie enge pforte 3mm leben ein: einem jeben guten werfe; 3m letn. Go wie erwallt, erweitert ben troft und finderung; Und felbft moficht fic um ibn; Und er in feiner praffungegeit Den por-

5. In feinem findlichen gebete Bas gut, was recht, was bil- Ift er der froben gewerficht, Dafifn Bas fcon und lieblich ift, bas bein Gobn por bir vertrete; thind ba

Stets feines muthes berr; Darf ften, Lentft bu mit vaterlicher buib. Bas unt geschieht, zu seinem besten. lind haft, wenn er auch fehlt, geduld; Hilfft gern von seinem fall ihm auf, Und forderft feiner tugend lauf.

7. Er wandelt gern auf beinen wegen; Liebt alle menfchen brubertann dies glud ihm rauben? lich. Was er nur thut, wird beil

Der trenen tampfer frone Aus Infrieden bier mit feinem loos, In für die eitle luft der erde Bu felig . fcon, zu reich und groß, Und feine

s herz von dir empfangt, 3mm 9. Er fieht den tod von ferne ihnme dir erfohren, Der fund' kommen, Und gittert picht; er ift gt und gottlich benft, Und gott- fein freund. Bon die jum erben bt: wie felig ift Dein kind, dein angenommen, Frohloct der chrift, wenn er erfcheint. Er enbet froblich Befrent aus feinen finfternif- feinen lauf, Und fowinget fich au bir

mit bir vereint, Den Bater pfangt, Und, bir jum eigenthum ertohren, Der fund'entfagt und gotts Darf alles, Gott, von bir ver- lich denft, Und gottlich lebt! wie felig ift Dein find, bein eigenthum.

Bicht, wo er's braucht, und 50%. Der betehrt, wer gling und fraft Jum tampfe feiner 50% bigift, Were ein find der liebe Gottes, Deilly lebet, bet fpottes, Dag er ibre babn nicht ht, Und ihr eitles glud ver- fturm'entstiebn! maht. 10. And im dunkeln sagt et 2. Wahlt er nicht das beste theil? nicht; Denn er läßt den Bafer forgebt, schmäht.

Rann er zweifeln, daß fein beil Sicher fen und fest gegründet? 3ft

befte Bater thut?

3. Der ihn gu fich jog, ber herr, 3ft fein Bater, ber regieret; Dem vertrauet er, denn der gubrt gum fes gen, wie er führet. Bleib' ich, (benft er,) Gott, mir bein : Gelig, felig muß ich fepu!

4. Meine feele preife bich! Denn ich tiefgefallner funder Ward fo boch erhoben; ich Bu ber wurde beiner finder. Richts gebricht, o

nun bev bir. 5. Diefer bobeit fich bewuft, Sucht er seines Ueberall und ftete mit luft, Wo er wandelt, zu erfullen; Sicher feiner

feligfeit, Wenn er thut, was der aebeut.

6. Bloß ein finnlich glud ift nicht, Bas er munichet ; bober ftredet Des gerechten zuversicht, Der für diese welt nicht lebet, Der, wie schon fie ihm auch ift, Doch der heimathnie

vergißt. 7. Aber, weil'er Gott gefällt, Sat er, trafen ihn auch leiden, Dennoch, und fcon in der welt, Ueberschwäng= lich große freuden. 3hm gum beften dienet ja, Was geschieht, und was

geschah.

8. Was geschehn wird, was fogar Keinde wider ihn beschließen, Jed' ibm dranende gefahr Soll ihn glud: lich machen muffen; Goll, (und auch fein feind wird's febn,) Seine felig= feit erhöhn.

o. Denn sein Bater, ber bie welt, Wenn schon ihre faulen gittern,

vergift Leicht ber welt und ihres im fturm, fie ungewittern, Eben ber beichust auch ihn; Will, und alle

D, wenn bieg fein berg empfindet: gen. Der umftralet ibn mit licht, Wie die finstre welt der morgen, Day die nacht in glang gerfließt, Bis

nicht alles weif und gut, Was ber es voller mittag ift. Mel. Wer nur den lieben

508. Wohl bem, ber Christo angehöret! Anch er bat freunde; benuffein freund 3ft Christus, und, wer Christum ebret; Durch Ginen finn mit ibm vereint. Richt einsam wandelt et ben pfab, Auf den ihn Gott germ fen bat.

2. Der fünder haff ibn; tennen, tieben Und achten ibn doch die, die Bater, mir; Denn mein beil fteht fich Dit ihm im bienfte Gottes üben, Aufrichtig, tren und brüberlich. Ein Gott vereinigt fie, Gin Waters willen geift, Des bande feine zeit zerreißt.

3. Rein eigennut, fein frolz, tein leiben, Rein wechsel ihres gluck, fein schmerz Entzieht ihm ibret liebe freuden, 3hr fest mit ihm vers bundnes herz. Gie haben an einan-

ber theil Durch Ginen troft, Gin glud, Ein heil. 4. Richt alle fennt er: aber alle

Sind doch mit ihm Ein leib des herrn, Wenn er nur, dag er Gott gefalle, Mit allen frebt, mit ernft und-gern. Er ende treu nur feinen

lauf: Ginft nimmt fie all' Gin bimmel auf;

5. Denn Jesus sprach: "fie follen leben; Ich will, daß, wa ich bin, die fenn, Die, Bater, mir von bit gegeben, Gich meiner hier imglam ben freun; Ginft bort, wie fcon im glauben hier, Auch in der herrs lichfeit mit mir!"

6. Ach, welche freunde, welche bruder hat er in seiner beimath nicht! Gie alle, feines leibes gliebes Midotig unterfrigt und balt, Gelbft Durch Ciner hoffnung suverfict?

Er foll fie tennen; nie allein, Dit

allen foll er felig fenn.

7. D troft, ju Jefu auserfohrenen 3n fommen, ju ber vater ichaar, gu feines Gottes ersigebornen, Bu jebem, ber hier heilig war; Mit benen bort am thron ju stehn; Mit ibnen allen Gott ju sehn!

8. D troft, einft fren von allen mångeln, In inniger vertrauliche teit Bu leben felbft mit Gottes engeln, In seinem ebenbilberneut;

eigeich lichtvoll, gleich gerecht und rein! Wie foon muß Gottes bim=

mel fepn!

9. Bie feuerst dn, o trost des christen, Sein berg zu wahrer freundschaft an, Die meter seiner thorheit lusten Kein sunder kennt woch finden kann, Den, wenn sich ihm ein berg ergiebt, Der laster mitgenoß nur liebt!

10. Was acht' ich, fünder ! eures footes, Wenn ich, duch Einen Sein und finn Bereinigt mit den kindern Gottes, Ein mitgenof der frommen bin? Sagt immer, daß ich mich nicht lennt; Daß ich wermuch bloß von euch mich trennt.

11. Mein nam', im himmet anseschrieben, Sep hier verschuncht, wenn Gott mich kennt, Mich einst vor denen, die ihn lieben, Anch seines Sohnes erben nenut; Wenn jeder dann, mit mir vereint, Mein mitgenof ist und mein freund.

Mel. Schmucke bich, o liebe.

509. Dom gerausch ber welt geschieden, Schmed' ich-bes Erlosers frieden, Und die frende, schon auf erden, Gott, mit bir vereint zu werben. Diese welt, voll wahn und sunden, Seh' ich unter mir verschwinden, Und das sudt von jenem leben Den entsuckten geift umgeben.

2. Sott | mas bleibt ber reiz von laften Ueber fie erhaluen driften ?

Bas ber glang ber eitlen frenben? 28as bes lebens turges leiben? 28as burchstromt sie für entguden, 28an sie beinen lobn erblicen.

Wenn fie deinen lohn erbliden, Ueber fich, an deinem throne, Det

ner trenen ftreiter frone?

3. Ciend inag nun auf mich fürmen: Gottes troft wird mich beschirmen. Aurz sind bieser wallfahrt pfade: Ewig währt ber lohn ber gugde. Mit bes bantes sillen jähren Will ich Gottes rath verehren; Unter feiner plage sinsten; Selbst den telch ber angst gern trinten.

4. Du haft selbst ber menschen plagen, heiland, voll geduld ertrasgen; hast den schwerken kampf gestritten; Kausenbfach mein leid gestritten. Las mich beine kraft beleben, Wenn die matten hande beben; Las sie mir den sieg gewähren; Erodne, trodne meine

zähren!

Mel. In allen meinen thaten, 510, Was foll ich angillich flagen, und ohne hoffnung zanen? Der Hochte forgt für mich; Er forgt, daß meiner seele Ihr wahres wohl nie fehle. Genug zum troft, mein herz, für dich!

2. Was nint ce, heibnisch forgen, Hud jeden neuen morgen Mit neuem kummer sehn? Du, Nater meiner tage, Rennst, eh' iche bir noch klage, Mein leib und auch

mein wohlergehn.

3. Anf deine hand an schanen, Dir kindlich ju vertrauen. Das, herr, ist meine pflicht. Ich will sie treulich üben, Und bich, mein Bater, lieben; Denn bu berfaumst die deinen nicht.

4. Der du die blumen fomde deft, Und thiere felbft begludeft, Du Schopfer der natur! Siehft alles, was mir feblet. Drum, feele, was dich qualet, Befieht bem

Herrn, und glaube nut.

5. herr, alle meine forgen, Die noth, die mich, verborgen Ju met hoffen, Saft bu mir prufungen benem geifte, nagt, Werf'ich auf beine filmmt. Dein vaterherz fieht jedem

Und fich nach bulfe febnet, Go flag' tobs bir, bem herrn. Dir, Buter, bir befehle 3ch jeben wunfch ber feele;

Du borft, du bilfft, du fegneft gern. 7. Du haft mir bier im leben

Mein größtes beil gegeben, Und beinen Gohn geschenft. Du wirft and von fern, 2Bas foublich ift, mir alles ichenten; Und mir jum beften lenten, Was mich gu forgen reigt und frantt.

Du leiteft, Berr, die beinen Nicht immer, wie fie's meinen, Doch ftete nach beinem rath. ich mich auch betrübe: Bleibt boch bein rath voll liebe; Das zeigt ber

ausgang und bie that.

9. Wenn ich hier tiefen febe, Richt beine bahn verftebe, Die Die wundervolle bahn: Rann ich doch deß mich troften; Mein Gott nimmt mich erlosten Gewiß dereinst zu ebren an.

10. Dort ben der frommen fchaa: ren, Dort werd'ich es erfahren, Wie gut bein rath uns führt. Da fing ich auch mit freuden, Nach überftand= nem leiben, Den bant, ber beiner

'buld gebührt.

Mel. Wer nur den lieben.

5 I I. Berr, mache meine feele fille! Ben jedem leiden, das mich frankt, Geschieht doch nur dein weiser wille, Der alles mir gum beften lentt. bifte, ber alles andern fann; lind. was du thuft, ift wohl gethan.

2. Du führft uns, felbst auf rauben wegen, Bu beiner finber feligfeit. Und wiberwartigfeit feligkeit. wird fegen gur jeben, welcher bir sich weiht. Siehts gleich der blode geist nicht ein: Der ausgang wird Dody berriich sevu.

3. Laf benn mich fille fenn und treue; Gewiß, daß fie erfreue Den offen, Der bich ju feiner guffucht frommen, ber fein leib bir flagt. nimmt. Ber ftill in beiner franing 6. Ja, wenn mein auge thranet, rubt, Rit bem machft bures im-

mer gut. 4. Und bleibt oft, was und nügt, verborgen: Genug für uns, bu bait's erfannt. Wie oft find unfre munfch' and forgen Aurzlichtig und voll uns verstand! Rur Gott erfennt, und

und hinderts gern. 5. Mur du ertenuft und mable

das beste. D Bater, mache felbit mein berg In biefer überzeugung fefte, Go aberwältigt mich tein 3ch bulb' thu mit gelafsomerz. fenbeit; Die führft mich ja que feligleit.

6. Sie wird, ffe wird boch enb-lich tommen, Die stunde meiner feligfeit ; Denn einmal führft bu doch die frommen Bur volligen infriedenheit; Und dann wird jedem offenbar, Daß, Gott, dein rath der

beste war.

7. Dann wird mich auch von allen plagen Ein ewiger gewinn erfreun; . Dann wird mein berg, fatt aller flagen, Boll bank, o Gott, voll wonne fenn: Der herr hat fur mein heil gewacht; hat alles mit mir wohl gemacht!

Mel. Dater unfer im binimelr. 5 I 2. Ich Gott, wie manches bergeleib Befummert

mid in biefer zeit! Der fcmale weg ift trubfalpoll, Den ich zum himmel wandeln foll. Der lohn ift emig: aber, ach, Bum laufe fubl' ich mich zu schwach!

2. Wo wend' ich mich um hulfe bin ? Bu bir, o Jefu, fteht mein finn, Weil fets mein berg noch buff" und rath Und troft ber bir gefunden hat, Und feiner je verlaffen ift, Der dir vertraut hat, Zelu Christ

· 3. Du nahmft dich meines elends an. Was haft bu nicht fur mich gethan, Du, ber bu menfc warbft, littft und ftarbft, Und mir ein ewig heil erwarbfil Ich war dein feind; bu halfst mir doch. Sogut, folieb: bagu bereit! Das ift ber weg gur teich bist du noch.

4. O bu mein herr und Gott allein. Mor fann mich unber bir erfreun? Es fann tein jammer fenn fo fower: Dein fußer nam' erfrent boch mehr. Welch elend mich auch trifft und brudt: Dein

name troftet und erquict.

5. Berschmachten leib und seele mir: 3ch acht' es nicht; ich hang an dir. Sab' ich nur dich : was fehlt mir bann, Das beine hulb nicht geben tann? Sab' ich bich, meinen Herrn und Gott: Was kann mir schaden sund und tod?

6. Dir tann ich tranen; niemanb ift So tren, als du, o Jesu, bist. Benn mich auch alle welt verlift, So bleibt doch, mas bu aufagft, feft; Du bleibft mein trener guter hirt, Der ewig mich behus

ten wird.

7. 3ch bin, ich bin bein eigen= thum; Dein, meine freude, bein, mein ruhm. O welche wonne! herr, wer ift Go gut, als bu ben Deinen bift? Der wirds erfahren in der that, Der beine lieb' im bergen bat.

8. Satt' ich nicht meine luft an dir: Bu fterben, Jefu, wunicht' ich 3d, fount' ich mich nicht beiner freun, Ich mochte nicht geboren fenn ; Denn wer bat bich, wer liebt dich, Herr, Und wird nicht

tnimer feliger?

9. Geb' ich nur mein vertraun anf bich, Go firomen luft und freud' in mid; Bet'ich in meiner noth gu bir, Go weichen fchiners und gram von mit; Ichfühle felbft, burch bich erfrent, Den porfchinad beiner berrlichfeit.

10. Drum will ich anch gefroft und gern Das freng nachtragen Bie er gelitten meinem herrn. bat, will ich Much leiben, und vertraun auf dich. Gott, mache mich seliateit.

In eigner Melovie. 513. Auf meinen lieben Gott Erau ich in jeber noth. Er half fo oft in nothen, Wenn wir um bulfe fiehten. Mein unglud wird er wenden ; Es fteht in feinen banben.

2. Mich Schrecket tein gericht: 3d jag' im tob auch nicht, Weil ich auf Christum baue, Und ihm mein Ihm hab' ich mich beil vertrane. ergeben, Im tobe, wie im leben.

3. Nimmt mich ber tob and bin : Run, ber ift mein gewinn, Denn Christus ist mein leben; Der wird sein reich mir geben. Heut fen es, oder morgen: Dafür laß ich ihn

forgen.

4. O mein Herr Jesu Chrift, Du mein Erlofer bift, Du bift fur mich gestorben, Saft mir bein reich erworben. Drum bilf mir, wenn ich fterbe, Daß ichs gewiß ererbe l

5. Erhor, erhore mich; Hilf mir, ich bitte dich! Schleuß mich an meinem ende In beine treuen hande, und führ' aus allem leiben Dich

hin zu deinen frenden !

6. Sprich, herr, bein Ja bagul Ich bete; fegne du l Du wollest mich regieren, Und mich zum himmel führen; So preif' ich beinen namen. Mein Bater, ewig! Amen!

Mel. Jesus, meine zuversicht. 5 14. Auf, mein herz, ermanne bich; Neberlaß bich Gottes willen. Bald wird er und paterlich Allen beinen fummer ftil= len. Jefus fanns; und feine buid Gigbt dir troft und auch geduld.

L. Heist er bich die ranhe babn Schwerer leiden fiandhaft wallen z

hat es Gott gefallen ! Glanbe feft, daß, was er thut, Alles recht sep, alles gut.

Leiden Gottes finber fcmergen: Saben fie dennoch daben Anb' und freudigkeit im herzen. Indlich fiegt, wer Gott gefallt, Heber aus

noth bet welt.

4. Gott verzencht mohl: aber et Hört doch endlich deine bitten. Dulbe; Jefus hat viel meht, Als bu leiben fannft, gelitten. Faffe bid, und habe muth; Denn er litt auch; bir zu gut.

5. Kronen folgen auf den ftreit. Rampfe nur mit fegem glauben; Reine leiben biefer feit Ronnen Gottes berg birrauben. Leibe, bet' und lebe rein; Gelig wird bein

ende fepn.

Mel. Ein' feste burg ist unser. 5 1 5. 21 uf ewig ist der Bert mein theil, Mein fuhrer und mein trofter. Mein Gott ift Gott, mein licht, mein heil; Und ich bin fein erlofter. Du vermirfft mich nicht Einst im gericht. Mit jenes lebens ruh' Erquickt, beschat: test du Mich schon in diesem leben.

2. Fern von der welt, mit dir allein, Du bestes aller wefen! Wie ift, von aller feiner pein, Durch bich mein herz genesen! Der die welt fonf, der, Der fenn wird, er Salf mir, und war mein Gott; Allmach= tig half mein Gott, Und gab mir

feinen frieden.

3. Des glaubens war ich immer voll: (Laf fiete fein licht mir fcheinen!) "Gerettet aus der trubfal, foll Der Treue frende weinen." Der mich leiden fah, Salleluja! Durch ben fiegt'ich; durch den, Der mei: ner seele flehn, Gelbst mein verftummen horte.

4. Wenn meine ganze seele fleht, Erhoben aus dem staube; Wenn

Cep geluffen; bente banu: Alfo ich im frendigen gebet, Melt Bater, machtig glaube; Bu ber fieger chot, Bu bir empor, Steig' ich bann ; rub' in dir; Dort bin ich; nicht mehr 3. Halt an Gott bich ; fen getren! hier ; Bin fcon durch hoffnung

felig.

5. Allgegenwärtig baft bn mich, Auch mich, den frank, un geben. Du fielif mich ; ich empfinhe bich; Sehn werd' ich bich, und leben. Sier, und dort, und da Ift Gott mir nabil Gebante meiner rub', Wie reich an beil bift du! Bie reich am trofte

Gottes l

6. Ich lebe bir; ich fterbe bir; Doch nicht durch meine frafte. Bin ich des herrn: so ift's in mir Gein gottliches geschäfte. Ja, ich lebe bir! Ich fierbe dir! Ja, Bater, Bater, bein Will ich auf ewig fevn, Auf ewig bein, Erlofer!

Mel. Allein Gott in der hob'. 516. 3ch weiß, an wen mein berg fich halt; Rein feind foll mir ihn rauben. Als burger einer beffern welt, Leb' ich bier nur im glauben. Dort fcau ich, was meinherz hier glaubt. QBer ift. ber mir mein erbtheil ranbt?

ruht in Jesu banden.

2.Mein leben ift ein furger ftreit; Lang ift ber tag bes fieges. 3ch tambfe für die ewigfeit, herr, welch ein lohn des fieges! Du haft fur mich den tod geschmedt; Mir, wenn bein ichild mich nur bedectt, Rann felbft ber tod nicht schaben.

3. Oherr, du bift mein ganger ruhm, Mein troft in diesem leben; In jener welt mein eigenthum: Du haft mir bich gegeben. Bon fern glangt mir mein fleinod gu: Dn ichaffeft nach bem ftreit mir rub, Und reichst mir meine frone.

4. herr, lente meines geifies blick Bon biefer welt getummel Auf dich, auf meiner feele gluce, Auf ewigfeit und himmel! Die welt mit ihrer herrlichkeit Bergebt, und

währt nur turge zeit; Im himmel

fep mein wandel.

5. Jest, da mich biefer leib beschwert, Ift mir noch nicht erschienen, Was jene bestre welt gewährt, Abo wir Gott heilig bienen. Dann, wann mein auge nicht
mehr weint, Und meiner frenheit
tag erscheint, Dann werd' ich's froh
empsinden.

6. 3th fehe wie im schatten bier, Der ich dir frohvertrane, Die feligeteit, die ich bev dir In vollem glanze ichaue. Wie groß ist meines heiles werth! Im himmel werd ich gang vertlart au beinem bilbe merben.

7. In diesem glud bin ich ertauft, D herr, durch beine leiden; Auf deinen tod bin ich getaust; Wer will von dir mich scheiden? Du zeichnest mich in beine hand; Ich werde bort von dir erkannt; Mein find des himmels freuden.

find bes himmels freuden.
8. Wie groß ist meine herrlichsteit! Empfinde sie, o feele! Bom tand der erde nie entweiht, Erhebe Gott, o feele! Der erde glanzend Richts vergeht; Rur des gerechten ruhm besteht In allen emigfeiten.

Mel. Romnt ber zu mir.
517. O hoff' ich benn mit festem muth Auf Gottes gnad' und Erissi blut; Ich hoff' ein ewig leben. Gott ist ein Bater, ber verzeite; Hat mir das recht zur seligteit In seinem Sohn gegeben.

a. herr, welch ein unaussprechfich heil, An bir, an beiner gnade theil, Theil an bem himmelhaben; Im herzen durch den glanben rein, Dich lieben, und versichert seyn Lon deines Geistes gaben!

3. Dein wort, bas wort der feligteit, Wirtt gottliche gufriedenheit, Wenn wir es treu bewahren. Es fpricht uns troft im elend zu; Berfüßet uns bes lebens ruh, und fehrlt nus in gefahren, 4. Erhalte mir, o herr, mein hort, Den glauben an dein gottlich wort, Um deines namens willen! Laß ihn mein licht auf erben fenn; Ihn täglich mehr mein herz erheun, Und mich mit troft erfüllen!

Mel. Jefu, meine freude.

5 18. Bie getroft und heiter, bu, mein licht und leiter, Macht bu meinten geift! Der du, die bir trauen, Fibrit auf grine auen, Und so gern erfreuft! Riennals wird Bep dir, o hirt, Freund und trofter unfrer feelen, Mir etquidung fehlen.

2. Deinem rath ergeben, Kren ich mich zu leben; Was bu willt, ift gut. Nichts vermag ich schwacher: On, mein seligmacher, Ruftest mich mit muth. Wenn die welt Erbebt und fällt, Wenn gericht und hölle schreden, Willst du mich bebeden.

3. Ich tann ohne granen Graber vor mir ichanen; Mein Erlofer lebt! Ich weiß, wom ich glanbe; Weiß, baß aus bem staube Mich sein arm erhebt. Tobestag Bein ichreden mag Eines frevlers bers erschüttern; Bas branch' ich gu gittern?

4. Auch in infr ist fünde; Doch ich überwinde Sie, mein bort, durch bich. Sint'ich oft noch nieder: Du erbebst mich wieder; Du begnadigft mich. Deine huld Litgt meine schuld; Rie entziehst du deinem knechte Der erlösten rechte.

5. Daß ich Gott erfenne, Und ihn Bater nenne, Und mich ewig fein; Daß ich hier am grabe Troft und hoffnung habe: Dant' ich bir allein. Daß bein Beift Mich unterweist, Und mich fuhrt auf beinem pfabe: Das ift beine gnabe.

6. Du hast blut und leben Kür mich hingegeben, Daß in meiner noth Ich nicht hilftos bliebe. Groß

## Bon bet Glucfeligfeit ber Chriften ic.

Deiner huld nicht dantbar frenen? geh'; Bur schaar, die tag und nacht Dir mein herz nicht weihen? Dir mein berg nicht weihen?

7. Wurdig bir gu leben , Dieß fev mein bestreben, Meine luft und pflicht. Was die welt vergnüget, D mein heil, bas gnuget Meiner feele raufcht, Mich in ben ruf ber froben nicht. Sab'ich bich : Bie gern will balleluja brange, Der laut ent-

ich Das, wornach bie beiben trach-ten, Reich in bir, verachten.

ich gludlich werde Durch gufrieden: beit? Gind nicht auch bie ehren, Die die welt bethoren, Traum und eitelfeit? Du erfreuft Des men= fcen geift; herr, bu willft, bie bich verehren, Ewig wieber ehren.

9. Deinen hoben frieden Schmed' ich ichon bienieden. Und was boff ich bort? Unbegrangte geiten Boller feligteiten hoff ich auf bein wort. Sie find mein Durch bich allein. Bleib' ich bir getreu im glauben: Ber fann fie mir rauben ?

10. Boll von deiner gute, Janch: get mein gemuthe, Gott, mein Seiland, bir! Diefer Geift ber frenden Starfe mich im leiben, Weiche nie pon mir! Las mich fo Beherzt und froh Ginft durche thal

des todes dringen, Dort bein lob 3u fingen !

In eigner Melodie.

519. 3ch bin's voll giverficht: wird bas fleinob mir. Mit wonn' erfüllt die doffnung meine gange feele; Ruft frieben Gottes mir gu.

2. Wie wird mir fenn, wenn ich nun erbe Mit Chrifting bin; wenn, ftaub gu flaub, Mein leib gefnuten ift, und bennoch meine feele Beit

aber gerne fich bebt.

ift beine liebe! Starter, als ber tob! 3. Wenn ich, aus biefen einfam.

ber wonne nicht rubt!

4. Wenn ich mich in die inbels dore, 200 Sione barf am firome

zuckungen ruft!

5. 2Bie fimmen großer waffer 8. Dacht ein gut ber erbe, Dag tonet Das neue Lieb bes Lamms; ein beer Der barfenfvieler fingt; wie bobe meere tonet Des Lammes lied nm ben thron!

6. D vorempfindung jener wons ne! Allein ich faff', ich faff' es nicht, 2Bie mir es bann wird fenn, wann ich binuber fomme, 3ch faub, gum

Mel. Warum follt' ich mich. 520, 23 arum follt' auch ich nur bir, -Richt auch mir Rettung

erbe des herrn!

vom verberben? Dir nur, ber mit freud' und muthe Rimmt fein theif Von dem hell, Bon des bundes blute?

2. Richt and mir, ber oft mit beben Strebt' binan Auf ber babn, Bu dem höhern leben? Den oft bunflenachte bedten, Benn's ihm fchien, Alesbihn Schreden Gottes forecten?

3. Mag mein berg boch gitternb manten: Jefus hat Andern rath, Anderegedanten. In des gnabigen gerichte Sab' ich theil An dem beil, Un dem erb' im lichte.

4. Mannigfach find feine pfabe ; Große gahl Fite bie mahl, Die und führt gur gnabe. Alle finfen aller frenden Gind fein giel! Und wie viel Kehlten ohne leiden!

## XVI. Bon dem Tode, von der kunftigen Aufzerstehung, von dem letten Gerichte, von der ewigen Seligkeit, und der ewigen Bestragung beharrlicher Sunder.

16. Die Menschen, welche alle sterben mussen, fangen gleich nach dem Tode an, belohnt oder bestraft zu werden. Am Ende der Welt wird Jesus Christus erscheinen; ihre Leis ber auferwecken, und sie alle richten; die wahren Glaus bigen und Frommen vollkommen selig machen; diejenis gen aber, welche die an ihren Tod ungläubig und lasters haft geblieben sind, ewig bestrafen.

Bom Tode.

Mel. Wer nur ben lieben.

521. Sest leb' ich; ob ich morgen lebe, Ob diesen abend, weiß ich nicht. Wohl mir, wenn ich mich Gott ergebe! Dann tenn' und thu' ich meine pflicht; Dann bin ich durch des Gelftes traft Bereit zu meiner rechenschaft.

2. Am morgen blubt und glanzt bie blume, Und fällt oft ichon am abend ab. So finft mit feinem glide und ruhme Der menich, eh' er's besorgt, ins grab. Und, seele, bu mißbrauchft so leicht Ein leben, das so schnell entfleucht!

3. Entziehe dich dem weltgetunmel; hier ist der kampf, dort ist die rnd. Ach, streb und ringe nach dem himmel; Eil' einer bestern heimath zu. Wie bald verstiest der prufung zeit! Und daun, ach! kommt die ewigkeit.

4. Berschiebe niemals deine pflichten. Was du zu thun jest schuldig bist, Das eile, heute zu verrichten, Wer weiß, obs morgen möglich ist? Rur dieser augenblick ist dein; Der udchte wirds vielleicht uicht sepn,

5. Es fen, o Nater meines lebener Die warnung: wachet! fend bereit! Au meiner feele nicht vergebens; Berloren nicht der gnade zeit. Dann führt mich felbst ein schneller tod Zu beiner seligfeit, o Gott!

Mel. Ich hab' mein' fach' Gott. 522. Sott hab' ich alles heim gestellt; Er mach's mitmir, wie's ihm gefällt. Berlangert er ber prüfung zeit; Ich bin bereit Zu allem, was der Herr-gebent.

2. Die ftunde wahl' er, wie er will; Ich ses ihm weder maaßnoch ziel. Er, ber auch meine haare zählt, hat schon gewählt; Anch meine tage schou gezählt.

meine tage schou gezählt.
3. Er schmuckt zwar auch mein

irdich hand Mit seinen reichen gaben aus: Doch, was ift bennoch biese zeit? Muhscligfeit! Ein tampf, ein sorgenvoller streit! 4. hier finden wir kein baurend

glid; Bir bluhn nur einen augenblid; Wir fallen gleich ben blumen ab; Dann nimmt bas grab Und, was uns Gottes gute gab.

5. Jest sind wir jung, gesund und ftark; Doch bald umschließet und ein sarg. Wie groß, wie angesehn du bist: Uch, bald verzist Die welt, was dn gewesen bist.

6. D, machte boch ber tob, o ter ftaub, Ein gras, ein laub, find berr, Mich jeden tag bedachtiger! bald, ach! bald bee tobes raub. Salt boch um teinen augenbliat 2. Bald fampft mein leib mit Ihn jugend, gluck, Stand, reich: thum ober macht gurud!

7. Das ift ber funbe foulb, o Bott; Denn fie allein gebar ben tob. Bon feiner macht ift niemand frei, Die groß er fev; Denn mer

ift, Gott! von funben fren? 8. Und, ach! wie wechfeln luft nnd leib In meiner furgen pilger= Beit? Drum geh' ich mit gelagnem finu Bum grabe bin; Durch Chri-

ftum wird es mein gewinn. 9. 3ch fubl's, wie fund' und gu: funft braun : Doch will ich froben ift, Das banft ber drift Dir, ber bu muthes fenn. Es litt bein eigner

Gobn, v Gott, gar mich ben tob; Litt alles, was bein finch mir broht. 10. Er ftand auch auf; bas

troftet mich; Denn auferfteben werb' auch ich. 3ch glaube, mas er mir verspricht, Woll zuversicht; Er last auch mich im grabe nicht.

11. Was er mir auflegt, trag' ich gern; Ich leb' und fterbe meinem herrn. Meinleib wird leben, Gott, . und bann Bet' ich bich an, Weil mich kein tod mehr tödten kann.

-12. Ich schaue dann dein angeficht; Das glanh' ich fest, und zweifle nicht. Ich lebe bann in emigfeit, - Non dir befrept, In deiner wonn'

und berrlichkeit.

13. Nimm, Gottes Cohn, mein heil, mich an, Wenn feine welt mich troften tann: Schleuß bu in beine huld mich ein , Und laß mich bein Im leben und im tobe fepu!

14. Erbore mich, erhor' une, Gott! Sieb allen einen fel'gen tod ! And mad' und felbit dazu bereit; Und nach der zeit Führ' und in deine

berrlichteit-

Mel. Ich hab' mein' fach' Gott. 523. 36 bin ein pilger in ber geit, Und walle nach der ewigteit. Mein leib ift ein befeol-

fdmad' und fcmers; Balb freut, bald angftet fich mein berg; Bald wird ein unglud, bald ein freund Bon mir beweint; Dann tommt ber tob, ber legte, feind!

3. Mein giel ift bir, o Gott, befannt; Du fchriebst es langf in beine hand. War boch, eh' ich gebos, ren war, Mein fleinftes haar Bor

beinen augen offenbar. 4. Du, Sott, haft nicht ben tob gemacht; 3hn bat die fund' auf und gebracht. Das er nin eine wohlthat

und fo gnabig bift!

5. Silf, Bater, baf er mire and fen ! Silf, baf ich, von ber fante freb, Dir leb in meiner pilgrim fchaft, Durch beine fraft Im glaus ben feit und tugenbhaft!

6. Dir, Gott, bir meiner tage herrn, Dir leb' und leid' und fterb' ich gern. Du ftartft mich, wenn mir traft gebricht. Ich wante nicht; Gebuld ift ja bes driften pflicht.

7. So tomme, wenn er will, ber tod, Und führe mich zu dir, mein Gott! Gieb, nach dem leiden diefer zeit, Rach forg' und ftreit, Mir beis nes Golnes feligfeit!

In derfelben Melobie.

ein sind wir, Gott, von ewigfeit; In deiner hand fteht unfre geit. Ch' geis ten waren, ward icon mir Dein leben bier und auch fein giel bestimmt von dir.

2. If dieß erreicht, fo icane dann Erbarmend unfre feelen an 1 Bilf une in unfret letten noth, herr, unfer Gott; Gin fanfter schlaf werd, uns ber tob !

3. Begleitet ihn ber frantheis fthmerg: Go ftarte bann bein troft mein berg ! Gelbft in bet fcmergen größten wuth Gieb uns den muth

dochant!

4. Berleih' gelaffenheit und ruh! In unferm herzen wohne du, Und les mit freudigem vertraun und shne graim Auf unser offnes grab me schann!

5. Cep von uns ichwachen bann nicht fern! Beig' une ben himmel, Beift bes Berrn ! Lag une, bie wir

um gnade flehn, Getroftet fehn, Wie der und liebt, zu dem wir gehn!

6. Bift du nur uns nicht fürchterlico. D Bater, und erbarmeft bich; Bergiebft du; führft du uns unr nicht In bein gericht: Go forectet felbft der tod uns nicht.

7. So, so vollende tampf und lanf; So nimm gu beiner ruh. uns auf! Wenn wir vor beinem throne ftehn; Wenn wir bich fehn: Wie

wollen wir bich dann erhöhn! Mel. Wenn mein ftundlein.

525. Perr Jesn Christ, ich weiß es wohl: 3ch muß, ich werde fterben; Rur weiß ich das treuer werden! Beheiligt muff ich nicht, wann ich foll, Roch wie ich werdesterben. Mein ende stehtali 4 1 ben bir: Die finnde, herr, verbirgit dn mir, ABann ich die weltverlaffe.

2. Ich, nicines glaubens mir bewußt Durch beines Geiftes gabe, Weiß, daß ich meine hochfte luft Un bir, mein Seiland, babe; Weiß, daß du meiner funden laft Bon mir auf bich genommen haft, Dannt ich

selia murde.

3. Erhalte mir, o Jefn Chrift, Die troftiichen gedanken, Und laß, weil bu mein Mittler bift, Nie mei= nen glauben wanken! Bewahre meine fecl', o Gott, In beiner gnade, bis ber tob Mich bin gum himmel führet!

4. Dann geb' ich meine feele bir In beine vaterhande. Erhalt' die traft an benten mir, Wenns fepn tann, bis and ende; Dag voll gedanten, Gott, an dich Die bald

Der frembla benit: Gott machte erlofte feele fich Bon ihrem leibe trenne!

5. Soll ich gewaltsam, soll ich, Gott, Schnell oder angstvoll sterben: So führe mich nur jeber tab Bu bei= nes reiches erben. Mur bilf mir, daß ich allezeit Bur rechenschaft vor die bereit, und heilig ferben tonne !

6. Empfind' ich teine freudigteit, Entweicht in großen fcmergen Die stille der gelassenheit And meinem bangen herzen: Was ich dann rede, Gott, und thu', Sies unrecht, rechne mirs nicht zu; Nicht meiner

schwachbeit fehler i

7. Mimm auch verborane fenfger Lag, wenn mein berg nicht an; beten, Wenn mein verftand nicht benten fann, Mich beinen Gohn vertreten! Geb'ich ju beinem bim= mel ein: Will ich mich meines endes freun, Ich sterb' auch, wie ich wolle.

8. Damit iche tonne, lag mich, Berr, Stetebheiliger auf erden, 3n gnten werken fertiger, Dir immet dir nur fenn; Dann bin ich, Gott. mein Bater, bein 3m leben und

im tode.

9. Go fann ich freudig, wo ich bin, Mich beiner huld ergeben. Sterb' ich; ber tod ift mein gewinn : Denn Jefus ift mein leben. Er wirb gewiß gu feiner zeit Anch meinen leib zur berrlichfeit, Bum himmel auferwecken.

Mel. O ewigkeit, du.

526. 36 bin ja, herr, in bet-ner macht; Du haft mich an das licht gebracht; Teur dn Du fenneft erhaltst mein leben. meiner tage jahl, Und haft fie an der tugend mabl und übung mir ges geten; Bemerkit mich und erten= nest wohl, Wann, wo, und wie ich frerben foll.

2. Ud, wer ift meine zuversicht, Wenn mir dein heiliges gericht Im tod' entgegen flammet i Menn mid

bie rechenschaft erfcbrectt, Die meiner wartet? wenn, erwect, Mein berg fich felbft verdammet? Nimmft bu bich bann nicht meiner an : Ach, Seiland! wer vertritt mich bann? 3. Mich buntt, basblut erftarr'in

mir; 3ch nabe, richter! mich gu bir, Mit furcht und augft umgeben. Der erbe berrlichteit entweicht: Und, wie ein morgentraum, ent:

flencht Auf beinen wint bas leben; und alle funden maffnen fich Mit thren fcbreden wider mich. 4. Mir ift, ale fab' ich beinen

thron, alle hort' ich jest bas urtheil fcon, Du aller funden racher : Ent: weicht von meinem angeficht! Ent: weicht von mir; ich fenn' euch nicht, 3hr henchter, ihr verbrecher! Die rache, fpricht bu, herr, ift mein; Sinfort wird feine geit mehr fenn.

5. Nicht geld noch gut errettet mich; Umfonft erbot' ein bruder fich, Den aubern gn erlofen. Du nimmft tein lofegeld mehr an, Und jeder funder foll empfahn Den vollen lobn des bofen. Ach, der du hier so gern verzeihst, Dort thust du, was du bier nur bräust.

6. Roch leb' ich in ber gnabe zeit; Noch hoff' ich auf barmbergigfeit Berr, lag mich nicht verderben! Erbarme bich, und lag min nicht, Betäuscht durch faliche zuversicht, In meinen funden fterben! Bieb, daß die buße redlich fep, Der glaube

thatig und getren l

Bewahre vor bem mahne mich, Als werde meine feele fich Im tode noch beschren! Dir, Jesu, du mein bochfies gut, Dir foll, entfundigt durch bein blut, Mein leben Gieb mich in feines angehören. andern hand's Du haft gu viel an mich gewandt!

8. Noch, weil ich lebe, will ich mich, Erleuchtet und gestärft burch bi b, Zum tode vorbereiten. Den nicht an fürchten, will ich nun Mit folid, Der mich mit freudigieit

freuben beinen willen thun; BE wachfam fenn und ftreiten : Denn, blu ich, weil ich lebe, dein: So wer ichs auch im tode fepn,

Mel O emigkeit, du

527. Wenn, Mitter, meine pilgerzeit Mungang burchlebt ift, und ber ftreit Des glans. bens ausgeftritten; Wenn fanne mein fterbend herz mehr fpricht: -Ach Jein, tomme! fcmeig baun nicht Bu feinen letten bitten : Erbore mich, wenn mein gebet lim . troft an bit; um gnade fiehts

2. Wenn mich fein freund mehr troften tann, Und doch mein bers bebt; fage dann : "Die fund' ift biz vergeben!" Ach, wenn bes tobesfchreden mich Ergreifen; fprich , bann, Mittler, fprich : "Richt fter- ben follft bu ! leben!" Ein wort von bir nier, und mir gnügt; Des.

3. Richt fer mir bann bein ande ficht, Wie's miffethatern ift, gerichts Erbarmen! nicht. verderben! Richt fterben lag mich, herr, wie die, Die d. Sverwarfen, die fich nie Bereites ten, gu iterben! Was ift fo furchtbar .. als der tod, Der ewige verwerfung brobt?

todes ichrecken find befiegt !

4. Ach, stetben, sterben wirdden. tod, Der ewige verwerfung droht, Ber, herr, bein heil nicht achtet. Wer nicht in beinem blute rein

Sich wascht, sich weigert, bein gu fenn, Unglänbig bich verachtet : Ach, ben ergreift ber tob, ber tob, : Der ewige vermerfung brobt!

5. Er drobe! Jefu, der ift frep, Wer dir gerecht ift, dir getreu: 3bm ift er feine ftrafe. Gelobet fen ber herr, mein licht In jener nacht! fie schredt mich nicht: Mie Es ift wird der tod jum schlafe. ein finstrer weg : doch mir Ein weg jum leben und ju bir.

6...Gelobet sep ber herr. mein

erfant ; Mit frendigfeit, au fterben ; ' 30 gliub an ihn, und bin gewiß, Erfibrt mich and ber finfterniß In feiner freuden erben. O welchen inel ftimm' ich bann Dem tobes:

Merminder an!

7. Sieb beinen frommen, Jefu, tuft, Den schwerften schritt ber pilwichaft Mit freudigfeit zu enden ! Sprich an den bangen feelen: "ich Bin euer Beiland! frent ench!" prid: 3ch will euch nun vollens ben!" Erquide fie; und nach bem freit Erbobe fie zur herelichteit!

In eigner Melodie.

528. Mitten wir im leben find Mit bem tob umfangen. Wen inchen wir, der hulfe tim, Dag wir gnad' erlangen? Das bift du, herr, alleine! Uns renet unfre miffethat, Die bich, herr, ergurnet bat. Heiliger herre Gott ! Beiliger starter Gott! Heiliger, barmbergiger Seiland! Du ewiger Sott! Lag une nicht verfinten der bittern todesnoth! Aprie eleifon!

2. Mitten in dem tod' anficht Uns der holle rachen. Ber will ms and folder noth Frey und ledig machen? Das thuft bu, herr, alkine! Es jammert bein' barmber= tigteit Unfre fund und großes leib. heiliger herre Gott ! Seiliger ftar= ler Gott!' Beiliger, barmbergiger heiland! Du ewiger Gottl kag uns nicht verzagen Vor der tiefen bol:

lengint! Aprie eleison!

3. Mitten in ber hollen angft Unfre fund' une treiben. Bo foll'n wir denn flieben bin, Da wir mo: gen bleiben? 3n dir, herr Chrift, alleine! Bergoffen ift bein theures Mut, Das gnug fur bie funde thut. Beiliger herre Gott! Beiliger, farter Gott! Seiliger, barmbergi= ger Beiland! Du ewiger Gott! Lag und nicht entfallen Won bed rechten elanbens troft! Siprie elcifon!

529. 2Bir, ber erbe pilger find Mit bem tob umfangen. QBer, ach! wer errettet uns, Daß wir gnab' erlangen ? Das thuit du, Gerr, alleine ! Ce rent uns. unfre miffethat, Die bich, Bert,

Der Mitten wir im lebeu.

ergurnet bat. Seiliger! Schopfer Gett! Beiliger! Mittler! Gott! Heiliger! barmberziger Trofter! Du ewiger Gott! Lag und nicht versinten In des todes tiefer nacht ! Erbarm dich unser !

2. In bem tod' ergreifen nus Unfrer thaten ichreden. Ach! wer wird, wer wird uns bann Borm gerichte deden ? Das thuft bu, Berr, alleine! Preis ihm: wir überwinben weit Durch des geurn barms herzigfeit. Seiliger! Schopfer, Gott! Seiliger! Mietler, Gott! Beiliger! barmberziger Trofter! Du ewiger Gott! Lag uns gnade finden In der legten, legten noth! Erbarm bich unfer!

3. Ach! wenn une in biefe angft. Unfre funden treiben: Wo entfliehen wir bann bin, Da wir tonnen bleiben? In bir allein, Werfohner! Wergoffen ift bein heiligs blut. Das gnug für die funde thut. Beiliger ! Schopfer, Gott! Seillger! Mittler. Gott! Heiliger! barmbergiger Trofter! Du ewiger Gott! Starte, ftart' im tode Und durch deiner liebe troft! Erbarm dich unser!

Mel. Christus, der ift mein, 530. 3a! Chriftus ift mein leben, Und sterben mein gewinn. Ihm will ich mich ergeben; Mit frieden fabr' ich bin.

2. 3ch frene mich zu fterben; Denn nach vollbrachtem lauf Goff ich fein reich bann erben; Mein Seiland nimmt mich auf.

3. Dann bab' ich übermunben. Befrent von jeder noth; Beridhut durch Jein munben; Werfahnt durch seinen tob.

4. Benn mir die angen beechen, Ich nicht empfinden tann, Nicht horen, nicht mehr fprechen: Dann uimm mich gnadig an!

3. Wenn finne, wenn gedanten, Wie ein verloschend licht, Hieher und dahin wanten: Alch danit ver-

las mich nicht!

6. Es fliebe furcht und tummer! Die seele starte fich! Leicht, wie bes muben ichlummet, Sanft fer mein

tod durch dich!

7. Mig mich bann ftanbhaft glanben: Wer voll vertraun gu dir Und heilig stirbt, wird bleiben! Das, Jesu, wunsch' ich mir!

Mel. gerr Jesu Chrift, mabr'r. 531. O Icfu, du mein herr nub Gott, Litt'st wislig angit und ichmach und fpott, Als du fur mich am freuze ftarbit, Und

mir ein ewig heil erwarbft. 2. Um beiner leiden willen sep Mir gnadig, herr, und fteh mir ben Em letten fampfe, wenn der tob

Mit allen seinen schrecken droht!

3. Menn mein verdunkelt auge bricht, Mein ohr nicht bort, mein mund nicht (pricht; Wenn ftill das blut fteht; wenn der geift Sich det gerftorten butt' entreißt;

4. Wenn mein verftand nicht benten fann; Wenn alle hulfe fehlt: ach, dann Gedente, weil bu auch den tod Gefühlt haft, Heiland,

meiner noth!

5. Verfürze meines todes angst, Der du auch mit dem tode rangft! Dein Beift erhebe mich gu bir; Geintroft entweiche nicht von mir!

6. 3ch gebe meine feele dann In deine hande; nimm fie an! Den leib empfange feine gruft, Bis ibn fein wort jum leben ruft!

7. Danu lag ihn froblich aufergebn, und mich den zwenten tod nicht febn! Gebent', o Beiland, im geiubt Un meine missethaten nicht !

8. Ich habe ja dein wort gehört: "Wer an mich glanbt, und mich verehrt, Der, wenn ich richte, foll bestehn: Er soft den zwenten tod nict fehn ; "

9. "Gewaltig will ich ihn befrein, Und, wo ich bin, foll er auch fenn; 36 mach' ihn meinen engeln gleich, und geb? ihm meines Baters reich!"

10. Du hafte gesagt; erfull'es, Berr, und laguns immer frendiger Der ewigkeit entgegen gehn, Und

einst zu deiner rechten fiehn! Mel. Wenn mein ftundlein.

532. 23 enn meine zeit gefom-men ift, Bon diefer welt zu scheiben: Co führe bu, p Jesu Chrift, Mich ein zu beinen frenden! Rimm meine feele gnabig an! 3ch geb' in deine band fie dann: Du wirst sie wohl bewahren.

2. Und wacht bann mein gewiffen auf, Bor Gott mich angutlagen; Sorichte mich dein leiden anf, Unb . lag mich nicht verzagen! Gedent' an beinen eignen tod, Und laß in meis ner legten norh Mich fein verdienst

erretten!

3. 3ch bin ein glied an deinem leib, und frene mich von herzen. Daß ich mit dir vereinigt bleib' Unch indenlegten schmerzen. Wenn ich gleich fterbe : fterb' ich dir ; Gin ewig leben haft du mir Durch deinen tob erworben.

4. Weil bu vom tod erftanden bift: Werd' ich im grab' nicht bleiben. Du bift erhobt ; was furchtbat ift, Rann diefer troft vertreiben. Da, wo du bift, fomm' ich auch hin : Du wirst, weit ich dein junger bin. And mich zum himmel führen.

5. Ich ferbegern, o Jesu Christ, Beil bu zu meinem beften Bum himmel aufgefahren bist; Deß will ich dann mich troften. Du offneft. Seiland, ihn auch mir; Und ewig werd' ich dann ben bir In ruh' und

monus leven.

. In eigner Melobie.

533. Mach's mit mir, Gott, wie dir's gefallt: hilf mir in allen leiben! Lind, rufest du wich von der welt, Co las getrost wich icheiden! Dir, der du ewig mich ichewaf. Befehl' ich, Nater, weinen geist.

2. Gern will ich folgen, lieber herr! Ich werbe nicht verderben; Du bist ber mir, Allmachtiger, Db ich gleich bler miß serben, Berlaffen einen jeden freund, Wie herzlich ere mit mir auch meint.

3. Den leib bebedt die stille

3. Den leib bebedt die fille gruft; Die feele geht jum Bater; Bie ihn die ftimme Jesuruft, Auch thu zn ihrem Bater. Wie werd' ich bann mich feiner freun! Wie felig werd' ich dann nicht fen!

4. Und feh' ich bich, o Richter, bann: 3ch werde nicht erbeben; Du nimmst mich, herr, zu ehren au; Die sunden find vergeben. Dein eigner Sohn voll lieb und huld Er-

trug und tilgte meine schuld.
5. Warum wollt' ich benn trautig sevn, Wenn ich vor dir bestehe, And ich durch Ehrstit blut nun rein In beinen himmel gehe? Getroft verlaß ich dich, o welt, Weil Gottes himmel mir gefällt.

Mel. Mit fried' und freud.

534. Getroft und freudig geh' ich hin Rach beinem willen. Du Gott, bem ich ergeben bin, Wirft erfüllen, Was du mir verheißen baft; Der tod wird mir du folummer.

2.,,Die funde, (sprachst hu, herr, m mir,) Ist dir vergeben; Mein beil, mein friede sey mit dir; Du sollst leben! Sen getrost; benn du bik mein; Ich habe dich erlöset!"

iff mein; 3ch habe bich erlofet!"
3. Dieß ist mein troft: ich bin erloft: Dein tind und erbe, Den einst bein urtheil nicht verstößt, Wenn ich sterbe, Du haft mich vom

tod' befrent, Und ihm bie macht genommen.

4. Du bift mein fels; anf bich allein Will ich vertrauen. Ich schne mich, bev dir zu senn, Und zu schauen Dich in beiner herrlichkeit, Dich ewig anzubeten.

Dich ewig anzweren.

5. Bleib' meines herzens troft und theil, Wenn ich foll scheiben 3. Denn so empfah' ich, Herr, bein heil, Deine frenden, Wo wir, Herr bes lebens, dir In emigkeit frohloden.

Mel. Mus meines herzens.

535. Der lette meiner tage Ift mir vielleicht nicht fern. D bann wird meine flage Gin lobgesang bem herrn. Bollbracht ift gang mein lauf; 3ch trete bin gum throne, Und Gott sest mir die trone Der überwinder auf.

2. Für seines reiches erben hat Jesus mich erklart. Was fürcht' ich mich, zu sterben, Wie er mich sterben lehrt? Mir ist ber tod gewinn. Damit ich selfg werde, Entschwing' ich mich ber erbe, Der ich unsterblich bin.

3. Nur dieses leibes burde Berschließt die finstre gruft. Michebt zu hoh'rer wurde Mein Bater, der mich ruft. Sein bote heißet: tod ! Er, furchtbar aur den sündern, Billtommen Gottes findern, Führt mich hinauf zu Gott.

4. 3ch, ber gefahr entronnen, Geh' aus bem tampf hervor. Soch über alle sonnen Sebt mich mein glaub' empor. Da tret' ich in bie teihn Der engel, meiner bruber; In ihre hoben liebet Stimmt mein triumphlieb ein.

5. Gott schaut von seinem throne Mit buld auf mich berak, Dem et in seinem Sohne Das recht der findschaft gab. Ich darf zu ihm mich nahn, Kur meinen kampf auf erden Von ihm gekront zu werden, Sein kleinod zu empfahr.

6. Die leiber mabrer frommen werd' ich voll entguden Muf mein Eind faat, von Gott gefa't. Der trone bliden, In beinem blute rein ernbtetag wird fommen, 2Bo Got= tes odem weht, 2Bo fie burch feinen hand Bu einem neuen leben Empor vom grabe fcweben; Und meiner lebt bann auch.

7. Dir bleib'ich, herr, ergeben; Dir, meines tebens furft, Der ou mich einft jum leben, Bum bimmel führen wirft. 3ch barre biefer geit, Betren in beinem bunde; 3ch freue

mich ber funde, Die ewig mich befrent.

8. Wenn ich did, Gott, nur habe : Go gittre bie natur; Erbebt fie vor dem grabe Doch angenblide nur. Beil mir! er ift nicht fern, Der lette meiner tage. Er tommt ; und meine flage Wirb lobgefang bem herrn.

Mel. Mus meines bergens.

536, Did frente Gott mit frenten Rach beinem foweren ftreit. Du gingft burch fcmach und leiben Bu beiner berr= lichteit; Erinmph war bir bein tod. Du, Jefu, haft gelitten, Gernngen und gestritten; Dann gingft bu bin ju Gott.

2. 3ch, hier bein pilger, malle Dir, meinem führer, nach, Der ich oft irr' und falle, Oft unachtiam und ichmach. Doch ftartft bu mich sum ftreit, Und führst mich, selbst burch leiden, Bu meines gieles fren-

den, In beiner herrlichteit.

3. Bie bu bes tobes foreden Allmachtig überwandft, Alebu, ibn gang ju fcmeden, Bor unferm richter ftanbft : Go ftarteft bu auch mid, Durche finftre thal gu gehen; Denn beine frommen feben 3m finftern thale bich.

4. O wenn ich bis zum grabe Rollendet meinen freit, Und gut getampfet habe Um meine feligfeit: 2Bie werd jo dann mich freunl Bie

44.

5. 3ch wart' auf beinen fegen

3ch wart' auf meinen tob. Froh gel ich bir entgegen, Du helfer and be noth! Du endigft meinen lauf, Un nimmit dann meine feele, Die id ot anbefeble. En botwee bimmel ani

Drum barr'ich bier und ftrei te, Bis meine ftund' erfcheint. Di haltst, bağ ich nicht gleite, D belfer beinen freund. Der bu nich ewig liebft, Du troftest mich im leiben Und segnest mich mit freuden Gelbft, wenn du mich betrubft.

Mit frendigem vertraner Darf ich vom fampfplag fcon Rad Galems hoben ichauen, Auf mei nes glanbens lohn. Ginft bann in tampfe mir Mein armermubet nie ber, Dein wort erhebt ibn wieber: " Gen tren; ich bin mit bir!"

8. Erhalt' mir ben gebanten : Groß fen ben bir mein lohn! Go werd' ich nimmer manten Bon bir, o Gottes Sohn! So bleib' ich bit getreu. Dir voll vertraun ergeben, Daß bald ein beffres leben Dein ewig erbtheil sep.

Mel. Gott fey gelobet und.

537. Wenn ich am ziel bes lebens stehen werbe, Und nun vor mir feh' die frone: Bie freudig werd' ich bannmich von der erde Aufwarts ichwingen au dem throne Jeju, meines richters!

2. Du wirft vom ftuble beines weltgerichtes, Mittler, gnabig nad mir bliden, Und mit ben freuben beines angesichtes Unaussprechlich mich entracen. Meiner bich er-

barmen.

3. Du hasts verheißen, und bu wirfts erfullen: "Gelig find, die an mich glauben ! Ja, felig find, die meines Baters willen Bis and giel gehorfam bleiben !" Sert, wirks erfüllen !

4. 36 glant' an bid; bu wollst mich schwachen ftarten, Das ich ftanbhaft an bich glanbel 3ch ube mich mit ernft in guten werten; hilf, bağ ich beståndig bleibe, und bie fron' erringe!

538. Frene bich, o meine follst du fenn; Gottes, dem ich dich befehle, Sollft bu ewig bich erfreun. **Ans der trübsal dieserzeit Kührter** bich gur feligfeit, In dem throne feines Cohnes, Bum genuffe feines lobnes.

2. Dant' ihm für bein pilger: leben! Wie vielgutes hat er schon Dir in dieser welt gegeben; Und vie groß ist dort bein lohn! O wie herrlich, wenn du Gott Auch in hummer, auch in noth Fest vertrauft und freudig glaubest, Und fein wert

nie laffig treibeft !

Reine, gang vollfommne 3. freuden Rennen Gottes pilger nicht: Dennoch find fie auch im leiden Rubig und voll zuverficht. Ibres glaubens lauterung Ift die frucht der züchtigung. Alle binge muffen ihnen Endlich doch zum besten dienen.

4. Gev bev allen beinen forgen Bottes willen unterthan; Bricht bod auch ein beitrer morgen Auf Me langite nacht einft an. Endlich

tubt der wandrer aus, Und sein vaterliches haus Troftet nach den pilgerleiden Ihn mit tausend süßen

freuden.

5. Minge, bich von allen fünden logureißen, und die welt und bich felbft gu überwinden; Liebe nur, was Gott gefällt. Schmucke bich mit ingend; fer Gott bis in ben tob getren, Um, erscheint die zeit zu fierben, Seines Cohnes reich ju erben.

Jeft, ben ich bier betenne, Sieb, bağ weder luft noch fomera

Mich von beiner liebe trenne: Bo mein fcat ift, fen mein berg! Mache du mich felbft bereit für das beil ber ewigfeit! 3ch, von dir erloft gum leben, Will mich ewig dir ergeben.

7. Ju des todes bittern stunden Will ich beiner buld mich freun : Collen, Seiland, beine munden Meiner feele guffucht fepn. gu mein himmlich vaterland Wird mich beine treue hand hin zu beinem Bater führen, Um ben dir zu triumvbiren.

8. Sie, zu beiner wonn' erhoben, Bird mit neuen fraften fic Ewig üben, bich gu loben, Ewig, Gott, mein Bater, bich; Gicher, bag ibr leib bereinft, Wenn bu jum gericht ericheinft, Auferwedet aus der erbe. Auch, wie fie, verherrlicht werde.

9. Darum freue bich, o feele! Gelig, felig follft bu fenn; Gottes. dem ich dich befehle, Gollft du ewig dich erfreun. Aus der trübsal dieser zeit Kührt er dich zur seligkeit, Hin jum throne feines Sohnes, Bum genuffe feines lobnes.

Mel. Wie ichon leuchtet ber.

539. Wie wird mir bann, ach! bann mir fenn, Wenn ich, mich gang bes herrn gu freun, In ihm entschlafen werbe! Bon feiner funde mehr entweiht; Entladen von der fterblichfeit; Nicht mehr ber menfch von erbe! Freu dich, Seelel Starte, trofte Dich, erlofte, Mit dem leben, Das bir dann bein Gott wird geben.

2. Ich freue mich, und bebe boch; Go druckt mich meines elends joch, Der fluch der funde nieder. Der herr erleichtert mir mein joch : Es ftartt burch ihn mein bergfich boch : Glaubt und erhebt fich wieber. Jefus! Chriftus! Lag mich ftreben, Dir gu leben, Dir gu frerben, Delnes Vaters reich zu erbent

3. Berachte benn bes tobes grann, Mem geist; er ist ein weg som schaun, Der weg im sinstern thale. Er sep die nicht mehr fürchterlich; Ins allerheiligfte führt dich Der weg im sinstern thale. Gottes Rub' ist Unvergänglich, Ueberschwänglich; Die erlossen Wird sie unausprechlich trossen.

4. herr, herr, ich weiß die ftunde nicht, Die mich, wenn nun mein auge bricht, Bu deinen todten fammelt. Lielleicht umglebt michibre nacht, Eh' ich dieß flehen noch vollbracht, Mein lob dir ausgestammelt. Bater! Bater! 3ch befehle Meine feele Deinen handen; Jest, o Rater! beinen handen.

5. Vielleicht find meiner tage viel; Ich bin vielleicht noch fern vom ziel, An dem die krone schinmert. Bin ich von meinem ziel noch weit; Die hutte meiner sterblichett, Wird wie erst ipat zertrummert: Las mich, Bater, Gute thaten, Gute thaten Mich begleten Bor ben thron der ewigkeiten!

6. Wie wird mir dann, ach! dann mir seyn, Wann ich, mich ganz des Herrn zu frenn, Ihr dort anderen werde. Won keiner sünde mehr entweiht; Ein mitgenoß der ewigkeit; Richt mehr der mensch von erde! Heilig! Heilig! Hingen Virdie, bringen Preis und ehre; Dir, der war und seyn wird, ehre!

Mel. Mit fried und freud.

540. Mein Bater und mein mich fommen. Kaum fühlt' ich noch, was er verhieß Seinen frommen. Schwach, germalmt lag mein gebein; Rachgnabe, gnabe lechzt' ich.

2. An meines Mittlers freuz barm, erbarmemeiner dich! Aben binab Sank meine feele. Hier war ich kaum athmen kann; Run nich mein grab; dort war fein grab. mehr ftammeln kann: Jesus Chri Meine feele Lechste nicht nach trofte fins: Laß dann mich dein Auf ewi nichr; Er hatte mich getroftet. fcyn, Du liebe, du barmherzigkeit

Du troft im sterben, Wenn es ni scheint, daß und verstöft Ind ve beiben Gott, der wog und leicht e sand, Was wir im leben thaten 4. Herr, Herr, allmächtig troft du! Ich lag; den muden umström wonnevolle ruf?, Gottes friede Das ist teines meuschen arm, D

3. O troft, erloft zu fenn ! erlof

uns im tode startet.
5. Es ist bein arm, o ber thatbit, Daß auf uns ruhte, Was timit deinem tod' erwards, Deine blute. Unaussprechlichs, ewigs bei Kein auge hats gesehen,

6. Kein ohr gehort; und in te herz Jit das getommen, Was, na bem furzen todesschmerz, Gott bi frommen, Denen, die ihn liebe Gott Kur freuden hat bereitet.

7. Bon Gott verlassen, bing bu ba: Bon Gott verlassen! I schweiß, im blut, bem tobe nat Herr, wir fassen, Jauchzen, bebei sassen's nicht! Da haft bu's un erworben.

Mel. Wachet auf, ruft uns. 541. Sottes tag, bu wirft bal bicser welt entnommen, An dem i bicser welt entnommen, An dir, Gott, mein Bater, geh. Dank! un lob! und preis! und ehre! Nun sing ich's bald in jene choke Der sieger Gott, in deiner hoh'; Denn, hert du gehest nicht Mit mir in dei gericht; Bater! Bater! Du gehe nicht In dein gerfcht Mit dem, de Christi tod versohnt.

2. Ad! ich freue mich mit beben Nach beinem, beinem ew'gen leber Berschner Gottes, burstet mich Schaue, wie ich innig stehe! Wen ich nicht höre mehr, nicht sehe: Er barm', erbarme meiner bich! Wen ich kum athmen kann: Nun nich mehr stammeln kann: Testa Shi stus. Laß dann mich dein Auf ewi son, Du liebe, du barmherzigkeit

3. Du ethorft mid; gnade, anabe, **Ad, gnad'** erzehet, gnade, gnade, D bu, ber Liebe Gott, für recht! Gott, und bu haft mich verlagen ? Mlefft bu am freuze, (Wer fanns fuffen ?) Riefft bu fure menfchliche gejalecht. D wonn'l o beiligs graun! And ich foll ben einst denn, Der, verlaffen für uns von gemacht, am frenze starb.

4. Unfern fluch haft bu getragen. Ale wir in unferm blute lagen, Erbarmteft bu bich unfer ichon. Md, du bliebft vor mir auch fteben; Du fonnteft nicht vorüber geben, Und fegueteft mich, Gottes Cohn ! In meinem blut lag ich Bor bir ; ba riefft bu mid In bein leben. Bald leb' ich gang In beinem

Es firbt, wer an bich glang. glaubte, nicht.

ă

tì

Ì

5. Er veranbert nur bas leben Det funde mit bem emgen leben. Er forichte; glaubte; fiel; ftand auf. Run ift er ber fund' entnom= men; 3ft gang gu feinem Gott getommen; Gin fleger nach vollbrach= tem lauf. Uch, lag, Bollender, bein Mich balb auf ewig fenn! Gott, mich burftet Rach beiner ruhl Mann trofteft bu? Dich burftet,

Gott, mein Gott, nach bir ! 6. Rin , fo lang' ich hier noch beile, Beschatte mich mit beinem beile, Du, ber allgegenwartig ift ! Gott, bu bift mir, Gott, fo nabe, Bie bu es bem, ber ftete bich fahe, Dem ungefallnen engel bift; Rur bay ich noch bein licht, Dein gott: lide angeficht Noch nicht febe. Lob fer bir ! ja, Du bift mir nah; Bift tinge, Unenblicher ! um mich.

7. Seilig! beilig! beilig! fingen Die boben engel; wenn fie fingen, Stromt feligfeit ben engeln gu. Beilig! beilig! beilig! fingen Die tobren Gortes; wenn fie fingen, Entzuckt fie Jefu Chrift rub. D

frene, feele, bich ! Dun finge baib and ich : Seilig! heilig! Und ichan im licht Def angesicht, Der mich jum emgen leben fcuf.

Mel. Mitten wir im leben.

542. Starte, bie au biefet 3eit, Da wir, herr, bir fingen, Rube, ftumm, in taltem ichweiß Mit bem tobe ringen ! Du nur tannft fie erquiden! Gie liegen da, und febn hinab In bas fchauervolle grab, Seiliger ! Scho pfer, Gott! Beiliger! Mittlet, Gott ! Seiliger! barmbergiger Eros fter ! Du ewiger Gott! Lag fie nicht verfinten In des tobes legten angit I Erbarm dich ihrer 1

2. Ber mit einem maffertrunt Der geringsten einen Deiner trenen labt , foll froh 3m gericht erichei-nen. Wir labten, herr, fie gerne! Allein tein trunt mehr fuhlet fiel Drum beten wir für fie! Beiliger! Schöpfer, Gott! Seiliger! Mittler, Gott! Seiliger! barmherziger Tröfter! Du ewiger Gott ! Laffie nicht erliegen! Berr! herr! herr! Gott! im gericht! Erbarm

dic threr!

3. Ach, felbst Jesus Christus hat Diesen telch getrunten; Ift, von viel mehr qual umringt, In bas Um feines todes grab gesunken. willen Sor' unfer thranenvoll gebet, Das für fie um gnade fleht! Seiliger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Mittler, Gott ! Beiliger ! barmberziger Eröfter! Um gnade für fiel Laf fie fanft entschlummern ! Erod= ne, trodn' in jener welt All' ihre tbrånen l

Mel. Ich hab' mein'sach' Gott. 543. Du wollst erhoren, Gott, gericht mit ihnen gehn . Die jeso beiner emigfeit Gich nahn, befrent Mun bald bon biefer eitelfeit !

2 Des lebens und bes tobes serr, Run ist far sie die zeit nicht mehr! On baft gegablet all ihr baar; Ihr todesjahr Bestimmt,

als feine geit noch war.

Sie weinen bent bas lette mal. Ud. sen in ihrer leibesnoth Ihr

fen får fie ber tob!

4., Bollenbe, Bater, ihren lauf! Rimm fie ju beinem frie. den auf! Berwirf fie, wenn ibr berg um bricht, Berwirf fie nicht, herr , Serr , von beinem angeficti

5. End' ihrer frantheit bangen fcmerg! Bon ihm entladen, rubt thr herz, Daß'ihre mude seele frev Bon taufderen Des beißentflamm=

ten leibes sen! 6. In the erschaffe beine ruh! In ibren bergen bete bu, Beift Gottes,

bas fie glaubend traun, Muf Jefum schaun, Auf Jesum in des todes grann l

7. Bet' unaussprechlich, Geist bes herrn, Zeig' ihnen ihren lohn von fern! Lag fie bes Batere berg erftehn; Betroftet, febn, Wie ber fie liebt, gu bem fie gehn!

8. Ach, gnade, gnad' ergeh für recht; Denn von dem menschlichen geschlecht Ist selbst ber beiligste nicht rein ; Rann feiner bein, Gott,

ohne deine gnade fenn!

9. Ger ihnen, Gott, nicht fürch= terlich! Erbarme, Richter, ihrer bich! Ach, aus ber tiefe rufen Erhote fiel Erlofe, Gott, sie! erlose sie l

10. Zu sterben, Herr, gieb ihnen muth Durch Jefu todesichmeiß und blut, Bergoffen in gethfemane, Und auf der hob', Der schadelstätte dun=

teln boh' l

11. Entichlummert! gebt voran sn Gott! Euch fegne, fegne, fegne Gott! Menn euer fterbend auge bricht: keit' ench sein licht; Trost' euch des Baters angesicht !

Mel. Wachet auf, ruft uns. ar; 3hr tobesjahr Bestimmt, 544. Sep gesegnet! ament beine geit noch war. 3. Erfüllt ift ihrer leiben gahl! jenem großen namen, Wor bem fich erb' und himmel bengt! Gieb, an beiner laufbahn ende Bift du; er Sott, ihr Gott! Ein folummer: nimmt in feine bande Die feele, die ber erd' entfleugt. Sor', o eriofter geift, Der bald am thron' ihn preift : Zelus Grifius hat bich verfohnt; Bon ihm gefront, Empfahft du nun der erden lohn,

> 2. Ob dich beine fund' auch fcredte, Des Sobnes munden bie verdedte: Was bich verbammt, ift nur bein herz. Bald wird fie nicht mehr dich schrecken; Nicht mehr des Sohnes wunden beden; Erift viel größer, als bein herz. mehr, als du verstehst, Und weinend von ibm flehft, Bird er geben! Er hats vollbratht! Die dunife nacht Des todes und ber fund?

> 3. Welcher glang wird dich umfangen; Ift bir ber tag nun aufges gangen Des lebens, nach bes tobes nacht ! Gen gefegnet ! amen! amen ! Entschlaf in Jefn Chrifti namen! Als er auch starb, hat ers vollbracht. Nicht du, der Herr allein Macht dich von funden rein, Und du fünbigft Run bald nicht mehr; Der

bruder heer Bor Gott nimmt brus derlich dich auf.

ist bin!

4. Noch ein segen foll dich legen ! Daß du verwesest, dieß entseben Verfinstre beine seele nicht! Swar wir wandeln hin, und saen Dich irdisch aus: doch auferstehen Sollst bu mit jenes tages licht. Geb ein gu beiner ruh! Der herr folouft nach dir gu. Auferstehen! Rach fur. ger rub, Du tobter bn, Birit bu gum leben auferstehn.

5. Schaue; bort in Judals lande Stand einft vor Gott im blutge-wande Der, ber jest feine band bir reicht; Er, ber Sobn, ber Gotibeil

٠, ٢

chrer, Der funder helfer und bes Bebret, Bor beffen macht ber tob entseucht. Er, beine beiligfeit, Mang auch; wie war fein tleid Go befrenget i. Bie Er mit fcweiß Bebeat ! ach, beig Bon mub, wie letertreter sind t

6. Sieh, er ließ für bich fic tobten! Ben bir ift ber in beinen nothen, Mit bem fein menich noch ingel war, Und, verschmaht vom frechen fpotte, Doch fiegre; biefer große todte, Mit bem fein menfc noch engel war. Sie trugen ibn ins grab Bom Golgatha berab, Gottes opfer. Er überwand; Der herr erftanb, Und fubr ju feinem

Bater auf! 7. Er, er ift für bich verbure get; Bom anbeginn ber welt erwurget; Ein helfer burch gerech= tigfeit, Der erloft aus allen nothen. Dich foll der zwevte tod nicht tobten ; Denn er, bein beil, gemain ben freit. Dich fcheibet nichts von

Bott; Richt leben und nicht tod; Richts, was jego Und funftig ift; Da Jefus Chrift Dich auch, bich

auch erlofet hat.

ŧ

Ė

:

Ħ

E

ń

ſŧ

n t

3 u

3

t

Mel. Mun laft une ben leib.

bes richtere ftimme ruft! Bir fden berflart gu Gott binauf.

1. Grabt mein verwesliches gebein, Dihr noch fterblichen, nur ein! Es bleibt, es bleibt im grabe nicht; Denn Jefus fommt und halt gericht.

2. Mus ftanbe fonf ihn einft ber herr; Er war icon ftaub, wirds nur mehr. Erliegt, er folaft, verweft, erwacht Dereinft aus biefes tobes nacht.

wie mein haar, Mein ftanb Gott wedt mich munberbar.

3. Des frommen feele lebt ben Gott, Der fie aus aller ihrer noth, Mus aller ihrer miffethat Durch feinen Gobn erlofet bat.

3. Gott ift barmherzig, und verftoft Im tobe nicht, bie et erloft; Die nicht, für beren miffethat Gein mittler fic geopfert hat.

4. Er manbelt' bier im finftern thal; Er bulbete viel fcmerz und Du trugest Jesu Christ qual. jod, Entschliefft im tob, und les best boch.

Bev euch bat trabfal mich gebrudt; Run hat mich. Gottes rub erquidt. 3m finftern thale wandelt' ich; Doch führte Gottes rechte mich.

5. Et litt' viel mehr, der uns ver-Thut, Und himmlisch seine fieger front. Dlohn, o lohn für wenig pein! Dann wirds wie traumenben uns fenn.

5. 3ch trug fein jod bis an mein grab; Run mifcht er meine thranen ab. Bas find bie leiben jener zeit, Gott, gegen beine herrlichfeit,?

545. Begrabt ben leib in 6. Du tobter Gottes, ichlummre feine gruft, Bis ihn in ruh. Bir gebn nach unfern butten ju, Und machen ju ber ewigfeit thn; einft blubt er auf, Und fteigt Mit freud und gittern und bereit.

6. Ja, laffet mich in meiner enb. Und gebt nach enren but. ten gu. Schafft, bag ihr felig werdet; ringt, Bis ihr euch auch ber erd' entschwingt.

7. Ach, Gottgeopferter ! bein tob Start' uns in unfrer letten noth! Laf unfre ganze seele bein, Und freudig unser ende senn! Mel. Jefus, meine zuverficht.

staub, bey staube rubt. 2. Du wirft mein aufgeloft 546. Staub, ben ftaube rinte gebein, D bu verwefung, wett' bevollen grabe. Möchten wir, wie verftrenn; Allein gezählt ift, ihr, auch ruhn In bem friedevollen

grabe! Mich, ber welt entrannt ihr 3n bir, o Gobn! Begleiten ihre fcon; Ramt gu eures fcweißes werte fie.

2. Jefus will's! wir leben noch, Leben noch in pilgerhutten. Alle trugen einft bieg joch ; Alle, bie bie fron' erftritten. Enblich, enblich tommt ber tob; gubrte fie, führt uns gu Gott.

3. Jefus lebte felber hier; Lebte Gottliche gelitten! Standhaft lag fenn! im fampf une ftebn; Stete auf

bich, Bollenber, febn !

4. Bas ift biefes lebens geit, Diefe fdwule mittageftunde Begen bie unfterblichfeit ? Aber, an ber furgen ftunbe Sangt, bit unerforfchter Gott! Gleichwohl leben ober tob.

5. Don unfre guverficht! Unfer theil ift einft bas leben. Wenn auch unfer ange bricht, Wirft bu, Mittler, uns es geben. Gottes und bes menichen fohn! Deinen frieden gabit bu fcon.

6. Daß wir bein find, nicht ber melt, Daß bu uns wirft auferwechen: Diefe fraft ber beffern welt gaß in unferm tob' uns fcmeden! Gieb

und mehr noch, ale wir fiehn; Debr noch, als wir jest verftehn!

7. 2Benn wir einft, wie fie, ju ruhn, Bu ben tobten Gottes geben : 2Bollft bu überichmanglich thun Heber alles, mas wir fleben; Denn mas hatt'ft bu nicht vollbracht, Mis bu riefft : es ift vollbracht!

Mel. Wacher auf, ruft une. 547. Selig find des himmels erben , Die tobten, ble im herren fterben, Bur auferftehung eingeweiht! Rach den lete ten augenbliden Des tobesichlum= mere folgt entzuden, Folgt wonne ber unfterblichfeit. In frieden ruben fie, Los von der erde mub. Bilf, o Jehr! Bor Gottes thron,

2. Daut, anbetung, preis und ebre, Dacht, weisheit, emig, ewig ehre Gen bir, Berfohner, Chrift! 3hr, ber überwinber core, Bringt bant, anbefung, preis unb ehre Dem lamme, bas geopfert ift ! Er fant, wie wir, ins grab; Bifcht unfrethrinen ab ; Alle thranen! Er hate vollbracht! Dicht tag , nicht felbit in pilgerhutten. Ach, viel bate vollbracht! Nicht tag, nicht mehr, viel mehr, als wir, hat ber nacht Wirb an des lammes throne

3. Dicht ber mond, nicht mehr bie fonne Scheint und alebann; er ift und fonne, Der Gobn, die berrliche feit des herrn! Seil, mach dem wie weinend rangen, Run bift bu, Seil, une aufgegangen; Richt mehr im bunteln, nicht von fern ! Dun weis nen wir nicht mehr! Das alt' ift nun nicht mehr. Preifet Jefum! Er fant hinab, Bie wir, ine grab. Er ging gu Gott! wir folgen ibm.

## Bon ber Muferftehung ber Tobten.

Mel. Ein' fefte burg ift unfer, 548. Des lebenden gludfes ligfeit, Den troft ber legten frunden, Dich, wonne, nach pollbrachter geit Bu fchaun bes fies gere munben, Bieber aufzuftebn, und Gott gu febn, Dich, wonne, will ein thor, Der fich von Gott verlor, Ein ftanb, will bich uns rauben?

2. Das will er thun, und tanget nicht? Er mag une hier verlachen! Er aber wird boch jum gericht Mit todesangft erwachen. Wir ftehn bana am thron, Empfabn ben lobn, Den Jesu blut erwarb, Der für bie funder ftarb. Die tobten wirb er wecken!

3. Der Gottverfohner that bat fcon In feiner leiben tagen. bangen mutter todten fohn Ließ er nicht weiter tragen. Jefne Chris er weint' Um Lazarus, den freund 3 Best' thn, der schon verweste.

4. Des tooten jameiter fam und tleft "herr, warft bu hier gewes fen; Ach, der por und im tod'ent= folief , Er mar', er war' genefen ! herr, bu hatt'ft mein flehn Und ibn gefebn!" Des menfchenfreundes bers Durchdrang ihr glaub', ihr fomers Mit gottlichem erbarmen. 5. "Ich fag'es; ftarfe bich, und

glaub's; Es find noch bob're binge; 3ft and fur mich erftanben. Die auferstehung eines franbe Ift gegen fie geringe. Wer mir glaubt, firbt uie; Gein ftanb entflieh Bur erbe wieber hin: 3ch, ber bas

leben bin, 3ch lag ibn boch nicht fterben."

6. Gie ruft bie traurenben; fie flebn; Gie weinen; freun fich; beben. 21ch! werden wir den Seren erflehn? Der todte, wird er leben ? Jefus Chriftus gurnt, Der Michter gurnt, Dag unfre miffethat Und fo entheiligt hat, Das wir verwe= fen muffen.

7. Erbarmenb gurnt er; benn er weint. Er mar hinabgestiegen, Und fabe ben entichlafnen freund, Den fillen tobten liegen. Freud erfullt und fchmers Roch aller berg: 3a! Lagarus erwacht! Drauf fcbrecfft bu fie, o nacht Des tob's und ber

verwefung!

5

1

þ

8. Jum Mater fah ber Gohn empor: "Der bu mich immer boreft, 3ch bante bir, bag bu bein obr Much heute ju mir febreft. Lay mich, die bier ftehn, Berberrlicht Damit ihr berg entbrenn', Das bu mich fandtft, erfenn', Und glaub' und ewig lebe!"

9. Dranf ruft er in das fille grab: (Sie boren feine ftimme,) Allmachtig ruft ber Gobn bingb: (Gie beben vor ber ftimme:) "Lazarus, fteh auf!" Schnell freht er auf! Er: faunt; bleibt fimmm; und ftebt;

ebot: Da liebber tob Jairns find; Janost lant; verfimmmt; geht, Und geht zu Jesn Christo. Wel. Ein kindelein so löbelich.

549. Ginst reift die sant; mein ftanb erwa Bu Jefn Chrifti leben. D, bie the meines glanbens lacht, Bie werbet ihr bann beben! Im wetter bes gerichts gefa't, Ruft, wer alsbann jum tob ersteht: "Fallt über mich, ihr berge!" Ich frohlode; Jesus Chrift, Der für mich gestorben ift,

2. Ich finle zu verwesen ein, Und werde wieder erbe : Doch werd' ich nicht anf ewig feyn, Was ich im grabe werde. Im schoose Gottes ruht mein geift Bon biefem leben ans, und fleußt, Won wonn' aube- , tend, über. Ach! mein ange fabe nie, Meinem ohr ertonte nie Sold beil in diesem leben.

3. Das fam in teines menichen berg, Bas benen Gott bereitet, Den pilgern, die oft truber fcmets Bur ewigfeit begleitet. Wir fchanen in das tiefe meer; Erforschen's nicht; benn Gott ift ber; Der unfret sich erbarmet. Mehr, viel mehr, als wir verstehn, Mehr, als unfre thranen fiehn, Glebt ber uns, ber uns liebte.

4. Sev, feele ! ftart, und furchte nicht, Durche finftre thal in wal-Rah' an des thales nacht if len. licht; Der engel jubel schallen Ins lette feufgen der natur. Der ben fich felbst dir gnade schwur, Sein haupt am freuze neigte, Er er-

fullt bes bundes eib; Er.ift gang

barmbergigfeit. Dant fer ihm. preis und ehre!

5. Anbetung ihm ! bes bundes eib Erfüllt er, ber fein leben Mitheris licher barmherzigfeit Sin in den todgegeben; In jenen tod auf Golgatha, Dein Bater, der bich bluten (ch; Ward da, word mix versioner Sobul erwirat bist du für wie warb, was ift; find ewig.

Mel Jefus Chriftus, unfer Seis land, ber den tod.

Muferftehn, ja auferfanb, nach furger rub ; Unfterbliche leben Wird, ber bich fcuf, bir geben. Frohlode Gott!

2. Wieber aufzublühn, merd' ich gefa't. Der herr ber ernbte geht

und fammelt garben Uns ein, uns ein, die ftarben. Gelobt fen Gott! 3. Lag bes baufs! ber frenden=

thranen tag! Du meines Gottes tag! Wenn ich im grabe Genng gefdlummert babe, Erwedft bu mich.

4. Bie ben trammenben wirbs bann und fenn. Dit Jeft gehn wir ein Bu feinen frenden. Der muden pilger leiben Gind bann nicht mehr.

5. Ach, ins allerheiligfte führt mich Dein mittler bann; lebt' ich 3m beiligthume Bu feines namens rubme! Gelobt fen Er!

In eigner Melodie.

551. Jefus, meine guversicht, Mein Berfohner ift Im leben. Diefes weiß ich : follt' ich nicht Mich im tod ihm gern ergeben : Wie bas grab, bas einft mich bedt, Mein gu fehwaches berg auch reich fchan ich bann umber; We ichreat?

2. Jefue, mein Erlofer, lebt. Leben werd'ich; merd' ihn fchauen; Cepn, wo mein Erlofer lebt: Marum follte mir benn grauen? Die verläßt er ben, ber glaubt; Er

ift feines leibes haupt.

3. 3ch bin burch bes glaubens band Allgufeft mit ibm verbunden. Er, ber auch den tod empfaad, Sat für mich auch übermunden. Er beiligthum, ber machter frim erftand; und einft erwacht Much mein leib burch feine macht.

Daß mein leib zu fignt einft werbe. Wach, auf, wach' auf. Jernfale

Ch' bie welt mar; tein bin ich, Ch' Diefes weißich : abet er Bedt i wieder aus ber erbe, Ewig bi ben ihm gu fenn, Ewig feiner m an freun.

5. Meine feele fcauet bann in meinem neuen leibe, Deir Seiland fchant fie an, Geir Gobn, an ben ich glanbe, Sa, biefem leib werd' ich Gebn, o Go

verfohner, bich.

6. Db auch bieg mein at bricht, Wirde boch meinen t ter fennen. 3ch, ich felbit, i frember nicht, Werd' in fein liebe brennen. Fren von fcwa beit, gieh' ich bann Tevernd fr und flarbeit an.

7. Was verweslich ift, vergel Bleifch und blut fann Gott ni feben. Irdifch werd'ich ausgefa himmlich werd' ich auferfteh

Erft vermefet mein gebein; Da wirds unverweslich fenn. 8. Frendig feh' ich bin gur gru

Erde werde wieder erde; Denn weiß, mein Jefus ruft, Daß wieber leben werde, Bann ftimm' : erwacht! nun fcallt, I ju meinem grab' auch hallt.

9. 200 ift bein triumph, o to Mimm den fanb bin! ohne grai Kola'ich bir; ich werde Gott, M nen Jefum werd' ich fchauen. Gi bann, o bann nicht mehr.

10. Gelig, felig werd' ich fe Aber ftreben muß ich, ftreb Jefu, abnlich bir ju fenn, Um gu mich ju erheben; Um bein an einft gu febn, Jeder funde luft 1 dmahn.

In eigner Melobic.

552. Bachet auf! ruft Wach' auf, wach' auf, Jerufah Mitternacht beigt ibre ftunde; S 4. 3d bin fleifd, und weiß baber, bonner touts ans ihrem mun Der graber tobesnacht Ift nun wicht mehr; erwacht! fobet, lobt Bott! Dacht euch bereit Bur ewigkeit! Sein tag, fein großer tag M da!

2. Ston bort mit feinen fohnen Und tochtern die trompeten tonen; gum nenen leben ftehn fie auf. 3br Berfohner fommt voll flatheit, Durch gnabe machtig, ftart burch mabrheit; 3hr licht wird bell, ihr ftern geht auf. Gie ftehn vor beinem thron , Und leben, Gottes Sohn!

Dreis dir, Beiland ! Bollenber ! wir, Bir folgen bir Bu beines Baters berrlichfeit. 3. Ewige lob fen bir gefingen!

Bir find jum leben burchgebrun= Wir haben beinen großen Beil une aus ber Gottheit fille! Wir fchauen fie nun ohne bulle. Seil und! bie lich' ift Bottes Gobn! Rein auge fabe fie; Dem obr ericoll fie nie, Diefe wonne. Bon ewigfeit 3n ewigfeit Gen bant und preis und ehre Gott!

Bom jungsten Gerichte.

Mel. Straf mich nicht in.

Gerr, ich bin dein eigen: thum; Dein ift auch mein leben. Mir gum heil, und bir um ruhm Sast du mirs gegeben. Baterlich Führst du mich Auf der penfung wegen Meinem giel ent= esen.

2 Balb tommft bu mit großer Raft Bum gericht auf erben. Dann foil ich gur rechenschaft Daracitellet merben. Dein gericht Schont bann nicht, Richter aller welten! Denn bu willft vergelten.

3. Web mir in der ewigkeit, **Denn ich beine gabe,** Meine kräf= te, meine zeit Sier gemigbrancht sbe! Weh dann mir: Hab' ich hier Dein geschent verfcwendet, Thos. eicht gugewendet.

. 4. Mochte tunlich bein gericht Mir vor augen ichweben! Doct ich immer, meiner pflicht Eren 34 bleiben, ftreben! Dag ich nie Tho

richt fie Aus benangen feste, Roch mit fleiß verlette!

5. Lebre mich gemiffenhaft Meine tage jablen; Eingebent ber rechenfchaft, Dur, mas gut ift, mablen ! Gieb, daß ich Ernftlich mich Taglich und auch beute Bum gericht berette! 6. Bricht die ewigfeit berein:

Darf in ihrer nabe 3ch mich nicht ber gnade freun, Die ich jest verfomabe. Wenn ber tob Mir fcon brobt : Kann ich beinen willen, Gott, nicht mehr erfüllen. 7. Dein gewiffen ftrafe mich

Gleich für jede fünde, Daß ich, o mein heil, burch bich Gnabe fuch und finde. Rufe du Dann mir gut Alles ist vergeben! Sunder, du follst leben !

-8. Dann am tage bes gerichts Werd' ich mit den frommen And jum anschaun beines lichts Gudbig angenommen. Wonnevoll, Jefu, foll Dich im hohern leben Dann mein bant erheben.

Mel. O Gott, du frommer. 554. Du herrschest hier, o 554+ Sott, Mit lange muth und verschonen; Wie unbegreiflich und! Bestrafen und belobnen Mit gleicher mage foll Das tommenbe gericht. Mit gleicher mage! Gott, Bergagen wirs boch nict!

2. Laß diese wahrheit nie Ans meiner feele tommen! Den funder straft der Herr; Der Herr belohnt ben frommen! Wenn fein gerichtes tag nun, Ein fejt für feinen freund, Für feinen baffer, ach! Ein tag voll

gorn, ericheint.

3. Moch tragft bu, Gott, bie melt: Roch braufen luft und meere; Doch glangen fonn' und mond, Roch beis ner fterne beere. Doch erd' und himBeralten werdenfie, Bergebn, wie flebn !

ein gewand.

4. Das lafter herrichet noch; Moch laftern fühne spotter Das evangelinm; Noch schmahn sie thren retter. Diel' fichre funber, Gott, Berfcmenden ihre geit ; Bleichgultig, ach! fur bich Unb thre feligfeit.

5. Roch fenfget oft der drift, Berlaffen und im ftaube; Sat teinen troft, ale ben : 3ch weiß, an wen ich glaube; 3ch halte fest an Gott; 3ch werb' einft auferfiehn, Um Gott von angeficht Bu angeficht ju febn.

6. Gein glang wird aufgebn, Gott; Und heller, ale bie fonne 3m boben mittag, ftralt Der fromm' in beiner wonne. Ben aber bein gericht In feiner foulb ergreift : Mc, wie viel jammer hat Richt

ber auf fich gehauft!

7. Sor' ich gur linten nicht Die, welche fich verftodten , alle beine bitten fie Bu bir vom lafter lodten : "D weh und thoren! ach ! Bir febn ben Michter braun! Sturgt ein, flurgt über und, 3hr berg' und hugel, ein l'

"3hr, (fprict ber Richter,) habt Gespottet meiner lebre; Die meinigen verfolgt; Geschändet Got= tesehre. Ihr wart so stolz und hart; Berachter jeder pflicht. Berworfne ! weicht von mir! Entweicht l ich fenn' euch nicht!"

9. Krohlockend aber fiehn Mus aller welt gefchlechten, Mit palmen in der hand, Die frommen ihm zur rechten. Holdselig schallts: "em= pfaht, Bas, meine bruder! ench Bon mir bereitet ift; Erbt eures Batere reich!"

10. DGott, und bu, o Gohn, Du Michten unfrer erde, Bor beffen richterstuhl Auch ich erscheinen werdel Dir will ich bienen, Gott, Und beine wege gebu; Rur lat

mel find, D Berr, in beiner hand; mich im gericht In beiner rechter

11. Und du, Weltrichter! Sohn l Wenn ich vom tod' erwache, Am tage beiner rache, Gedenke dann, daß du Gue deine feinde batit, Und vor dem Bater mich Um trenge icon vertratit!

12. On haft, o Jefn, mich, Fire mich einft menfc geboren, Sum erben beines reiche, gum eigentonm erkohren. Las nicht dein blut für mich umfonft vergoffen fenn; - Las ewig mich ben bir Mich necines glanbens freun!

Mel. Wer nur den lieben.

555. Wenn ich auf Gottes wante, Und ftraucheln will, fo fcbrede mich Der bergerschutternbe gedante: Bott richtet einft die welt und bich! Et bate verfundigt; fein gericht 3ft unausbleiblich; strauchle nicht.

2. Der weg ber tugend, ben ich walle, Sepranh und fteil: wo führt er bin? Bum bimmel, wenn ich Gott gefalle, Weil ich getren und ftandhaft bin ; Geftartt, o Gott. durch deine huld Zur felbstverlenge nung, zur geduld.

3. Laf mid zu meiner feele fagen: Die welt vergeht mit ihrer luft! Wohl mir, wenn ich bey allen plas gen Mir teines frevels bin bewußt! Es fommt, es fommt die ewigfeit, Die mich aus jeder noth befrent.

4. Denn Jesus wird vom bim mel tommen; 3ch werd ihn, meinen Heiland, febn, 3hn, wie er ift; mit allen frommen Aus meinen Ihm werd grab' auch auferstehn. ich völlig abnlich fenn; Dich emis meines glaubens freun!

5. 3ch werbe feine ftimme boren: "Der du zu meiner rechten bift, Di warst gehorsam meinen lehren Rimm hin, was bir bereitet ift Sey, treuet lueds, den engeli

tera rela!"

beidern Barmberzigkeit an mir gethan; Ich nahm in meines leigliebern: Den fegen beiner wohlthat an. Romm nun, gefeg: meter, ju mir ! Den himmel geb'

7. Cold eine wonne wartet meit ner , Wenn ich mit bruberlichem

lieblos fenn? Betrubte fehn, und

nicht erfreun?

8. Dort, bort trifft ben, berobn' erbarmen Die menfchenfreundlich fich beweist; Der fühllos ben ber noth ber armen, Bebrangte nie erquidt noch fpeift ; Den hungrigen fein brod nicht bricht, Ein unbarm=

herziges gerickt. 2. "Fühllofe! (wird ber Michter fagen,) Berichloffen habt ihr eure hand, Berachtet eurer bruder fla-gen. Entweicht! ich hab' euch nie ertannt! Wer mich befennt, und boch nie fucht, Was bruber frob

macht, ift verflucht!"

10. Go wirft bu jede funde rich= ten, Die nicht beweintift; wenn du einft Den übertretern ihrer pflich= ten In beiner majeftat ericheinft. Dann wird ber fromme nur beftebn; Wer lafterhaft blieb, wird

maebn.

II. Gieb mir benn ficht und unth und fiarte, Damit mein ganbe bir getren, Geubt in jebem enten werte, Bewährt und unver-werflich fen! So werd' ich ewig felig fenn; Mich ewig beiner, Gott, ecfreun.

**Mel.** O ewigkeit, du donnerw. 556. Um tage, ba mein heis land spricht: Kommt,

meniden, kommtvor meing:richtl Im tage seiner sørecten Wird er,

geft reich!? de meines Ba- ber mich ginn himmel riet, Well ich geft reich!? auf feinen tob entschlief, Jum bim-de, "Du haft in beinen armen mel mich erweden. Daun feb' ich ihn, wie er verspricht, Non angefict zu angeficht.

> 2. Bie freu ich mich auf biefe geit, Bo ich, ju feiner herrlichteit, mid ewig gu erfreun, Getroft und von verbrechen rein, Bor feinem throne fiebe! 280 ich mit ben

finn Den nachften lieb', und gern erloften bann Mein befres lob ibm mich feiner Erbarm', und Jefu abn- fingen tann ! lich bin. Gott, wer fann hart und 3. Doch, ach, was ift bem jammer gleich, Der mit bes fatans

engeln euch, Werworfne funder, qualet? 3hr hattet burch gehaufte idulb Die geit ber langmuth unb gebuld, Den weg bes heils verfehlet. Beld ein erschreckliches gericht! Es tommt, und, ach! ihr glaub.

tet nicht. 4. Da, wo mein Beiland, Jefne.

3ft wonne, bie fein geift ermist; Die wartet ber erloften, Sier ift er fcon, meintroft und licht, Berlagt mich bier im fummer nicht; Wie . wird er dort mich troften !- Mch. jene feligfeit und ruh Dimmt nimmer

ab, nimmt ewig gu. 5. Go tomm, bu Richter aller welt, An ben mein berg fic glanbig

Romm, ende meine leiden! Ich bin bereit, ins grab zu gehn: Gewiß, auch wieder aufzuftehn 3n beines himmels freuden. 36 weiß, was mir bein wort verspricht : Wer

an mich glanbt, ben richt ich nicht. Mel. Mun bantet alle Bott.

557-Wie bante ich, Jeft, bir für beine trene. gnade? Du tommft, und hilfft, baf mir Der funde find nicht ichabe. Mit wie viel traft und troft Bermahrft du nicht, mein Gott, Mich . gegen jede furcht Auch in bet lete

ten noth 2. Richt immer wird ble welt (Das laget bu uns.) belieben i Uni himmel, erb' und sonn' Und mond foll untergeben. Den frommen glebst du dann Des himmels seligleit; Dann wird fein schwerz mehr sevn, Nicht mehr geschren noch leid.

3. Es droht der lette tag Rur

3. Es brobt ber lette tag Rur burchdrungen! Win fandern siraf und plagen. Den frommen giebst der muth; Wer feinde nicht Auf s glaubet, darf nicht jagen. Du bift Bange schrecken, auch mein vertraun, Mein troft, Gott, lett er den to mein licht, mein beil, Du meinezu-versicht, Du meines berzens theil!

4. Mitgenossen

4. Doch, wachsam muß ich sevn. Bielleicht könumft bu noch heute. Sieb, daß ich mich dazu Mit allem ernft bereite, Daß, wachsam zum gebet, Ich nicht in sicherheit Dich, Gott, verliere, dich Und beine sessigtett !

5, Dann werd' ich warbig fevn, Dem allen gu entgehen. Was fungbern broht, und froh In deiner rechten stehen. Dann endet fich gewiß Mein fummer und mein streit; Dann erb' ich, was du giebst, Was

ewig, Gott, erfrent.

Bom ewigen Leben.

Mel. Wacher auf, ruft uns.

558 Seine kommt, von allem
558 befen Uns, seine christen, zu erlösen; Er kommt mit
macht und herrlichkeit. Daun, an
seinem großen tage, Verwandelt
sich der frommen klage In ewige
anfriedenheit. Sey fröhlich, volk
bes herrn! Er kommt. er ist nicht
fern, Dein Erretter. Dein leid ist
kaum Ein morgentraum; Auf ihn
folgt ewig, ewig heil.

2. Augenbliche dieser leiben!

Mas fend ihr gegen jene frenden Der unbegrenzten ewigkeit? Seht die fron' am ziele prangen, Und kampft und ringt, sie zu erlangen, Die ihr so hoch begnadigt sepd. Euch hilt in eurem lauf Kein schmerz bes lebensans, Ueberwinder! Das ziel

fit nah; Bald fepd ihr da, Und eure leiben find nicht mehr.

3. Der fich ench gum boll erwählet, Der eine thräuen alle gablet, Stritt auch mit ungebengtem muth. Wie hat Jesus nicht gerungen! Wie tief war er von angft burchbrungen! Mie feufat'er lant, und sewigte blut! Doch sahn bie feinde nicht Auf feinem angelicht Bange schreden. Gestärtt pon Gott, fitt er ben tod; Da janchaten

alle himmel ibm.
4. Mitgenoffen feiner leiben Gind wir; einft erudten wir duch freuden Mit ibm, bem überwinder,

ein. Last und fampfen, last und ringen, Mit unferm haupt hindunch zu dringen, Und seines himmels werth zu seyn. Der hulf und schaft, ist Er! Sein großer nam' ist: Herr, Under faste

Unfre ftarte. Die ihm vertraun, Die werden schaun, Welch eine fefte burg er ift.

5. Ja, bu fommft, von allem. bofen Une, beine driften, an erlofen; Def, sind wir froh, und banten bir. herr, in allen truben tagen Goll unserherz doch nicht verzagen; Auf beine zufunft hoffen wir. Wir wiffen, wer bu bift, Wer bein Erlofer

beine zufunft hoffen wir. Wir missen, wer bu bist, Wer bein Erlofer ist; Und find ftille. Wenn Gott uns hait: Vergeh, o welt, Sturz ein auf uns: wir zagen nicht!

Mel. Wer nur den lieben.
559. Nach einer prüfung kurstet und bie ewigkeit. Dort, dort verswandelt sich die klage In göttliche zusriedenheit. Her übt die tragend ihren sieß; Und jene welt reicht ihr ben wreis.

2. Mahr iste, ber fromme fcmedt auf erben Schon manchen feligen augenblid: Doch alle frenden, bie ibm werden, Sind ibm ein unvollstommes glud. Er bleibt ein mensch, und seine tuh Nimmt, weil er lebt, bald ab, bald au

3. Bald storen ihn des torvers schnerzen, Bald das geräusche die

eignen bergen Gin feind, ber ofter Regt, als fallt; Bald finit er burch in ungebuld.

4. Dier, wo die tugend ofters leidet, Das lafter oftere gludlich ift, 2Bo man ben gludlichen beneis bet, Und des befummerten vergist: Sier fann ber menfch nie fren von pein, Die fren von eigner fomad-

beit fenn.

5. Sier fuch' iche nur ; bort werb' iche finden; Dort werd' ich, beilig und verflart, Der tugenb gangen werth empfinden; Den unands fprechlich großen werth. Den Gott der liebe werd'ich febn; 3bn lieben; ewig ihn erhohn.

6. Da wird ber vorficht beil'ger wille Mein will und meine wohls fahrt sepn; Und lieblich wesen, heil die fulle Um throne Gottes mich effreun. Dann läßt gewinn fiets auf gewinn Dich fublen, bag ich

**Inig** bin.

7. Da werd'ich bas im licht etternien, Was ich auf erden dunkel fab; Das wunderbar und beilig nennen, Bas unerforschlich hier seichah. Da benkt mein geift, mit preis. und dank, Die schickung im insammenhang.

8. Da werd' ich ju bem throne bringen, 2Bo Gott fic gang mir offenbart; Ein heilig! heilig! bel lig! fingen Dem Lamme, bas erwürget ward; Und Chernbim und Geraphim und allehimmel jauch:

gen ihm.

9. Da werd' ich in ber engel ichaas ren Mich ihnen gleich und beilig febn; Das nie gestorte glud erfah: ren , Mit frommen fets fromm Da wird burch jeden umzugehn. angenblid 3hr beil mein beil, mein

glud ihr glud.

10. Da werb'ich bem ben bant bezahlen, Der Gottes weg mich

er weft; Bafd tämpft in seinem geben hieß, Und the go millionenmalen Roch fegnen, bağ er mir ihn wies. Da find'ich fu des Sochften es nachften fculd In tummer und band Den freund, beu ich auf erden faud.

11. Da'ruft, (o mochte Gott es geben!) Bielleicht auch mir ein fel'ger ju: Seil fen bir! benn bu baft mein leben, Die feele mir gerettet; bn ! D Gott, wie muß bieß glud erfreun: Der retter einer feele fennt

12. Was fend ihr leiden biefer erden, Doch gegen jene berrlichteit, Die offenbart an und foll werden Bon ewigfeit gu ewigfeit? Wie nichte, wie gar nichte gegen fie 3ft

boch ein augenblid voll mib! Mel. Chrift ift erftanden.

560, Sein ewigs leben Wirb. Gott einft uns geben. Dann werben wit in feinem licht Won angeficht zu angeficht Den Mittler ichaun.

2. Schann und ertennen; Bans den herrn erkennen, Wie uns ber Berr ertennt, und fein Uns ewig, ewig, ewig freun! Richt funder

mebr !

3. Bur engen pforte, Dann im dunteln worte Nicht mehr geführt, nicht mehr von fern, Schaun wir die herrlichkeit des herrn, Den Ewigen l

4. Preis! Sallelniah! Preis ihm! Sallelniah! Entfundigt, rein von miffethat, Onrch ben, ber uns geliebet hat, Sahn wir den tod.

5. Bereit ju fterben, Geines, himmels erben, Entsündigt, rein von miffethat Durch den, der uns versöhnet hat, Entschliefen wir.

6. Du, munderbarer, Bift ber offenbarer Und geber einer feligfeit, Die teiner in der prufung zeit Er-

forschet hat.

7. All'unfer leiben Begen biefe freuden, Bas wars ? was war bein schrecken, grab? UW upire thranen trouble of: Dev wit som igosom

3. Micht fcmers, nicht plage, Reines elends plage Sfi in ben but-ten diefer ruhl Seil, wonne, gnade ftromt und ju ; Barmbergigfeit.

9. Bon einer flargeit Bu ber andern Harbeit Bom ewigliebenben erhöht, Schaun wir burch ben,

was ift, boftebt, Jehova's Sohn.
10. Du bift der Treue! Safis vollbracht! ich freue Bon ewigkeit su ewigfeit Dich beiner, herr, von ewigfeit Bu ewigfeit!

Mel. Jefus, meine guverficht. 561. Laft une unfere vater: une erfrenen! Ach, ber wehmuth thrane rann Oft ber pilger mange nieber! Much ber freude thrane fen In bem blid, ber aufwarte ichant!

2. Sind wir etwa funder nur? Und nicht auch verfohnte Gottes ? Durfen wird nicht wiffen, Gott Geb'und einft bes Mittlere erbe? Goll die fleinmirth die entweihn, Deren hand einft palmen tragt?

3. Deren baupt bie fron' um= ftralt, Belde nie herunter fintet ? Biffen, wiffen burfen wirs, Gott gab uns bes Mittlers erbe; Dur= fen wonnevoll hinauf, Wo fein licht und leuchtet, fcann!

4. Dort hinauf, wo und ein beil, Das fein auge fab, erwartet. Das fein obr vernahm, und bas Gelber nicht bas berg erreichte! 3a, wir burfen biefes beils Uns mit wonn'

und jubel freun!

5. Frem mit lautem lobgefang, Daß es erb' und himmel boren! Frein fo voll verwunderung, Das ber beige bant verftummet! Denn . tein auge fah'e, fein obr Sort'es, und fein berg empfand's!

Bon ber Berbammnig.

Mel. Es ift gewißlich an der. 562, 2161 ewig wird die er schon bier nie that, Auch bie

ber leiden follen, Wenn ffe nie bier gerecht und rein Durch Chi fum merben wollen. Ja, emig ber gwerte tob, Den Gottes rec ben frevlern droht, Die feine bu verachten.

2. Der Gott, ber und fo icho und liebt, Wenn wir die laft haffen, Der gnabig jede fchuld bi giebt, Wenn wir und baffern laffe Der hate verfundigt; er, ber gt Gerecht in allem, was er the Bahrhaftig ift, und beilig.

3. Mich ber, ber unfer beil e warb, Der von der funde burd line ju erretten, litt und ftar Damit wir felig wurden, Der let es, Jefus, unfer herr. Wer ift gut, wer gnadiger, Als Gott, a Jefus Chrifius?

4. Ergittert! nur verwerfet nie Die Schanervolle lebre, Mis wei nicht auch ibr glaube pflicht, Die Gottes murbig mare! Die ihr leicht euch taufden lagt, Konnt i

burchichaun, was er umfaßt? 2 gutunft tief ergrunden?

5. Bermegt ibr end, barmb giger Bu fenn, ale Gott ? gerecht Bu richten? weiser, als der Sei Den frevelnden verachter? Sat ench feiner ftrafen art Mit ihr

folgen offenbart, Dag ibr ihn m ftern wollet ?

6. Gerecht ift, gut, mas er bent, Und werth, daß ere gebiet Und werth auch alles, mas er brat Der heiligfeit und gute. Laftil bie maag'; er, ber nicht ir Birb feines menfchen recht, n wird Gein eignes recht ni beugen.

7. Dicht jedes volt empfangt b licht, Bas feine driften babe Berichieben wird auch fein geri Und lohn fepn, wie die gaben. E wo er nicht gefaet hat, Wird er, n

3. On gitterst vor der ewigteit! aus stlavenfurcht allein; On muf-Magittre, dir jum heile; Daß, eh' sest dich der tugend freun; Denn Bu's glaubst, nicht, was er brant, sie giebt ehr und freude. Dich sichern übereile. Bu beinem 10. D, wenn du einst vollen-

beil enthullt er bir Die flammen bes gerichte, um hier Und bort bich an begluden.

7

ý

ri II

đ

ķ

9. Berbrich nur felbst ber funde feben. Dar joch; Entreiß bich ihren fetten. gittern mach Dann such auch beine bruber noch schattens na Bom tobe zu erretten. Thu's nicht und wonne.

to. D, wenn bu einst vollensbet bist. Dann wirst bu gang verstehen, Wie der gerechte gnabig ist; Frohlodend wirst bu's seben. Dann ist, was bich hier gittern macht, Enthullt von jedes schattens nacht, Gang herrlichleit

Die britte Abtheilung,

welche

Lieder über die Lehren von der christlichen Gottseligkeit und Tugend

enthält.

I. Von der Heiligung und christlichen Gotts feligkeit und Tugend überhaupt.

Rahre Christen, welche burch Gottes Enabe nach einer richtigen Erkenntniß seiner Offenbarung alle Sunden vers abscheuen, und Jesum für ihren Erloser annehmen, suchen burch den Beystand des heiligen Geistes in ihrem Glauben an ihn zu beharren. Sie besteißigen sich, aus dankbarer Liebe gegen Gott und ihren Heiland, eines eifrigen Gehorsams gegen alle seine Gebote, und suchen, bey allen Reizungen zur Sunde, in der Ausübung aller auch noch so schwerer Pstichten und in der Unterlassung alles Bosen stets ims mer fertiger und standhafter zu werden.

Mel. Christ, unser Zerr. Christ sanftes joch, Die leichte 163. Wann verschma- last, ju mahlen? So vieler herz bech bech Die ret- gutern; Das gluc bes glandend und spring spring ber gelanden und der pfliche It kelfallanen

## Bon ber drifflicen Gottfeligfeit

wohnt Bu feines Batere rechte, Selbit feines lebens nicht gefcont, Dag er fie retten mochte. Er felbit hat uns mit Gott verfühnt; Sat und nicht fterben laffen. Bir fun= Bu bem, was mabre beffring ber hatten gorn verdient: Doch wollt'er une nicht haffen; Er bat: "Bott, lag fie leben!"

3. Der Bater hat ben Gobn erhort; Der Nater will vergeben. "Wer, (fprach er,) fich an bir bekehrt und glauben will, foll leben. Befrede sie von ihrer last; Steb thnen, Sohn, erquidung; Gieb allen muben frieb' und raft; Den trenen bie entzückung Und wonne

beines bimmels!"

4. So reigt boch nicht ben gorn bes herrn Aufs neu', ibn an ent: fet enre feligfeit. Caumet nicht, brennen; Dient Jefu, feinem Sohne, gern; Lernt feine guter tennen; Ehut bufe, glaubt und hefligt ench, Ch' enre zeit vergebet. Rommt, funder, weil ench in fein reich Der eingang offen stehet, Der eingang in den himmel.

Mel. Wer nur den lieben.

564. Bie felig, herr, ift ber gerechte! Du bift fein foild und großer lohn. D, daß ich gang gerecht fenn mochte! D, war'ich, was ich sepn soll, schon! Ich, (bir bekenn' iche,) bin noch weit Bom ziele ber vollkommenbeit.

2. Wie viel ist noch an mir zu finden, Bas deinem Geifte wider= fpricht! Wie oft bested ich mich mit funden, Und billige sie selbst doch nicht! Bie oft verlag ich beine bahn, und mein', ich habe recht

gethan !

3. Ber tann, wie oft er fehlet, merten ? Nur du durchschaust mich. wie la bin; Rur du fannst mich im

gemuthern Eto fchat, ben fie nicht gnten ftarten. Drum ufmm mein tennen. berg, o Bater, bin; D mach, (ich 2. Und boch hat Jefus, welcher munfche rein ju fenn,) Dich von verborgnen fehlern rein!

Von aller eitlen eigenliebe Befrepe mich burch beine fraft! Erwed'nub mehr' in mir die triebe

icafft! Lag meinen feiß gefege net fevn, und meine heiligung

gebeihn!

5. Du wirft mein bemutbvolles fleben, Wirst den, der bich bekennt und ehrt, D Gott ber gnade, nicht verschmahen; Du bifts ja, ber ge-Mein fels, mein heil, bet erbort. ich traue bir; Das, was ich bitte,

giebit bu mir.

Mel. Freu dich febr, o meine. 565. Shaffet, schaffet, mem schenfinder, Schafe wie fichre funder ; Schnell entfleucht der gnade zeit. Unverweilt befehret euch; Ringet nach dem himmelreich, Und fepd heilig icon auf erden, Selig einft ber Gott an werden.

2. Bunfcht ihre ernftlich: nun fo lebet 3hm gur ehre; frengigt bann Gure luft, und widerftrebet Dem, was euch verderben fann. Bas er fodert, muft allein Gures lebens richtschnur sevn, Es mag eurem schwachen herzen Frende

bringen oder schmerzen.

3. Gelig, wer im glauben fams pfet; Gelig, wer im fampf beftebt: Wer des fleisches luste dampfet, lind den reiz der welt verschmabt! Unter Christ freuzes fomach Jaget et bem frieden nach. Wer ben himmel will ererben, Dug erft feinen funben fterben.

4. Unermubet mußt ihr ringen: Nie jerstreut, nie lassig senn, Wenn the munfchet, durch gu bringen, Ewig ench vor Gott gu freun. Rut auf einen tapfern streit Folgt bes

berrlichkeit: Mur den fammudt jum lobne, Daß er des himmels frone.

runftig beten; eifrig wachen; cführung fich entziehn; Seis it gur luft fich machen; Die nng weislich fliehn; Gelbst jott und hohn der melt Das in, was Sott gefällt : Diefes , dieß pollbringen, Beißet, m bimmel ringen.

Drum entreißet euch den

Die ihr noch gefesselt send; meifet end, als driften, g und getroft im ftreit. t ber liebsten neigung nicht; s auch die schwerste pflicht; entt oft an Christi morte: et durch die enge pforte! littern will ich vor der funde, fdich, o Jefu, fehn, Daß ich beiftand finde, In ber gnade bn. Beige mir von beinem Den verheißnen gnadenlohn, b wache, bete, ringe, und m himmel bringe ! In eigner Melodie.

baß er Gott gefällt, Und por feinem angefichte Der i tugend preis erhält?

Der, der durch feines Beiftes Bu allem guten fich ent: , Und Gott aus bantbarfeit :be Geborsam und ibm abn=

der, der vor Gott unsträslich lt, Nichts lieber thut, als Aicht; Der heilig denkt, und handelt, Und gern die wahrs cht und spricht;

Der alle menschen ernstlich Gerecht, voll redlichkeit, Und mild ift, feinen je be-. Und, andre zu erfreun, fich

sit verleumdungen perlegt,

Wenn er gleich feines Bottes freunde Rur feiner freundschaft múrdig schábt;

6. Der die verebrer Gottes ebret. Mit ihnen thut, was Gott gefällt: Der, was er feinem nachften fcmos ret, Und schwur' er fich jum schaden, halt.

7. Der nie, jum trope der gefete, Auf ungerechten wucher leiht, Ainb burch gerecht erwordne ichabe Der armen traurend berg erfrent:

8. Der die bedrängten und die armen Erquidet und in fcus fie nimmt : Der findet auch ben Gott erbarmen : Dem ift bes glanbens preis bestimmt.

9. Der, ber im glude ftete befcheis ben, In trubfal ftets geduldig ift : ' Der, Gott! erbt beines bimmels freuden; Der ift bein find; ber ift ein drift.

Rach bem 15. Bfalm.

Mel. O liebster Jesu, was. 567. 20 en wird, o Gott ! bie wonne ber erloften Rach biefes lebens furgem tampfe troften? Wen fcmudt im himmel einft vor beinem throne Der sieger frone?

2. Mur den, o herr, ber, abges wandt vom bofen, Sich von ber funde herrschaft lagt erlofen; Der an den Sohn glaubt,-feinen Berrn

ihn nennet, lind frey betennet; 3. Der beine mahrheit unter Adams finder Verbreitet; fie erleuchtet, und die funder Durch thas ten reigt, mit einem beffern leben Dich zu erheben;

4. Der, mas er glaubt, gewiffenhaft and übet, Die menfchen all' als feine bruder liebet, Richt laftert, fie nicht frankt, nicht ftolg fich blas bet, Und feinen schmabet:

5. Der funden haffet, und boch er felbst die ehre feiner feinde mit den fundern Mitleiben fublet, sottop sia arsanil usuisa na duu

## Bon ber delftlichen Gottfeligteit

was er fdwbret;

6. Der nicht ber bruber rubm. und glid beneibet, Gelbftreich, die armen (peift; bie nachten fleibet, Grob, obne mucher auch mit milden gaben Genüßt ju haben;

Der, guchtig in gebanten, anch lebet; Der feiner tenfc lebet; Der feiner bobeit nie fich überhebet; 3m glude maßig, gutig und beschei=

ben, Getroft im leiden :

fes lebens turgem tampfe troften; Den schmäckt im himmel einst vor deinem throne Des Mittlers ffone.

Mel. Freu dich sehr, o meine.

568. Rommt, ihr menschen, Melche Jesus felig preift; Belche benen find und teusch und rein. angehoren, Denen er fein reich verbeißt. Die im glauben fest bestehn, Frendig Gottes wege gehn, Fren ihn vor ber welt betennen, Durfen fich bie Geinen nennen.

2. Selig, wer in demuth lebet, Seiner schwachheit nie vergißt; Gott nur und nie fich erhebet, Wenn er groß und gludlich ift. Gottes huld wird ibn erfreun, Und bruder glud nie ftort. Die des frie das himmelreich ift fein. Gott wird bene fich befleißen, Werden Got dort zu ehren seken, Die sich hier tes kinder heißen.

geringe schäßen.

3. Selig ift, wer feine fünden Mehmuthvoll vor Gott beweint; Und, barmberzigleit zu finden, Tiefgebengt vor ihm erscheint. **Gott** will ihm die schuld verzeihn; Kraft jum guten ihm verleibn. Er, fein junger, foll auf erden und auch bort getroftet werden.

4. Gelig ift, mer fanftmuth übet, Reinem seiner feinde flucht, Und, Wo ich dieser selfgeiten Sier und wie sehr er ihn betrübet, Sich doch dort mich freuen kann! Sieb, bat nie zu rächen sucht; Rubig seine ich demuthig sev; Ernstlich meine phicht vollbringt, Und sein eigen schnlo beren, Und, was recht ift,

furthe und ihre gaben ehret, Salt, berg bezwingt. Gott wird felber ibn beschüßen; Er wird Gottes teich befigen.

5. Sellg, die nicht mehr versiangen, Als gerecht vor Gott gu fenn ; Belde feft am guten bangen.

Und fich gang ber tugend weibn Deren berguichte mehr begehrt, Ale was Gottes ruhm vermehrt. Gott wird ihr verlangen fillen; Jeben frommen wunich erfüllen:

6. Selig, wer der noth des armen 8. Den, ben wird, Gott! die Rie gefühllos fich entzieht, ans gartlichem erbarmen Boblans thun, fich froh bemuht; Welcher bem mit troft erscheint, Der um troft und hulfe weint. Sulfe wirb and er empfangen, lind barmber-

zigfeit erlangen.

7. Selig find, die fich bemuben, Unbeffedt vor Gott gu fenn; Die ber wollnft ftride flieben, Dasis Die nur thun, mas Gott gefallt, Die der lodung biefer welt Immer ftandhaft widerftehen, Werden Gottes antlig feben.

8. Gelig, wer im frieden lebet; Ber ftete rub und einigfeit 3n erhalten fich bestrebet, Feindschaft bast, und gorn und ftreit; Ber bie pflicht der eintracht lehrt, Und ber

9. Selig, die um Chrifti willen und fich beffen frenn; Leiden , Standhaft ihre pflicht erfullen: Schmach und tob dafür nicht Bott fteht ihnen machtig scheun. ben, Und will fie für ihre tren Ginft mit unverwelften fronen In ber emigfeit belohnen.

10. Herr, du wollest felbst mich 🕖 leiten Auf der tugend fichern bahn,

eifrig liebe; Much an feinben fanft- ich oft Jefu mabl; Dann renn mid muth übe;

11. Dag ich armen belf unb biene ; Immer hab' ein reines berg; Die in feindschaft ftehn, verfühne; Dir getreu in freud' und fcmerg! Bater, hilf von deinem thron, Das ich glaub' an beinen Gobn', Und burch beines Geiftes ftarte Dich beffeiße rechter werfe!

Mel. O Gott, du frommer.

Qu fagft: ich bin ein drift. Bobl bir, menn wert und leben Bon biefem ruhme bir Ein fichres zeugniß ge= ben; Benn alles, was on thuft, Durch Gottes fraft und Geift, Des bergens befferung Und ihren ernft beweift.

t

5

ø

.

2. Du fagft: ich bin ein drift. Der drift, ber Jefum fennet, Ibn feinen Gott und herrn Richt blog por menichen nennet, Der tout mit freuden auch, 2Bas ihm fein bert gebent. Thuft du es ni Dein ruhm nur eitelfeit. Thuft du es nicht, fo ift

3. Du fagit : ich bin ein drift; Muf Chrifti tob getanfet Barb ich fo thener ibm 3mm eigenthum ertaufet. Du warft's; boch prufe. bich : Erfulleft du auch gern Und ohne henchelen Den bund mit beinem herrn?

4. Saft bu nicht biefen bund Schon langit und oft gebrochen ? Du haft, als Gottes find, Beborfem ibm perfprochen : Saft bumit treue benn Dem guten nachgeftrebt? Sat nicht ber alte menfch Roch ftets in

dir gelebt?

5. Du fagft : ich bin ein drift, Beil ich bee Beilande lebre 3n bauf' und offentlich Beftanbig lef' und bore. Wohl bir! bod, thuft du and, Bas Gottes wort bich lebrt? Mur wer es bort und thut, 3ft feines benfalls werth.

.6. Du fagft: ich bin ein drift; Mit Gott mich zu verbinden, Guch'

meine funden. Doch jeiget fich ber bir In beinen werfen auch Recht: idaffne befferung Dach mable gebrauch ?

7. Dn fagft: ich bin ein drift; 36 fundige nicht groblich; 3ch bet und finge gern. Dun bas ift pflicht und loblich , Bofern bein innred auch Diein, wie bein aufres ift, Und bu benm Gottesbienft Boll mabrei andacht bift.

8. Bift bu ein mahrer drift; Go mandelft bu auf erden, Bie Jefus; ftrebft und ringft, Wie er gefinnt au werden. Wenn du, wie er, vor Moti Bolllieb' und fanftmuth bift, muthig, wie dein herr: So ivrid ich bin ein drift.

9. Doch, ach! fo lange bic Die wollust noch regieret; Dein ftoli gur eitelfeit Und ichmabincht bid verführet; Benn neid und rachi begier Noch über dich gebent: So kennest du noch nicht Die wahre heiligfeit.

10. Du fagft: ich bin cin drift, Und ruhmft dich beg mit freuden Allein thuft bu auch mehr, Mid manche fluge beiden? Saft bu bed guten nicht Beit mehr, als fie, ge: than: Go flagen fie dich einft Bot

deinem richter an.

11. Sprich nicht: ich bin ein drift; Bit & Bauch werk und leben Bon diesem ruhme dir Gin sichres zeugniß geben. Der nam'ift nicht genng; Ein drift muß ohne ichein, Das, was er beißen wil, 3m thun und wesen fepu.

12. Gott! ichente mir bod fraft, Dich ernftlich ju befleißen Ein mahrer drift gu fenn, Unt bas nicht blog zu beigen! Denr wer den namen hat, Und nicht bis that angleich, Betrügt sich, und gelangt Rie in bein himme' reid.

In eigner Melodie.

570. 2Benn gur vollführung beiner pflicht Dich Bottes liebe nicht befeclet: Go rubme bich ber tugend nicht, Und wiffe, bag bir alles fehlet. Wenn portheil, wolluft, eigenfinn, Und ben größten thaten prangt. folg bir nur bas gute rathen : Go thue noch fo gute thaten; Du haft por Gott ben lobn babin.

2. Ger burch bie gaben ber natur Das wunder und bas glud ber erden! Begludeft du die menfchen nur,lim vor der welt geehrt ju wer= ben; Erfüllt bie liebe nicht bein berg: Go bift du ben ben größten gaben, Ben bem verftand, ben engel haben, Bor Gott boch nur ein

tonend erg.

3. Erbane firchen; brich bein brod, Das volt der armen gu verpflegen; Entreig bie wittmen ihrer noth, flub fen der maifen fchus und fegen; Gieb alle beine babe bin: Bor Gott baft bu boch nichts gegeben. Wenn lieb' und pflicht bich nicht beleben: Go ift dir alles fein gewinn.

4. Thu' thaten, die ber helben= muth Roch jemale hat verrichten tonnen; Bergieß furs vaterland beinblut; Lag beinen leibfur andre brenuen! Befeelet bich nicht lieb' und pflicht; Bift bu ble abficht betner thaten: Go foun' und rette gange fragten, Gott achtet beiner

werte nicht.

5. Lag' ibm an unfern werfen nur! Go tonnt' er uns, fie ju voll: bringen, Gehr leicht burch feffeln ber natur, Durch frafte feiner allmacht zwingen. . Bor ibm, ber alles fchafft und giebt, Gileweisheit nichts, nichts macht und ftarte. Er will bie abficht beiner merte; Ein berg, bas ihn verehrt und liebt.

6. Gin berg von eigenliebe fern, Fern vou des folges citlem triebe.

Bebeiligt burch bie furcht bes herrn, Bom glauben augeflammt jur liebe; Dieg ifte, mas Gott von uns verlangt. Wenn wir fein folches berg befigen : Go wird ein leben uns nicht nagen, Das mit

7. Drum taufche bichnicht burch den ichein, Dicht durch der tugend blogen namen. Cieh' nicht auf beine werf' allein; Gieh' auf ben quell, aus dem fie tamen. Druf' bic por Gottes angeficht, Db feineliebe

bich befeelet. Gin berg, bem nicht ber glaube fehlet, Dem fehlet and

bie liebe nicht.

8. Wohnt liebe gegen Gott in bir: Go wird fie bich jum guten Du wirft die gegenwart ftarfen. von ihr Un liebe gu bem nachften merfen. Die liebe, die bic fcmuden foll, Sft gutig ; ohne neid und tude; Ift fittfam; ift nie ftols im glude; Langmuthig und erbarmensvoll.

9. Gie bedt bes nachften fehler gn, und frent fich niemals feines falles. Gie fuchet nicht blog ibre ruh. Sie hofft und glaubt und dub bet alles. Gie ifte, die dir den muth verleiht, Des Sochiten wort gern gu erfallen; Macht feinen finn ju beinem willen, und folgt bir in

Die emigfeit. Mel. Mille menichen muffen.

er du uns mitt deinem 571. Der du und mir deinem blute Dir jum eigem thum erwarba, Ilnb uns fundern, uns ju gute, Schmachvoll an bem frenze ftarbft! Ach, wie dienen bei ne driften Immer noch ber funde luften; Leben ohne befferung, Fern pou ibrer beiligung!

2. herr, bn littft, und bom ver befrenn: Und wir wollen liebet fterben, Lieber ihre fnechte fenn? Glauben immer noch in funben Unfere levens rub ju finden, 11mb

vergeffen bein gebot, Deine fcmad und beinen tob ?

3. Ach, mann werden wirs er-Mann, und nicht blog driften nennen, Sondern thun, was driftlich ift? Bann, um betnes todes willen, Jefu, dein gefes erfullen, Und den luften wiber-

ftebn , Beil fie beine leiben fcmahn?

4. Ber bich fieht von Gott vetlaffen In ber tiefften traurigfeit; feiner beiligung! Dich, Erlofer, fieht erblaffen Diad. bollbrachtem ichweren ftreit; Und lagt boch jum bienft ber funden Geine lufte fich entgunden : Der

hat nicht an beinem beil, Dicht an Gottes gnade theil.

5. Meiden tount' er fein verberben ; Gulfe giebt ihm Gott genug : Mber feht, er felbit will fterben; Denn fein glaub' ift wahn und trug. Er befennet beinen namen, Ohne boch dir nadzuahmen; Muhmet feines glanbens fich, Und verleug-

net, herr, boch bich. 6. 21ch, wenn uns ber trieb gur funbe Reizet wider nufre pflicht: Seiligfter, fo überminde Une ber trieb jur funde nicht! Lehr' uns

muthig ton befampfen, und bie macht ber lufte bampfen ! Stehuns in versuchung ben, lind erhalt und

bir getren!

7. Jefu, lehr' auf dich uns fcauen; Und bie funde reig' uns nie. Lag bein benfpiel uns erbauen ! Starte felbft uns wider fie: Uch, bie abficht beiner fcmergen Prage tief in unfre bergen, Dag wir, von Der fünde tein, Seiligfter, dir abn= Ach sevu!

Mel. Run fich der tag geendet. 572. Dein Gott! mein berg ergeb! ich bir, Bur abe, jum gefchent. Es forberts ja win wort von mir: Def bin ich

1. "Gieb, (fprichft bu,) gieb bein berg bem herrn; Es ift mir lieb und werth; Ich wohn in einem bergen gern, Das mein ju fepu begebrt!"

3. So werb' es benn bein eigene thum, Und muff' es emis fem-Schaff aber, Bater, ichaff'esum, und mach' es gut und rein!

4. Es fuble bieg befledte berg, Erwect gur beffernug, Der wah-ren rene furcht und fcmerg Bu

5. Bermalme meine hartigteit; Erweiche meinen finn ! Bur tugenb

gieb entschloffenheit, Wenn ich gereinigt bin l'

6. Gieb, Jelu, mir auch fraft und muth, Mit frendigem vertrann Dein beil auf bich nur auf dein blut Und bein verdienft

zu baun l 7. Daß ich nicht zweife, bagon mich Berfohnt haft, daß ich frey Won allen ftrafen, und burch bic Gott mobigefällig fen.

8. Und du, o Geift der heiligung, Ach nimm bich meiner an, Beil mir mur meine befferung Durch

bich gelingen fann!

9. Erleuchte, ftarte beinen tnecht, Dağ îch durch deine traft Fromm lebe, heilig und gerecht In meiner pilgrimschaft!

10. Silf, daß ich meinem Berrn und Gott Im glanben ewig tren, und gegen lift, gewalt und fpott Im guten ftandhaft fen!

11. Wenn mich auch alle welt

verläßt, Go fev, nach beiner buib, Mein berg boch auch im leiben feft Durch hoffnung und geduld! 12. Much fep es gegen jeber:

mann Demuthig, fren von neib,' Und nehme gern fich andrer an, Mit ernst und redlichkeit!

13. Es muffe wohl zu thun fich frenn, Und, rein von rachvegier Selbst meinem seinde gern vet-

Bon ber driftlichen Gottfeligfeit 324

geibn; Denn Gott vergab and bern fepn? Bin ich nicht burd bie mir!

14. Ihn gu verehren, fer mein uhm, Daß, rein von heuchelep, ruhm, D Gott, mein ganges driftenthum,

Dir mohlgefällig fen! 15. Go nimm mein berg jum

tempel ein, Und laß es in ber zeit Die wohnung beines Geiftes fenn, Und in der ewigfeit!

16. Sum eigenthame geb' ichs dir! Gebrauchs, wie dirs gefällt! Bin ich nur bein : o wohl bann mir l

Dein fev es; nicht ber welt! 17. Sie braue mir; fie lode mid: 3d, Jefu, bir getren, Ber-fcmabe, felig nur burd bid, Der funde taulcheren.

.18. Weg welt und fund'l ich bien' end nicht; Denn Jefus tann allein Mich, (das ist meine zuversicht,) Much nach bem tod' erfreun.

Mel, Sey tob und ehr dem, 573- Dein bin ich, Herr; dir will ich mich Inm opfer übergeben. Lebendig, heilig, rein will ich Vor beinen augen leben. Wie fonnt' ich eines andern senn? Bin ich nicht durch die

fcopfung bein? Dicht bein burch die erlofung?

2. 3ch fiel, und wandte mich von bir, Bur finfternig vom lichte: Doch wandteft du dich, Gott, ju mir Mit beinem angefichte. Erbarmen war bein angeficht, Mich von der finfter= mig ine licht Bu dir jurud gu rufen.

3. Dein, dein ift die barmbergigfeit; Du liebest felbft die funder. "Sepd, (rufft du,) heilig, mir ge= weiht, Und meiner gnade kinder!

Lagt ench ernenern; werbet gut! Dort fließet der verfohnung blut, Won sunden euch zu waschen!"

Dein Sohn wird, Gott! ein menich, und ftirbt, und leidet tugend treu gu fenn. unfre ftrafen; Buft fur die lafter, 4. Getreu in feinem fant, unfre ftrafen; Bust fur bielafter, 4. Getren in feinem and erwirbt Dem himmel ihre Genießt er Gottes gaben, Maven: Wie tount' ich eines au: anugt, wenn andre gleich Mest

schöpfung bein? Nicht dein burch :

die erlosung? 5. Durch ibn versöhnt, und bir

um ruhm Erlauft mit feinen letben, Will ich mich, Gott, bein eigenthum, Bon bir nie wieber fcheiben. Gefrenzigt werbe mir bie

melt; Getobtet, was bir nicht ge-fallt, Damit ich bir nur lebe. 6. Dies wirfe beine fraft in mit. 3ch habe fein vermogen, Die lafter,

alles, Gott, mas bir Berhaft ift, abzulegen. Sier ift mein berg; nimm gang mich bin, Und gieb mit einen neuen finn, Damit ich bit gefallel

7. So werb' ich, ber ich finfter war, Gin licht in beinem lichte; Befteh' einft mit ber fleinen fchet Der frommen im gerichte; From lode bann und lobe bich, Daß beine tren' und gnade mich Gerecht und

felig machte.

Mel. O Gott, du frommer. 574. 2Ber Gottes wege geht,

frieden. Wie herrlich ift fein lobe Ihm felbft von Gott beichieden! Voll glauben widersteht Er jeder bofen luft; Ift feiner tugend fic Froh vor dem Herrn bewußt.

2. Er mertt auf feinen gang; Geht ihn mit festem muthe; Bird in ber ichwachheit ftart; Liebt immer mehr bas gnte. machet Gottes Geift Gerecht und tugendhaft, Und er nimmt immer an Un fenutnig und an fraft.

3. Gott hat er allezeit Bor angen und im bergen; Bacht über fic, und ichent Sich vor ber funbe fcmergen. Er eilet, wenn er fallt, Den fall gleich zu berenn; Sucht gnad', und ftrebt nunmehr, Da

Der

D ansehn haben; Durch grun. Er troftet ben, ber schatten pmenigem Bufrieben, fren jucht; Der manbrer fegnet ihn. , Won hablucht und von 5. Das ift ber fromme; was er

n stolz und eitelkeit. henft Gottes hand ihm o wird er vielen nußen; undes glud erhohn ; Bergend schuben. Auch selbst :r Wird er in noth er-

dut, wie sein Gott gesinnt, and milde fevn.

frantt ben nachften nie; feinen ruhm, fein leben; ihn mit gebuld ; Ift willig Und übereilt ibn geben. gorn, fo faßt er fich, Und

leich: wie oft Berschonet ch mich! fuchet jedes berg Im auten ten; und alle reizet er Bu ten werfen. Mit allen Ein leib und Geist zu sern ;

en Eines Herrn Und heils au freun. s beil der ewigfeit, Das

fromme ichmedet, Er= fo getroft, Dag auch fein dredet; Giebtihm im lei= ), Und stillet jeden schmerk. selbst frohlockt Sein Gott herz.

Rach dem 1. Psalm.

. Qun sich der tag.

Bohl, wohl dem menschen, der dem rath pler fich entzieht; Dem , der den frummen pfad rtreter flieht!

c, wo der Gottheit spotter ie fromme feel' entfernt; tes reditzur freude macht,

und nacht es lernt. grunet, wie am bach ein on feinem fegen schwillt, t, und einen weiten raum

em wipfel fullt. trägt, wenn feine zeit rucht, und bleibet immer

macht, Gerath ihm und gedeiht. Stanb ift ber funber, ber fein lacht; Spreu, bie der wind gerftreut.

6. Der, ber fich gegen Gott emport, Befteht nicht im gericht; In ber gemeine, bie Gott ehrt, Bleibt der verbrecher nicht.

7. Dir, Sochster, dir gefällt bie babn, Die, mer gerecht ift, geht. Du fcauft im zorn den funder an; Und,

was ihn frent, vergeht.

Mel. Wachs mit mir, Gott. 576. Wohl dem, ber gottes. fürchtig lebt, Den weg ber tugend mandelt, Rie Got tes rechten widerstrebt, Aufrichtig denft und handelt; Der unentbedt und vor der welt Bon bergen Got tes rechte hålt!

2. Bohl dem, ber Christo fic ergtebt, Gern thut, was ber thu lebret, Ihn liebt, weil er fo hoch thu liebt, Als feinen herrn ihn ehret. Und fren gu jedem fpotter fpricht: Erift mein Gott; ich laß ihn nicht!

3. Wohl dem, der feines Gottes Beift Sein herz zur wohnung heis ligt; Der ihn burch feinen wandel preift, Durch funden nie entheiligt ! Wohl dem, ber als ein mahrer drift, Stets feiner gucht gebor-

fam ift! 4. Wohl bem, der sich nicht läßt von Gott, Durch ruhm, durch eitle freuden, Durch noth, verfüh=. rung oder spott Von feiner liebe scheiben; Der, weil die lust der welt vergeht, Sucht, was in ewig: feit besteht!

Den fann fein tranriges geschick, Kein schmerz zu heftig 3m unglud felbft wirb drùcken. ihn bas glud, Daß Gott ihn liebt, entzuden. Er weiß: im leben mist tiefailet eniet AC dos mi den Gott.

6. And, wenn der weltban einft gerbricht, Darf er boch nicht erbeben. Da bort er, daß fein beiland fpricht: "Romm ber, bev mir an leben; Du follft, wo ich bin, ewig fenn, Mit mir bich unaufhor= lich frenn."

7. Gieb, herr, daß nichts in aller welt Von dir mich jemals scheide! Rur bas gu thun, mas dir gefaut, Sev meine luft und frende! Dir, was ich hab' und bin, ju weihn, Lag meine größte forgfalt fenn !

Mel. wer nur den lieben.

577. Bom giele fern, mor-to: erleichtre mir die laft, Daß ich, o Geist des Herrn, volldringe, Was du felbst angefangen bast! Empfind' ich deine fraft nicht mehr: So wird

mir Jesu joch zu schwer. 2. Ich irr' in bunteln finfter= niffen, D Geift ber mabrheit, ohne dich; Ich, von den luften fortgeziffen, Berlier' in fund und elend mich. Doch, leuchtet mir bein gottlich licht: Verfehl' ich beine wege

nicht.

3. Gern liebt' ich Gott von ganger feele! Daßich dies wünfche, tommt von dir : Allein jum gnten, basich' wähle, Fuhl' ich nicht fraft genng in Gern trug ich Chrifti fanftes mir. ioch : Ich ruhms, und trag' es un= gern boch.

4. Ich fasse wohl auch muth, zu ftreiten; 3ch feb's, bes tampfers lohn ift groß; Mein herz entsaat ben eitelkeiten, Und reift fich von ber funde los. Wie machtig fie mich auch betriegt: Go tampf' ich

. boch; mein glaube flegt.

5. Wenn mir bann leiben auch begegnen: Kann ich doch, Gott, mich beiner frenn; Rann feinde, die mir fluchen, feguen, Beleibigun: gen gern verzeihn, Und wenn mich neid und höchmuth schmahn, Det unichuld weg doch freudig gehn.

6. Dann fabl' ich mir bein reich befchteden, tinb feine freuden fcon in mir ; Genieße beinen hoben fries ben; Froblode Gott, und jauchze bir, und glaube, bag von laftern fren, Mein manbel icon im bim= mel fep.

Doch, wenn ich noch fo febr mich hebe, Wenn ich auch noch fo felig bin : Go reift bie welt, in der ich lebe, Mich ploblich wie-ber zu fich bin; Und oft zerftort ein angenblid Den fieg ber tugenb

und mein glud.

8. Silf bu mir, geift ber ftarte, fiegen! Gleb on mir weisheit und verftant! Lag nicht ben fcmaden unterliegen, Der icon mit bir oft überwand. Erleichtre, forbre meis nen ftreit fur meiner feele felig= feit!

9. Die inft ber welt tann ich verschmaben, Wenn beine gnade mich regiert; Kann burch die enge pforte gehen, Die ju bem throne Gottes führt. Silf benn, unb mache mich getren, Das ficher mein

triumph mir fep!

Mel. Wer nur den lieben, 578. Gieb, Gott, daß ich bich, recht erfenne; Gieb, bağ ich, fern von benchelen, Richt blog mid Chrifti junger nenne; Gieb, daß ich, was ich beife, fen; und wirt in mir ju beinem rubm, D herr, das wahre driftenthum!

2. Entreiß mein finnlich berg bet erde, Daß ich, ber ich unfterblich bin, Bu beinem bild erneuert werde, Und gieb mir meines Jesu finn ! Ach, wirf in mir zu beinem rubm, D Gott, bas wahre driftenthum!

3. Dir nur ergeb' ich meine feele. Ach, zeuch fie meinem Seiland . Daß ich ben fdmalen we nach erwähle, Und ehre fuch' in Chrift ichmach! Ud, wirt in mir gu beis nem richm, O Gott, bas wahre, driftenthum!

4. Steb mit jum tampfe muth und Erdfte! Silf, bag ich, beiner liebe tren, Ans freng ben alten menfchen befte, Und bein rechtforfner diener fen! Ach, wirt in mir ju beinem ruhm, Mein Gott, das wahre driftenthum !

5. Lag in mir glauben, hoffnung, liebe, Bebendig, fest und thatig fevn, Dag ich bis an mein fterben ube Das driftenthum obn' heuchelschein! Ach, wirt in mir gu beinem ruhm, D Gott, bas mabre

driftenthum!

6. Go bab' tch fcon auf biefer erbe, Was mich beruhigt und er= freut. Wenn ich mit bir vereinigt werbe, Schmed ich bes himmels feligfeit. Dann wirt in mir gu beinem ruhm, Mein Gott, bas wahre driftenthum!

Mel. & Gott, ou frommer. 579. Liebreicher Gott, buhaft Mir feele, leib und leben, Empfindung und vernunft Mus frever buld gegeben. Steh, o Barmbergiger, Durch beinen Geift mir ben, Dag ich durch deine fraft Dir feets gehorfam fen!

2. Silf, daß ich allezeit Der funde lufte meide! 2Bas bein gefen befiehlt, Rur bas fen meine freude! nen Gott Und Bater nie perfenne; Mein pilgrimleben lag Bon allen freveln rein; Laß mich im glanben ftarf lind fest in boffnung fepnl 3. Gteb, daß ich als ein chrift

Dich Chrifto gleich bezeige! Silf, daß ich ftete mein ohr In feiner lebre neige; Dagich ihr folge, Gott, Und bem, was bir gefallt, Racheilen mog', und nie Den lodunsen der welt ! .

4. Entzunde bu mein berg Mit beiner mahren liebe; und gieb, verleit Mir einen festen glan-bal ich fie auch Un meinem nade ben, Der standhaft, tren und

· 5. Silf, baf ich allegeft Rach beinem reiche ringe, und von ber erbe, Sott, Bu bir empor mich fcminge Denn, bat bein drift auf bas, Bas ewig ift, nur acht: Sowird et ant mit dem, was irdisch tft, bedacht.

6. Gieb, baf ich von ber welt Ried hab and rache lerne, Und mich vow wolluft, getzund heuchelen entferne. Bon netd und übermuth, Bon hatt und üppigkeit, Bon jeder fund', o, Gott, Die mir bein wort verbeut I.

7. Dein auge muffe mich Auf meinen wegen leiten! Lag meine tritte nie Bon beinem pfade gleis ten! Germeinebnrgip noth; In meinem amte gieb Bu meinen pflichten mir Berftand und Braft und trieb!

8. Bulest erlose mich Bon Dieses lebens leiden, und führe durch den tod Mich bin zn deinen freuden 1 Ich gebe meinen geift In beine vaterhand. Bring' ibn jum himmel, Gott! Der ift mein vaterland. Mel. Was mein Gott will.

580. Hilf mir, mein Gott, verleihe mir, Das ich nur bich begehre, Mein ganges glud nut fuch' in bir, Und bich allein verehre; Daß ich in noth Dich, meis Daß weder leib, Roch glud nnb' freud' Mich jemals von dir trenne !

2. Gieb, daß ich alles bofe fcen', und hur, was gut ift, liebes und, irr' ich, meinen fall beren', und ernstlich mich betrübe! Las meine pflicht, Mein Gott, Inich nicht Mit vorfat je verlegen! Der feele heil, Mein ewig theil, Lag mich recht theuer schäßen!

3. Mein Gott, ich bitte bich, fein ibei Mit mahrer demuty thatty jev, und in bein mich Allein tanben! Gieb, daß ich mich Allein tanben! Gieb, daß ich mich Allein tanben! Gieb, daß ich mich Allein tanben! Bieb anf bein wort tribfal form ber noth, So. Bon der driftlichen Gottfeligteit

feibst im tod Dein heil getroft um. einst ben bir Den lobn ber trone faile !

- 32R

4. Silf mir, ber ich erlofet bin, Stete meinen Seiland lieben ; Und las mich ftets nach feinem finn. Allein, was rechtift, üben! Aufihn su febn, 3hm nachangehn, Mich feiner nie ju fchamen, Gen ich bereit, und felbft erfrent, Gein

und ftolg mein berg regieren; Die 2. Was fagt ihr benn gu mit, bag und sorn und bitterfeit Bur Berführer meiner feele: unglade rache mich verführen! Dein wort gebent Berfohnlichteit, Berbammt ber rachfucht triebe. Dicht bloß mein freund, Much felbft mein feind

Erfabre meine liebe.

6. Betrug und lift und benchelen Silf mir forgfaltig flichen! Die muff'ich mich burch gleifneren um find neigungen und muniche gu. menfchengunft bemuhen! Lag Ja regieren? und Rein Mir beilig fenn; Lag fchredt; mich nicht lieblos richten; Und gant und ftreit Mit freundlichfeit, Dit lieb' und fanftmuth fcblichten!

7. herr, lehre mich enthaltsamfeit; Gieb mir ein rein gemuthe, Dag ich in diefer prufungszeit Vor bofer luft mich hute! Der lugen feind, Der wahrheit freund, Must' 'ich aufrichtig wandeln, Und jeders geit Rach billigfeit Mit meinem

nachsten handeln!

8. Gieb, daß ich ftets ben mußig= sang Mit aller trägheit fliehe; Daß ich der welt mein lebenlang Bu die: nen mich bemube! Lag meinen fleiß Bu deinem preis, D Gott, mir wohl gelingen; Und fegnest du Das, was ich thu, Dir preis und ehre bringen!

9. Ach, gieb mir beinen guten Geift, Der felbst mein berg regiere, und mich, wie es dein wort verbeißt, Auf beinen wegen fuhre;

Co wird mein berg In freud' und schmerz Dir ju gefallen ftre-

geben!

Rach bem 11. Pfalm. Mel. O Gott, du frommer. 3d fuch' in Gott mein glud, und nicht in eiteln gutern; Denn mas gemab. ren fie Uniterblichen gemuthern? Welch eine frende dem, Der beffre freuz auf mich zu nehmen! freuben keint, Als die sind, die 5. Rie muse geig und eitelkeit nar wahn Lust ober ehre neunt!
Und ftols mein herz regieren; Rie

lich muff ich senn, Wenn ich bie tugend mable? Wenn, was ibr fcmermuth beifit Und ftolge gleif neren, Mir theurer, als bie luft Der leidenschaften fev ?

3. Biel' funder fuchen mich Bum laster zu verführen. Wie schwer Der tngenb mibe fchredt; Der breite weg gefällt. Id ftranchle, wenn mich, Gott,

Nicht beine rechte halt.

4. Ach, ift nur erft der grund Der tugend umgeriffen, Und wantt mein glaub': o Gott, Werd' ich nicht fallen muffen ? Werlier' ich erft das ziel, Das du mir vorhaltft, dich, und beinen himmel: Serr, Wer halt, wer rettet mich ?

5. Dir fleh' ich ; sen, o Gott, Mir immer gegenwartig, und mache meinen geift In allem guten fertig ! Mein Mittler sep mein troft, Mein benfpiel und mein rath ; Denn alles prufest du, Und richtest jede that.

6. Welch elend für mein beil Mittler litt: bas lebre Mein Mein leicht betrognes herz, Das mit fiche nicht empore; Dag meis neln Jesu ich Und dir nicht ungetren, Dicht luftern nach der luft

Bethörter funder fen.

7. Du fennest und belohnst Die frommen, beren glanbe Strebt, bas fein fleinod ihm Rein taufchend ben; Und bu wirft mir, Gott, laster raube. Wer sich nicht beffern

will, Den ftraft bein jorn, nit hat feine welt! Der, welchen ftand giebt Bum lobne jammer bem, Der und gold nicht ruhrt, 3ft oft burch bein gefet nicht liebt.

3. Du liebst gerechtigfeit; Der tugend furge leiben Bergilt ein enth glud Mit emig nenen freus ben. Welch ein vollfommner lobn ! Soweig denn, verführung! ich

ich fliehe dich. Mel. Wer mur den lieben,

582. Dicht, baf' iche icon ergriffen hatte; (Die Defte ingend bleibt hier fcwach;) Doch, daß ich meine feele rette, Jag' ich bem fleinob eifrig nach; Denn' tugend obne wachsamfeit Berliert fich bald in sichecheit.

2. Go lang' ich noch im leibe walle, Bin ich ein find, das ftraus cheind geht. Der febe gu, daß er nicht falle, Der, wenn fein nachfter fallt, noch fteht. Auch die be-

gang in unfrer bruft.

3. Dicht jebe befferung ift tugend; Ach, nur ju oft bas wert ber geit; Die milde hige rober jugend Bird mit ben jahren fittfamfeit; Doch eigenduntel halt fur gut, Bas boch natur und jeit nur thut.

4. Oft ift die andrung beiner feele Ein taufch ber triebe ber natur. Du fublft, wie ftoly und ruhmfucht quale, Und bampfit fie ; boch bu wechfelft nur. Dein herz fuhlt einen andern reig ; Dein ftolg wird wolluft ober geig.

5. Oft iftes tunft und eigenliebe, Bas andern ftrenge tugend fcheint. Dn folgteft gern ber fcmabincht triebe : Doch wer ift nicht verlaum= bern feind? Du wirft behutfam, fcrantft bich ein; Und, was du fliehft, ift blog ber fchein.

6. Du fcheinft dir ftart, weil bich nicht rubret, Was andrer berg gefangen balt : Allein, wie leicht

und gold nicht rubrt, 3ft oft burd einen blid verführt.

7. Du baltft bich wohl in beis nem bergen Bon aller rachbegier befrent. Doch follft bu eine fcmach verschmerzen, Go glubt bein berg, bein auge brant. Dun fchilt bes Berachte, mas bu beutft; 3ch baff, beuchlers mund fo bart, alle er

> 8. Oft benft, wenn wir bet fille pflegen, Das berg im fillen tugenbhaft; Kaum lachet une die welt entgegen, Go regt fich luit und leibenschaft. Wir werben im

geraufche fchmach, und geben enb. lich strafbar nach.

juerft gescholten warb.

9. Du opferit Gott bie fcma. dern triebe, Und reigungen ber lafter auf: Doch, opferft du, mille feine liebe, Auch beine liebfte neigung auf? Dieg ift bas auge, bieg ber fuß, Dep fich ber drift berauben muß.

10. Du fliehft, geneigt gur tub' und ftille, Die welt, und liebfi bie einfamfeit : Doch, bift du, forberte Gottes wille, Die ju verlaffen, auch bereit? Dein berg haßt habfucht, neib und jant? Fliehts umnnth auch und mußiggang ?

11. Du bift gerecht: benn auch befcheiben ? Liebft maßigfeit : bennauch geduld? Du fuhleft beiner freunde leiben: Bergiebit du fein-ben auch die ichuld? Bon allen laftern follft bu rein, Bu aller tugend willig fenn?

12. Gen nicht vermeffen, mach' und ftreite; Denn wachen ming, wer fallen fann. Dein berg bat feine fchwache feite; Die greiftd er feind ber ingend an. Die ficerbeit broht dir ben fall; Drum mache ftets, mach' überall!

Mel. Durch Mams fall if. ft benet mein here 583, L ost do remot sim wirft du verführet! Uch, jedes berg , Auf defner babu gu manbeln. Un ber fieg ber lufte; Jeboch, mein aber nicht hat, bem wirb and Das, Gott, was mare fie, Wenn fie nicht was er hat, genommen. tampfen mußte?

2. Die, die fich ihrer lafter freun, Trifft ja auch ichmers hienieden. Sie find die fflaven eigner pein, und haben teinen frieden. Der fromme, lag mich nie des frechen fpott, Die ber die lufte dampft, hat oft auch nachzufolgen, hindern! Ben bir ift feine leiden: Allein ber fcmerg, mabrer ruhm, o Gott, und nicht mit bem er tampft, Bermandelt ben menfchenfindern.

fich in freuden. 3. Des lafters bahn ift anfangs smar Gin beitrer meg burch auen : Allein fein fortgang wird gefahr, Gein ende nacht und grauen. Der tugend pfad ift anfange fteil Roch ungeubten bliden : Doch weiter fort führt er jum beil, Und endlich

sum entzuden.

4. Gott ! hatteft bu es une ver= jagt, gonut, Rach unfeis fletiches willen, Wenn wollust, neid und zorn ent= brennt, Die lufte frep zu ftillen; Erlaubteft du den menschen bier, Einander frep zu franken: Was mußten wir boch bann von bir, Du weiser Bater, benten ?

5. Dn willft, wir follen gludlich fenn: Drum gabft du une gefete. Du gabit fie une, une zu erfreun; Sie, unfre beften ichage. Du fpricht in une burch ben verftanb, und fprichft burch bas gemiffen, Bas wir, gefcopfe beiner hand,

Rliebn oder mablen muffen. 6. Dich fürchten, das ift weisheit

nur ; und frepheitifte, fie mablen: Die mahrheit, und nicht blog natur Regier' in unfern feelen. Bas ift bes geiftes eigenthum? Bas ein bernf auf erben ? Die tugenb ! mas thr lobn und rubm ? Dir, Sochiter, ähnlich werden!

7. Ditarte mich bagu mit traft. En wird es mir gelingen. Du bist es, Gott, der beides schafft, Das

täglich beinem worte tren Bu ben- wollen und vollbringen. Wer fraft ten und ju handeln. Die tugend hat, wird burch ben gebrauch Bon toftet fleiß und muh, Dehr, als bir noch mehr befommen; Ber

> 8. Mich ftart' auf beiner tugent pfab Das benfpiel fel'ger geifter, Ihn zeigte mir und ihn betrat Ja felbft mein Berr und Meifter. D,

9. Steb, daß ich mit der ewige

teit Den tampf fo furger jahre Bergleich', und stete vor ficherheit und frevel mich bewahre! Das fleinod, das der glaub' erhalt, Las neneu muth mir geben, Und gu ben frenden jener welt Mich oft im geift erheben!

10. Erhalte mich ftets nuversigt, Wenn mirs nicht immer gladet, Wenn mich, fo viel mein heri auch wagt, Stets enene schwachheit drucet! Du fiehft nicht auf die that allein; Du fiehft auf meinen willen. Gin gottliches verdienft ift mein! Dieg lag mein herze stillen!

Mel. Es woll' uns Gott.

3hr mitgenoffen! auf und Gott belohne! Es gilt bas reich der herrlichfeit, Der übermins der frone. Wer weichet, wird and nicht gefront. Wie hat der herr gestritten; Der herr, der und mit Gott verfohnt! Er hat für uns gelitten Am olberg und am frenze.

2. Miterben! haltet an, und feht Empor gu'eurem lohne. Getroft! burd unfre feinde geht Der weg ju . jener trone. Ob taufend auch gur rechten euch, Bur linfen taufend fanten: So weicht doch nicht; Gott wird fein reich, Wird fraft jnm ftreit und ichenten, Wenn wir nicht muthios weichen.

3. 3mar groß tft imfere tampfe gefahr: Doch lagt und ibre fcreden uns nicht vergrößern; wunderbar Bird Gottes fous une beden. Er ftarit, ber machtig ftarfen tann, Wenn wir um bulfe fleben. Er reicht ben barnifd : gieht ihn an; So konnt ihr frendig fteben, Und mathia überwinden.

4. Mit feiner holle grann um-Dann, bann ergreift des glaubens foilb: Soust end mit Chrift beile, Dit biefem belm auf eurem baupt, Und mit des Beiftes fewerbte, Mit feinem worte, bem thr glaubt, Das Gott euch felbitge:

mabrte, Damit ihr fiegen fonntet. 5. Ber überwindet, foll den tod, Den zwenten tob nicht feben. Bersging' er auch in feiner noth: Dort

wird er nicht vergeben. Rach biefes lebens furzem ftreit, Rach feinem furzen leiden , Birb ihn ber un-fchilb weißes fleib, Gerechtigfeit befleiden, Sell burch bas blut des

lammes.

Mel. In allen meinen thaten.

Ginft felig bort ju merbleibt auf erben Des ift nub Bott, bem ich frenbig, Bedt wieber ans bem glaube, ftambe Mich, ben er einft aus ftanb erichuf.

2. Die erbe, ba wir mallen, Dft ftraucheln, ftehn und fallen, Ift nur ein pilgerland, Das uns

jum himmel leitet, Bur ewigfeit bereiter; Der frommen turger

prufungsftand. 3. Go foll nicht luft noch lei: ben Bon meinem Gott mich icheis ben ; Mich, ber ich ewig bin. 2Bas ift mein trbifch leben? Dogn ift mirs gegeben ? Bie lange mabris ? fo tits bahin.

4. Ginft felig bort in werden, Das ife und bleibt auf erben

Mein beiliger bernf. Go fen all mein beftreben, Sang beilig ibm' an leben; Ihm, ber jur ewigteif

mich souf. Mel. Mue menfchen muffen. 586. Micht nur ftreiten, aber-

nach ber frone ringt. Ernftvoll ff ber fampf ber funden; Und bet heilige unr fingt Un dem stele fiegeslieder; Er nur icant mit wonne nieber Muf bes beißen ftreits gefahr, Die ihm oft fo furchtbat

Babon beine martorer. Banger. waren jene ftunden Ibres tampfs; fie fritten mehr, Als ich jemals ftreiten merbe; Denn bein bellige thum, die erbe, Deine butte, Gott

2. D. mein Jefu, überwunden

menich, rubt, Erieft nicht mebs

3. Hebermunden, übermunden, Suft bu, Gert ber bertfichtelt! Todesfdweiß und blut nid wins den, Emger tod, das mar bein ftreit. Gang haft bu ben felch getrunten Jenes gornes: boch gefunten Una term ewigen gericht: Bift du, Gott, ber mensch war, nicht.

fen ? Ber? wie boch er fich auch schwang? Gott, sein Gott, hatt ibn verlaffen, Als er mit bem tobe rang. Dennoch war triumph fein

4. Wer tann fein geheimniß faf-

ende. Bater, nimm in beine banbe Meinen geift! rief er; mit macht Rief er aus: es ift vollbracht.

5. 2Bas find meine furgen leiben Gegen bie, bie Chriftus litt ? Und mas gegen jene frenden, Die mir

Chrifti tod e fritt? Unb boch folg! ich bir mit beben? Durchindring gen in bein leben, Gieb mir, ber bu für mich ftrittft, gur mich und aussprechlich littst.

Mel. Freu pich felye, o meines.
507 Min bie zwelseinden g Meto,

## 332 Bon ber driftlichen Gottseligkeit

tren und fandhaft, feyn? Werd' ich flegen? werd' ich wanten? Want' ich: wird mir Sott verseihn? Diefer zweifel find fo viel; Diefe suchen, Sott, bas ziel Deines rufes, meinen bliden an vers

Duntein, ju entruden.
2. Die versucher meiner feele Sagen: fructlos, thoricht fev's, Das ich, fromm ju fenn, mich quate,

Alljuhoch bes glaubene preis. Ja, fo blumig ift, fo breit Richt ber meg ber heiligfeit, Wie ber ebne meg ber lufte; Ift ein bornpfab in

der wuste.

3. Aber bn haft and gelitten, Jesu Christe; nicht für bid; Einen harten kampf gefritten; Der versindung kampf für mich. Meine hulfe ser benn bu! Gieb der miden seele ruh! Jede sünde will ich hassen. Mc, wie kannst du mich verslaffen?

4. Meine feele betet: ftarte Mich, o Mittler! und bu borft. Ruhe giebft du; ja ich merte, Daß du fraft und muth gewährft. Sen ber lufte weg boch breit; Schmat ber weg ber heiligfeit; Frohlich fev bort bas getummel; Deine bahn nur führt zum himmel.

5. Weicht, ihr zweifelnden gebanten; Werd'ich tren und ftandhaft fenn? Merd'ich flegen? werd'ich wanten? Wantich: wird mir Gott verzeihn? Mein versuchter Mittler giebt Hulfe jedem, der ihn liebt; Giebt mir heilige gedanten, Muth

und treue, nicht zu wanten. Rel. Berr, ich habe misgeh.

588 Derr, wie lange mußich ber steilen bahn Deines rechts zum himmel bringen Und vom tampfe ruben tann? Werd' ich meinen hang zu sunden Endlich völlig überwinden?

2. Ach, wenn mich die luft ber erbe, Ober fichner fünder (pott Ret-

get, daß ich träger werbe: Birft du mein vergeffen, Gott? Birft du, mich zu unterstüßen, Ellen? wirft du dann mich schifen?

3. Ach, ich gittrel Gott, wie lange Soll ich fampfen? diefer ftreit Meiner schwachheit macht mich bange, Und der welt gefahralichkeit; Daß ich boch noch unter-

liege, Und mein fleinod nicht er-

4. Schaue her ju beinem finde; Sore mich, und fteh mir ben! Bert, bewahre mich vor funde: Mache mich getroft und tren; Daß ich ftandhaft beine wege Bandelu und

nicht straucheln moge;
5. Daß die welt mich nicht versführe, Nicht durch furcht und schmeichelen, Und ihr sport nicht triumphire, Daß auch ich gefallen sen; Stolz auf ihre bosheit siege, Weil ich irr' und unterliege.

6. Der du fraft und muth gewahs reft, Silf bes ichwachen ichwachtett auf! Ja, ich hoffe, daß du horeft, Und ich frene mich darauf. Nühmen will ichs, und dir jingen, Daß du ftarte giebst zu ringen.

Mel. O Gott, du frommer.

589. Laft unter Gottes arm bengen! Laft und auf ihn vertraml Seht jene fchaar von zengen, Die ihr vertraum auf ihn Gegrundet, und die saat Des sesten glaubens nun Ganz eingeerndtet hat.

nun Gang eingeerndtet hat.

2. Wie triumphirten fie, Die hohen palmenträger! Wie felig find fie nun Am throne! der vertläs ger, Der fie verklast hat, ift Berworfen; jedes leid Der prufung ein verfunnt Boll ruhm und seligfeit.

3. Siefuchten nicht ihr glud Unf erden: fie erfohren Nicht fleisch ju ihrem arm, Und, pilger hier, verloren Sie aus den augen nie Ihr beffer vaterland, Ihr beffer ere, ihr heil In ihres Gottes hand.

4. får jebe wohlthat Gott Bu danken willig, nahmen Sie gern auf ben herrn vertrauet, Und seine sein freuz auf sich, und, wenn sie hoffnung nur Auf diesen felsen wantten, kamen Sie, frommen bauet; Der tren ist, nicht von kindern gleich, Bum Bater, und ihm Mit seinem herzen welcht; er trug Mit ihnen ihre lost, und Kampft, wenn er kampsen son, und gab des muths genug.

5. Dft, oft umwolften fie Der trubfal finftre ftunden. Durch glaus ben haben fie Gefampft und überwunben. Des fleges fron' um. ftralt Der überwinder haupt. D felig, wer fich Gott Bum theil er-

mabit, und glaubt !

6. Sefegnet ift ber mann, Der hoffnung nur Anf diefen felfen bauet; Der tren ift, nicht von in der noth nicht stencht!

7. Er ftehet, wie ein baum Un bachen eingewurzelt, Durch feine glut verzehrt, Durch feinen furm entwurzelt. Er bleibet immer entwurzelt. Er bleibet immer grun; Der mube wandrer fucht Den eblen baum, ber gern 3om

fdatten giebt und fruct.

## Ueber die Gesinnungen und Pflichten mahrer Christen gegen Gott.

2. Bahre Chriften bestreben fich, Gott und Jesum, ihren Ere lofer, immer richtiger und volltommner ju ertennen. Sie verebren ibn mit einer findlichen und demuthigen Rurcht über alles. Gie beschäftigen fich gern mit dem Lobe feiner Bolltommenheiten und Berte. Sie lieben ibn über alles, und fuchen, voll herzlicher Dantbarteit fur alle feine Boblibaten, ihm immer abnlicher und gehorfamer gu werden. Sie vertrauen ihm über alles, und beten in allem ibrem Anliegen allein gu ihm. Gie fcmobren gur Entbedune und Befraftigung der Bahrheit ohne Leichtsinn ben teinem andern, als ben ihm. Sie betennen ihn und fein Bort mit Freudigfeit vor jedermann, und haten fich vor allem, mas den Gefinnungen juwider ift, die fie ibm fouldig find.

Won der Erkenntniß Gottes. Mel. O Gott, mein Schopfer. er du, o Gott, bift, Du, ben ich kindlich ehre, Dich richtig zu erkennen, ist Des wristen sust und sowingen. Wie schwach wirft

ehre. Stets feliger durch dich 10 fenn, Dich immer mehr gu lieben, Sich beiner immer mehr zu frenn, Muff er fich täglich üben, Bon bit mein Schopfer ftete mehr gu lernen. 2. Wir tonnen und zu bi din rommi node roit dun

mit bir, mit bir Goll une bleg Mur lag und auf . werf gelingen. ben unterricht Bon bir in beis nen werten Und auf ber offen= glud ber erbe. barung licht Getren und for: ichend merten, Damit wir weifer werden.

3. Mur funber geben, Berr, nicht acht, Wie bu bich une vertlareft; Mit welcher weisheit buld und macht Du und erhaltft mnd nahrest; Wie alles, schon geordnet, sich Imm allgemeinen fegen Vereinigt; wie so vaterlich Du une auf taufend wegen Dit

4. Wer fromm und gut ift, fiehte erfreut; Sieht täglich mehr beweife Bon beiner groß' und herrs lichfeit Bu beinem rubm und preife. Bum lichte wird bie finfternis, Die bich und beine pjade 3hm oft vers birgt; er wird gewiß, Dag berrs lichfeit und gnabe Stete beine werte fronen.

Bas er nicht fast, verfcmabt er nicht, Emport fich Scho nicht damider; Und, wo er zweis lebt! felt, fucht er licht; Fragt feine 2. weifern bruber; Fragt feine lebrer; gefchmudt Mit herrlichteit und harrt und fcweigt, Dag er nicht frevelnd richte, Bas er nicht ein: fiebt ; übergengt, 3m buntel und im lichte Gepft bu gleich groß und

berrlich.

6. Wie liebt er nicht bein wort oberr, Das boch bie fpotter haffen! Er ehrte, und taglich ftrebet er, Gang feinen finn gu faffen. Benns allein; Denn er will in ber geit thm nun zeiget beinen Gofin, und beiner liebe thaten, Der feele Durch feine feligfeit. werth, ber tugend lobn, Die ernb= ten ibret faaten: Bas fuhlt er bann für freubent

7. 3ft bieg blog morgenrothe: (fpricht Der beilige voll wonne) Bas wird ber tag einft fenn,

o herr, Dicht beines worte gefetes Wiel theurer, Gott, viel herrlicher,

8. Go wird er ftete erlenchteter. Bon vorurtheilen frever, guten immer williger, Standhafter und getrener. Dehr weisheit, mehr erfenntniß giebt Mehr freudigfeit im leiben ; Giebt, weil er brunftiger dich liebt, Diehr troft, giebt bobe freuden Gelbft in der augft bes

todes.

9. Yag benn von heiliger begier Und fehnsucht mich entbremen, Dich, Gott, und beinen Sohn icon bier Stets beffer ju erfennen; Dag ich , von jedem mabne frei, Dich immer trener liebe, Dir immer mehr geborjam fen, Dich immer trener liebe. und taglich mehr mich ube, Dich murdig gn erheben!

Mel. Lobt Gott, ibr driften.

59 1. Wie felig bin ich, wenn mein geift Empor gu Gott fich bebt, Und, weil er feinen Schopfer preift, Des engels leben

2. Wer gleicht ihm? wer ift fo licht? Er ift ber Schonfte! men entjudt Des Schonften anblid nicht?

3. Gin voller ftrom von molluft quillt Und feiner wiffenschaft: Denn er ift felig, er erfullt Dit

freuden, mas er ichafft.

4. Der herr ift felig; nicht und ewigfeit auch und erfreun

5. Er wollte, und fouf, und nun umringt Den Geligen ein heer, Das felig ift und ihm lobs fingt, Das niemand gabit, als Er.

6. Much ich , (und bas ift mein beruf;) Auch ich foll felig fepu. welch licht Der gufunft volle fon- Seil, feele, dir, die Gott etsne! Wie theuer find thm dann, fonf, Um feiner bich ju freun!

7. Soon flebft du burch ein Dammernd licht, Bas engel mehr verftehn. Dort wirft bn ihn von angeficht Bu angefichte'febn.

Mel. Was mein Gott will.

592. Die bich nicht tonnen, bie nicht, Gott, Rach troft, und jagen. Wie bebt ihr berg, Betlemmt von ichmera! Es findet teinen retter; Denn du bist nicht Die guverficht Der funder und ber fpotter.

2. Ich aber darf auf dich allein Mit ganger seele trauen, Wie finfter auch die geiten fenn, Darf bennoch mir nicht grauen. Ich fenne bich, und weiß, baßich Rach beinen rechten frage; Weiß, beine treu Wird taglich neu, Und forgt

für meine tage.

3. Nicht klagen will ich, Gott, por bir; Richt weinend gu bir Mit zuversicht, (die treten. giebft bu mir,) Mit freuden will ich beten. Dein angeficht Berbirgt fich nicht Bor denen, die bich ehren. Du mertft auf fie, Werwirfst sie nie, Und eilst, sie zu erhoren.

4. Du wollest in det bosen zeit Mit beinem schild mich beden! Dich fege, Gott, in sicher, beit Bor allen ihren fchreden! Mich treffe nicht Dein zorn= gericht: Du wollest meiner icho= nen! Ben taufenden, Die unstergehn, Lag unversehrt mich

wohnen!

5. Gott, hilf mir, bag ich immer hier Gin gottlich leben fuhre, Und meine frendigfeit in bir, Durch funden nicht verliere! Der funber ichmach Folgt ihnen nach; Du gurneft, und fie gittern. Mich trifft auch nie Der fturm, wie fie; Richts taun mein glud eridutteru.

Bon der Furcht Gottes.

Mel. Wer nur den lieben

593. Der weise werden will, der ehre, Der fürchte feinen Gott, ben Berrn. Das ift bet weisheit größte lebre; Berfie bes beinen rechten fragen, Die haben gehrt, ber lernt fie gern; Der tont, in ber geit ber noth Auch feinen was Gott will, und vollbringt, Auch das, wogn fein mensch ibn awingt.

Bon Gottes bobeit gang 2. durchdrungen find feiner niedrige feit, schaut er Durch jedes mahns verdunkelungen Anfjedes werk von ihm umher; Und ihm ift alles schon und gut Und herrlich, mas fein

Bater thut.

3. Wirft du den Sochften findlich fceuen, Go wird dir feine pflicht gur laft; Und nimmer wird es bich gereuen, Dag du dich ihm geheiligt haft. Wer Gott ju feinem zeugen hat, Der freut fich jeder guten that.

4. Wenn funder fich in nacht verhullen; (Denn nur die funder icheun bas licht;) Erfullt du fren. dig feinen willen, Und bebft vor bei nem richter nicht; Denn schwache tragt er, und verzeiht Der tugenb

unvollfommenheit.

5. Die welt mag deinen namen fcanden, Weil du nicht ihre wege gehft: Ift doch dein ruhm in feinen handen; Wie groß, wenn bu wor ibm bestehft! Wer diefem richter wohlgefällt, Was fummert ben der spott der welt?

6.Es mogen bir tpraunen brauen! Die furcht vor Gott giebt tapferfeit; Giebt muth, nicht fpott noch zwang zu scheuen; Giebt muth, zu thun, was Gott gebent. Dir grant, ift Gott dein heil und licht, Gelba por des todes ichreden nicht.

7. tag, Gott, mid einst bein antlig seben! Ich, beiner hobett mir bewußt, Will immer beim wege gehen, Boll frommer juzi

nict

und boch mitlinft. Bohl bem, ber bich ftets findlich fcent; Denn fein ift beil und feligfeit!

Diel. O großer Gott von macht. Mie groß bift bn, o Gott! Bie groß M. herr, bein reich! Wer ift auf

erden dir, Wer dir im himmel gleich? Bor bir erbebet jede welt, Und was bein arm tunfchloffen halt. Wer sollte bic nicht fürch:

ten? Dich tennen, und fürchten ?

erb', und um dich ber Der bimmel ansgespannt; Begrengt von dir das meer. On hobst die berg'ems por aliein; Sie sturgen, wenn bu dranest, ein. Wer tann fich dir entziehen? Dir fann fein menfc entfliehen.

3. Wie in des topfets hand, So find, o Gott, auch wir In beiner band mit leib Und feele, herr, vor Du willft, bas menschliche geschlecht Soll bir gehorchen, soll bein recht, Goll beinen heilgen

willen Erfennen und erfüllen. 4. Erleuchte meinen geift, Bott, mit beinem licht! Dich find. lich fürchten, sen Mir seligkeit und pflicht. Lag, denn ich bin bein un: terthan, Der deiner nie entbehren

fann, Mit ernst und lust mich ftre-ben, Dir, wie du willst, zu leben! 5. Laß beine gegenwart Mir immer beilig fenn! Lag auch im bunfeln mich Dein helles auge fcenn ! Erinnre, wenn gur funde mich Gin fcheinbar glud verführt, an dich, Den richter ihrer flaven.

Und beine macht ju ftrafen.
6. Doch gieb, bag meine furcht Bor bir nicht fnechtisch fen! Befreve meingemuth Bon zwang und beuchelen! Gieb mir den findlich frepen Beift, Der gern thut, was bein recht mich heißt, Daß ich aus reiner liebe Dich im geborfamube. Dei. Wer nur ben lieben.

595. Dich fürchten, Gott, Ger meine luft und feligfeit; Denn niemand fann fich beiner frenen, Der nicht bein beilig ange Drum wirte, Berr, bein schent. Seift in mir gurcht, wie ein find fie bat, vor bit! 2. Sie leite, was ich thu und

bente; Sie ift bie mahre weisheit, Bott! Sie führe meinen gang, und lente Bur tugend mich in glud und 2. Gegrundet ift von dir Die noth. Ber fie nicht fchatt und lieb gewinnt, Der ift nicht bein, ift nicht bein find.

3. Gieb, baß ich ftete gn bergen nehme, Daß bu allgegenwartig bift, Und bas por bir zu thun mich fcame, Bas bir, mein Gott, ein grauel ift! Bas hilft bas lob ber gangen welt, Wenn dir mein leben nicht gefällt?

4. Nie laß mich dein gericht vergeffen, Damit ich, deinem rufe tren, In meinem glude nie vermessen. In noth nicht wantelmuthig fep; Dagich nicht frevle, weil du schonft, Nicht und nach unferm thun gleich lohust!

5. Ja, Bater, lag mit furcht und xittern Mich schaffen meine felig. keit! Laß meinen glauben nichts erschüttern; Und schüße mich vor ficherheit! Die werde meine guversicht Der täuschung wahn: Gott fieht mich nicht!

6. Lag ftets in beiner furchomich wandeln, Und mich, ich fen auch, wo ich fev, Allein nach beinem willen Bandeln; Denn du verdammft bie beuchelei. Wer bich von herzen icheut und ehrt, Rur ber ift bir, o Vater, werth.

7. Lag einft in beiner furcht mich sterben; So schreckt mich weder tob noch gruft. Ich werbe beinen bim-mel erben, Bobin mich mein Berfobner ruft. Wie werd' ich feinet

meine wonne fenn!

Nach bem 26. Pfalm. Mel. Wer nur den lieben.

36 fürchte Gott: mas Md, lantre, Bater, lantre mich! Bewahre mich auf beinen pfaben, Dag ich bich ehre, Gott, nur dich; Das ich, bir gang geweiht und tren, Berfichert beiner gute fep!

2. Bereint mit deinen mahren Bindern, Will ich der bofen umgang fliebn; Will ficern, will vermegnen fündern, Will ihrer freundschaft mich entziehn. Ich hast ihr freveln-des geschwäß, Ihr laftern wider

bein gefet. 3. Bo beine frommen bir lobfingen, Wo sie bor deinen Sohn, ben heren, Die opfer ihres bantes . bringen, Da, wo fie danten, wohn' ich gern; Da opfr' auch ich gebet

und bant; Da ichalle bir mein Lobgefang.

4. Da will ich lernen, bich ju lieben; Da, beine wunder gu ver-ftebn; Mein berg in beiner weis-beit uben; Mich vorbereiten, dich ju febn; Olch, ber von sunden mich befrept, Im fige deiner herr, lichteit.

Mel. Wer nur den lieben.

597. Wer teine furcht vor menschen achtet, Wer vor der funder zorn nicht zagt, hr lob und ihren fpott verachtet, und alles fur die tugend magt: Wie groß, wie liebenswurdie ift nicht biefer belb, ber wahre drift! 2. Er bleibet unter Gottes

foirme Froh, ruhig und voll zuver-fict; Er fürchtet, wenn auch blig und fturme Ihn überall bedraun, fich nicht; Er traut auf Gott: und wo ift bann Rur Ein geschopf, bas

foreden tann?

3. Sott aber, bem ju miberftreben, Das fürchtet er; und das

dann mich frenn! Wie groß wird allein. Stete, wie er ihm gebent, au leben, Das läßt er seine sorge sepn; Und so gesinnt, erbebt der drist Vornichts, was andern surcht-

bar ist. 4. Er fürchtet felbst der erbegots ter, Wenn fie der tugend feind find, nicht; Denu größer ist sein schuß und retter, Gott, feines bergens giverficht. Ber ben nicht mehr, als menfchen, ehrt, 3ft feiner bulf und

buld nicht werth. 5. Berfolgt ein feind fein gluce, fem leben; Bieht lift ihn inibrnet binein: Das tann ber drift? er fann vergeben; Kann lieben, ahus lich Gott gu fevn; Rann feiner haffer tude febu, Und boch fur fie um

gnade flehn ! 6. Wird ihm ber menichen lob entriffen: Wie leicht erträgt er fchmach und fpott! Bas ift fein troft? fein gnt gewiffen! 280 bat er lob und ruhm? ben Gott! Gin neid, ber diefes gluck nicht ftort, If

feine driftenthrane werth.

7. Er hutet fich in guten tagen Bor übermuth und eitelfeit; Und. wenn es fturmt, vor allen tlagen Muthlofer ungufriebenheit; Ges wiß, daß alles, was ihn frankt, Gein Gott in feinein beften lenet.

8. Go will ich benn, fo lang' ich lebe, Dich fürchtent Gott, bamit ich einst Bor bir, Allmachtiger, nicht bebe, Wenn bu ju richten nun erscheinst. Wer bich nur schent, ben schredt felbft nicht Die ewigfeit und bein gericht.

Lobgesänge und Danklieder.

In eigner Mclodie. 598. Herr Gott, bich loben wir: Berr Gott, wir daufen bir. Dich, Gott Bater, in Ewigfeit Chret die Welt weit und breit. All' Engel und Himmelbheer Und was dir dient zu beiner She

Auch Cherubim und Seraphim, Singen immer mit hoher Stimm': Seilig ift unfer Gott!

Seilig ift unfer Gott! Seilig ift unfer Gott! Der Berre Zebaoth!

Dein' gottlich' Dacht und herr-

Seht über himm'l und Erden weit. Der beiligen zwölf Boten Zahl, Und die lieben Propheten all', Die theuren Mart'rer allzumal Loben dich, herr, mit großem

Die gange werthe Chriftenheit Ribmt bich auf Erben allegeit. Dich, Gott Bater, im bochften

Thron; Deinen rechten und ein'gen Gohn; Den heilgen Seift und Erofter werth Mit gleichem Dienst fie lobt und ehrt.

Du Ronig der Ehren, JesuChrift! Bott Batere ewger Sohn du bift. Der Jungfraun Leib nicht haft

verschmäht, Zu erlosen das menschlich Geschlecht.

Du haft bem Lob' zerstort fein' Macht,

Und all' Christen jum himmel bracht.

Du fis'ft zur Mechten Gottes gleich Mit aller Ehr in's Baters Reich. Ein Richter du zufunftig bift Alles, was tobt und lebend ift. Run hilf uns, herr, ben Dienern bein.

Die mit bein'm theur'n Blut erldfet fepul

Laft und im Simmel haben Theil Mit den Heil'gen im ew'gen Seil! Heil deinem Bolt, Herr Jesn Christ, Lind segne, mas dein Erbtheil ist; Bart' und pfleg ihr'r zu aller Zeit, Und heb sie hoch in Ewigseit!

Taglich, herr Gott, wir loben bich,

Und ehr'n bein'n Ramen fetiglich, Erwargt far unfre Mifferdet,

Behut' uns heut, o treuer Gott, Bor aller Sund und Missethat! Sev uns gnabig, o Herre Gott! Sev uns gnabig in aller Noth! Beig' uns deine Barmherzigfeit, Wie unfre Hoffnung zu dir steht! Ju Schanden laß uns nimmer mehr! Amen!

In derfelben Melodie.
599. Derr Gott, dich lober wir;
herr Gott, wir danken dir.
Jehova ist von Ewigfeit;
Er schuf die Welt, das Wert der Beit.

Die gange weite Schopfung preif Gott Bater, bich! bich, Geift!

Die Chernbim, die Seraphim, Die himmel alle fingen ihm:

heilig ift unfer Gott! heilig ift unfer Gott! heilig ift unfer Gott! Jehova Bebaoth!

Weit, über alle himmel weit Gebt deine Macht und herrlichtett Sie, die den Erdfreis wunderbar Betehrten, deiner Boten Schaar, Des Mittlertodes Marthrer, Sie preisen ewig dich, o Herr! Am Grabe noch, noch in der Zeit Vreist dich auch deine Ehristenheit:

Dich, Jesu Christ, des Bateri Sohn! Und dich, o Geist, des Wundertras In Sundern neues Leben schafft!

Dich, Bater, auf der himmel thron

Du Hoherpriester! Du Prophet: Du König, des Reich nie vergeht Du hast dich, Gott! und Gott u weihn,

Erniedriget, ein Menich zu fenn. Dem Tode nahmst du seine Macht Bum himmel hast du uns gebracht Bur Rechten Gottes ficest du; Mit deinem Bater herrschest bu, D, der für uns geblutet hat, Erwärgt für unfze Missetzet,

Bom Lobe Gottes und der Dankfagung. 339 Bon ibrer Anbetung Geton erfcon em Grabe läffest du uns nicht; Du tommft, bu fommft, und haltft Das haus, und ward von Opfer-Bericht. wolken voll. Simmel unfer Cinft fep im 2. Et fowur, der fonf, der die Theil erschaffne Welt Dein großer Lobn, bein ewigs Allmachtig, weif', und unerforfct Heill erhālt, Bilf beinem Bolte, Jesn Chuft, Der gnadevoll zu seinen Menschen und fegne, mas bein Erbtheil ift ! fam, Leit' uns burd unfrer Prufung Beit, Des Menfchen Leib und Sterblich. Den Beg ju beiner Ewigfeit! feit annabm: DieErd' ift auch bein Seiligthum. Der sie, die ewig ist, die Seel, Auch fie erfulle ftets bein Ruhm! entreißt Der Gund' und ihrem Tobe, Gott, In Diefer unfrer Pilgerschaft 3ft, Bert, bein Wort uns Licht ber Geift, und Rraft; Sott fcmur! die Engel borten's, Aft Lebenstraft; ift gottliche Licht; als er schwur; Wer ihm gehorcht, der sündigt Es bort's um fie die ichauernde nicht;) Matur. Ift bem, ber fallt, und es berent, Barmherzigfeit, Barmherzigfeit. Die Erb' erfull', Berr, ftete bein Sie fallen auf ihr Antlig, ten an, Mit Wonn' und Dant nud Kreu-Rubm ; dentbräuen an: Erfall bes himmels heiligthum! Gott ift bie Liebe! mars von Ewigkeit! Amen! Du, Liebe! fonfft die Belt, bas Mel. Jesaia dem Propheten. Bert ber Beit! Inbetend stand der Ses ber Gottes da, Die Lieb' ift Gott, Jehova Bebaothl Mls er im Geift Sebova fiben fab Sott fcmur: fo mahr ich leb'! ich Auf feinem boben Thron, in feiwill den Tob nem Glang; Des Sunders nicht! du Staub! befehre bich, Es fallt der Saum des gottlichen Gewands So lebst du! und dein Gott, bein . Das haus; es schweben Geraphim Gott bin ich! Mel. Wachet auf, ruft uns. von fern, 601. Danfet Gott! erhebt Und beten gu ber herrlichkeit bes Herru. Erftaunend über Gott,verhüllen fie unferm Schopfer! preift ihn, brin-36r Antlig mit zween Flugeln; get Gewalt und lob und chr' ihm

ber!

decken fie

sween fliegen fie.

Den guß mit zween; und mit

Der fenn mird, ber er fepn wird, singen fie:

Seilig ist Gott, Jehova Zebaoth! Seilig ist Gott, Jehova Zebaoth! Seifig ist Gott, Jehova Zebaoth!

Der Belten Rreis ift feiner Chre

vo#!

mehr! Der herr, ber herr ist Gott! Es ist fein andrer Gott, Als Jehova! Er ist allein, Der mar und sepu In ewigteit wird, ber er war!

2. Als in Evens linkgestide Der mensch, geschmalt mit seine

erben Muff Er nur angebetet mer-

ben; Der Sochste nur, und feiner

In den himmeln und auf

bilde, Aus feinen icopferhanden tam: Da erlaunt' er Gott, fiel nieder, und fang mit frobem bant thm lieber, Daß craus feinen bauben fam. Der Berr, ber Berr allein Bebot ber welt ju fenn; Schuf ben menschen. Geinift die welt, Die er erhalt; Gein der befeelte ftaub, ber menich.

3. Eranert tief! er ift gefallen ! Befallen ift ber menich! gefallen! Wer barf fich ruhmen, rein gu fenn ? Seinen Schöpfer, ber ihn jengte, Bergag er; fniete bin und beugte Bor goben fich, und holy und ftein. Stumm waren, blind und taub, Bermobert leicht ju ftanb Geine gotter: Doch rief er an Die, die nicht fahn, Richt horten, bulflos felbft, wie er.

4. Seines Schöpfere preis und ehre Giebt er geschopfen; baut altare Den vogeln und gewurmen auf; Flebet mit gefaltnen handen Bu tobten bilbern an ben manben; Galt zu tyrannen fie hinauf. Kur feine laster auch Dampft boch em= por ber rand Seiner opfer ; Bis erb' und fee Und tief' und bob' Ein meiter goBentempel ift.

5. Welche lafter, Gott, entweibten Des beibenthumes finftre getten; Bie hoben fie empor ibr baupt! Es umbullten bide ichatten Den erbfreis; finfterniffe hatten Ihn beines lichts, o Gott, beranbt. Die erde, herr, ift bein. Solls ewig finfter fenn? Emig finfter? Jehova

fpricht: Es werde licht! Und ihre finfterniß ift licht.

6. Sion horte, und fendet heere Evangeliften, Gott gur ehre, Bar ehre feines Gobnes aus. Und ber menich erfennt Gott wieber; Bricht feiner gofen altar nieder ; . 2Birft aus den tempeln fie binaus. Rein weibrand dampft unber, Kein altres mejen gegeben. Du lebe opfer blutet mehr Geinen gogen. burch bich ; bein leben ift Gin. ftrom, Sie find fein fpott; Es ift nur ber unaufhalt sam fiest, Ringe um

Gott Jehova, Bione herr und Gott.

Bis gur erbe fernften grenge Geh'Gottes herrlichfeit, und glange Bom anfgang in ben niebergang ! Alle voller muffen fommen, 3hn anzubeten mit ben frommen; 3hm opfre jeder lob und banf! Der Bater und ber Cohn Sen jeber nation Berr und Konig! Bis erd' und fee und tief' und bob' Allein ein tem= pel Gottes ift.

8. Danfet Gott! erhebt ibn! finget Gott, unferm Schopfer! preift ihn! bringet Gewalt und lob und ebr'ibm ber! In ben bimmeln und auf erben Duff Er nur angebes tet werden; Der Sochfte nur, und feiner mehr! Der herr, ber herr ift Gott! Es ift fein andrer Gott, 216 Tebova ! Er ift allein, Der war und fenn In ewigfeit mirb, ber er wart

Mel. Romm, beiliger Beift. 602. Du Unfichtbarer, beffen thron Bor aller welten uriprung icon Bon ewigfeit ftand und bestehet, Ob alles wiedet vergebet. Mit wollust fattigt fic mein geift, Go oft er beinen namen preift, Bietoftlich ift mire, bir lobsingen, Dir danken, herr, dir ehre bringen, Und im gebet mich gu bie nabn!

2. Dn, ber bu bift, und ber ba war, Dein nam' ift groß und mun= derbar. Wer fann fich bis gu bie erbeben? Dein antlig ichaun, und leben? Rein bild ift, bas dir, Herrscher, gleicht, Go weit and beine icopfung reicht. Du bift ein Geift: nur geifter tonnen Dich fuhlen,bas du bift, bich nennen! herr, unfer Gott! Unendlicher!

3. Untheilbar bift du, dem fein tod In allen emigfeiten droht. Dir, quell bes lebens, hat dein leben Rein leben zu verbreiten, Non emigfeit

un ewigfeit.

4. Du Geist bes lebens! reines Hot umstralt bein berrlich ange= fict, Bernunft, die alles tennt und fiebet, Der tein geheimniß entflie-bet. Du fcauest fcnell mit Ginem blict Anfewig vorwärts und zurück; Ermudest nie, und kannst nicht irren; Rein ichein noch mabn tann frühltige luftchen, wie der fturm, bich verwirren, Und follt' er noch fo

foimmernd fenn.

5. Du willft; und, was bein mund gebent, Ift wahrheit und gerechtigfeit. Dein weiser rathichlus tann nicht fehlen; Beig nur das beste zu mahlen. Wenn ich dir. Bott, auf beiner bahn Bon ferne nachfeh', bet' ich an, Und fromme guversicht im leiben Erfullt mein berg mit sanften frenden, und meinen mund mit preis und dant.

6. Du, Geift ber geifter! führe dn Une bir, bem Schopfer, wieder gu, Die bit nach beinem bilbe fchufeft, und zu dir alle berufeft! Auch wir find geifter ; banten bir, Das bu uns leben gabft, daß wir Die größten unter beinen gaben, D Sott, vernunft und frerheit haben; Dir bauten wire, Unendlicher!

7. Des fleisches lufte zwingen noch Des geistes frenheit in ihr iod. Preis bir! du wirft von allem bosen Die Deinen endlich erlosen. Bald mad' nne von der fnechtichaft fren; Lehr' jeden driften, wer er fen ; **Lehr', in d**en banden felbst, und strei= ten Um's nahe beil ber ewigfeiten, Boju dein Sohn erkauft une hat. wenn der bach erquidt.

8. D land der frenheit! ftadt des herrn! Barft du mir feufzenden breit Schallt beines namens rubm. nicht fern! Wann wirft du, Gott, mein feufgen ftillen, Und meine hoffnung erfullen? Roch bet' ich bich in schwachheit an, Wie ich im Reifche beten tann. Ginft werd'ich frever vor dich treien, Und gang im

dich ber gladfeligfeiten und neues Beifte gn bir beten. Gefobt fep leben gu verbreiten, Don emigfeit Gott! Gelobt fep Gott!

Mel. Lobt Gott, ihr chriften. 603. Rommt ber, verkins bigt Gottes ruhm, Ihr menichen! preift den herrn; Denn ihr, ihr fend fein eigenthum. Lobfingt und dautt ihm gern!

2. Bom engel an bis anf ben wurm Beigt alles feine pracht. Des

Berkundigt feine macht.

3. Er giebt die fonne feiner welt, Und feinem mond' ihr licht. Erifte, der unfern erdfreis halt In feinem gleichgewicht.

4. Das feld weiß feine zeit genan: Nichts dringt zu fruh hervor. Der balm, erquiet burch feinen thau, Schießt täglich mehr empor.

5. Gott giebt ber jungen fant gedeihn; Une frafte jum genuß; Aud, unfre bergen zu erfreun, Des weines überfluß.

6. Er halt ben blis in feiner hand; Ihm bient ber wolfen heer. Mit fegen fullet er fein land; Mit

fegen auch fein meer.

7. Noch fteht, jum zeichen feis ner bulb, Gein bogen in ber luft. Moch trägt den funder die gebulb, Die ihn zur buße ruft.

8. Der morgen fagte ber mitternacht: Groß ift ber Schopfer, Gott! Der tag verfündigt feine macht Dem holden abendroth.

9. Groß, wenn sein donner rollt daher; Groß, wenn die fonn' ent= Groß, wenn der ftrom zůct. ranicht und bas meer;

10. Allmächtiger! fieh, weit und Gin dantbar herz fen dir geweiht, Dir gang jum beiligthum.

Mel. O Gott, du frommer. 604. Bie schon ift Gottes Botii Ansi ilsu feiner mertel Wie une zugleich wenn to Anf ihren nugen merte! Für jeben gut, bem er Gefühl und leben gab; Bon feiner fonne ber

Bis auf den staub herab. 2. Ihr tausenbfarbig licht Be-ftralt und warmt bie erbe, Daß berg und thal und felb Durch fie

gefegnet werde; Dag fie, von ihr erfullt Mit pflangen, blut' und frucht, Den menichen fattige, Der pfleg' und freude fucht.

3. Bereinigt euch mit uns, 3hr himmel, Gott gu preifen! 3hr hellen fterne, lobt Den gutigen, ben

weisen! Erheb', o fonn', o mond, Den Bater jeber welt! Er fprach. ihr war't! erhebt Den Gott, ber

euch erhalt! 4. Ihr leuchtet; ener glang meine feligtett ! Entftromt ans feiner fulle. Ihr 4. 2Benn ich wandelt jahr um jahr In fegen= poller ftille Boll ordnung eure bahn.

Gott, euer Schopfer, fieht, 2Bas aut ift; fentet euch; Und, was er will, geschieht. 5. Werfundige fein lob, Derbe!

preift, ihr meere, Den herrn ber melten! lobt 3hn, alle feine beere! Der vogel, bas gewurm, Der wallfifch, jedes thier 3m mald und auf ber finr, Lobfing, o Schopfer, bir! 6. Auch, was uns tummer macht,

Dein blig, bein feuerregen Wom himmel, auch bein sturm, Dein hagel bringet fegen. Auch wird bas starre land, Mit fonce und eis

bedect, Bu neuer fruchtbarkeit, Bu nener luft erweckt. 7. Bas tann geschehn, bas nicht

Dein weiser rath regiere? Welch abel tommt von bir, Das nicht jum guten fuhre? D lobt ibn; banft ibm, fingt; Denn er ift weil allein ! Werkann fo weif und gut, Als unfer Schöpfer sevn?

Mel. Run danket alle Bott.

605. Durch bich, o großer mein sohn, Und manble m Gott, Durch bich weg; 3ch bin dein schild bin ich vorhanden, Die himmel lohnt

und the heer Stud dutch ben entftanben ; Denn, wenn bu fp geschiehts; Weun bu geb ftebte ba. Mit allmacht bift b

Und auch mit gute nah. 2. Allmächtig bift du, Gott! preifen erd' und meere, Und bi

predigen Die wunder beiner Did bet' ich bantenb an; Dich nen Gott und herrn! Du bot

menschen flehn, Und du eri

gern.
3. Und wenn ich beiner hu Sott, gewurdigt werve: frag' ich außer dir, , Rach bi und nach erbe? Beralten bo bir Gelbst himmel, wie ein Du bleibst unwandelbar,

4. Wenn ich die himmel fe berrlich ausgebreitet, Der majeftat, Den mond von ber

tet, So sprech ich: was ifi Der mensch, an ben bu denift, bu uns jeden tag Go viele fcentit? 5. Ale ichaafe lagt du nu

gruner aus weiden; Rabrf mit fpeif und trant, Und full berg mit freuden. Du fahft eh' ber grund Der welt g war; Bogft mich aus mutte Als mich ihr ichoog gebar.

6. Du wogst mein glud ab, Und leiden, die mich i Und meiner tage gabl Ba bein buch geschrieben. Du b

frommen (dus; Du bift bei ben rub; Gin Gott, ber Wie gnadig, Got verzeibt. du l 7. Wein foll ich sonst vert

Als bir, bu Gott ber gotter? ehren, als nur dich, Mein und mein erretter? Wie far bein befehl: Gieb mir bein

3. herr, bein gebot ift heil; Dein weg ist fried' und leben. Bie tount' ich einem Gott Der liebe widerstreben? Umsonst lodt mich bas glud, Das uns bem lafter blubt. Ich haffe seinen weg,

Betl mich bein ange fieht.
9. Auch, wenn tein mensch mich sieht, Will ich die sunde flieden: Denn du wirst aller wert Bor dein gerichteinstijehen. Menn eine bose lust Mtrallzureizend ist: Dann will ich denken, Gott, Daß

bn mein Richter bift.

10. Sollt' ich ber menschernhm Stolz zu erringen tracheten? Rein, Herr, wenn bu mich ehrst, Mag mich die welt veracheten. On bist es, bem zum dienst Ich leib und seele weih'. Das mein wandel siets Boll beines ruhmes sey!

Mel. Ein Lamm gehr hin.
606. Der herr ist Gott!
Su feinem heilig Mume. Der, ber
vom himmel auf end sieht, Erschuf
end, ihm jum ruhme. Gott zu verehren, sepb ihr ba; Er, ber euch, eh'
ihr wurdet, sah, Keunt herzen und

gebanten. Der herr ift heilig; er allein Bill aller menichen heiland fepn, Und jeber soll ihm banten.
2. Derengel betet an, und brennt;

Ihm jauchzen morgensterne. Der menich, der ihn nur schwach ertennt, Ehrt ihn aus dunkler ferne. Ihm jauchzen in der bob und luft, Ihm jauchzen tief in feld und kluft Der schöpfung ganze heere. Der

fonne fenerreichepracht, Das blaffe licht ber fillen nacht Berfundigt Gottes ehre.

3. Der herr vergiebt uns unfre fould, Benn wir um gnade beten; Er trägt bie ichwachen mit gebulb; Er will uns felbft vertreten. Er freser und verfchant augleich. Der

ftrafet und verschont jugleich. Der bert ift Gott! fein ift bas reich!

Sott bort 'ber frommen febnen. Er fegnet fie; wenn unfall brobt, Erloft er fie von forg und noth, Und gablet ibre thranen.

4. Janchet, voller, jauchet? Gelobt fen Gott! Preift ihn burch frobe lieder! Sagt, berge, nach: Gelobt fen Gott! Jorthaler, hallt es wieder! Gelobt fen Gott! voll luft und bant Dring' unfer hober lobgesang Bis in die stillsten wussten! Der frevler zittre! frobes muth tlub frommer andacht beil'ge alut Erfülle jeden driften!

Rach bem 111. Pfalm.

Mel. O liebster Jesu, was. 607. Selobt sep Gott! ihm will ich frohlich singen; Ihm dant und rühm mit selenen kindern bringen. Ich will, verzeint mit allen frommen seelen, Sein lob erzählen.

2. Groß, majestatisch sind bes Sodoften werte; Werth alle, daß man sie erforsch' und merte. Ans ihnen strömen heilige vergnugen, Die nie versiegen.

3. Was er nur ordnet, ist voll schmud und ehre, Daß er, wie groß er sen, die monichen lehre. Der höchste bleibt gerecht von ewigkeiten Auf alle zeiten.
4. Er baut den wundern, die

4. Et datt ben windern, die fein arm verrichtet, Ein benkmal, welches keine zeit vernichtet, Der Herr von frommem, dulbendem gemuthe, Der Herr voll gute.

5. Der herr giebt speise benen, bie ihm dienen. Was er verheißet, bas erfullt er ihnen; Er bentt bes bundes; ewig soll er mahren, Betl sie ihn ehren.

6. Die thaten feiner hand find recht und treue; Ind Gott verheißt und nichts, was ihn gereue. Der fromme weiß, daß er and lieb und gite Sein recht gebiete.

344

7. Es bauert ewig feft und unbeweget; Er hate auf ftein und auch ins berg gepräget, Dag wir getren und willig feinen rechten Geborchen mochten.

8. Er fendet beil und rettung feinem erbe, Damit es nicht ber feinde grimm verberbe. Gein wort, bie frommen herrlich zu erhoben,

Pleibt ewig fteben.

9. Die furcht vor Gott, bie luft, ton gu erheben, Ift mabre weisheit, führet bin gum leben. Gie giebt verftand und licht, bamit die feele,

Bas gut ift, mable.

10. Bon ihr geleitet, wird fie wege wallen, Die nie verführen, welche Gott gefallen. Der rubm, womit fie fich geschmudt wird feben, Wird nie vergeben. Rach bem 138. Pfalm.

In eigner Melobie.

608. 36 will mein ganges berg Dem gerrn gum opfer bringen; 3hm will ich met-nen pfatter welhn. 3hn, ihn will ich erhöhn; Bor Gott will ich lob= fingen; Gein name foll mein loblieb fenn.

2. Unbeten will ich bich In bet= nem beiligthume; Denn bu bift freundlich, tren und milb; Und berrlich haft bu mir. D Gott, gu beinem rubme, 20as bu ver-

biegejt, auch erfüllt.

3. Du haft in meiner angft Muf mein gebet gemerfet; Du haft in meiner traurigfeit Dit beiner großen fraft Dein banges berg ges ftarfet, Und mich mit beinem troft erfreut.

4. Dich follen, herr, voll bant, Der erde gotter ehren, Und alle beines rubme fich freun, Beil bei: nen namen fie Bon thir verbreiten boren; Dir foll ihr loblied beilig fepn.

5. Ste follen alle bich Und bei: ne wege preifen; Denn was bu

thuft, herr Bebaoth, Das thuft bu alles, dich ilns herrlich ju beweisen Alls unfern wundervollen Sott

6. Du bift erhaben zwar, Doch fcaneft bu auch gerne Auf ben, ber niedrig ift, berab. Auch fiebft bu, Sochfter, ben, Der ftolg ift, fcon von ferne, und wirfft ibn von

ber boh' binab.

7. Mit welcher furcht und anaft Satt' ich, o Gott, ju fampfen! Doch warb ich balb erquiet burd bich. Du ftredteft aus ben arm, Der feinde grimm ju bampfen; Und beine rechte fchuste mich.

8. 2Bas du jum beile mir Begins neft, wirft bu enden; Denn bein ift huld, gewalt und rath. Dein werf fann bich nicht renn; Du wirft gewiß vollenben, Was beine macht befchloffen hat.

Rach bem 9. Dfalm.

Mel. Befiehl bu beine mege. 609. Gott, meine gange ruhm befannt. Dir bant ich, und ergable Die munder beiner band. Mein bergift frob ; ich finge : herr, meine fuft bift bu! Dir, bem ich lieder bringe, Dir jaucht'ich, Sochfter, gu! 2. Du bift auf beinem throne Der

richter aller welt, Der jeglichem junt lobne Gein beilig urtheil fallt. Wenn dich die menfchen ichmaben, Dann radift bu ihren fpott. fchiltft: und fie vergeben Durch

bein gericht, o Gott! -

3. Der herr hat jum gerichte Sich feinen thron erhobt. Bor feis nem angefichte Bleibt nicht, wer widerfreht. Ihr fuhnen funder, git= tert; Bereut noch enren fpott. Gein thron wird nie erfchuttert; Der herr bleibt ewig Gott.

4. Der herr regiert, und liebet, Das ungerecht ift, nicht. Er mage beiligfeit.

5. Gott ift cin fele ber armen; Ein fele in jeber noth. Sie traun auf fein erbarmen, Menn ihnen ungfall brobt. Die thranen, bie sie weimen, Sind dir befannt nnd werth. Du, Gott, verfammest feinen, Der beinen foun begehrt.

6. Ihr finder Gottes, preiset, Berfindigt in der welt, Wiegroß sich Gott beweiset, Der, was er gusagt, hatt. Er denkt daran und fraget Rach des gerechten blut. Er bort ibn, wenn er klaget, Und stütt

ber metter muth.

7. herr, sev mir gnadlg; schane Boll buld auf meine noth! Du bifts, bem ich vertraue; On bilist auch selbt vom tob. Nach übers wundnen leiben Geb' ich ins heiligthum; Und über bich voll freuden Etheb' ich beinen ruhm.

## Mel. Lobet den gerren.

610. Lobt Gott, ben Retter! ter, Der une erhorte, Als wir in nothen schmachtend zu ihm senfzten; Schmachtend zu ihm senfzten; Schmachtend zu ihm senfzten! Allmächtig half er une in durr' und hitse. Lobt Gott, ben Retter! Lobt Gott, ben Retter!

2. Dankt dem Erhalter! Dankt

2. Dankt dem Erhalter! Dankt bem Erhalter; Denn er erquickt und ! Die hugel laden; frobe mensichen jauchzen. Sein sustritt träust von fett auf durre auen. Dankt dem Ersattel Dankt dem Ersattel

halter!

3. Dankt feiner allmacht! Dankt feiner allmacht! Er will; fo regnets. Die himmel tranfeln; regenwinde weben; Regenwinde weben; Die bache raufchen, burre felder

grunen. Danft feiner allmacht! Dauft feiner allmacht!

445

4. Dantt feiner gute! Dantt fetner gute! Er hat gefallen An unferm glade; will und nicht verberben; Will undnicht verberben; Und trauft und fattigt und mit feinem fegen. Dantt feiner gute! Dantt feiner gute!

5. Ruhmt feine trene! Ruhmt feine trene! Auf gute fast er Seets faat und erndte, warm' und regen wechseln; Barm' und regen wechseln. Er hate verheißen; bate an und erfallet. Ruhmt feine treus!

Rubmt feine treue!

Mel. alle menfchen muffen.

611. Fallet nieber; fallet nieber; Betet Gottes
munder an! Ungahlbare hat, ihr
bruber, Unfer Gott fur und gethan!
Seht! wir fabopfen, was wir haben,
lus dem ftrome feiner gaben; Jebe
luft, die und entjudt; Jeden porjug, der und schmudt.

2. Jeber ruffme beiner statte, Jeber beiner meisteit sich; Jeber preise deine werfe; Jeber, Naterl ruhme bich. Mit verhülltem antity preise Dich der karte, dich der weise. Ihre traft und ihr verstand Sind

geschent' and beiner hand.

3. Unfre frohe dantbegierde Maffe beines ruhms sich freun; Denn ber fnechte ichmud und zierde Ift die bemuth; sie allein. Sollt' ich bes mich überheben, Bas nur du vermagft zu geben? Was mein gludt ift, weil du mich Liebest, und so väterlich?

4. Did, mein Nater, will ich loben, Demuthsvoll bis in den tob! Ewig fev von mir erhoben Ueber alles, o mein Gott! Angebetet follst du werden, Weil im himmel und auf erden Niemand bir, Erbahner, gleicht, Riemand beine größ erreicht.

Mel. Dom himmel boch.

preift, was berrlich ift, nicht gern ? Er, welchen erd' und himmel ehrt, Ift eures bochften lobes werth.

2. Lobt ibn! fein ganger nam'ift rubm; Unendlichfeit fein eigen-thum. Dieg grenzenlofe meer voll licht Durchschauet felbft ber engel

3. Ja, freuet ench, ibn ju erhobn! Cold lob ift beilfam, lieblich, fcon, Scharft ben verftand, erhebt bas berg, Und ftillt und lindert jeben

schmerz.

4. Bie wird ber gelft baburch entzückt; Bu feinem himmel bingernat; Dett feinem bocherhabnen freund, Mit Gott, fets inniger vereint!

5. 2Beich ein fo berrlicher beruf, Bu bem Gott auch ben engel fouf! Beld eine theure fuße pflicht! 2Ber frent fich ihres lohnes nicht?

6. 3a, pflicht ifte, bag ihr fein gebentt, Bogn warb euch verftand gefchenft ? Er, beffen ehr' und ruhm es ift, Daß ihr ben Em'gen tennt

'und wist.

7. O frent end, wenn ihr ihn befingt, Dag ihr von ihm ein Derz empfingt, Das fich gu Gott mit inbrunft nahn Und feine große füh= len tann.

8. Auch ener mund, so oft er eicht, Erinnert euch an diese fpricht, Erinnert euch an Diefe pflicht. Die fprache banttihr Gott allein; Und wolltet nicht voll rub=

mens sepn ?

9. Wer ift gutthatiger, ale er? Denn welche gabe follte und der Richt schenken, ber fo fehr uns Hiebt, Daß er auch feinen Sohn uns giebt?

10. Bas gebet ihr unn ihm dafür? . Gebt ihm ein herz voll dantbegier, Das gang in feiner lieb' entbrennt. Das ist es, was the geven fount.

-1 1. Auf, driften ! preift mit mir 612, 21 uf, driften! preift mit ben herrn? Ber preift nicht mille und gewährt! Berift, wie er, bes dankens werth?

Mel. Jefn, meines lebens,

613. Die foll ich bich wurdig herr Zebaoth? Gieb bu mir felbft fraft von oben, Dir gu banten, o-mein Gott! Alles, was ich bin und habe, Und vermag, ift beine gabe. Täglich thuft bu wohl an mir; Caglich bant' ich bir

2. Diefer geift, ber in mir ben: tet, Sinnt, beichließt, verwirft und mabit, Der den leib mit will= führ lentet, Jedes glied jugleich befeelt - Mur durch dich ift er ent= ftanden ; Bleibt durch dich nur ftets vorhanden. Täglich thuft bu wohl an mir; Taglich bant' ich bir dafür.

3. Diefer leib, dieß funftge-baude — Wer hat ihn erbaut, ale bu? Durch ihn ftromt bem geifte freude Mus ber gangen icopfning Auch wird jeder meiner finne Täglich deines auffehns inne. Täg= lich thust by wohl an mir; Taglich

bant' ich bir dafur.

4. Mir erfüllt die beitern lufte Muntrer vogel lobgefang; Und ber blumen füße dufte Fordern meinen frommen bant. Mir and grunen junge lauben; Mir auch reift ber faft der trauben. Täglich thust bu wohl an mir; Täglich bant ich bir

bafur. 3. Du willst, daß mir alles solle; Giebst ben faaten ihr gedeibn; Giebst den heerden ibre wolle; Holz und gras und wild bem bain. Alles, alles muß mte nuben, Dich ernahren, fleiben, ichuben. Läglich touft bn mobi an mir; Läglich taut ich die dafur.

6. Ber fann jemals gang empfin: nie. Bas ift mobl milber, trener, ben, Wie bn reich an gute bift? Ber, mas grundlos ift, ergrun-ben? Bablen, mas ungablbar ift? Allenthalben ftromen fegen Dir aus beiner full' entgegen. Stundlich thuft bu wohlan mir; Stund: lich dant' ich dir dafür!

7. 3a, mein Gott, mit jeber kunde Ruhm' ich deine große . tren; Denn fie wird mit jeber funde Uebermich erloften neu. Und bereinft auch, wenn ich fterbe, Bird bein himmel ja mein erbe.

bant' ich dir dafür.

Mel. Aun lob' mein' feel den.

614. Mit froblidem gema-Chrifto angehort! Danft Gott, daß feine gute, Gleich als fein leben, ewig.wahrt. Rach fo viel taufend jahren, Die burch fie, alle reich Un frohem fegen waren, Bleibt fie fich immer gleich. Riebort fie anf, ju forgen; Und forget immer tren. Sie wird mit jedem morgen An den gefcopfen neu.

2. Sie reicht burch erb' und himmel, Um, was ba lebet, an erfreun. Welch frohliches gewimmel In ihrem milben fonnen-fein! Bor ihren heitern ftralen, Bo fie hervorbricht, fliehn Bud bange finftre qualen, Bie leichte wolfen, bin. Wer gablt bie millionen, Die fie erwarmt und nahrt? So weit nur wefen wohnen, hat sich auch sie ver-Hart.

3. Guß ift bas licht der fonne, Das taglich jedes aug' entzücht: Belt füßer ift die wonne, Bomit nns Gottes gut' erquidt. Erfreulich ift bas leben und ichauervoll der tob; Doch, beffer noch, ale leben, 3ft beine gat', o Gott! Bie ift fie und fo thener! Sie, fie verlägt ims

Und troftender, als fie?

4. Bu ihrem lob' erwede Bor allen du bein berg, o dristl Romm ber, und fieb, und fomede, Die freundlich Gott bein Bater ift. Auf! feinen ruhm ergable Dein frommes faitenspiel! Und beine gange feele Gev inbrunft und gefühl. Bie liebreich Gott mich trage, Det taglich mich bewacht, Das fag', o nacht, dem tage; Das fag', o tag,

ber nacht. 5. Wer wollte fie nicht loben, Die Ewig thuft du wohl an mir; Ewig huld, die allen alles gab, Bom boben engel broben, Bis zu bes staubs gewurm binab? Denn von fo viel gefcopfen Lagt fie nicht Gines leer; Co oft fie aus ihr fcopfen, Gin unerfcopflich meer. Und, wie fie von entzuden Stets für ben bimmel quoll: 3ft auch, wohin wir bliden, Bon ibr ber erbtreis voll.

Mel. Von Gott will ich nicht.

615. Groß ist des Sochsten gute! Wer sie nicht achtete: Belch fubllos berg verriethe Der unerkenntliche! Sie rettet uns aus noth; Erquidt in allen leiden; Bermandelt fie in freuden ; Berfüßet felbft ben tob.

2. Und meine lippen ichwiegen Bon ihm? ich raubte mir Des himmlische vergnügen, Dir dank zu opfern, dir? Rein, herr, von meisnem bant Sep jeder morgen jeuge; Und jeben abend fteige Bu bir mein

lobgefang.

3. Du wirft mich ferner leiten. So unwerth ichs anch bin. Tren bleibt zu allen zeiten Dein milber vaterfinn. 3ch hoffe fiets auf bich. Du wirft in tummerniffen Mir wohl zu helfen wiffen. Dir übers las ich mich.

4. Ja, beine hald ift größer, Ald vison ais Chi dua; adshisa iku rath ftets beffer, 2118 mas ber bich erbobn! Lag mich bich im fil menich befchließt. herr, meine len loben; Denn du haft mich ja guverficht ! Dir frob mich ju erge= voll bulb Ans ber tiefe meiner ben, Dich bantbar guerheben, Gep fchuld Bu bes driften bob' erhoben. meine liebfte pflicht.

Mel. Vom himmel boch ba.

616. Dich, herr und Bater aller welt, Preift mein gefang, und bir misfallt Der menichen frammelnd dauflied nicht, Dein Gott und meine zuverficht!

2. Won fint beit an warft bu mir es, Wie freut fich meine feele bes, Daß bu auch jest mein Dater bift, Der feines findes nicht vergift!

3. Frib ward ich in der taufe fcon Beweihet bir und deinem Gobn. Durch dein unschafbar wortallein Weiß ich : Die ewigfeit fenmein!

4. Ber war ber Immergutige, Der langmuthvoll mich leitete? Und, fturmte trubfal auf mich gu: Wer half mir überwinden ? bu!

5. herr, beffen angen ftete mich fabn, Duliegeft auf der pilgerbahn, wird mir flei Durch wohlthun mich gu bir gu achtlich fevn. siehn, gur mich fo viele frenden blubn.

6. Du bist und warest immerdar Mein font, mein retter in gefahr, Der ftifter meines moblergebns Ind ber erborer meines flehns.

7. Wie oftentiernt' ich mich von bir! Doch bu, du bliebeft Bater mir, Der, fucht'ich ihnvollreu und icham, Mir liebreich felbft entgegen tam.

8. Unwandelbar ift deine tren, und immer reich und immer nen. Dir fließt, o Gott, der gern erfrent, Die gabre meiner bantbarteit.

9. Nimm, da ich nichts vergelten tann, Das opfer meines bantes an! Mein leben niuffe zeuge sepn, Ich fev erkenutlich, ich fev bein! , Mel. Golle'ich meinem Gott.

617. Gott, burd melden alle binge Gind, und ' wirfen und vergehn, Starfe mich, da to dir finge; Levre selbst mich,

Did erheb'ich immerdar, Der mid fcuf und neu gebar.

2. Konnt ihr bie gestirne jab len? Gottes gnaben zählt ihr nicht. Er errettet unfre feelen; 3ft ihr lohn, ibr fdild und licht. wir mit ben eitelfeiten, Mit vers fuchungen der luft, Mit bem feind in unfrer bruft, Wenn wir mit bem tobe ftreiten: Dann verfüßt et fampf und lauf; Tragt, und hilft ber fcwachheit auf.

3. Wenn und welt und freunde meiben, Beil wir fundenfrenden fliehn : Dann giebt er und feine freuden, Unfer berg empfindet ihn. Rann ich auch mehr glud begehren? Ewiger! hat bich mein berg: Dfo wird es ohne fchmerz Den beffe der welt entbehren. Erd' und himmel wird mir flein, Gegen bich vers

4. Wenn mich leiden nieder druden, Mehm' ich sie als wohlthat an, Bon der hand, die nur begluden, Auch durch fcmery begluden fann. Du belohnft mir meis ne fcmergen Mit der feele beiterfeit, Und versugest alles leid, Gott, burch beine ruh' im bergen, Die mich gang mit muth belebt, Ueber alles leid erhebt.

5. Bon gefahr und noth umges ben, Geh' ich über diefen pfab 3 bas wonnevolle leben, Das bein Gohn erworben hat. Gollt**en mich** ber erbe freuden, Gollten mich bet funder spott, Und das elend und der tod, herr, von deiner liebe ichet ben? Raubt' ich meine frone mir? Dein, ich leb', ich fterbe bir.

· Mel. Wer nur den lieben. 618. Dir, Gott, die will id Bie ric Ai undildow studiged

u gut und freundlich bist. Bott, bu bift gang lieb' und tren ; Bieb, bağ mein herz gang freude feol

2. Did preisen aller engel becre; Dir fingt der gange himmel dant; Dir, Herrscher, brausen wind und neere; Dir tont ber malber lobge-ang. Die gange ichopfung ruft bir n: Boift ein folder Gott, wie bn?

3. Du, unfer Gott, bift boch gu oben ; Denn beine gnade reicht fo weit. Du, hoher Schopfer, blickt son oben-Unf deiner werke dürftig= leit. Rein wurm friecht unbemerft dahin; Du siehst, du nahrst, du schütelt ibn.

4. Du hast burch beine große inte Mich, Bater, schon so oft er= frent! Sieb mir nach dieser großen nite Noch ein geschent, die bantbarteit! Lehr alles, Herr, was in mir ift, Dein lob, bag bu fo gnabig biftl

5. Wer schuf die seel' und ihre trafte, Gedachtniß, willen und ver-ftand? Ber feguet mein berufs: geschäfte? Ber ftartt bie arbeit= fame band? Wer ichentet mir ben edlen freund, Der tren mit mirim

fummer weint?

6. Ber friftet meine lebenstage? Ber ichmudt und fronet fie mit beil? Du, Bater, thufts; brum feele, fage: Gott, du bleibst ewiglich Von ganzem herzen mein theil. liebft bu mich ; Bon gangem bergen feine hand. preif ich dich.

· 7. Oft, meine feele, fieh jurude In jene zeit, die froh verfloß! Mein zeistiges und leiblichs glucke Dank ich ber gute Gottes blog. Erfrent und dantbar ruf ich and : Was bin ld, herr, was ist mein hans?

8. Wie fann ich beine tren vernelten? Ich bin ju arm ju biefer Die ichat' in millionen welten Bezahlen deine wohlthat Wein schwacher bank ist

Bonfind ehre bringen ; Dir, ber viel ju flein, Ein murbig opfer bir

gu fenn.

9. Dir will ich fernerbin vertrauen; Denn ftete baft bu mir wohlgethan. Auf bich will ich mit glauben ichauen; Mich fcane, wie ein vater, an ! Dann geb' ich rubig burch die zeit, Und froblich in die ewiafeit.

Mel. Lobt Gott, ihr driften. 619. Du bifte, bem ehr' und ruhm gebuhrt; Und bas, herr, bring' ich bir. Mein ichidial bait bu ftete regiert. Und fiets warft du mit mir.

2. Satt' angst und noth fich mir genaht: Go borte Gott mein flehn, Und eilte, gnadig, mir mir rath Und allmacht bevinstehn.

3. Wenn ich in schmerz und frantheit fant, lind rief: errette mich! So half mir Gott; mit welchem dant, Mein Gott, erbeb' id did?

4. Betrübte mich der feinde haß: So flagt' ich Gott den schmerz. Er balf mir, daß ich ihn vergaß, Und gab geduld ins berg.

5. Wenn ich vom guten wege wich: Rief ich um gnad' ihn an, Und, ach! mein Gott erbarmte fich, Und ließ mich gnad'empfahn.

6. Oft, wenn nach troft die feele rang, Und keinen doch empfand: Rief ich voll fehnfuct: herr, wie lang? Und mich hielt

7. Er half; noch hilft er ftete, ber. herr; Denn er ift fromm und gut. Auch and versuchung rettet er, und

giebt zur tugend muth.

8. Fur alle leiben dant ich bir: Ich ward dadurch geubt; Und für die freuden, welche mir Dein milder segen giebt.

9. Dir dant' ich, herr, daß bie natur Mich nahrt und mich ers freut. Ich schmed in jeder frealuc, Gott, beine freundlichtett.

10. 36 bante bir fur beinen Cobn, Der fur mich funber ftarb, Und ber ju beinem gnabenthron Den jugang mir erwarb.

Ir. Lobt Gott in feinem bei: Bathum! Erheb' ibn, volt bes Dertu! Die erb' ift voll von fei: nem tubm; Er hilft und rettet

gern. -

12. Er bilft und lagt bie trantigfeit Bald vor une übergehn; Bil uns nach furger prufungszeit Bur feligfeit erhohn.

13. Bergiß nicht, feele, beinen Gott : Dicht, mas er bir gethan. Berehr' und halte fein gebot, Und bet' ihn ewig an.

Mel. Jurwahr, mein Gott.

620. Die bant to bente für Beter, haft es mir gegeben; Dir. dant ich, p mein Gott, dafür. Durch freve gnad' allein bewogen, Saft du mich aus bem nichts gezogen; Durch beine gute bin ich hier.

2. Non bir fo munderbar berei: Ward ich durch deine hand geleitet, So tren bis diesen angen= blid. Du giebst mir tausend frohe

tage; Bermanbelft immer meine Hage Und meine leiden in mein

3. Ich bin nicht würdig beiner trene, Der bulb, ber ich mich taglich frene, Noch alles beffen, was fie that. Bon ewigfeiten ber schon dachtest Du an meingluck und beil, nnd wachtest, Ch' ich um beinen

fong bich bat. 4. Du fabit und borteft icon mein fehnen, Und zählteft alle meine thranen, Ch' ich von bir berei: tet war; Und wogst, eh'ich ju sevn begonnte, Ch' ich ju dir noch rufen fonnte, Mir mein bescheiden theil

fcon bar.

s. Du ließest, Herr, mich gnabe finden; Und sabst doch alle meine Minden Worher in beiner ewigleit. that, ergrupben? Unter allen mem

D welche liebe! weld erbarment Der hepr ber welt forgt für mid armen, und ift ein Bater, der ver acibt.

6. Für alle wunder beiner trene. Für alles, beffen ich mich freue, Lobfingt, o Bater, bir mein geift. Er felber ift bein größt gefchenfe; Dein ifts, daß ich burch ihn dich bente, Und bein, daß er bich beute

pretit.

7. Du haft mein leben mir gefriftet, Mit ftart' und fraft mich ausgeruftet; Dieg alles, Bater, bant' ich bir. Du haft mich mun: berbargeführet, Mit beinem Geifte mich regieret; Dieg alles, Bater, bant' ich dir.

8. Goll ich, o Gott, noch langer leben: Go wirft bu, was mir ant ift, geben; Dn giebft's mir; benn ich hoff auf bid. Dir, Gott, befehl' ich leib und feele; Die gute, berich fie befehle, Die fegne, die behate mich. In eigner Melodie.

621. Sout'ich meinem Gott nicht singen? Sout ich ibm nicht bantbar feyn? 3hm nicht preis und ehre bringen? Wid nicht feiner liebe frenn? Baterlid will er die lieben, Die begluden und erhohn, Die auf feinen wegen gebn, Und fich, ihm zu folgen, aben. Alles währet feine zeit; Gottes lieb' in ewigkeit.

2. Bie ein abler fein gefieber. Heber feine jungen ftredt: Go hat mid und meine bruder Gottes trener font bedeat. Er, ber aber mich icon machte, 218 ich fauman fevn begann, Sab mit vaterbuld mich an, Eb' ich noch mein lob ibm brachte. Alles währet feine zeit;

Sottes lieb' in ewigfeit,

3. Für mich armen, mich verlov nen, Mich, der ich ein sünder bin, Gab er feinen Eingebornen, Jofam, in ben tob babin. Wer tann, was et

Großer ift, ale unfre fculb.

en, wer? Reiner! aber weit um=

r Rann es, wernur will, empfin=

nermeglich feine buld.

4. Dit jum lehrer, mir gum brer Sandt' er feines Sohnes eift, Bum beiduber, jum regie: r, Der mir giebt, was er verheißt. r beruhigt meine feele; Giebt mir nth und zuversicht, Licht und irte, daß ich nicht Seines rufes il verfehle. In den leiden dieser it Giebt er troft und frendigfeit. 5. Emig foll ich felig werben. belche gutunft wartet mein! och, ich foll auch fcon auf erben iglich seiner huld mich freun. las bedarfich, welche gabe Fehlt ir gur gufriedenheit, Benn ich, 16 er mir gebeut, Wenn ich ibn rangen habe? Meine fcwach= it schrect mich nicht; Erift mei= auverlicht.

6. Simmel, luft und erde bienen tir jum fegen; und burch ibn tuffen mir bie thaler blubn. bier' und franter und getraide i ben grunden, in der boh', In n bufden, in der fee Rabren mich it Eraft und freude; Denn er liebt ich vaterlich; ueberschwänglich

bt er mid. 7. Wie fo mande fdwere plage at mein Gott nicht abgewandt! beil fur mich. Gott entrig mich terlich Jeber angft, und allen rgen; Denn er bleibt unwanrgen; Denn er bleibt unwan-lbar, Bas erift und mas er war. 8. Wie ein vater feinem finde ie fein liebreich herz entzeucht, ienn es gleich, verführt jur funde, us bem rechten wege weicht: Alfo ont Gatt feiner finder. Straft b gachtigt fie; boch nie Straft

bederung. o. Er bemähret fie burch leiden: Und auch das ift buld; er führt Endlich fie zu feinen freuden; und der streiter triumphirt. Die, so bier mit thranen faen, Erndten einft, und hocherfreut. Welche wonn' und setigfeit, Wenn wir vor dem throne stehen, Und frohloden, daß sein rath Diesen weg geleitet hat.

10. Weil du denn so reich an liebe, Gott, fo fehr mein Batet bift: Run fo bilf, bagich mich ube, Dein ju fenn, ein mabrer drift! Leib und seele mag verschniachten, Wenn du mein bift! lag benn mich Jedes scheingluckgern für dich Und für beine huld verachten; Denn es mahtt nur furge geit! Deine lieb' in ewigkeit!

Mel. Lobt Bott, ihr christen. 622. Dun bantet all' und brin-get her Dem Sochften ruhm und lob ; Dem, welchen aller engel heer Von anbeginn erhob.

2. Ermuntert euch, und fingt mit ichall Gott, unferm bochften gut, Der feine munber überall und

große dinge thut.

3. Der icon von mutterleib' uns an Gefund und froh erhalt; und, wo fein menfc uns helfen tann. und hilft, wie's ihm gefällt.

ite fo manche heitre tage Sater 4. Der, haben wir ihn gleich ich mir gefandt! Barmir auch betrubt, Doch gnabig bleibt und inrath verborgen: Dennoch war gut, Die ftraf erlagt, die fculb vergiebt, Une fo viel gutes thut.

5. Er geb' une ftete ein froblich's berg, Und einen frommen finn, und werfe, furcht und angst und schmera In's meeres tiefe hin!

6. Er laffe feinen frieden rubn Anf unserm vatetland! Er gebe gludgu unferm thun, Und beil für

jeden ftand!

7.Er trag' und fernermit gebuld. and permieft er'fie, Bie per- Und las uns beilig fenn, Und fetner naterlichen bulb Und allegeit gen, Und nimmt fich unfrer machtig

8. Go lange biefes leben mabrt, Sev er ftete unfer heil! Und wenn wir icheiden von der erd', Berbleib' er unfer theil!

9. Er brude, wenn bas berg nun bricht, Und unfre augen gu, Und laff und febn fein angelicht, Und geb'

uns, feine rub!

In eigner Melobie.

623. Lob, ehr und preis dem und feiner gute! Danft bem, ber fo viel munder thut, Mitfroblichem gemuthe! Gein troft erfullet unfer berg; Er theilt und lindert jeben fdmery. Gebt unfermGott diechre!

2. Der himmel beere banten bir, Beberricher aller thronen! Unch wir, die wir, o Bater, bier In betnem ichatten wohnen, Wir preifen alle beine macht, Die und erfchuf, bie und bewacht. Dir fep lob, preis

und ehre!

3. 2Bas beine macht gefchaffen hat, Das willst du auch erhalten; Darüber will bein weiser rath Und beine gnade malten. In beinem gangen tonigreich herricht macht und recht und huld jugleich. Lob Dir und preis und ehre!

4. 3ch rief jum herrn in meiner noth: Bernimm, o Gott, mein flehen! Da half mein helfer mix vom tob, Und lies fein heil mich feben. Drumbant', o Gott, brum bant'ich bir. Ach banfet, danfet. Gott mit mir; Dantt ihm mit

frendentbrånen!

5. Gott ift ben une, und nimmer nicht Bon feinem vollgeschieden; Istewig seine zuversicht, Und giebt fbm heil und frieden. Mit vater: banden fuhrt er die, Die ihm ver= trann, und fegnet fie. Dankt ihm mit lautem jubel!

6. Wenn menschenmacht nicht belfen tanu, Erbort er unfre tla-

an, Und lagt une nicht vergagen. Bo teine ruh' uns mebr erfreut! Schafft er uns ruh' und ficherheit. Gebt unferm Gott die ehre!

7. So lang' ich lebe, foll mein bant Dich, mein erretter, ehren. Ginft follen meinen lobgefang Much beine himmel horen. Frohlodend, Ba-ter, über bich Erfrene leib und feele fic. Lob dir und preis und ehrel 8. Die ihr ench Gottes finder

nennt: Gebt unferm Gott bie ebrel 3hr, die ihr feinen Gobn befennt: Gebt unferm Gott die ehre! Det funbe gogen macht ju fpott! Der herr ift Gott! ber herr ift Gott! Gebt unferm Gott die ehre!

9. Go tommet vor fein angeficht, Ihm bant und preis gu bringen. Bejablt ibm die gelobte pflicht, Hud lagt une ihm lobfingen, Det Serr hat ftete an uns gebacht, Unb alles, alles wohl gemacht! Gebt unferm Gott bie chre! In eigner Melodie.

624. Dun bantet alle Gott, und handen, Der große binge thut Sier und an allen enden; Der machtig une erhalt, und von bet kindheit an Und so viel gutes thut; Mehr, als man ruhmen fann.

2. Er, unfer Bater, woll' Cia frohlich herz uns geben. Der Hert laff une, fein volt, In ftetem frieden leben, und unfre nachwelt auch; Daß feine gnad' und treu Dasgani land umfah', Und unfer fegenifes.

3.Der ewig treneGott Boll' uns von allem bofen, Und was uns fco den fann, Durch feine macht erlofen. Er fous' une in gefahr: Er belf' uns allezeit; Und fuhr' uns aus der welt Bu feiner feligfeit. 4. Dir, Bater, Sohn und Geift,

Gevehr' und preis gegeben. Bir wollen beine buld Mit frohem mus erheben. Und fiehn wir einft vertlatt

in beinem beiligtbum : Go fev bein ame, Gott, Aufewig unferruhm.

Mel. Wach' auf, mein berg. 525. Rommt, last uns Gott erheben, Ihm bank mb ehre geben, Daß wir fo vicle aben Bon ibm empfangen baben.

2. Leib, feele, fraft und leben hat une ber herr gegeben. Er sill auch in gefahren Uns pater= ich bewahren.

-3. Er forgt für leib und feele, Das uns fein gutes fehle. Wenn mire fund' uns reuet, Schont er

ins und verzeihet.

4. Ein argt ift une gegeben, Der felber ift das leben; Der ift fur ins gestorben, Und hat uns gnad' mworben.

5. Durch seine tanfe haben Wir eines Beiftes gaben; Die lehren eines mundes; Das mahl bes

ienen bundes.

6. Er will sein ewig leben Uns, venn wir tren find, geben, Und dort noch größre gaben, Als wir von bm bier haben.

7. Wir bitten beine gate, Daß ie uns fets behute. Silf allen einen findern! Silf, Bater, felbft

en fündern!

2. Erhalt' und in der mahrheit. Bis wir in voller flarbeit Dich febn, ind beinen namen Dort preifen!

Mel. Lobet den Gerren.

526. Lobfingt bem Sochften! Dem er ift fehr freundlich. Es ift ehr toftlich, unfern Sott ju loben; infern Gott ju loben. Gein lob ift ieblich; benn er ift fo gutig. Lobingt dem Höchsten! Lobsingt dem odniten!

2. Singt mit einander! Gingt nit einander! Dantet Gott, dem Bater; Denn er ift machtig; gna= ig und barmhergig; Gnadig und Was er une autes armbergia.

thut, ift nicht gu gablen. Lobfingt bem Sochften! Lobfingt bem Sochs ften!

3. Er ichnf ben bimmel! Er ichnf den himmel; Seift bie fonn' nus lendten, tind tranft mit regen, wenn er will, bie erbe, Benn et will, bie erbe, Daß alles grune, that, gebirg und ane. Lobfingt bem Socia ften! Lobfingt bem Sochften!

4. Die menichen leben, Die menfchen leben Rur von feinem fegen. Der Bater fegnet alfes, mas em-pfindet, Alles, mas empfindet, Die jungen raben, wenn sie zu thm Lobfingt bem Sociften! rufen.

Lobfingt dem Sochften!

5. Ruhmt vor bem Sochften, Ruhmt vor bem Sochften End nicht enrer ftarte. Wer barauf tropet, tann ihm nicht gefallen, Rann ihm nicht gefallen; Denn . ihm gefallen nur, bie ihm ver-trauen. Lobfingt bem Sochften! Lobfingt bem Sochften!

Dantt entem Schöpfer: 6. Dantt eurem Schopfer; Dantet bem Erhalter, Dem milben gebet aller guten gaben, Aller guten gas ben, Der nie ermudet, feine welt zu segnen! Lobsingt bem Hochsten!

D Jesu Christe! D Jesu Chrifte! Gohn bes Allerhochften ! Gieb feinen findern gnade, Gott zu preisen, Onade, Gott zu preisen,

und beinen namen ewig zu erbeben! Lobfingt dem Sochften! Lobs fingt dem Sochsten

In derfelben Melodie. 627. Preis und anbetung Bringet, ihr driften, anbetung. Gott, Gott bem Bater, Schopfer, bem Erhalter, bem Megierer! Er, er ift die liebe! Er font die menschen ; er erbarmt fich ihrer ! Er ist die liebe, und aller Vater !

2. Preis und anbetung Bringet, ibr driften, Gott, Gott bein Gohnel

War, mas du in Sethfemane Und auf ber ichadelvollen Sob'. Du Beiligfer, gelitten haft; War deiner Todesqualen Laft. Dubaft, fur und ein Fluch gemacht, Der Thaten gottlichfte wollbracht Denn Gort bift bu oberr! bift Gott! Sev, heil ber Welt, auch unfer, Gott! Amen!

Mel. Ermuntre dich, mein. 631. Gelobet feuft bu, Jefn menfchen jungen, Bon jedem, ber noch fterblich ift, Berherrlichtund befungen! Gelobet fepft du von ber fchaar, Die einft, wie wir, anch fterblich mar, Run beilig, gang erneuert, Den fubbath Gottes feperti

2. In biefer bobern bruber bant Soll unfer loblied fchallen. Unch menschen lobgefang schwacher Sofft, Herr, bir ju gefallen. Roch ichauen wir, ach! nur von fern, feligfeit bes Berrn, Die hohe Bogu nach biefem leben Du bort

und wirft erheben.

3, Doch bald, bald find wir anch, wie fie, Bum leben burchgedrungen. Balb ift nach furger tage muh' Das fleinod que errungen. Dann fingen wir dir, Jefu Chrift, Dag on ein menich geboren bift, In beiner engel chore, Anbetung, preis und ehre.

4. Hierfoll, so lang noch sterblich= feit und funden und beschweren, Durch nufre gange pilgergelt Dich unfer dant verebren. Doch mehr preif unfer leben dich; und unfer geift bestrebe sich, Stets durch ein gottlich leben Dich, Seiland, gu erheben.

Barbft arm und fcwach, ein men- 3. Des todes band' umfnigen ichenfohn, Bur rettung beiner bru- mid. Du fahfte und bu erbarmtes der. Mier wollte dir fich gang nicht bich, Als ich vergeben wollte. De welch ? 3a, o Berfohner, wir find bu beichlolleft, ob ich zwar Des

bein, und jeber ber erloften Goll beiner fich getroften.

6. Bas maren wir, herr; marft bu nicht Fur uns ein menfch ges boren ? Ach, ohne troft und giver= fict; Durch unfre fonid verloren.

Doch nun, ba bu, o Jefu Chrift, 3n unferm fleifd eridienen bift, Ginb wir gefaline funder Berfohnt, find

Gottes Linber.

7. Chon hier, erhabner Gottes: fohn, Gind wir durch hoffnung felig. Die freuden, die nus bort am thron Erwarten, find ungablig. Dir, ber fie gnabenvoll erwarb, Der für und menich ward, für uns ftarb, Cep ewig danf und ehre! Uns betung, preis und ehre!

Mel. Berglich lieb bab' ich bich. 32. Bon gangem bergen lieb' ich dich, Mein Gelland; denn du liebteft mich, Eb' ich bich lieben fonnte. Schon haft bu meiner, herr, gedacht, Gh' beine weife fromme macht Der fcopfung werk begonnte. Und, fahft du gleich, ich murbe bein Unmurbig, und ein funder fenn, Durch meiner pater fall entweiht, Beraubt der erften beiligfeit : Dochfollt' ich bein, 3ch, Jeju Chrifte, follte bein, 3ch funber

follte felig fenn. 2. Ad, mocht' ich, o mein fcilb und heil, Dir, hier mein troft, und dort mein theil, Mur wurdig banten tonnen! Lag gegen bich, wie bu's verbienft, Dich, weil bu mit jum beil erschienft, In beißerlieb' entbrennen! Erhaben über allen bant, Beit übermeinen lobgefang. Bedarfft du, meine guverficht! Mein lob ju beiner große nicht. Doch flamme bant! Dir, 5. Du tamft von beiner allmacht Chrifte, famme bant! To thron Auf unfre erb' bernieber, famm' emper mein lobgefang!

Won dem Befeuntniffe u. d. Berehrung Jefu. 85

Anche, des todes würdig war, Daßich nicht sterben sollte. Dich fannt'ich nicht, und rief dir nicht, Dochwandtest du dein angesicht Mittelbenvoll herab zu mir, Und schwurst erlöfung: schwurst ben dir : 3ch mill

wandtest du dein angesicht Mitletbemooll herab zu mir, Und schwurst erlösung: schwurst ben dir: Ich will ben tod, Ich will der abgefallnen tod, Den bniden, den der Sina droht! 4. On tamit: doch da zerstoffen

nicht Die wolfen unter bit in licht, Dem tommenden zu ehren, Die berge wurden nicht erregt, In ihren gründen nicht bewegt: Du famft nicht, zu zerforen. Dich fündigte tein frurmwind an; Kein freffend fener ging voran; Kein donner donnert', und fein blit Schoft durch bie himmel, beinen fig. Du famft zur welt, Zurrettung der gefallnen welt,

Still, wie der thau der nächte fällt.

5. Ein menich, nicht mächtig, and nicht reich, Ach, arm und niesdrig, fnechten gleich Erschienst du, mich zu retten. Mich, sewig, ewig preif ich dich! Won meines todes banden mich Mitleidigzu entfetten. On reichtest mir der hulfe hand Rom frenze her, und ich empfand Rein elend und mein heil zugleich, Bom fluch erschiett in dein reich. Du ftarbst den tod, Du starbst der abge-

ber tod!
Mel. Zerzlich lieb hab' ich.
633. Gelobet fevst du, Herr, mein Gott! Gelobt farunsers Mittlers tod; Dein heil tir uns erworben. Wie hast du, Met auch wich gelieht! Er ber un,

fallnen tob. Befiegt, befiegt ift nun

Gott, auch mich geliebt! Er, ber und heil und leben giebt, Ift auch fur mich gestorben. Mein ganzes berg frohlodt in mir. D Bater, ichlobeinge bir! Gieb, daß ich jeden tag ans wen Allein mich beiner guade fren! D Gott, mein beil! Sevewig

dir recht daufbar fenn! 2. Voll froher ehrfurcht beug' ich mich Bor dir, Sobn Gottes! du

mein, fep ewig mein, Und lag mich

haft bich fur mich bahin gegeben. Es tomme mir nie and bem finn, Bas beiner hulb ich fculbig bin; Dein tod bringt mir bas leben.

Durch beines opfers ew'ge traft haft bu, oherr, auch mir verschafft, Bas mich vor bem verberben schuft, Bas ewig meiner feele nubt. herr Jesu Sprift! Die liebst bu mich! wie liebst bu mich!

Ach, ewig, ewig lieb' ich dich!
3. Mit indrunft fled' ich, herr, zu die: Befordre, heiland, selbst in mir Ein glaubiges gemuthe!
Wie durres erdreich durftet mich, und meine seele sehnet sich Rach beiner großen gute. Ich fühle,

Herr, was mir gebricht: D starte meine zuversicht, Daß du auch mein versuhner sepst, Und mich vom ew'gen tod befrevst. Herr, dieser trost Gen fest in mir, sep

birfer troft Sev fest in mir, few fest in mir; So dien' ich voller freude dir.

4. Bur weisheit und gerechtigetet, gur heiligung und feligfeit, Bist bumir andersehen. Auchmir

anm herrlichsten gewinn Gabit bn bein leben willig bin: Drum bor' jest auf mein flehen! Mein Seis land, zend mich ganz zu bir: Ja, burch ben glauben wohn' in mir? So nimmt in mir bie seelenruh, und meines herzens bestrung zu. Mein herr und Gott! Berlas

Mein herr und Gott! Berlas mich nicht; Go tomm' ich einst nicht ins gericht.

5. In beinem himmel hilf du mir! Der freuden

ben dir; Laß mich fie einft genießen! Belebe mich mit muth und fraft; Bewahr' in meiner pilgrimschaft Mein leben, mein gewissen; Daß mir dein wort stets heilig sen, Daß ich bis in den tod dir treu, Mit freuden thu, was

dir gefällt, Und dich auch ehre vor der welt! D Horr, mein heit! Er fiets mit mir, fev ftete mit mir! ichredenheer 3ft bezwungen. Des Co fomm'ich einft gewiß zu bir! tobes nacht, Der bolle macht, Der Mel. O wir armen funder.

634. Dacht und ichatten Des Mittfere angeficht, und bes richters foreden Erträgt bie feele nicht. Ach, wie ift ihm bange um frendig= feit und licht! Bater, ach wie lange Bergencht bein angeficht! Berr, herr, erbarme bich! herr, herr, erbarme bich! Gott, erbarme bich!

2, Macht und ichatten beden Das morbervolle land; und bewehrt mit ichreden 3ft, Racher, beine hand. Gelbft die frevler jagen; Run ruht ihr frecher fpott. 2Beh= gefdren und flagen Ertonen auf gn Bott. herr, herr, erbarme bich ! herr, herr, erbarme bich! Gott,

erbarme bich!

3. Md, nun fühlt ber fpotter, Der Gottes Gohn entehrt, Dag ber Bott ber gotter Ihn vor ber welt perflart. Un des abgrunds ftufen, Dem er fich frech genaht, Docht' er ist noch rufen Bu ihm, ber für ihn bat. herr, herr, erbarme bich ! herr, herr, erbarme bich! Gott, erbarme bich !

Mel. Wachet auf, ruft uns.

635. Amen! lob und preis vollender feiner werte! Dem todes= überwinder dant! Singt demanf= erstandnen helden; Und alle him= mel, alle welten, und diefer erdfreis fen gefang! Ihm, der vom tod'er= ftand, 3hm, ber einft übermand, Preis und ehre! Sein ift die macht! Er hats vollbracht! Die welt ift feiner ehre voll!

2. Ja, du land der graber, erde, Empor aus beinem stanbe! werde Ein land des lebens und des lichts l

Er, der siegreich auferstanden, Befrent dich von des todes banden Und von ben qualen des gerichts. Seil bir! bas arab ift leer! Des abarunds

graber granen ift befiegt.

3. Was vermag, und ju erichut= tern? Der holle fflaven muffen gittern Bor ibm, ber ewig, ewig lebt: Wir, bes Auferstandnen brus ber, Bir driften, feines leibes glieder, Wir freun uns beg, ber ewig lebt. Fur und fant er in tob : Bur und entrudte Gott Ihn bem grabe. Emporer, bebt! Der Gieger lebt! Er lebt und ftirbt binfort

nicht mehr!

4. Unfer berg barf nun nicht manten ; Die bangen, zweifelnben gebanten Beffegt des glaubene gu= verficht. Wie ein fele bes herrn im meere, Steht unerfcuttert Jein lebre, Umglangt mit feligfeit und Der himmel ban gerfallt; Die herrifchteit ber welt Birb verschwinden : Doch fort und fort Steht Jefu wort, Bleibt troft und beil in ewigfeit.

5. Doch and wir, wir werden bleiben. Mag boch bes forpers fraub Berftanben! Bergebre moder mein gebein! Jefus lebt! nud meine glieber Belebt einft feine allmacht wieder; Wie er, werd'ich unfterb= lich fevn. In der verwefung grab, Dringt dann fein ruf binab: Unb ich lebe; und ich bin fein; Auf ewig fein. Wie wird mir bann, o bann mir fevn!

Mel. Chrift lag in todesbauden. 636. Der herr, ber mis ben Gott vertrat, Der Seiland ift erstanden; Fren, weil er felbft das leben bat, Bon feines todes banden. Deffen follen wir uns frenn; Ihn loben, ewig dankbar fenn, Und feinen fieg erheben. Ges lobt sep Gott!

2.Ach, alle menichen traf der tob! Wer fann ihn überwinden? Ach. feiner that, was Gott gebot; Det tob bestraft die funden. Soredlich

Won dem Befenntniffe u. d. Werehrung Jefu. ift sein reich, das grab: Doch Chri= fins, welchen Gott unsgab, Zerftort bas reich des todes. Gelobt fep Gott!

3. Und ju befrepn, tam Gottes Sohn; Bertrat vor Gott die fünder; Litt, was gefet und funde brohn, und ward fein überwinder. Tob, nun haft du die gewalt Des

finds nicht mehr; blos die gestalt; Dein stachel ift zerbrochen. Gelobt

fep Gott! 4. Es war ein wundervoller frieg,

Als tod und leber rungen. Das leben ftritt, behielt den fieg, Und bat ben tod verfchlungen. Ihm, bem tobe, ber uns trifft, Bard Jefn Christi tod ein gift, Und eine pest der hölle. Gelobt sen Gott!

5. Wir haben auch ein ofterlamm. Bas Jacobs finder hatten, War nicht, wie unfer ofterlamm, Das opfer; war ber ichatten. Uns befprengt bes opfere blut, Giebt wahre

ficherheit, giebt muth, Der wurger geht vorüber! Gelobt fen Gott! Mun fevern wir sein hohes feft Mit voller frend' und wonne. Er, ber im tod' und nicht verläßt,

Ift felber unfre fonne. Geiner gna-De glang zerftreut Der funde ichat= ten, und erfreut Une in der nacht bes tobes. Gelobt sep Gott!

Wir effen and, auch wir erfreun, Bon Jefu felbft geladen, Wom fanerteig der funderein, Uns feines mahls voll gnaden. Den, der bungert, macht er fatt. Ber biefes brod vom himmel hat, Wird feines glaubene leben. Gelobt fen Gott!

Mel. Belobet feyst du, Jesu. . Mein fels und meine guversicht Bift dn;

bift mir gottliche licht, Geheinniß meiner feligfeit, Def fich mein ganges berge frent! Lobfingt bem

2. Gebeimnif meiner feligfeit! Gropspon in der pilgerzeit! Liel

359 größer nach vollbrachtem lauf! Dann beckt du ganz die tiefen auf,

Def, der mich liebt.

3. Gelobt fen Gott! gelobt fen Gott, Dort auf Golgatha, mein Gott! Uch, in des todes leibe warb Bott, mein Berfohner, offenbart. Gelodt fen Gott!

4. Durch munber fraftigete ber Beift, Grundete, bag bu Chriftus fenft. Durch ihn erfcoll der zengen

haus; Da gof er neue wunder and.' Gclobt fen Gott!

5. Berfohner! beine zeugen fahn Dich mit flarheit angethan. Bezwungen hattest dn den tod; Sie fahn bich, ihren herrn und Gott. Gelobt sep Gott!

6. Die zeugen lehrten ihn mit muth, Sieger durch ihr wort und blut; Obgleich, ber une ber fund' entriß, Den todten fundern ärgers nig Und thorheit war.

7. Geloft biefe todten funder fehn Licht vom himmel, und erstehn. Allmachtig ift, ber ihnen ruft; Drum gehn fie aus ber finftern

Gelobt fen Gott! gruft. 8. Erhöht nach ichweiß und blut und streit Vist bu ju ber herrlich=

feit. Du herrscheft beinem Bater gleich; Denn alle himmel find bein reich. Gelobt sen Gott!

Mel. Ein' fefte burg ift unfer. 638. Beil und! heil und! uns will er nicht verlaffen, Der Sohn, Jehova Zebaoth! Deb' allen, die uns haffen! Ihr feinbe bebt jurud! End tobtet Got= tes blick! Wer fann por ibm

gehn: Wie wollt ihr, fraub! bes stehen? 2. Wir find fein volt, bas volt des herrn, Die schaafe feiner heer= de. Und führt seinarm, er ichung

beftehn? Die himmel felbit ver-

uns gern; Vernimm es, boll und erde! Dernimm es, beb' m 360

fieh'! Umfonft ift macht und mub'! Du tobeft wider Gott, Und wirft gulebt ein fpott, Bu feinem iche

mel liegen.

3. Sevb ftill, for voller, und erfennt: Der Sohnift Gott; sonft teiner! Euch rettet, wenn sein zorn entbrennt, Jehovens Sohn; sonft teiner! Erfennts; er flammet school! Berehrt und füßt ben Sohn! Dem fommenben gericht Eutrinnt ber frevlernicht; Sein rachen ift verberben.

4. Ihr ehrt umfonft ben Bater Gott, Benn ihr ben Sohn nicht ehret. Einst strafet er ber spötter rott, Die Jesu wort nicht höret. Gott selbst hat ihn gesandt, Gesengt, geliebt, bekannt, lind vor ber weit verklart; Durch wunder ihn

bemahrt. Ihn fcmahen, beißt, Gott laftern.

5. Bor feinem namen, (fpotter, horts!) Soll jedes knie fich beugen; Soll jedes knie fich beugen; Soll jeder mund, (fein bote lehrts,) Bon seiner herrschaft zeugen. Ohn' ihn hat niemand theil Un Gottes reich und beil; Drum glandt, und nehmt ben an, Der ench noch retten kann, Eh' euer richter richtet.

6. Er ruft euch : was verfolgt ihr mich? (Er rufts aus feinem fibe,) Mich, ber für euch aus lieb erblich, Damit mein tob euch nübe? Der euch mit Gott verschnt:

nubel Der euch mit Gott verluhnt: Ich bind, den ihr verhöhnt. Wie nah' istdas gericht! Ach, troßt ihm, troßt ihm nicht! Ach, wolk ihr ewig

fterben ?

7. Jest, da ihr seinen ruf noch hort, Berftodt nicht eure herzen! Uch, ewig sind, wenn unbekehrt: Ihr sterbt, der holle schmerzen! Sucht gnade bev dem Herru! Der herr errettet gern. Erwacht vom tod', erwacht! Vielleicht wird diese nacht Die seele von euch fordern.

2. On aller welt versohner, du Wift and für fie gestorben. Ruf

ihnen, hert, allmachtig gn: Und ench ift beil erworben! Bermitf fie aicht au fruh! Ergreif allmachtig fie! Im tob', am grabe noch Ergreif fie, bamit boch Sie ihre feel' erretten!

In eigner Melodie.

639. 3ch bin ein drift! Mein bergift Die nichtigfeit ber arbe. 3ch fühle meinen ganzen werth,

Beil ich unfterblich werde.

2. Ich bin ein drift! Nur olem benb und verge a lich ift Der erben ehre schimmer. Mein ruhm, von wahn und irrthum fren, Laufot meine hoffnung nimmer.

3. 3ch bin ein drift! Rein von ber lufte thorheit ift Die Gott an weihte feele. Bur tugend führt bet weisheit pfab, Den ich entichle

fen mable.

4. Ich bin ein drift! Richt werth ber himmelefrendenift Die trabfal biefes lebens. Ich bin des boben troftes voll: Ich leide nicht vergebens.

5. Ich bin ein drift! Gesegnet semir, tod! du bist Der weg zum hobern leben. Er, dem ich diente, wird mich einst zum engelgluc er-

heben

6.3ch bin ein drift! Sing', pfalter! freudenthranen, fliest In melnes bantes lieber! Preis ibur, der mein Erlofer ift! Lobfingt ibm, feine bruber!

Bon ber Liebe und bem Geborsam gegen Gott.

Aus dem 73. Pfalm.

Mel. Serzlich lieb hab' ich dich. 640. Der bu mich als ein mich mit mobilthun ganz umglehft. Gott, meiner seelen freude! Ich bleib' und bang allein en der, Was

## -Won ber Liebe und bem Gehorfam gegen Gott. 361

ift, mein Gott, bas je mich hier Bon beiner liebe scheide? Du machft mir beinen weg bekannt; Saltft mich ber meiner rechten hand, Regieztest meinen lebenslauf; Und hifft auch meiner schwachheit anf. Dherr, mein Gott! Du bift mein licht, du bift mein licht.

2. Du leitest mich nach deinem rath. Der anders nichts helchlos

rath, Der anders nichts beschlossenhat, Als was mir segen bringet.
Dehts gleich zu zeiten wunderlich:
Soweiß ich dennoch, daß durch lich
Derausgang wohl gelinget. Geh'
ich getrost die rauhe bahn: So nimmst du mich mit ehren an,
Rich, den vor deinem thron erfrent Die frone der gerechtigkeit.
Wein Herr, mein Gott! Ach, voll

Wein Berr, mein Gott! Ach, voll begier Wunsch' ich jn sepn, mein heil, ben dir. 3. Du nur bift meine zuversicht.

Sab'ich nur bich: fo frag'ich nicht Rach himmel und nach erden; Denn, war' der himmel ohne dich: So tonte feine lust für mich Auch felbst im himmel werden. Marit du nicht schon auf erden mein: So mocht' ich nicht auf erden sevn; Denn nicht sift in der ganzenwelt, Das mir o schr, wie du, gefallt. Rein herr und Gott! Bo du nicht bift, wo du nicht bift, It nichts, das mir erfreulich ift.

4. Und sollte mir burch freuz und noth, Durch marter, burch gewalt und tod Auch seel' und leib verschmachten: Dieß alles wird, wenns auch noch mehr und schredlich, wie der abgrund war', Mein glaube doch nicht achten. Du bist und bleibest doch mein heil, Und meines herzens trost und theil. So wahr du die! durch dich allein Kann leib und seele sells sewn. Herr, meine durg! Joh hosse sest, die hosse seit, Daß deine traft mich nie verläßt.

5. Wervon dir weicht, und in ber welt Dir nicht beharrlich glanden hatt. Der fturgt fich ine verderben, Beil er der croe luft und pracht Bu feinem himmerlreiche macht, Kann er dein reich nicht erben; Denn wer bich hier nicht lieben lernt, und nicht sein herz von dem entfernt, Was dir, du heiligster, misfallt, Kommt nicht zu jener bestehen welt. Nur den, der hier Sein herz dir weiht, sein herz dir weiht, Nurden führft du zur berrlichkeit.

6. Drum halt' ich mich getroft zu dir; On aber haltst dich auch zu mir; Und das ist meine frende. Ich sebemeine zwersicht Anf dich, mein fels, der nicht zerbricht, Auch nicht im tiessten leibe. Dein wort, o Hochsten, foll allein Mein trost und meine richtschuur senn, Bis sich einst in der ewigteit Mein herz volltommen deiner freut. Gott, meines heitel Ich warte drauf, ich warte brauf; Rimm mich in deinen himmel auf!

Mel. Jesu, meines lebens.
64 I. Duelle der volltommens beiten, Gott, mein Gott, wie lieb'ich dich! Denn mit welchen seligkeiten Sattigt deine liebe mich! Leib und seele mag verschmachten! Hab' ich dich: will iche nicht achten; Mir soll beine lieb' allein Mehr als erd' und himmel

fenn.
2. Dent'ich, Sott, an deine gute, Wie frohlock mein herz in mir! Mit dem frohlichsten gemuthe Kuhl'ich sie mund jauchze dir. Jeder blick auf deine werfe, Deine weis-heit, huld und starte: Wie befrebet der mein herz Bon bestummernis und schmerz!

3. Floffen mir and beiner fulle, Gott, nicht taufend gnaden gu? Dagid ward, das war bein wille. Dag ich noch bin, ich affest du. Datich bente, bag ich wahle, Daute

Bon ben Pflichten gegen Gott.

Bater, meine feele; Dault bir, bas fie bich ertennt, und bich ihren Ba=

ter neunt.

4. Du erlofteft war verderben Mich burch beinen Cobn, o Gott; Liegest mir jum beil ibn fterben; Dir jum leben ward fein tob. Unch ward mir das beil gegeben, Ewig bort mit ihm ju leben; Ewig beiner mich ju freun; Stets von bir geliebt gu fenn.

5. Ach, von frever hulb getrie-ben, Saft bu mich zuerft geliebt. Dich follt' ich nicht wieder lieben, Dich nicht, ber mich ewig liebt? Ronnt'ich rubig, Gott, auf erden, Ronnt' ich ewig felig werden, Ohne täglich brunftiger Dich zu lieben,

bich, o herr ?

6. Aber wie ich mich auch übe, Dich zu lieben : bleibet doch Unvollfommen meine liebe: Starf und inbrunft fehlt ihr noch. Aber lag fie felbft auf erden Seiliger und ftarter werben, Bis fie in der feligfeit Deiner, Gott, allein fich frent!

Mel. Wer nur den lieben. 642. Bie follt' ich meinen Gott nicht lieben,

Der seinen eignen Sohn mir giebt? Sollt' ich nicht schmerzlich mich betrüben, Daß ihn meinherz nicht ftarfer liebt? Was bringt mehr wonn', ale biefe pflicht? Wie groß ist seine liebe nicht! 2. Er hat von ewigkeit beschlof-

fen, Mein Bater und mein Gott gu fenn; Und noch ist mir kein tag ver= flaffen, Der nicht bezengte: Gott ist dein; Erist sa väterlich gesinnt; Gieb ihm bein berg; Du bift fein

Pind!

3. Sieb ihm bein berg! wer fanns beglüden, Wer felig machen? Er allein! Denn erfanns heiligen und idmiden, Und ewig durch fich felbft Er fann es über allen erfreun. lamers Erheben; gieb, gieb ihm vin berg!

4. Ben ihm ift feligfeit bie fulle: Und bie, die er nur geben fann, Bent bir fein vaterlicher wille So liebevoll, fo freundlich an. Dwelch ein Gott! wie vaterlich, Mit weldem eifer liebt er bich

5.3d feh' es, Bater, ich empfinde Die große beiner lieb',oGott; Denn du erretteft von der funde Mich felbit durch deines Sohnes tod. Ich war vor deinem angeficht Ein grant, und du verwarfft mich nicht.

6. Du riefft, ich ging bir nicht entgegen; Du abernahteft bich ju mir; Du felbft mit allem beinen fegen, Und jogft mich vaterlich ju bir. Boift ein Gott, wiedu? wer ift So gut, als du, mein Bater, bift ? 7. Ja, bich will ich von gangem bergen, D Bater, lieben; dich allein !

3ch will im gluce, will in schmerzen Allein mich deiner liebe freun. Und daß iche tonne, fchenke du Mir fchwachem felbft die fraft bagu!

S. Gieb, daß ich mich im guten abe, und heilig fen, weil bu es bift! Gieb, daß ich außer dir nichts liebe, als was auch bir gefällig ift. Berhaft fen jede funde mir; Denn fie ift, Gott, ein grant

por dir.

9. Bewahre mich auf beinem megel Gleb, baß ich, bruderlich gefinnt, Stets alle menichen lieben moge; Denn jeder ift, wie ich, bein Kind. Mein herz verfchließe, Gott, fich nie Vor ihnen; denn du liebst auch fie.

10. So muffe mich tein fomers, kein leiden, und keiner freude reiz, o Gott, Bon dir und beiner liebe fcheiden, Rein leben, Bater, und fein tod. Ich will dich lieben; dein allein Im leben und im tode fern. Mel. Wer nur den lieben.

643. Gott, bester Bater betbie lieve felber bift, Du, deffen bets stalt gegen junder So liebevou. 🕻

Bon ber Liebe und bem Gehorfam gegen Gott. 363

bergen bein, Lag miche aus allen traften sepn!

2. Sieb, daß ich als bein find bich liebe, Der du mich als ein vater liebit, Und bein gefet mit frenden übe, Das du zumeinem glück mir giebft! Bas dir gefällt, gefall' and mir; Nichts icheide mich, mein

Sott, von dir! 3. Der liebt dich nicht, ber nicht mit freuden Das mabit und chut, was bir gefällt. Mas du verbieteft, lag mich meiden, Gefiel' es auch der gangen welt. Es muffe meine frenbe fevn, Die fleinfte funde felbit au fceun.

4. Lag mich um beines namens willen Stete thun, was bein gefes gebeut! Kann ichs nicht, wie ich willigfeit! Ach rechne, Gott, nach deiner huld Nie meine schwachheit

mir gar schuld!

5. Bertilg' in mir durch beine liebe Den hang jur liebe biefer welt; Daß zu verlengnen ich mich abe, Bas bir, o Bater, nicht gefällt. Wie follt' ich, was vergang= lich ift, Dirvorziehn, ber du ewig bist?

6. Aus liebe lag mich alles lei= ben, Was mir dein weiser rath bestimmt! Bohl dent, der muthvoll und mit freuden, Bas du ihm auflegft, übernimmt! Du willft jum . himmel ihn erziehn; Da fronft du,

**da b**elohnit du ihn.

In deiner liebe lag mich fter= ben: So wird auch fterben mein Dann werd' ich beinen gèwinn, bimmel erben, Wo ich ben Jefn ewig bin; Boich dich, Gott, ent= zúck von dir, Vollkommner lieben kann, als hier.

In berselben Melobie.

644. Sott, beinen heiligen befehlen Will ich, dein tind, gehorfam jenn. Lab

gnadig ift! Lag mich von gangem mich bas beste theil erwahlen, Und gern mich beinem dienfte weibn! Du bist mein Hert; ich bin dein fnecht; und dein gefet ift gut und

recht.

2. Gchorfam ift bie befte gabe, Die dein geschöpf dir opfern kann., Wenn ich ihn dir geopfert habe, Welch eine frend' empfind ich Welch empfind ich bann? Mur muff iche, bir jum preis und bant, Aus liebe thun und

nicht aus zwang.

3. Dein Sohn gehorchte dir so gerne; 21ch bilf, damit ich immerdar Dir, Bater, fo gehorden lerne, Bie Jefus birgeborfam mar! Er, dirgehorsambis zum tod, Erfüll= te, was dein recht gebot.

4. Laß beine heiligen geselbe Mit immer gegenwärrig fepn; Und gico, fall, erfullen: Go fieh' auf meine, daß ich fie nie verlete, Und tindlich fürchte, was fie braun. Wie fcmer's and meinen luften beucht: Dein joch ist fanft; die last ist leicht.

5. Go bald ich beine ftimme bore, So mache leib und geift bereit, Dag ich mit folgsamteit fie ehre, Und thue, was fie mir gebeut! foll nicht horer nur allein, 3ch foll

zugleich auch thater sepn.

6. Beut mir die welt anch tau. fend freuden, Damit ich ungehor= fam fen: Go laß mich fliehn, und fie vermeiden Als gobendienft und. janbercy! Dir mug'ich mehr, als menichen, Gott, Dir folgen felbit bis in den tod.

7. Wenn ich mich im gehorsam ube, Go weiß ich, Bater, daß ich bich Aus allen meinen fraften liebe; Und, thu' ich das, fo liebst du mich; und ben gehoria in ber zeit Belohneft du in ewigteit.

Mel. Gollt' ich meinem Bott. 645. Beilig, heilig ift bein heilig bift du, unfer Gott! Du gebeutft: ir ed gunfacht sid trock slish raisis gebot. Die im himmel bir lob gen, Stehn um beinen fhron bereit, ner rechte freun; Geborfam Frenen fic ber feligfeit, Deinen willen' au polibringen. nnr ber willen an vollbringen. menich erfennt das nicht gur fein glud hud feine pflicht.

2. Dir gehorchet, herr, mit wonne Affer beiner welten beer, Deine vefte, beine fonne, Sturm und bonner, wind und meer, MHes bienet beinem willen ; Alles, Sob-pfer, was bu fcufft, Gilt und brangt fich, wenn bu rufft, Deinen willen gu vollbringen. Dur ber menich ertennt bas nicht Fur fein glud und une bloß, weil er une liebt, 36 feine pflicht.

3. Dft emport fich feine feele, Großer Schopfer, wider bich. Deine herrlichen befehle Wirft er thoricht binter fich. Du follst ihn nicht mehr regieren; Aliglicher nach feinem wahn, Bahlt und geht er feine bahn. Er, ber thor, will felbit fich führen; Aber feine bahn, fein finn Führt ihn ind verberben bin.

4. Herricher, lag ihn bald empfinden, Daß ihn feine mahl verführt, Beil die eitle luft an fun= ben Endlich schmach und tod ge-biert! Mach' ihm beinen willen wichtig , Beig' ihm beine bahn; lag ihn Gilends feinen irrmeg fliebn; Denn bein weg allein ift richtig! Dach' ihn feinen pflich= ten treu. Dag fein mandel bei: lia sep!

5. So wird auch bev uns auf erden, Wie im himmel, dein gebot Freudig ausgerichtet werden, Seiliger und großer Gott! Alle werfe deiner hände Werden dir gehorfam fenn, Deinem ruhme, herr, fic weihn. Sieß gewähr', und gieb am enbe Dein, ber beines mege fich frent, Deine wonn' und berrlich=

Mel. Run fich der tag geendet. 646. Gott will ich bienen;

sein eigenehum. Ich will mich sei-

mein rubin!

2. Bie heilig, wie gerecht ni gut Sit, was mir Gott geben Bohl dem, der feinen willen the Und gut zu fepn fich freut!

3. Beh' dem, der feine pflic veraist! Er bringt fich felbst noth! Denn, nur was bos michablich ift, Berbent ans uni Gott.

4. Gott ift, wenn er gefete giel Ein Bater, fein-tyrann. Er trei gern zu folgen, an.

5. Leicht ift die laft, und fanft fe joch; Er stårft und felbst zum lau Und ftrautheln, fallen wir bennod So hilft er felbst uns auf.

1 6. Er warnet, brobet und be beißt, Legt beil und tod uns vo und ich, erhellt burch feinen Get Berichloff ifm herz und ohr?

7. Bie fonnte ber, ber ihnuid ehrt, Sich feiner findschaft freun Die nur find diefer murde wert Die seinem dienst fich weihn.

8. Dir fen benn, Gott, mein be geweiht; Ich bin dein eigenthut Sieb dicfem willen festigfeit! 9 horsam sen mein ruhm!

Mel. Romm, o Gott, Schöpfe 647. Wie barf, wer, Bate bich nicht ehrt, Si rubmen, auch bein find gu fenn Mur die find diefer ehre werth, D gan, fich beinem bienfte weihn. 2. Wie billig, wie gerecht ur

gut Ift alles, mas dein wort g beut! Wohl dem, der deinen wi len thut! Ihn thun, ift freud' un feligkeit.

3. Rur bas, mas bos und fchal lich ift, Und uns entehrt, verbeut bu, Gott! Weh'dem, ber feit pflicht vergist! Er fturget fich i fcand und tob.

4. Du bift, wenn bu gefete giebi Rein menfchenfeigblicher tprant Bon ber Liebe und bem Gehorsam gegen Gott. 365

Blog weil dn unfre wohlfahrtlicbit, Treibst du uns jum gehorsam an.

5. Leichtift die laft und fauft dein joch. Ber's willig tragt, fest feinen lauf Stete frendig fort, und fallt er doch : Go hilfit du felbstihm wie-

der auf. 6. line heißet beine lieb' und buld Geborfam fenn aus daufbarfeit: Auch warnt fie uns vor neuer fould, Und übet und durch freug und leib.

7. Dein wort ermahnet, drobt, perheißt, und halt und tob und leben vor; und ruhret und erwedt bein Beift : und ich verschloffe berg und ohr? .

g. Rein, Gott, bir fep mein berg geweiht; Gehorfam fen mein größter rubm! Berleihe mir bekandigicit; So bleib' ich, Gott,

dein eigenthum!

ļ

ţ

b

>

3

b

3

.

ı

Won der Liebe und Mache

folge Jesu.

mel. Berglich lieb bab' ich. 648. 21 ne gangem bergen lieb' nach gnabe, Beiland, durftet mich, Die meine feele labe. Die gange welt erfreut mich nicht; Rach erb' und himmel frag' ich nicht, Wenn ich nur dich, bic babe. Und wenn mein herz im tobe bricht: Bift du doch meine swerficht, Mein troft, mein beil, ber mich erloft, Der nich im tobe nicht verftoft. Ach Jefu Chrift, Rein herr und Gott, mein herr und Gott, Gin fcummer fep mir einst ber tod!

2. Ach, alles, hert, hab' ich von bir; Den leib, die feele gabft bu mir, Und dies mein erftes leben. Daß ich es beiner liebe weib', Ein bruder meinen brudern fer-Dies beil wollst du mir geben! Las, Mittler, mein ertenntnig rein, und heilig meinen wandel feyn; Im treuze mich dit glaubend traun,

und nur auf deine hulfe icaun! Ach, Jefn Chrift, Mein Berr und Bott, mein herr und Bott, Gep mir's in meiner letten noth!

3. Ginft , Jefu, ruh' in beiner

band Mein geift, ber hier bein beil empfand, Erloft von jeder plage. Mein ftillvermefendes gebein Birb erde, doch nicht immer, fenn ; Er= wacht am leuten tage. On laffeft mich im tobe nicht; Du tommft,

du fommit jum weltgericht. अंक्रा Michter, lag mich obne graun Dich dann auf deinem throne schaun! O

Jesu Chrift, Dein herr und Gott, erhore mich; So preif ich ewig. ewig bich!

Mel, Wie schon leucht't uns 649. D Befu, Jefu, Gottes vor beinen thron, Dein Seilanb, meine wonne! Du wirst mein in= nerftes gewahr; Denn bir ift alles offenbar Und heller, als die fonne. Sehnlich Buufch' ich, Dir vor als len In gefallen, Und auf Erden Immer treuer dir zu werden.

Das ift mein fchmerg, bas frantet mich, Dag ich, mein beil und retter, dich Richt liebe, wieich wollte; 3d, der ich, o mein Gott und Gerr, Dich jeden tag erfennt= ilder und stärker lieben follte. Hilf mir, Jefu! Aus erbarmen Gieb mir armen Starfretriebe, Mebr

gefühl zu deiner liebe!

3. Gieb, daß ich ftets, mit bir vereint, D meiner feele treufter frennd, Mich beinem bienfte weibe: Daß nie ein scheinglud diefer welt. Dağ nichts, was nicht auch dirgen fallt, Dich, deinen erben, frene! Fehlen Mag mir Erd' und himmels Erd' und himmel Ronnen troften, Aber doch nur die erloften.

4. Denn, wer dich liebt, ben liebft auch du; Von dir empfangt er tros und ruh', Lind muth in allen leider Er weiß, du sabrest ihn der Durch feber trubfal finfterniß Bu beinen hobern frenden. Alles, Al-les, Was ihn frantet, gubrt und fentet Deine greibe Go fur ihn,

baß ibm nichts ichade.

5.3n feines menfchen feele fam's, Rein auge fah's, fein ohr ver: nahm's, Bas bu ihm bort bereiteft, Der bu ibn aus ber pilgergeit Bur mobnung beiner berrlichfeit, Bu beinem throne leiteft. Dimmer Lagt fich's Sier erreichen, Doch pergleichen Citeln icagen, Bas vergleichen Giteln ichagen, uns foll ben bir ergoBen.

6. Ein folches beil bestimmft bu mir, Wenn ich getren nur bin bei bir, Liebhaber meiner feele! Wenn ich bie welt nicht, wenn ich bich, (und wie verdienst du's nicht um mid!) Bu meiner freude mable. Mo ich Will bich, Jefu, lieben, Stete bich brunftiger gu lieben.

Mel. Berr Chrift, der ein'ge.

Chrifte, eingeborner, Bon ewigfeit gegengt; Des Batere auserfohr: ner, Dem aller inie fich bengt! Mit ibm von Ginen wefen, Bleibft bu, der du gewesen, Derglang der herr= lichfeit. 2. Kur uns ein menfch geboren,

Der feuschen jungfrau fobn, Sait ' du une bir erfohren, Erlittft bu qual und hohn; Starbft, bag wir leben mochten; Erhobft und gu gerechten, Und erben beines reichs.

reichem 3. Gieb stets in maage Erfenntnig beines heils! Dag feiner je verlaffe Die mahl des besten theils! Lag und im glauben bleiben, Durch thn jur lieb' und treiben, und ju ber luft an dir!

4. Du Schopfer aller binge, Der bu allmachtig bift, Durch welchen to volleringe, Was Gott gefällig ift; Silf, daß mich nichts bethore:

Dag nichte von bir mich febre, Det bu mein Beiland bift!

5. Yağ une, mit dir begraben, Dit dir auch auferftehn; Dit dir jur boh' erhaben, Dicht auf bas eitle febn ; Dich wiffen, und bich boren; Dich, dich allein begehren; Dein, tobt und lebend, fen!

Dant, lob und preis und ehre Gen Gott in ewigfeit! Rut biefe theure lehre, Dit ber er und erfrent! Gie troit' uns, wenn wit leiben; Sie ftart' uns, wenn wir fcheiben; Gie fchub' une im ges

richt.

Mel. Jefu, meines lebens leben. 651. Eine ift norh! ach, Serr, Jefu; gieb, bag ich Ewig mich mit dir vereine; Michte fo brunftiglieb', als dich! Ach, durch alles gluce auf erden Rann ich doch nicht felig wer: den. Elend bleib' ich, Jefu Chrift, Wenn bu nicht mir alles bift.

2. Rube fur die feele geben Reine guter biefer geit. Mur ben bir ift beil und leben, Rube, troft und feligfeit. Wahre freude, Jefu, haben Wir allein aus beinen gaben. Gott und mensch, wer ift dir gleich ? Bet fo machtig, wer so reich ?

3. Als Maria dort nur horte. Rur befummert für ihr beil, Bas bein mund die Junger lebrte: Wählte fie das beste theil. D, wie fie zu beinen füßen, Aller anbern forg' entriffen, Gag und borte nut auf bich, Und die welt vergaß

und sich.

4. 3a! auch ich will, voll verlane gen Mach erfenntnig, Serr, von bir, Gern an beinen lippen bangen. Beige beine wege mir! Der bu nut mein beil begehreft, lag mich faffen. was bu lehreft! Leuchtet mir bein sottlich licht: O wie weise werd id nict!

5. Mogen andre doch verweiten. Beil ihr berg die welt nur bott, Dir, o Jefu, nachzueilen, Durch ber funde Inft betbort: Du bift mir ber weisheit fulle. Gieb nur, baß mein berg und wille, Frer von aller henchelen, Deinem willen abn= lich fen!

6. Was bring'ich, o du vor allen Meine luft, mein fcmnd! vor Sott, Unidem Bater ju gefallen ? Dein verdienst nur, beinen tod! Ja, bu bift fur mich gestorben, Saft die wurde mir erworben, Die, wenn du mein ruhmnurbift, Ihm allein

gefällig ift.

Lag mich diefes beil erlan= gen! Immer fey mein bochites gut! Du bift ja ju Gott gegangen, Sin jum Bater burch bein blut. Das ich brauch', um ihm ju leben, Wolleft bu mir alles geben ; Licht, und, um gewiffenhaft Ihm gu bienen,

muth und fraft! 8. 3d, ein ichaaf von beiner weide, Sabe, Berr, mein heil, von dir Leben, volle gnug' und freude, Einst vor Gott und auch icon hier. Nimmer will ich bich verlaffen; Alles, alles willich baffen, Bas vor dir ein granel ift,

Beil dn meine frende bift.
9. Gins ift noth! und, herr, bief Gine, Gollft bu, follft mir alles fenn. Gieb mir, daß iche redlich meine, Bollig bein fen, ewig dein; Dag von dir, o meine freude, Reine luft ber welt mich Immer bente, felbft im tob: Eine ift noth; nur Gine ift noth!

Mel. O liebster Jesu. 652. Mach bir verlangt, o Mittler, meine feele. Mein Gott, den ich jum beile mir erwähle. Dir gur vertlarung famft du, Herr, vom bosen Mich zu erlosen.

2. Daß, Seiland, bie, bie mich berberben wollen, Sich meines falles nicht erfreuen follen, Das boff ich mit bem frendigsten gemuthe Von deiner gute.

3. Wen hat noch fein vertrann gu bir gerenet? Wen, ber bich anrief, haft bu nicht erfreuet? gern aus fundern 3n Gottes finbern.

4. Du heißeft: Gott mit und! und nicht vergebens. Uch, führe mich, mein beil, den weg des lebens ! Du fennft allein ben meg jum Bater; zeige Mir biefe fteige!

5. Gebenfe nicht, als richter, meiner funden! Lag mein geang= stigt berg vergebung finden! On bift das lamm, von anbeginn er= wurget, Fur une verburget.

6. Du bift fogut, fo tren, fo voll erbarmen, und lockt mit freundlich ansgestrecten armen Bu bir bie funder; in den tod gegeben, Damit

fie leben.

7. Du bift vom himmel, herr, gnuns gefommen, Ber funder heil ju fenn, nicht nur ber frommen; und hast, daß glaubige bein blut entfundigt, une felbft verfundigt.

8. Ad, gingen wir nur beincs bundes pfade! Denn alle beine wege find voll guade; Sind licht; und führen, (gieb, daß ich fie malle!)

Zum leben alle.

9. Erbarmer, lag denn mich auch gnade finden; Und mache mich auch rein von meinen funden! Uch fie find groß: boch, großer, als mein ichabe, Ift beine gnabe. Mel. Berr Chrift, der ein'ge.

Jefu Chrift, mein 653. **L** o53. Dieben, Du meine guben; Berlag, verlag mich nicht! Gieb frafte, beinen willen Dit eifer zu erfullen; Denn bas ift

meine paicht! 2. Gieb, daß ich dich nur liebe. Und, rein von henchelen, Rie mieder dich betrübe. Dir fiets gebeis ligt fen. Mit brunftigem verlangen Das mar bes Batere mille. Rut Bill ich an bir nur hangen, Dir

felbft im leiben tren. 3. Dich will ich frete befennen,

Much wenn die welt mir brobt. Wichte foll pon bir mich trennen, Micht leven ober tob. Auf dich nur will ich ichauen, Boll boffnung und veftrauen, Much in bergroß= ten noth.

4. Will mich bie welt verführen : Go marne mich vor ihr, und lag mich trimmphiren, Und bleibe ftets in mir! Go werd' ich, herr, auf erden Dir ftete getreuer werden;

Durch michts getrennt von bir. 5. So werd' ich bis ans ende Rut beine wege gebn: Wenn ich Jen lauf vollende, Dich und den Bater febn; An beiner wonn' erboben, Dich, Tesu, ewig loben, und beinetren erbobn.

Mel. Gir' fefte burg ift unfer. 654. 23 Jefum Chrift, lagt anf thn, der unfere glaubens Anfanger und vollenber ift, Auf ihn lagt uns auffeben. Golgatha mable er für fei= nen thron ; Er bulbete bie fcmad, Inder fein berg ihm brach; Er fist aur rechten Gottes.

In eigner Melodie. 🗸 655. Mir nach! fpricht Chri-

Mir nach! zu allen driften. Rommt; werbet taglich beiliger; Entreißt end allen luften. 3ch litt fur euch, und ihr fepd mein; 3hr alle follt mir abulich fevn.

Ich leucht' euch bor, bin ener licht Durch unterricht und leben; und wer mir folgt, der irretnicht, Darf nicht im bunteln beben. Denn wer mir nacheilt, bringt gewiß

Sum licht ber aus ber finfternif. 3. Den ruhm ben meniden fucht' fc nie, Demuthig, fanft und ftille. 34 gab mich in ben tob für fie;

Diefen that ich in der welt. Go thut

auch ihr, was ihm gefällt.

4. 3ch zeig' euch an, was recht und gut, Unrecht und bos ift; butet End por bem bofen; eifrig thut, Bas euch meinwort gebietet. Bon allen, welche mir vertraun, Wird nur, wer beilig lebt, mich fcaun.

5. Ballte ench ju fcmer : ich geh voran; 3ch freh' euch ftete gur feite. 3ch bin bep ench im ftreite. bahn; Ein bofer ftreiter ifte, ber fliebt,

DBo er den feldherrn tampfen fieht. 6. Wer mich verlengnet, weilet meint, Dag er ben mir verlieret,

Berliert; wer gu verlieren fcheint. Gewinnt und triumphiret. Wer mich nicht auch im leiden ehrt, 3ft

mein und meines beile nicht werth. 7. Dir, herr, ju folgen mun-feben wir. Gemahre, heiland, allen Standhaftigfeit; gieb ftarte mir, Dir, wie du führft, ju mallen ; Weil, wernicht bis jum giele bringt, Much,

herr, bein fleinod nicht erringt, Mel. Jesus, meine zuversicht. 556. Jesus, Jesus, starte mich, Willia jebe noth an 656. 3 Billig jebe noth gut tragen! Ich, mein berg entjehet

fich , Burd' auch ohne bich verjas gen : Doch ich weiß es ; ich bin bein; Dir muff'ich auch abnlich fenn.

2. Wer bir nachzufolgen frebt, Muß fich beiner fcmach nicht fca. men: Willig fenn, wie er auch bebt, Doch bein freng auf fich gu neb men. Wer fich beffen weigert, ift Nicht Dein junger, ift tein dtift.

3. Sanft wird endlich beine laft, Wenn ich, fill und ohne flage, Weil auch bu gelitten haft, Bas bu auf-legft, ftanbhaft trage. Dann wirb, was erft fcredlich deucht, Gug und angenehm und leicht.

4. Ach, viel mehr, unendlich mehr, Ale ich je vomfreng empfinde, Littf bu, Allerheiligfter, Gur bie welt, fite meine funbe. Unaussprechlich schwer ne noth;

bein tob.

5. Durch dein frenz erwarbst du mir Kraft und muth in meinen leiden. Nun kann, Jesu, mich von dir Reine pein, fein tob je icheiben. Werd' ich jaghaft: ftarfet fich Mein erschrocknes herz durch dich.

6. herr, bu haft nach beinem ftreit Dich gn Gott empor ge-ichwungen. Mein ist beine herrlichteit; Durch bein frenz auch mir Wer, wie bu, mein erringen. Jesu, hier Kampft, der erbet dort mit bir.

7. Rein, ich fliebe nicht bein treng; Gieb', ich nehm's aus beinen banden. Mich foll nie der lufte reiz, Nie die trubsal von dir wenden. Gern trag'ich, wiewohl noch fcwach, Dir bein freuz, mein Jesu, nach.

Bon der Freude an Gott

und Jefu.

Mel. Christus, ber uns felia. Deines Gottes frene bich, Dant' ihm, meine feele! Sorget er nicht vaterlich, Daß tein gut bir fehle? Chust bich feine vorsicht nicht, Wenn gefahren dranen? Ift's nicht wonn', und ift's nicht pflicht, Geiner dich zu freuen? 2. Ja, mein Gott, ich hab' in dir, Bas mein berg begehret; Meinen

Bater, ber mich hier Wartet und ernahret; Der mich burch fein gottlich wort hier jum glanben lenfet, Und mit himmelswonne bort Meine seele tranfet.

3. Wenn ich ernstlich bein gebot Und mit freuden übe; Wenn ich findlich bich, mein Gott, Fürcht' und ehr' und liebe: D wie ist mir bann fo mohl! Wie ift mein ge= muthe Celiger empfindung voll; Moll von beiner gute!

Rach dem himmel bliden. Meine Ewig nicht verliere !

Ohne gabl mar bei- leiden fühl' ich nicht, Wie fie mich and druden. Hoffnung und zufriebenbeit Wohnen mir im bergen; Troften und erhöhn mich weit leber alle schmerzen.

> 5. Du bift mein! fo jauchg' ich bann; Wer ift, ber mir ichabe? Silf mir, bag ich's ruhmen tann: Mein ift beine gnade! Dir ift met. ne wohlfahrt werth; Du gabit mir mein leben; Wirft auch, mas mein leben nahrt Und erfreut,

geben.

6. Jefus ift nach beinem rath In bie welt gefommen; Alle meine miffethat hat er weggenommen. Ihm vertrau', ihn bet' ich an, Glanb' an feine leiden; Und die macht der funde fann Mich von bir nicht scheiden.

7. Dich, du troft der sterblickfeit, Beil des beffern lebens, himmlische vollfommenheit! Such' ich nicht Wenn mein lauf voll= veraebens. endet ift, Und vollbracht mein feiben: Ruft mein Mittler Jefus Chrift Mich zu beinen freuben.

8. Meine freud' in dir, mein Bott, Wird Dann emig mahren. Roch fo furchtbar fen der tod: Er fann fie nicht ftoren. Willig werd' ich mein gebein Der verwefung gebent herr, dein tag bricht bald herein; Mit ihm leben,

9. Gieb mir, Gott, fo lang' ich hier In der fremde walle, Das bemußtfenn, baß ich bir als bein find gefalle! Diefe fanfte frendigteit, Die zu dir ich babe. Gev mein beil in dieser zeit, Und mein trost am

grabe.

10. Lag die luft zur fünde nie Diefes heil mir ranten! Mufte felbft mich wider fie Mit vernunft und glanben! Gieb mir beinen Geift, ber mich Und mein thun regiere. 4. Dann barf ich mit zwersicht Daß ich mein vertraum auf bich

Mel. Auf bich bab' ich gehoffet. einft gemihrt; Doch feh' ich's fcon 658. 36 freue mich, mein im glauben. Bollfommnes beil 3ft ba mein theil; Das wird mir nie mein troft; und was fann mir In mand ranben. beiner liebe fehlen? Du, herr, bift \_ Met. vom himmel boch ba. mein, und ich bin bein: Was man- 6=0 Co fren', ich frene mi gelt meiner seelen?

erwählt, Und beinen tindern gus nicht, daß ich febredenvoll Dich, gezählt; Mag mich bie welt boch herr, vor bir entfegen foll. baffen; Du liebft mem wohl;

mehr verlaffen. gebuld; Bergiebst burch Chriftum verbammft mich nicht. meine fonid, Wenn ich aus fcmachbeit fehle. Du giebft mir theil An

feele.

4. Du bift mir ber bemabrte ewig an. freund, Der's treu mit feinem freunde meint. Wo find' ich bei-nes gleichen? Du ftehst mir bev, Und bleibst mir tren, Wenn berg' und hügel weichen.

5. On bift mein leben, troft und licht, Mein fels und heil; drum frag' ich nicht Rach himmel und Herr, ohne dich Ist. nach erde. nichts für mich, Das mir erfreulich

merde.

6. On starfft im leiden meinen licht Ben dir sucht; beinen kindern muth; Du bift mein allerhochstes nicht. gut; In dir leb' ich jufrieden; Mie Und deiner huld geschieden.

7. Du segnest mich, wenn man mir flucht; Und wer hier mein ver= berben fucht, Dem wird es nicht 8. gelingen. Mit beiner treu' Stehft wiß. du mir bep; Mich bin gu dir gu

bringen.

8. Du lagt mir's ewig wohl ergehn. Einst werd' ich bich noch na- Sum bofen, wolluft, ftols und geis her febn, Du nriprung mahrer Geruftet, Herr, mit deiner traft, frenden! Wie leicht vergist; Wer Bekampf ich jede leidenschaft, felig ift, Des lebens kurze leiden! 10. Wie beilig ift, wie segenvell

ohr gebort, Bas und bein himmel Bie machtig muntert mich auf

3ch fren', ich freue mich in dir; Denn du, mein 2. Du haft mich von ber welt Gott, haft luft zu mir. Du willft

2. Durch beines Gobnes blut

Birft gnabenvoll Mich nimmer- verfobnt, Mit lieb' und buld von bir gefront, Romm' ich nicht in bein 3. Du tragft mich liebreich mit jorngericht, Und bu, mein Gott,

3. 3d bin nicht mehr ber funde fnecht; Nicht mehr ein granl; feinem beil; Dieg troftet meine ich bin gerecht. 3ch, meinem Mitt ler unterthan, Gebore bir auf

4. Nicht, nicht burch meine beis Wo find' ich bei- ligfeit; Dir, Gott, durch Jefu blut geweiht, Befall' ich dir, und foll nun bein, Und beines Beiftes tempel fenn.

3ch will es fenn; ich wandle gern Die wege Jefu, meines Serrn. Ich werfe nicht dein recht von mir; Mit luft gehord' und dien' ich bir.

6.- 3ch geh' in beiner fraft einber. Was du gebietest, Gott, ift schwer; Doch dem nur, der nicht fraft und

7. Der fromme, welcher nicht bort, nie hier, D Gott, von dir vergift, Daß du des menschen ftar-Und deiner huld geschieden. te bift, Rimmt ftets an ftark und weisheit gu; Rur ftolge, Gott, er

medrigft du.

8. Du macheft meinen gang ge Ich fürchte feine finsternis; Denn du, des fichtes voller quell, Machst alle meine schatten bell.

9. Mit bir befleg' ich allen reit

Roch bat's fein menschlich Das recht, dem ich gehorchen foul

lauf, D herr, was du verheißest, auf!

11. Scoruftig! rufest du mir zu. 3ch fampfe; wer vergilt, wie du? Mel. O ewigkeit, du donnerw. Bo beut fich mir ein fonig an, Der ewigfeiten geben fann?

12. Du lehrst mein herz den foweren ftreit Der tugend unb gerechtigfeit; Und beines himmels porgefühl Beflügelt meinen fuß

anm ziel.

13. Ob viel' auch meiner feinde find: Du ftarfit mich, und mein berg gewinnt. Und, ftrauchl' ich and; bu beugft mich bloß; Berberg gewinnt. giebft, und machft mich wieder groß.

14. So preise dich mein lobgefang Und meines ganzen lebens dank. 36 fren',ich freue mich in dir; Denn todes ew'ger ranb; Du bift für In, mein Gott, haft luft an mir.

Mel. Jesus, meine zuversicht. 660. Dabe beine lust am Herrn! Beren ift frend' und leben; Und er wird, (benn er giebt gern,) Dir

nur wunschen fann.

in weinen fich verkehret. wer in feiner bruft Gottes liebe fühlt und nahret, Kindet stets auf feiner bahn, Was ein frommer wünschen tann.

3. Luft an Gott erfüllt mit licht, Benn man Gott im wort erfen-Jeder freut fich seiner pflicht, met. Wer von feiner liebe brennet. Luft an ihm gewährt und bann, Was schwachheit schuld. Das berg nur wunschen fann.

4. Wer die luft am Sochften hat, Sat auch luft 'an feinem willen; Suchet ihn durch wort und that Unverdroffen zu erfüllen; Und so trifft er alles an, Bas das berg nut munichen fann.

5. Bleibit du auch nicht ohne laft : **Erag'** geduldig die beschwerden.

dir ewige freude werden: Und fin himmel haft bu bann, 20as bein berg nur wunfchen fann.

661. Mein glaub' ift meis führt mich beinem himmel ju, du, an den ich glaube! Uch gieb mir, herr, beständigfeit, diesen troft der sterblichfeit Mats meiner feele ranbe! Eief prag' es meinem bergen ein: Welch beil es fep, ein drift zu fenn!

2. On haft bem fterblichen ge= schlecht Bu beiner emigteit fein recht Durch beinen tob erworben. Mun wird mein leib zwat afch' und ftant, Doch nicht bes mid geftorben. Mir, ber ich bein erlofter bin, Ift biefes leibes tod

gewinn.

3. Was fend ihr leiden diefer zeit, Mir, der ich meiner ewigfeit Mit ruh' entgegen schaue? Bald ruft and, was dir bienet, geben. Geine mich Gott, und vaterlich Belohnet Nebe beut dir an, Was bein berg und erquickt er mich, Weil ich ihm hier vertraue. Bald, bald verschwin= 2. Lag der welt die eitle luft, Die det mir mein fcmerg, Und luft vom Biffe, himmel fcncat mein berg.

4. Bin ich gleich schwach: fo trag' ich doch Nicht mehr der sunde ichmachvoll joch In meinem lauf auf erden. Die tugend ift mir fuße pflicht: Doch fabl' ich es, ich bin noch nicht, Was ich bereinft foll Mein troft ift ber: Gott merden: hat geduld, Und ahndet nicht der

5. Der bu den tod für mich bezwangft, Du haft mich, Mittler, aus ber angft, In der ich lag, geriffen. Dir, bir verbant' ich meine rub'; Du heiltest meine wunden gu; Du ftilltest mein gewissen. Und fall' ich noch in meinem lauf: Go richteft bu mich wieder auf.

6. Gelobt sep Gott! ich bin ein Went du wohl gelitten haft, Wird drift; Und feine gnad und wahrbeit

Ma 2 '

tft Un mir and nicht vergebens. 3ch fcmachen! Silf mir wachen, Ram-wacht in meiner beiligung; 3ch pfen, ringen, Mich zu bir binanf fpure taglich befferung Des bergens und bes lebens. 3ch fühle, daß des Beiftes fraft Much mich jum neuen

menichen schafft.

und rubm! On lebrteft mich bas chafftenthum Keft glauben, willig freund; Nimmt bin, was mich be uben. Dir, Gott, mein Lehrer, trübet. Ewig Liebt er! Den erlob und preis! Ich lieb' es immer wähle Meine feele Sich jum freunnoch, und weiß, Ich werd es ewig be; Und ich fürchte feine feinde. lieben. Jest und mein funftig leben lang Bring'ich bir, Sochfter, preis bezwang, 3bm, ibm foll unfer libund bant !

In eigner Melodie.

662, 2Bie lenchter une ber morgenftern Boll anad' und mabrheir von dem herrn; Der Cohn, deg ich mich trofte! In feinem lichte feb' ich dich, D Bater, weil bein Cobn and mich Bom finch und tod erlofte. herrlich 3ft er, Dlach= tig, felig; Und ungahlig Gind bie gaben, Welche wir in Jest haben.

2. Dn, hier mein Retter, dort mein Iohn, Cohn Gottes und bes menfchen fobu, Mein ruhm und meine freude! Bon ganzem herzen lieb' ich bich; D gieb, mein heil, daß bich bein antlit ewig fchauen. und mich Nie erd' und himmel scheibe! Jesu, Jesu, Emigs leben Billft du geben Gottes findern, Al-

len treuen überwindern.

3. Durch bid nur fann ich felig fenn. Geuß tief in meine feel' binein ben, Mein Ertofer, dich. Außer bie Die flamme beiner liebe ; Daß brun= ftig meine lieb' auch fen, Daß ich mich, bis zum tode tren, Dir zu gefallen, ube! Elieben Will ich, Gern perlaffen, Bas ju baffen Deine leb- alle fturme ren Dir gebieten, dir gu ehren.

bir, Wenn du mich liebft; wie mohl rubig fenn.

pfen, ringen, Mich ju dir binanf an fdwingen!

5. Und wie, Gott Bater, preif ich bich? Wie hoch, wie gnadig haft du mich Coon vor ber welt gelie 7. Dant bir, o Bater, bant bet! Dein Gobn bat mich mit bir vereint; Er ift mein fonig, ift mein

6. 3hm, welcher boll' und tob gefang Mit jedem tag erschallen; Dem gamme, bas erwurget ift, Dem freunde, ber uns nie vergift, Bum ruhm und mobigefallen. Tonet, Tonet, Jubellieder! Schallet wieder, Das die erbe Boll von feis

nem lobe werde!

7. Wie fren'ich mich, o Jefu Chrift, Dag bu ber erft' und feste bift, Der anfang und bas ende! 3ch gebe, Seiland, meinen geift, Wenn er fich einft dem fraub entreißt, 3n beine treuen bande! Dant bir! Preis bir! herr, wir muffen, Denn wir wiffen, Wem wir trauen, Ginft

In eigner Melodie. 663. Jesu, meine freudel Selbst auch, wenn ich leibe, Troff ich beiner mich. Dich. dich will ich lieben, Ueber alles lie Soll auch von mir, Mein Geliebter, nichts auf erden Mehr geliebet werden.

2. Unter beinem schirme Mogen . Meiner wohlfabrt draun; gels und berg' zerfplittern. 4. Den Bater hab' ich, Gohn, in Erd' und himmel gittern; 3ch kann In der noth Bift du ift mir! Wie fuhl' ich mich entzudet, mein Gott. Furchtbar mogen bon-Wenn, Seiland, o mein hochftes ner bligen: Du wilft mich begut, Dein wort, bein Geift, bein fougen.

teth, dein blut Mich ftarten; wie 3. Schweig', gefes, und plage erquicet! Hilf nur, Jesu, hilf mir Richt am richtertage Ueber meine

ill ich leden.

Reiner lufte freuden, Beder th noch leiden Sollen mich Bott, Mich von Jefu trennen; will ich bekennen, Ihn bis in den, nie erfreuen.

Alle, die dich lieben, Die, von ietrieben, Deine pfade gehn, villst du belohnen : O mit welfronen, Wenn fie bich nun

meine freude. Beich', des eiteln liebe! Beicht,

tne triebe! Thoren nur taufcht Sunden, eure freuden Bill

a: Euch bin ich entrissen! . , was erst betrübet, Doch zu= rfrenn. Sab' ich bie Biel angft núh': Telu! auch im bangsten Bleibst du meine frende.

In eigner Melodie. Bie wohl ift mir, o freund ber feelen, n ich in beiner liebe ruh'! Ich e nicht; was tann mich qua-Mein licht, mein beil, mein Bep dir vergeff ich bist du. e leiden; Denn, o wie viele frenden Genieg' ich, heiland,

muthlog werden; Denn A bist du bev mir.

für mich. Satt' ich auch eine zeiten Mir feine binbe bar; Giebt

b! Jefus ift gestorben , Und welt voll feinde: 3ch bin getroft; nir erworben Seines Baters ich trau auf bich. Darf ich boch in Der verzieh; Und ich will nie ben trubften tagen Bor meinen em willen widerstreben; Seis funden nicht verzagen; On haft für fie genug gethan. Erat'alles wiber mich sufammen: Ich bebe nicht; wer will verdammen ? Dein Bater nimmt fich meiner an.

od. Gunde, flieh FMich fol- wegen: Doch du bift meine guver-nie Deiner lufte gauberepen ficht. Anch leiben werden einst doch 3. Hier wall'ich zwar auf ranhen segen; Auf duntle nachte glanzt Mur funder gittern vot dein licht. bem grabe; Ich, ber ich bich gum freunde habe, Rann auch bes gra-bes selbst mich freun; Deun ich ge-Leid' ich hier, Bas ichabet's bore zu ben beinen. Balb wird Du bift boch in jedem leide, nicht mehr mein ange weinen; Balb werb' ich ewig felig fepn !

4. Gelobt fepft bu, o freund bet feelen! D du, mein beil, wie wohl ift mir! Dich follen noth und tob vig meiben; Fliehet fern von nicht qualen; Ich finde jedes hell Neppigfeit, Stolz, schmab- ber dir. In noch so brudenden be-neid! Ihr beschweret das ge- schwerden Hab' ich ben himmel fcon auf erben; Denn du bift durch Weichet, forg' und zagen! ben glauben mein. 3ch barf, ich veiget, bange klagen! Jesus will nie angitlich klagen. Mer tann, mein! Jeben, ber ibn liebet, wo Jesus ift, verzagen? Mein freund ift mein, und ich bin fein!

Bom Vertrauen auf Gott, von ber Ergebung in feis nen Willen und von ber Geduld im Leiden.

Mel. zerzlich thut mich.
665. Ift Gott für mich; so
brane Mir, was nur ichaben fann. Mich schüget feine e leiden; Denn, o wie viele trene; Er nimmt fich meiner an. frenden Genieg' ich, helland, hab' ich nur ihn zum frennde, It er bev dir! hier ist mein himmel mein helfer, Gott: Was icadet auf erden; 3ch fann, ich darf aller feinde Berfolgung oder fpott? 2. Er ift's, bef ich mich trofte; Und weiß ich, ale ein drift, Dager, Sab' ich, Erlofer, bich jum der hochft' und befte, Dein freund de: Bas brauch' ich dann? du und Bater ift. Er reicht gu allen

Bon ben Pflichten gegen Gott.

muth und fraft gu ftreiten, Und Durch Jefum, ber mich liebt, Dich benftand in gefahr.

3. Der grund, worauf ich bane, felbft ben himmel giebt. Ift Chriftus und fein tod. Mich, 10. Nichts, was wir hier erheben, weil ich ihm vertraue, Erschreckt Rein ansehn, feine macht, Kein noch min feine noth. Ihm opfr'ich gern fo frobliche leben, Rein reichthum, mein leben, Benn er's von mir bes feine pracht; Dichte, mas wir bens gehrt. Was er giebt und will ge- ten fonnen, Goll mich, o Jest ben, Ift nur der liebe werth. Ebrift, Won Gottes liebe trennen,

Er ift mein glang und licht. Wenn er nicht ben mir ware, Go fam' ich ins gericht, Sollt'ich jum Richtet geben: (Der Richter ift gerecht,) Wie fonnt' ich dann befteben; 3ch,

fonft der funde fnecht?

5. Doch, meiner funden fchmergen Rabin Chriftus felbft auf fich ; Gab rnhe meinem herzen; Gab troft, und heilte mich. Ich darf mich feiner freuen Mit inerschrochem muth; Darf fein gericht mehr fchenen, Gereinigt durch fein blut.

6. Rein, gu der holle flammen Rann welt und himmel nicht, Rann niemand mich verdammen ; Er geht nicht ins gericht. Mir ist Das heil erworben; Er hat für mich gebußt. Er, der für mich gestorben, Für mich erstanden ist.

7. Sein geist spricht meinem geifte Manch fußes troftwort in: Wie Gott bem bulfe leifte, ben ihm suchet ruh'; Und wie er hab' erbauet Mir eine neue ftabt, Wo ang' und herz einst schauet,

Bas es geglänbet hat.

8. Da ift mein theil und erbe; Ich feh's voll zuversicht; Wenn ich gleich fall' und fierbe, Jallt doch mein himmel nicht Aliegt immer bin, ibr gabren! Die geit ber erndte nabt. Wie lange fann es mabren, - So erhot' ich meine faat l

9. Was fann mich jemals scheiben Bon Gottes liebe? noth? Berfolgung? trubfal ? leiden ? Schwerdt? hunger? bloge? tod?

fren macht von der funde, Dir

ben, 3ft unr der liebe werth. Chrift, Bon Gottes liel 4. Er glebt mir ruhm und ehre; Der mein Erbarmer ift.

In eigner Melobie.

666. 23 on Gott will ich nicht laffen; Denn er verläßt mich nicht; Will in geduld mich faffen, Wo rath und troft gebricht. Er freht mir treulich bei Bom abend bis jum morgen. Er wird für mich fchon forgen, 3ch fen auch, wo ich sep.

2. Der menschen huld und liebe Berlier und andre fich : 3ft Gottes vaterliebe Doch unveränderlich. 2 hilft aus aller noth; Er tann in allen fturmen Die feinigen befchire

men, Besiegen felbst ben tob.
3. Auf ihn will ich vertrauen In

jeder trüben zeit. Wovor darf mit denn grauen, Wenn er die hand mit beut? Ihm fen es beimgeftellt; Ihm feele, leib und leben, Ihm alles übergeben; Er mach's, wie's ihm gefällt.

Ihm, thm fann nur gefale 4. len, Was gut ift; gab er boch Selbst. seinen Sohn uns allen. Berichont und liebt uns noch. So viel hat Gott gethan! Ranu ber den leib nicht nahren? Dem geifte nicht gewähren, Was iba

erfreuen fann?

5. Lobt thu mit herz und munde; Ihn, ber so viel uns ichenft. Wie felig ist die stunde, In der man felp gedenft! Die hoffnung laß ich nie In feiner angit auf erden: 36 werde felig werden! . Wie ftartt, wie troftet bie!

6. Weun biefe welt vergebet mit Nichts! nichts! ich überwinde ihrer luft und pracht, Mitgold und Wom Vertrauen auf Gott und ber Gebulb.

m: bestehet, Was driften felig Ich furchte nicht ben tob; h wedt, wenn ich im grabe dinn geschlummert habe, Zum neuen ù Gott.

Die seel' ist unverloren; Gott tet fie, ihr freund. Ginft wird ), neu geboren, Ihr leib mit ihr Wie wird fie dann fich n! Wie froblich Gott erbeben ihrem neuen leben! Wie rein,

felig fepn!

Bergilt, was ich bier bulbe. leiden dieser zelt, Wenn ich fie t verschulde, Nicht Gottes ewig-FIch leid', ich bulbe gern; Denn fund alle leiben Doch gegen 1 freuden, Den himmel meines rn ?

. Den giebt bes Baters anabe, : mich erschaffen bat; Den fei-Sohnes gnade, Der mich erlofet Den Gottes Geift, mein licht, in trost, der mich regieret, Der hau ihm einft führet. Wie felig ich nicht!

el. Ach, was foll ich sünder. 7. Ich, wie ist der men-schen liebe Go vererlich, fo falt! Bie erftirbt roch fo bald! Sepe nie auf biefe Die nicht halt, was fie vercht, Seele, beine zuverficht.

Aber Gottes liebe trauen, f allein gerenet nie; Denn starter fels ist sie. Die auf diefelfen bauen, Wohnen unver-, und fehn Ruhig felbst die welt

ebn.

. Taglich fag' ich's meiner feele: t liebt ewig; feine treu' Wird jedem morgen nen. Ihn, ben gen, erwähle Dir jum freund, jauchze dann, Daß tein feind chaden fann.

Darum will ich-bich erwäh-Bater, ich will dir allein, Gaug mein vertrauen weihn. Aber, die trafte fehlen Dieinem vor: erfreun.

fan; bald vergist fleisch und blut,

wie tren du bift.

5. Plòplich überfällt mich wiedet Sorge ber verganglichteit, Irbifd hoffen, irbifch leid. Und dann fint ich muthlos nieder; Suche nut ben menschen ruh'; Und mein belfer warst boch bu.

6. Ad, vergieb mir, ber im staube Dieses leibes. bich noch ficht! Ach, vergieb mir, bag mein glaube hier noch wantt, und fic nicht fest, alle er follt', auf dich vers

låøt!

7. Täglich laß mein berz empfinbeu, Wenn's fich bloß auf menichen flust, Dag mir ihre macht nichte nunt! Allen troft lag mir verschwinden, Bie ich fliche nur gu bir; Und bann, Bater, bilf bu mir!

8. Der bu beiner finder fleben. Gott, mein Gott, fo gern erhorft, Ind fie felbft auch fleben lehrft: Las mich fest im glauben stehen, Und erfahren, wie fo tren Deine Baters liebe sep!

Mel. Zerr Jesu Christ, wahr'r. 668. Wenn . menschenhulfe dir gebricht, So hoff auf Gott, und zage nicht. Wenn niemand hilft, fo hilft doch Er; Mit ihm ist feine last zu schwer.

2. Lag nie ber menfchen gunft allein Dein einziges vertrauen fenn; Denn, ach, wie felten ift der freund, Der's immer treu und reds

lich meint!

3. 3ft feinelieb' auch fein betrua: Sat er auch licht und macht ges ning? Entreißt nicht oft ein augenblid 3hm, beinem freunde felbft, sein glück?

4. Minut beine zuflucht nur gu Bott; Der rettet bich ans jeder noth. Er fen bein freund; benn er allein Raun feets, tann überall

5. Wenn er bich liebt, fo ift bein feind Ohnmachtig, wenn er's auch nicht fcheint. Gelbft frurm' im meere rubn, wenn er Rur ipricht: nicht weiter, als bieber!

6. Es gebet, wie es ihm gefallt, Was fich ihm and entgegen fellt. Lag ibn nur herrschen, wie er will, Und hoff auf ihn, und halt' ihm frill.

Mel. Sey lob und ehr dem. 3ch boff'auf feine bulfe mehr, herr, als von beinen boben. Ben menichen find' ich fein gebor; Erhore bir mein geben! Du bift mein Gott; bu bift mir oft In meinen leiben unverhofft Mit beinem troft erichienen.

2. Du bift ber Gott noch, beffen macht Meanptens fürften fdrectte; Der and des tobes oden nacht Den Pagarus erwectte, Berr, bilf mir ! ja, ein himmlifch licht, Das in bie bunfle feele bricht, Berfpricht mir

beine bulfe.

3. Mit beinem troft erquidft bu mich, Wenn mir ein feib begeg= net. herr, nimmermehr verlaff ich bich, Bis beine buld mich feg= net. 3ch bore bich; mein Bater fpricht: 3ch bin bein fcus, bein troit, bein licht ! Geb' bin, mein fobn, in frieben!

Rach dem 31. Pfalm.

Mel. Jefu, meines lebens. 670. Derr, dir trau'ich; auf ber erbe Weiß ich feis nen freund, ale bich. Damit ich nicht fcamroth werde, Rette du, Gerechter, mich! Reige mir bein ohr, und eile Schnell dahet zu meinem beile! Cev mir, wenn bein wetter braut, nicht!

Rels und burg-und ficherheit!

2. Ja, du bift mein fele, Erretter, Meine fefte fichre ftadt, Welche noch in jedem wetter Treu mich aufae: nommen bat. Gile, deines namens wegen, Mich zu führen, mir entgegen; Meiß der feinge net entzwet; Steh' mir, meine farte, bey!

3. Meine ftarte, bir befeble, in beine vaterhand lebergeb' ich meine feele, Bu bewahren, wie ein pfand. Du befdirmft mich, Gott voll trene; Denn ich baffe, Berr, und fchene Jeden, ber die lugen

liebt, Citeifeit und frevel ubt.
4. Dir vertranet mein gemuthe. Froblich fing' ich, und entzuckt Jauchy' ich über beine gite, Das auf mich bein ange blickt; Dag, wenn alle mich verlaffen, Benn mich taufend feinde haffen, Dn auf meine fcmergen fiehft, Du mid nicht verfennft, noch fliebit;

5. Daß du, ftandhaft beinem freunde, Wenn bu, prufer, mid betrübit, Micht gefeffelt in ber fein be Bosheitvolle hand mich giebfi; Dag für meine muben fuße, Damit ich nicht ftraucheln muffe, Deine mundervolle fraft Ginen weiten raum erichafft.

6. Preis fen beiner buld und liebe, Die, gleich einer feften ftabt, Damit ich befchirmet bliebe, aufgenommen hat. Tren mich Ungftvoll nannt' ich mich vers ftogen, Und bein ange mir ver fchloffen: Doch, als meine ftimme fcbrie, Und bir rief, vernahmft bu fie.

7. Liebt ben herrn, ihr feine finber! Die ihm traun, bewahret Schredlich racht er ftol Gott. ger funder Frechen übermuth und fpott. Reinem, ber ibn liebt, Darum ftartet wird's fehlen; enre feelen, Und, bie ihr gut gus versicht Ihn erwählt babt, gittert

In eigner Melodie.

671. Befieht du deine wege, frantt, Der treuen vaterpflege Det. der die bimmel lentt. Der wolten, fluth und winden Bestimmte lauf und bahn, Der wird icon wege finden, Die dein fuß geben tann

## Bom Bertrauen auf Gott und der Geduld.

2. 3hm, ihm mußt bu vertrauen, Und froh auf beinen herrn Und feine werte ichauen; Denn er erretret gern. Warum willt bu bich gramen? Will boch bein Gott und herr Nicht bein gebet beschämen! Wer ift fo gut, wie er?

3. Er ift voll treu'nud ghade, Und forat mit weiser buld, Dog dir fein kiden ichade; Mur leide mit geduld; Er wird dich schon beschützen; Auch heit nuben; Erwart' es nur von ibr.

4. Er irrt in feinen megen, In feiner wahl fich nicht. Sein thun ift lapter segen; Scin gang ift lauter licht. Wer, wenn er seinen findern Ein glud befdieben hat, Ber fann lein wert verhindern ? Ber feiner

aute rath?

5. Und brauften alle fturme Und wetter her auf sie: Sie, unter sei= nem fcbirme, Bergingen bennoch 3m himmel und auf erben Rann Gott nichts widerftehn. Was er beschließt, muß werden; Was er gebent, geschehn.

6. Bertrau' ibm, meine feele! Er will bein ungluck nicht. Daß er bein beftes mable, Das glaub' und zweifle nicht. Er führt zu einer wonne, Die, wenn dein gram entfleucht, Dem glange feiner fonne Rach truben

tagen gleicht.

7. Entreiß bich allen forgen; Sev frohlich; immer fen Dir, wie er baricht, verborgen; Gehorch' und fen ihm tren! Du fannst ja nicht bie welten, Richt erbe, luft und meer Regieren: nicht vergelten Mit gleicher macht, wie er.

3. Ihn, ihn lag thun und walten; Er ift ein weiser fürft, Erwird fich fo verhatten, Daß du ihn preisen wirft; Wenn er, wie's ihm gebuh: ret, Mit wunderbarem rath Sein großes wert vollführet. Das dich

befümmert hat.

9. Inweilen mag's mobl icheinen Dir, ale verftellt' er fich ; Mis bort' er dich nicht weinen; Ale überfah' er dich. Doch, wird in truben flunden Dein berg nur beilig, rein, Und ihm getren erfunden: Wie wird er dich erfreun!

10. Wohl bir! Er ift ber trene. Du haft; du tragft davon, Daß dich dein fampf nicht reuc, Den fieg burd feinen Cobn. Er reicht bit felbft die palmen; Und du frob. Leiden muffen bir Durch feine weiß- locheft Gott, Und dantft in boben pfalmen Dem Metter ans ber noth.

11. So hilf und bis and endel Gieb, Gott, gelaffenheit! Bas bu beginnft, vollende Bu unfret feligfeit! Co werden wir, erbo= ben Ins reich des lichts, o Bott, Dich ewig, ewig loben, Dich, Ret-

ter and der notb!

In eigner Melodie.

672. Wer nur den lieben Gott laßt walten, Und glaubenvoll fich feiner freut, Den wird er wunderbar erhalten In jeber widerwartigfeit. Gottes buld und macht vertraut, Der bat auf feinen fand gebaut!

2. 2Bas belfen tummervolle forgen? Was hilft uns unfer weh und ach Wom abend bis jum fruhen morgen ? Erleichtert's unfer ungemach? Bergrößern gram und angfts lichfeit Nicht, was uns druct, nicht iedes leid?

3. Erwartet mit geduld und stille Das ende feines megs, und mißt, Daß er allwiffend, daß fein wille So weif', als gut und gnadig ift. Er hat gu findern und erwählt, Und fieht, was ihnen droht und fehlt.

4. Er tennt die rechten frendens ftunden; Er, ber allmachtig uns beschüßt. Sat er une nur bemabrt erfunden: Co giebt er alles, mas uns nust; Und eb wir's glauben, eilet er, Mit bulf' und gu er-

freuen, ber.

5. Er fieht auf une von feinem fige. Drum bente, wenn butrantig bift, Richt, daß er den nur lieb' und foune, Der reich und groß und mach- Erretten feine feelen. Wer Got tig ift. Die gufunft feget, wie er will, Dem glud und unglud maag und giel.

6. Die leicht ift's nicht bem Herrn, die großen, Wenn fie nicht feine wege gehn, Bon ihrer boh' berab zu fogen, Und die geringen ju erhobn? Cia wort von ibm: fo Sofft auf ben herrn! Er bifft ift fogleich, Wer reich war, arm; ber uns gern. Gend frohlich, ibr go arme reich.

7. Ging', bet' und geh' auf Got-tes wegen; Berrichte treu, mas er gebeut; Und fo erwarte feinen fegen In findlicher zufriedenheit; Denn wer gu feiner zuverficht Ihn mablet, ben verläßt er nicht.

Mel. Was Gott thut, bas.

673. 21 nf Gott, und nicht troff l'ermanne dich! Er boret beine ich mein glude bauen, Und bein, 2. Nur baffe stete die funde; ber mich erschaffen bat, Mit ganger Dann eile vor den thron Der gnade ich mein glude banen, Und bem, ber nich erschaffen bat, Mit ganger feele tranen. Er, ber bie welt 2011: machtig halt, Wird mich in meinen nen Gobn. Lag beinen Bater fortagen Alls Gott und Bater tragen.

2. Er fah' von aller ewigleit, Wie viel mir nugen murbe; Bestimmte bich befummern fann. meine lebenszeit, Mein glud unb meine butbe. Was zagt mein herz? Ift auch ein fcmerg, Der, gu bes in feinen megen Gerecht und weif glaubens ehre, Dicht gur befiegen

ware?

3. Gott fennet, was mein berg begehrt, Und hatte, was ich bitte, Mir gnabig, eh' ich's bat, gewährt, Wenn's seine weisheit litte. forgt für mich Stets väterlich. Nicht, was ich mir ersehe; Was Bott beschließt, geschehe!

4. Ift nicht ein ungeftortes glud Weit schwerer oft zu tragen, 2Hs selbst das widrige geschick, Ben beffen laft wir flagen? Die größte noth Hebt doch der tod; Und ehre,

glice und babe Berläßt mich boch

im grabe.

5. Un bem, mas ficher glidlich macht, Last Gott es feinem feblen. Gefindheit, ehre, reichthum, pract tes rath Bor augen bat, Dem wird ein gut gewiffen Die trubfal and verfüßen.

6. Was ift bes lebens berrlich: feit? Wie bald ift fie verfchwunben! 2Bas ift bas leiben biefet geit ? QBie bald ift's überwunden! rechten! Der herr bilft feinen

Enechten.

Mel. Befiehl du beine wene. 674. Chrift! alles, was bich troft dem herrn. Der alle himmel lenfet, 3ft auch von bir nicht fern. Warum willft bu verzagen? Ges

Gottes; grunde Dein beit auf fets gen. Er nimmt fich beiner an; Denn ihm ift nichts verborgen, 2006

3. Der Gott, auf beffen fegen Dein ganges beil beruht, Ift ftets und gut; Und, was er feinen fin-bern Ru ihrem beil erfah, Rann Wenn et fein erschaffner bindern. gebeut, ftebt's ba!

4. Gott gablet beine gabren; DBird, (barrft bu auf ben Serra,) Dir bein geber gewähren, Und giebt, was gutift, gern. Er weiß ja, was bir fehlet; Doch laß bas gluc allein,

Was er, dein Batet, mablet, Das beine freude fenn.

5. Sen auch in beinen leiben Gia drift, und tugendhaft; Und warte feiner freuden, Geftaret burch feine fraft. Ergreife, ftart im glanben, Den trost der ewigleit. ABer land n Bertrauen auf Gott und det Geduld.

2.

rauben, Das ewig dich

ich ber mutter Gine, Die vergift? Dent'an dieß Bater, spricht's! ruhigem gemuthe Ber- den ich hoffe! i dich fest, Weil feine aute Dich ewig nicht nde Bergiebt er; barre erschrecken.

ft einst dein lohn! Dich tes trene. 1 befreuer, Dein Hei-

dem 27. Pfalm. enn mein stundlein.

Der Herr ist meines reißen. lebens fraft: Wovor 4. enn grauen? Ihm, der id hulfe ichafft, Ihm foll vertrauen. Er schüßt feinde heer, 3hr haß und schreckt mich mehr; Ich zum freunde.

k denn mich nicht, Gott, Wenn menfchen mich

Dann sen mein troft; sep il, Und bestre, die mich imm, herr, and sie

irfft du nur, mein Gott, : So mag die welt mich Ich werde doch dein Mit freuden werd' ich's ) harre denn getroft des ein herz; denn er, der en.

Mus dem 91. Pfalm. In derfelben Melodie.

676. Wer in dem schatten Gottes ruht, Den veine Der freude thran', tann fein feind bezwingen; Det and fount'ihn fie vergef= fann in' feiner allmacht but Dit bood, (furchte nichts!) froben muthe fingen: Gott foutet nicht vergeffen. Dein mich; ich zage nicht; Der Serr ift meine zuverficht, Dein Gott, auf Ihn wird der fchnt bes

herrn umfahn; Ihn wird fein r wird von beinem leibe fittig beden. Rein unfall barf 30 ich befrevn. Bu beiner ihm fich nahn; Rein fturm wirdibn Gott fann nicht lus gen; er erfüllt, Was er verheißt; bir alebann, bu treuer! fein helm und schild Ift seines Got-

3. Er, (fpricht fein Gott,) betes Sohn. Auf furze gehret mein; Orum will ich ihn Folgt wonne, preis und bewahren. Ich will mit meinem nn schweiget jede klage, freunde sevn Im kummer, in gei rkumphgesang.

Er rust mich an, mich, feinen Gott; 3ch bin ben ihm in feiner noth, Um ihn beraus au

> 4. Ihn, weil et mir vertranet hat, Bill ich zu ehren heben. Ich bin sein Gott; ich mach' ihn satt Mit heil und troft und leben. 36 zeig' ihm, daß ich helfen fann; Und bann bet' er mich dantbar an, Und

preise meine hülfe.

Mel. In allen meinen thaten. 677. Auf beine weisheit banen; Auf beine gute trauen; Das, Gott, giebt troft und muth. Du führeft felbft burch m; Mich aber laß ftete leiben Bu mahren fichern frenden; Woll muth und freudig Denn alles, was du thuft, ift gut.

2. Bor bir ift nichte verborgen. Was follt' ich angftlich forgen, Da du mein Bater bift? Du gabft mir, Gott, das leben; Du wirft auch alles geben, Bas mir gum leben nothia ist.

3. Wir ftreben oft nach bingen, t gern; Er ist der arm Die, wenn wir sie erringen, Gogaz aur last und sind. Ein schein, der und

bethoret, Und unfern ftoly nur nah: nen Bater lag ich forgen; Frof ret, Macht uns fur beffre guter blind. burch alles, was fein rath Jeden

4. Dein wille fen mein wille! Lag tag befchloffen bat. in gebuld und ftille Mich beiner buld mich freun! Es muffe, herr, mir armen Dein benftand, bein erbar= men Stete mehr, ale aller reich= thum fenn!

5. Erleichtre meine leiben Durch beines Geiftes freuden, Durch muth und hoffnung mir! Bengt mich bie laft von fcmergen: Go fprich gu meinem bergen; 3ch, bein Erret-

ter, belfe dir!

6. 2Bas foll ich mich betrüben? Den menfchen, bie bich lieben, Muß alles fegen fenn. 3ch bin ja Muß alles fegen fenn. 3ch bin ja bein erlofter; Sonft hab' ich feinen trofter, Und feinen fcus, als bich allein.

Mel. 21ch, was foll ich fünder. 678. Sollt'ich meinem Gott nicht trauen? Liebt nicht trauen? Liebt er mich nicht vaterlich? Gorgt er nicht fo treu fur mich? Sollt' ich auf ben herrn nicht bauen, Welcher, unbewegt und feft, Geine finder nie verläßt?

2. Er bemertt ja, was mich brudet; Rennet alle meine noth; Steht mir bev bis in ben tod; Weiß auch, was mein berg erquidet. Geine lieb' und vatertreu' Ift und bleibt mir ewig nen.

3. Der bie vogel alle nabret, Der ber felber blumen fcmudt, Und, mas leben hat, begluct, Deffen buld ohn' ende mahret; Gollte ber verlaffen mich? Er, mein Gott, ver-

leugnen fich?

4. Wenn nach feinem reich ich trachte, Glanb', und feine feligfeit, ben. Geh' ich gleich eine rauht Und das, was er mir gebeut, leber bahn: Im tob' auch will ich's glaw alles lieb' und achte; Sab' ich bes gewiffens ruh'; Und bas andre fallt mir git.

5. Seiter fen ber anbre morgen, Ober nicht: mas funftig ift, Brit 680. Wie Gott mich führet, mich nicht: ich bin ein drift. Mei. 680. Wie will ich gehn. Er

6. Meine feele foll ihn preifen, Denn er liebt mich vaterlich. Gott, mein Bater, forgt fur mich; Ewig wird er's mir beweifen. Geele, frene feiner bich! Ewig forgt mein Gott für mich!

In eigner Melodie.

Was Gott thut, bas ift wohl gethan. Gut ift und bleibt fein wille. nimmt fich ftets ber feinen an; Drum halt' auch ich ihm ftille. Er ift mein Gott, Der in der noth Mich wohl weiß ju erhalten; Drum lag ich ihn nur walten.

2. Was Gott thut, das ift wohl gethan; Gein wort fann nicht bo trugen. Er führe mich nur feine babn; Daran lag ich mir gnugen. Er führe mich nur feine Sab' ich geduld; Wird feine bulb Bum beften alles wenden; Es fteht

in feinen banden.

3. Was Gott thut, bas ift wohl gethan. Er ift mein licht, mein le ben, Der mir nichts bofes gonnen famt. Ihm will ich mich ergeben In freud' und leid. Es fommt die geit, Da offentlich erscheinet, Wie tren. lich er es meinet.

4. Bas Gott thut, bas ift wohl Muß ich ben felch gleich gethan. femeden, Der bitter ift nach met nem wahn: Lag ich mich brum nicht fcreden. Gein troft ergost Dio boch gulest, Giebt freudigfeit im ber gen; Dann weichen alle fchmergen.

5. Was Gott thut, bas ift wohl gethan; Der troft foll mir ftete bleb Wie wird Gott mich Go va ben. terlich In feinen armen baltenl Drum lag ich ihn nur walten.

Mel. Es ift das beil uns.

wird, was gut ift, wählen; hat, Auf meinem hanpt gezählet. bastann mir nicht fehlen. Wohin Giebt alles, was uns fehlet. er führt, dageh' ich bin; Berfichert, bas ich felig bin, Wenn ich ihm find= ihm gefallt, lich traue.

2. Wie Gott mich führet, muß ich gern Bon ihm mich leiten laffen : Rann ich gleich oft ben meg des Herrn Nicht ganz verstehn, noch faffen. Mein eigenwille weigre fich: In Gottes rath ergeb' ich mich; 36 bin ja nicht mein eigen.

3. Wie Gott mich führet, folg'ich

tren 3m glauben, hoffen, leiden. Steht er mit feiner fraft mir ben: Bes fann von ihm mich scheiden? 3ch hang'an feiner gnade feft; 2Bas er mir widerfahren lagt, Muß mir sum beften dienen.

4. Bie Gott mich führet, wirb er mich Auch in den größten ftur: men, Beil ich ihm folge, vaterlich Mit feiner hand beschirmen. Wenn er nur meine feel' erhalt : Go laß er, wie's ihm wohlgefällt, Mich les

ben oder sterben.

5. Wie Gott mich führet, will ich gehn Durch frenden oder leiden. Dier fann ich nicht fein antliß fehn; Dort icau' ich's, und voll freuden. Dort feb' ich, daß fein vaterrath Dich tren und wohl geführet bat; Das ift mein fefter glaube.

In eigner Melodie.

681. Was mein Gott will, gescheh' allein; Er mablet ja das beite. Er will auch gern mein belfer fenn, Beilich mich feiner trofte. Es züchtigt Gott Uns wohl durch noth: Doch fann er uns nicht haffen. Wer ihm vertraut, Fest auf ihn baut, Den wirder nie verlaffen.

2. Der herr ift meine zuverficht; Er giebt mir freud' und leben. Dem, was er will, will ich auch nicht Undanthar widerstreben. Gein wort ift wahr; Er hat mein haar

was mir nugt, vorbergesehn, Und forgt und wacht; Und seine macht

3. Drum will ich auch, wenn's Gelaffen und mit freuden Mich burch ben tod von Und Ibren auter**n** dieser welt scheiden. Dir, Gott, befehl' 3ch meine feel' In meinen letten ftunben. Mein heil, mein Gott, Dn bait ben tod Kur mich auch überwunden.

Mel. In allen meinen thaten.

682. Gott hab'ich mich erge ben In biefem pilgerleben, Im unglud und im glud, In fcmergen und in freuden, Und bis ans ziel ber leiden In meinem ledten angenblick.

2. Gott war's, der für mich wachte, Noch eh' ich war und dach-Des Ewigen treue band Sat gnabig mich geleitet, Mir jebes glud bereitet, Das ich oft auch durch's unglud fand.

3. Was helfen meine forgen? Mein gluc ift mir verborgen; Mein unglud fenn' ich nicht. Dem huter unfrer feelen, Dem will ich mich befehlen; Er weiß allein, mas

mir gebricht.

4. Warum ich heute flehe, Das mochte, wenn's geschähe, Schon morgen mich gereun. Nur Ginen wunich von allen Lag, herr, bir wohl gefallen; Den wunsch, bald, bald ben dir zu fenn.

5. Sich groß und findlich zeigen, Beigt tief im ftaube fdweigen, Und nehmen, mas Gott giebt. Er fann uns nicht verlaffen, Die ihm vertrann, nicht haffen; Er guchtigt

hur, weil er uns liebt.

6. Wenn ich verlaffen scheine, Und troftlos bin und weine: Bas will mein banges berg? herr, hilf es mir befiegen! Es meint, es munsch' vergnügen: Doch, was es wunsch, wird oft fein schwerz.

7. Micht bas, warnm ich fiebe; Dein wille unr gefchebe, Und mas mir felig ift. Berr, beine babn ift eben. Alch, feite mich im leben, Und wenn mein aug' im tod fich fchliegt!

Mel. Jesus, meine zuversicht, 583. Gottes wille, Gottes rath Must auch meinen willen lenfen. Er, ber mich erfchaffen bat, Rann nie fein geschopfe franten. Wenn er nimmt und wenn er giebt, Ehut's ein Bater, ber mich liebt.

2. Billig folg' ich, wie er will; Rubrt er gleich durch raube wege. Ohne murren bin ich ftill; Treffen gleich mich feine fchlage; Denn, poch hat er stets gethan, Was mein

beil befordern fann. 3. Wahr und beilig ift fein wort; Baser gufagt, wird er halten. Ihn allein, den treuen bort, Laff' ich über alles walten. Wer fich feiner bilfe

frent, Schmedt auch feine freund-4. Drum, mein berg, verjage nicht; Der im himmel wird schou forgen. D, fein troft ift fonnenlicht Ben bem allertrubfien morgen. Sarre mit gelaffenheit; Endlich fommt die rechte geit.

5. Fallt obn' ibn fein baar vom haupt: Gollt' er benn mein glud nicht mablen? Wer in bemuth an ihn glaubt, Der wird nie des ziels perfeblen. 3hm vertraun, ift fuße pflicht; Er vergift die feinen nicht.

6. Wein' ich oft vergebens bier; Erüget oft mein irdisch hoffen: Mar gebuld; einft fteht auch mir Benes buch ber vorficht offen. Dort feb' ich, wie wunderbar Gottes weife führung war.

7. Alle feiben biefer geit, Alle. thranen und beschwerden Gind nicht werth der herrlichkeit, Die dort offenbart foll werden. Serr, bu bait, rubm' ich alsbaun, Großes ftete an mir gethan, 11 1

Mel. Beffehl bu deine me 684. 20 uerlaffen, Der auf ibn vertieß? Mag doch die ibn haffen; Gott halt, was et hieß. Er will die feinen fchu Dummt ihrer frete fich an; G gern, was ihnen nugen, Gie freuen fann.

2. Gein wille fev mein wille: thu', was ihm gefällt. Ich halt' findlich ftille Im fummer d welt. Der erde fnrze freuden nicht die feligfeit, Die, wenn frandhaft leiben, 3m himmel

erfreut.

3. Mit freudigem gemuthe leiden gu beftehn, Will ich gu G gute Um much und ftarfe fiehn. wird, er wird mich troften, Und befchuber fenn; Mich, ift die not größten, Bon jeder angft befre

4. QBenn ich ihm angehore, 2 ihm mein berg gefällt: Was bre ich macht und ehre? Was fo biefer welt? Mein reichthur im himmel, Seift Jefus; bat ben : Go fann ich erd' und bin Getroft vergeben febn.

5. Den will ich feft umfa Der litt und ftarb far mich; fann mich nicht verlaffen; troft', o feele, bich. 3ch follte werden; Drum litt' er angft pein. Wo ift, wo fann auf e Doch größre liebe fenn?

6. Serr, durch dein blutvergi Erwarbit du mir mein beil. lag mich hier genießen; Dieß auch bort mein theil! Giebft bu ffeg und frone: 21ch ! frarfer bani bann Dir dort vor deinem thi Als ich hier danken fann.

In eigner Melodie.

685. Wenn auch wiber ne rube ftreiten: 2Bill ich ben voll vertrann Muf gu bir, mein ter, schaun.

## Wom Vertrauen auf Gott und ber Geduld.

2. Dann mag, mas ba will, mich fcmerz, Weil mich bein berg nicht Franken, Alles mich in noth versen- hassen fann, Wertrauenvoll und Ten, Alles: dennoch hab' ich muth; dantbar an. Denn, Gott, was du thuft, ift gut.

enn, Gott, was du thust, ist gut. 2. Du, der'du selbst die weishelt 3. Willst du mit dererde freuden bist, Du fennest, was wir beilsam Mich begliden: lag bescheiden Den ift; Rennst, was mich hier und dort genuß fenn, laß mich bein Ueber erfreut; Denn du durchschaust die

alles ftete erfrenn! Wenn ich in gefahren lebe:

hoffnung fich gu bir; Eroft fep deine bift bu meine guverficht; 3û meiner liebe mir.

5. Rühmen will ich' fie; nicht tragen, Und in deiner gute rubu, weiß den fummer, der dich qualt; Er Und mit luft, was recht ift, kann auch geben, was dir fehlf. thun.

meine thranen an ; Ja du zeichneft, Ging mir ein frober morgen auf.

Sott, fie an! frenden, Daß in allen meinen leiden Der, den ihr timmmer nur nicht fab', Deine buld unendlich ift, Daß du, Ihr freund und helfer mar icon ba. Bott, mein Gott doch bift.

8. Machtig ift der herr, mein Ret- geprüft, Ihr bann zu ihm um bulfe ter: Denn er ift ber Gott der gotter. rieft: Sat je der Bater das gebet Der auf fein wort verlaß ich mich; Geis bemuth und geduld verschmaht?

nes wortes rubm' ich mich. 8. Ja, drift, wo niemand hilft, 9. Schweiget, alle meine flagen! hilft er; Bon allen, allen zeiten Hoffen will ich und nicht zagen, her War er ber helfer; immerbar lind in beiner gute ruhn, Und mit Wird er auch bleiben, was er mat. luft, was recht ift, thun:

Mill ich halten; deinem lobe Will gebet, Dag er bein Bater fep, beto gang mein leben weihn; Stote weift, Und beiner trubfal bich entmich beines ruhmes freun.

11. Du gerftreuft die finfter= 10. Wenn niemand dich erquiden nife; Alle fchreden; meine fuße tann, Go fchaue beinen heiland Bleiten nicht auf deiner bahn; an. Schutt' aus dein berg in feinen Deun du nimmft bich meiner an.

12. Serr, von deinem angefichte Stromet licht; in diesam lichte Leben beine frommen, Gott; Leb' und glang' auch ich, mein Gott.

686. Bon bir, o Bater, wie schwach in bift. 200. Inimmt mein berg, 12. Er hilft gewiß! nur gweiße Bas du mir suspiaft, luft und nicht; Denn Lesus, bein Erbarwer.

ewigfeit. 3. Ift alles bunfel um mich ber, Dein Erbarmer, fo erhebe Meine Racht alles, alles freudenleer; So

nacht, o Gott, mein licht.

4. Bergage, berg, vergage nie ! gagen; Alles, was du jufchidft, Die laft fen fchwer: er tennet fie; Er

5. Wie oft verzagt ich, und wie 6. Muß ich feufgen: Bater, gable oft Salf feine band mir umverhofft! Beben feufger meiner feele! Beichne Den abend weint ich; bald barauf

6. Auch andre fenfaten: ach, ver-7. Einst erfahr' ich's, und mit gift Gott ewig, daß er gnadig ift?

7. Sagt, fromme, wenn, von Gott

9. Die frunde fommt, bald oder

10. Bas ich dir, o Gott, gclobe, fpat, Woer, dein Gott, auf bein reißt.

schoop; Denn seine huld und macht

tit groß.

11. Einft hat auch er, ber menschenfreund, Biel' thranen, und für dich geweint. Er weiß, was schmerz Mel. Berr Jefu Chrift, mabr'r. und kummer ift, Und auch sugleich,

7

fpricht: Bertrang mir; ich rette gur viel, wenn ich bie fcweren tage bich! Gen froben muthes; glanb'

an mich!

Mel. 21ch Gott vom bimmel. (5-6 ift gewiß ein toftlich bing, Gich in geduld an faffen, Und frete fich Gottes vater= Manh

wint Getroit ju überlaffen. ober eben fen bie bahn; Was Gott thut, bae ift wohl gethan. Gebulb erhalt bas leben.

2. Vergage nicht,

mein berg, wenn bich Gin fcweres leiben brudet; Rlag's beinem Gott, ber paterlich Dich troftet und erquidet. Bergencht er auch: er thut's aus buld; Bewahret bich por ungebutb. Bebulb giebt muth und gnade.

3. Erwarte nur bie rechte geit; Du wirft ben Bater finden. wird voll lieb' und freundlichfeit Sich ftets mit bir verbinben. will und wird ber trofter fenn, Und ewig, ewig bich erfreun; Gebuld

wird nie ju fchanden.

ein belb. Du wirft nicht unterliegen; Birft über jede noth der welt, Wie Jelus Christus, fiegen. Sep deines Baters buld ' standhaft; Aront deine hoffmung und gedulb Mit feines himmels frone.

5. 3d, Gott des troftes, boff' auf dich. Gebuld ift beine gabe; Mit diefer gabe fegne mich; Wohl mir, wenn ich fie habe! Lag mich in allen leiden dein, Geduldig mich, wie Jefus, fepn, Und dann fein reich

mich erben!

Mel, O liebster Jesu, was.

Gin hers, o Gott, in leib und treuz ge= bulbig, Das bin ich bir und meis nem heile schuldig. Las mich die herzen Mitten in schmerzen. pflicht, die wir so oft vergessen, Tag= Lich ermeffen!

2. Bin ich nicht staub, wie alle meine vater? Bin, heur, vor bir, ich nicht ein übertreter? Thu' ich berather? Ewig bein Water?

Standbaft ertrage?

3. Wie oft, o Gott, wenn wir das bofe bulden, Erdulben wir nut unfrer thorheit fchulden, Und nennen lohn, den wir verdient befoms men, Erubfal der frommen!

4. 3ft durftigfeit, in ber oft trage flagen, Sind bag und pein, bie ftoly und wolluft tragen, Des fdwelgers fchmerg, bes neibs ver miste freuden, Chriftliches leb

ben ?

5. Ift beren qual, bie beinen rath verachten, Und nie nach gottesfurcht und glauben trach-ten, Wenn biefe fich in finftret ichwermuth qualen, Prufung bet

feelen? 6. Doch felbft, o Gott, in ftrafen unfrer funden Lagt bu ben weg gu unferm beil une finben, 2Benn wir fie und, bie miffethat gu haffen, Buchtigen laffen.

7. Jag'ich nur nach bem frieben 4. Mir ftreit' und fampfe, wie im gewiffen: Wird alles mir jum beiten bienen muffen; Denn bn regierft, und ewig wirft bein wille Gie

tes die fulle.

8. Ich bin ein gast und pilger auf ber erden; Richt hier, erft dort foll ich gang gludlich werben; Unb ge gen euch, was find, ihr ew'gen freuben, Diefer zeit leiden?

9. Bennich nur nicht mein elend feibst verschulde; Wenn ich als mensch, als drift, bier leib' und bulde: Go tann ich mich ber bulfe ber erloften Sicher getroften.

10. Ich bin ein mensch, und leb den muffen franken; Doch in bet noth an feinen Schopfer benten, Und ibm vertraun: dieß ftarfet nuft

11. Chau'uber bich! wer trent ber himmel beere? Mert' auf! wet fpricht: bis hieher! ju dem mestel Ift er nicht auch bein helfer m

12. Billft du fo viel, ale der All: harr' ich doch in ftille: Denn, nicht weife, wiffen? Jest weißt du nicht, warnm du leiden muffen : Allein bu

wirft, was feine wege waren, Rach= mals erfabren.

Seiftes zn empfahen, Und mit er, mein Gott, bewahret mich. bem troft der bulfe, die wir merten,

Endre zu stärken.

14. Das treuz bes herrn wirkt weisheit und erfahrung, Erfahrung giebt bem glauben muth und nab: rung. Gin ftartes herz fteht in der noth noch feste; Soffe das beste!

Mel. In allen meinen thaten. 689. Was ist s, bağ ic mich quale? Was bist du,

meine feele, Go troftlos und veragt? Du weißt nicht, mas dir nubet : Sott weiß es, und Gott schuget, Er fchuzet ben, ber nach ihm fragt.

2. Er jablte meine tage, Mein gind und meine plage, Ch' ich bie welt noch fab'. Ch' ich mich felbit noch tannte, Ch' ich ihn Bater nannte, War er mir ichon mit

bulfe nab' 3. Die fleinste meiner forgen Ift dem ja nicht verborgen, Der alles

fieht und halt; Und was er mir beschieden, Das dient zu meinem frieden, Bar's auch die größte laft ber west.

4. 3ch lebe nicht auf erben, Um felig bier an werden; Die luft ber welt vergeht. Ich foll mein gluck bier grunden, Um bort bas heil gu finden. Das ewig, wie mein geift, 5. Bas diefes heil vermehret,

Sep mir von dir gewähret; Denn du gewährst's ja gern. Was dieses giuc verleget, Sep, wie's die welt auch ichaBet, Bon mir, mein Gott, and ewia fern.

6. Sind auch der frantheit plaen, Der mangel schwer zu tragen; Rode schwerer has und spott: So mein eigner wille, Dein wille unt

gescheh', o Gott! 7. Du bift der muden ftarte; Und

aller deiner werte Erbarmst du ewie 13. Er guchtigt une, bamit wir bich. Was tann mir widerfabren. m ihm nahen, Die heiligung des BennGott mich will bewahren? Und

> In derfelben Melodie. 690. 36 hab' in guten finns empfunden, Und freuden ohne jabl.

Go will ich denn gelaffen Mich and im leiden faffen; Welch leben hat

nicht seine qual? 2. Ja, herr, ich bin ein fander.

Du züchtigst stets gelinder, Als es dein mensch verdient. Willich, beichwert mit ichniden, Rein zeitlich weh' erdulden, Das boch ju meinem beften bient?

3. Dir will ich mich ergeben; Richt meine rub', mein leben Mehr lieben, als den herrn. Dir, Gott, will ich vertrauen, Und nicht auf menschen bauen; Du bilfft, und

du erretteft gern. 4. Lag du mich gnade finden; Mich alle meine funden Ertennen

und bereun. Jest hat mein geift noch frafte; Gein beil laß mein geschäfte, Dein wort mir troft und le ben sevn!

5. Wenn ich in Chrifto fterbe: Bin ich des himmels erbe. 2Bas fcbredt mich grab und tod? Und auf des todes pfade Bertrau' ich beiner gnade; Du bift ben mir tu

aller noth. 6. 3ch will dem fummer wehren: Gott burch gebuld verebren; 3m glanben zu ihm flehn. Ich will ben tod bedenken. Der Herr wird alles lenken; Und, was mir gut ift, wird geschehn.

Mel. Sarwahr, mein Gott. Du flagft, o drift, in 691.2 fdweren leiden, U. d.

feufzeit , bas ber Geift ber freuben

23 b

Bon bir genommen worden ift. Du flagft und rufft: herr, wie fo lange? Und Gott verzeucht, und bir wird bange, Dag du von ihm perlaffen bift.

2. Gind meine funden mir ver: geben; Sat Gott mir funber beil und leben Durch feines Gobnes Geift verliehn; Wo find benn feis nes Beiftes triebe? Warum em= pfind' ich nicht die liebe, Und hoffe nicht getroft auf ihn?

3. Diubfelig, fprichft bu, und beladen Sor'ich ben troft vom wort ber gnaben, Und biefen troft ein-pfind'ich nicht; Bin abgeneigt, vor Gott gn treten; 3ch bet, und fann nicht glaubig beten ; 3ch denfe Gott, both offne licht.

4. Conft war mir's freude, feinen willen Bon gangem bergen in erful-len; Sein heilig wort war mir kinder, Erbarmet Gott fich ther gewiß; Jest fann ich's nicht ju ber- funder, Wenn fie mir feinen nagen fassen, Und meine fraft hat men schenn. Dein fentzen if ihm mich verlaffen, Und meinen geift nicht verborgen. Go fern ber abend

deat finfternis.

5. Oft fuhl' ich zweifel, bie funde fenn. mich qualen; Hent oft vor unruh' 12. Zwar ist um troft dir jebo meiner seelen; Und meine hulfe, bange: Denn alle zuchtigung, so Gott, ist fern. Ich suche ruh', die lange Sie da ist, scheinet sie und ich nicht finde; In meinem herzen hart: Doch nachmals wird sie friedwohnt nur funde, Nur unmuth, feine furcht des herrn.

6. Bag' nicht, ochrift; benn beine übet mard.

mit dir vereint?

7. Rein mensch vermag Gott bich! ich belse dir!
30 erkennen, Noch Jesum einen 14. Aus laffe die in beinen Heiligen Geist. Haft du nicht ber Herr auch tödten, So bost diesen Geist empfangen? Er ist's, nub harr' ich dennoch sein. Met fein erbarmen inchen beißt.

hulfe febnen; Er tennet bich, und will bein glud. Er bort bich feufgen, fieht bich weinen : Berbirgt er gleich oft vor den seinen Sich einen flet nen angenblick.

9. Gott ließ fo manchen feinet frommen In dief gefühl bes elends tommen; Stand aber auch ibm machtig ben. Dn follft bein Richts erfennen lernen; Gollft bas vertraim auf-bic entfernen, Und febu, was Gottes gnade fev.

ro. Bor ficherheit bich zu be wahren, Raft er bich feine ftreng' erfahren; Chiatt bir balb bie, bald jene laft. Er reinigt bich, wie golb im fener; Macht bir bas beil ber feele theuer, Damit bu balteft,

was bu baft.

11. Co, wie ein bater ibet ift vom morgen, Läßt er von dir bie

fam geben Frucht der gerechtigfeit und leben Dem, ber burch fie ge-

schmerzen Sind sichre zeingen beffrer 13. Fahr' fort, gu beten und gu bergen, Als dir selbst' beine feele machen. Gott ift noch machtig in scheint. Wie tounteft bu dich so ben schwachen; Ift, (glanb' es!) betruben, Daß bir die fraft fehlt, gute für und für. Lag bir an feine Gott gnifeben, War' er nicht auch gnade gnugen. Gein wort fft mahr, und fann nicht trugen: 3ch ftarte

ber bich nach Gott verlangen Und bleibt bas erftheil ber erloffen; Und will mich Gott nicht eber tro-8. Wertrau' auf Gott! er wohnt sten: Wird er mich boch im tob!

Mel. Wenn wir in bochften. 692. Wenn wir vot fummer

weder schus noch rath mehr fehn, Wie wir auch forgen: Bater, dann Nium du dich unsers jammers an l

2. Denn das ift unfer troft allein: Du kamft uns, wenn du willst, befrenn. Drum fliehen wir, o helfer, Gott, Bu dir allein in unfrer noth. 3. Wir heben unfer aug' und herz

Bu bir, beflemmt von furcht und fcmers, Und bitten um begnadis gung, Um unfrer ftrafen linderung.

4. Berheißen haft du, vaterlich Durch Chriftum ju verzelhn, und bich Bu und ju wenden, trener Gott, Wenn und gefahr und elend droht.

5. Und barum, herr, befennen wir Auch unfre noth und funden birl Schau' guadig unfer elend an, Aus bem fein mensch und belfen fann!

6. Du nur bift unfre zuverficht. Bergilt nach unfrer schuld und nicht; Steh' und um Christi willen ben; Mach' und von allen plagen frey!

7. Dann danken und lobfingen wir Mit freuderfülltem bergen dir. Behorfam beinem theuren wort, Erheben wir dich hier und dort.

8. Sor' uns, Gott, Bater, Cohn und Beift! Lag, wenn du hilfft und und erfreuft, Und ewig auch bein erbtheil fen; Denn du bift unfer Sott allein!

Wom Gebete, deffen Pflicht und Muken.

Mel. Wer nur den lieben. 693. Dein heil, v drift, nicht zu verscherzen, Sep wach und nuchtern jum gebet. Ein Kindlich stehn aus reinem herzen Hat Sott, bein Bater, nie verschmäht. Erfchein' in demuth oft und gern, Mit dant nud fieben vor dem Serrn.

2. Welch gluck, fo hoch geehrt zu werden, lind im gebet vor Gott zu ftebu! Dn, Herr des himmels und

ber erden, Brauchst frevlich teines menschen flehn; Du weißt die forge, ble une plagt, Auch eh'noch unfer

herz dir's flagt.

3. Doch fprichft bu: "bittet, baß ihr nehmet!" Der bitten frncht ift einzig mein. Wer fich ber pflicht ju beten schamet, Der schamt fich, Gott, dein freund zu fenn, Und ftoft bas ihm bestimmte glud Muthwillig selbst von sich zurück.

4. Gein beil allein von bir begebren, Das, Gott, ist feine schwere pflicht. Des herzens muniche bir erflaren, Wie ftartt das unfre fcele nicht! O welch ein troft, daß du uns liebft, Und gern uns, was uns nuget,

alebst!

5. ABas kann zitm fleiß in guten werfen Une fraftiger den muth erbohn? Was mehr in leidensstunden ftarten, Als wenn wir-fiehend auf dich fehn? O Bater, unfre feelenruh' Nimmit durch's gebet beftandig gu.

6. Dein wort ist immer Ja und Wer glaubig bittet, ber Amen. empfaht; Drum lag and mich in Jesu namen Oft vor bich kommen mit gebet. Die fep mir diefe pflicht sur laft, Die bu zum beil geboten haft.

In derfelben Melodie.

694. Bet' oft und gern, mid freudig nabe Dich bin an Gottes angelicht, Damit von ihm bein glanb' empfahe, Was bir zu deinem glud gebricht. Erfülle diese pflicht mit fleiß, Bum beile dir, und Gott zum preis.

2. Gen aber reblich, an begehren Mur, was bein herz bich bitten heißt. Wie konnen leere wort' ihn ehren ?

Er fieht auf's berg! Gott ift ein Beift! Der glaub' ift's, nicht ber worte pracht, Bas bein gebet erborlich macht.

3. Wer das, was und zum frieden dienet, Bon herzen fucht, ber ehret Gott. Ber das ju bitten fich erfuhnet, Was er nicht wanscht, entebest Bomben Pflichten gegen Gott.

Gott. Ber bald vergift, mas er rub' Sagft bu, Gott! bein, ber bite ibm fcwnr, Der fpottet feines Got- tet, gut.

in freuden, Wie freundlich er, bein und flehn! Doch, fehl' ich, Bater, Bater, ift. Bet' oft gu Gott, und im gebete: Go wolleft bu's doch

ber hulfe ichafft; Er glebt den mu= furfprach' unterfrugt.

ben troft und fraft.

5. Bet' oft , und beiter im gemuthe, Und icau' auf feiner wun- 095. D' nem Cobne, Liegen ber rath; Schau' auf den ernft, wir vor deinem throne; Beten dich, icau auf die gute, Womit er dich o Bater, an, Deinen fegen 3n ems geleitet bat. Er tragt bich liebreich mit geduld; Erfenn' und preife feine buld.

6. Bet' oft; burchfchau' mit fro= bem mutbe Die bergliche barmber= sigfeit Deg, ber mit feinem theuren blute Die funderwelt vom fluch befrent; Und eigne dir ju beiner ruh'

Und beiligung fein opfer gu.

7. Bet' oft; Gott wohnt an jeber ftatte; In feiner minder ober mehr. Dent' nicht; wenn ich mit vielen bete, So find' ich eh' ben Sott gebor. Ift, was du wunscheft, recht und gut: Go fep gewiß, daß

Gott es thut.

8. Doch, faume nicht, in den gemeinen Auch offentlich Gott anzufichn, Und feinen namen mit ben feinen, Mit beinen brubern, au erhohn. Wie eifrig ubte Jefus nicht, Bas dir bedurfniß ift und pflicht!

9. Bet' oft zu Gott für beine bruder, für alle menfchen, als ihr freund; Denn wir find Gines leibes

glieder; Ein glied davon ift felbit dein feind. Solch bitten, das ans

die liebe ift.

halten, Dich prufen und das bose sten! du beschüßest Deine finder; schenn, In lieb' und eifer nie erkal du besihest herrlichkeit und macht ten, Und reich an guten werten fenn. und reich. Denn uinth und kraft und seelen: gleich?

11. Gieb benn, daß ich oft vor 4. Bet'oft gu Gott, und fcmed' bich trete Dit lob und bant, gebet fubl' im leiden, Wie gottlich er bein nicht verschmabn. Weil mich, ber leid verfüßt. Gott hort's, Gott ift's, bir gur rechten fist, Durch feine

Miel. Gerr, nicht ichicke beine.

695. Dir versohnt von bet o Bater, an, Deinen fegen ju em-Daß wir beten, ift bein wille. o Berr, verschmabeft nicht Deiner

finder zuversicht. 2. Mehr, als wir begehren mos

gen, Saft bu, Bater; jeden fegen, Billes, alles, mas erfrent gur die Du fannft bels zeit und ewigkeit.

fen; in gefahren Rannft bu febusen und bewahren; Uns befrenn von

aller noth, Die und brudet, die uns

broht.
3. Was im himmel, was auf erden Gut ift, hieß dein wille werben; Alles schufft du; und allein, Was gefühl hat, zu erfreun. follen deiner gaben Nie erschöpften reichthum haben; Alle, (dant und preis fev bir !) All' im bimmel, alle bier.

Darum follen beine finder Bu dir beten; felbit die funder, Der du aller Bater bist, Dem fein ding unmöglich ift. Allen haft du, Berr, ihr leben, Und, mas fie erfreut, gegeben; Und versprichst, Unendli-der, Allen noch unendlich mehr.

5. Ja wir wollen ju bir naben. liebe fließt, Ehrt Gott, der felbit Beten, glauben zu enipfaben. Guliebe ift. ter thaten lobgefang Cep benn 10. Bet' oft; fo wirft bu glauben ftets bein lobgefang. Heiluns chris Bo ift dir ein pater Mel. Mun bitten wir den.

Bott, im namen beines Sobns:

Und mein herz voll freudigfeit und blut, Das wider beinen willen thut ! muth, Bater, deinen willen Treugu

lichkeit, Mit der luft, die dein gesetz rer zeit; Daß wir in gutem frieden verbeut; Will nicht wege wallen, ftebn, Der forg' und geiges mußig Die dir miffallen; Will das fleinod gehn ! bes glaubens erringen; Will jum

Benn ich luft gur funde In mir gern! Bu bienen mach' und all' bereit empfinde; Bill ich, bulfe von dir ju In rechter lieb' und einigfeit! empfahen, Gleich ju bir mich naben.

ich mich üben, Und am ziele der frand, Im glauben fest und wohlgelaufbahn auf erden Ewig felig ruft't, Und durch des beil'aen Getmerden.

Wom Gebete.

Allgemeine Bitten. In eigner Melodie.

697. Bater unfer im him: und, herr, ein felige end'; Rimm melreich, Der du unfre feel' in beine hand'! uns alle beißeft gleich' Bruder fenn und bich rufen an, Und willft das Start' unfern glauben immerdar! beten von une hab'n: Gieb, daß nicht Auf daß wir ja nicht zweifeln dran,

2. Geheiligt werd' der name bein! fprechen wir das Amen fein! Dein wort ben uns hilf halten rein! Mel. Dater unfer im himmelr. Daß wir auch leben heiliglich, 698. Gott, ber du unfer Bater Rach beinem worte wurdiglich! 698. Gott, Der alles, alles Behut' une, herr, vor falfcher lehr', fieht, was ift, Und alles hort! wir Das arm' verführte volt befehr'! finder nahn Uns deinem thron, und

3. Es tomm' bein reich ju diefer fichn dich an. Es muff uns, herr, eit, Und dort bernach in ewigteit! von berzen gehn, Was wir mit Der beil'ne Geift und wohne ber unferm munde flebul

Mit feinen gaben mancherlen! Des 696. Wenn ich am fuße bei- fatans gorn und groß' gewalt Bernes throns Bete, brich; vor ihm bein' firch' erhalt!

389

4. Dein will' gefcheb', Berr Gott, D wie strafbar finde 3ch bann die jugleich Auf erden, wie imbimmel funde! Wie begehrt fich ju gottlichen reich! Gieb und gebulb in leibens. werten Daun mein geift ju ftarten ! zeit! Gehorfam feon in lieb' und leibl 2. Daun fuhl' ich beiner liebe glut, Wehr' und fteur' allem fleifch und

5. Gieb une beut' unfer taglich erfüllen; Die jur funde mich loden brod! Und was man'darf jur leibes: noth! Behut' uns, herr, vor frieg 3u laffen: Ewig fie gu haffen. noth! Behut' uns, herr, vor tries 3. Dann tampf' ich mit der finn= und ftreit, Bor fenchen und vor theu-

6. All' unfre fould vergieb uns, himmel dringen. Serr, Daß sie und nicht betrube 4. D du, der du mich beten lehrst, mehr; Wie wir auch unsern schul-Baterlich auch mein gebet erhörst! bigern 3hr' fculb und fehl' vergeben

7. Führ'uns, herr, in versuchung 5. Und tobten wird in meiner nicht! Wenn uns der bofe feind bruft Das gebet die dir verhafte anficht, Bur linten und zur rechten luft; Kindlich dich zu lieben, Werd' hand: hilf uns thun ftarten widerstes trost!

8. Bon allem übel uns erlof! Es find die zeit' und tage bof! Erlof und von dem ew gen tod, Und troft' und in der letten noth! Befcheer'

o. Umen! bas ift : es werde wahr! bet' allein der mund; Silf, daß es Was wir hiemit gebeten hab'n Auf geb' aus herzensgrund ! bein wort in dem namen dein: So

2. Sebelligt werd in beiner welt fchen allegeft Won emigleff Dein name; wen bein licht erhellt, Wer deine wahrheit fennt und ehrt, Der leb' auch, wie er glaubt und lebrt! Mimm aller irrenden bich an,

Und hindre, was verführen tann! 3. Dein reich laß fommek; laß bein wort Stets unverfalfcht an jedem ort tud leuchten; gieb nns ter bift! beinen Geift, Den und bein Sohn, 2. 20

o Gott, verheißt; Erhalte beine ffrch', und lag Gie furchten weder spott noch hay!

4. Dein wille, herr, gefcheh' gu-gleich Auf erben, wie im himmelreich! Gieb uns gebuld, gelaffenbeit 3m leiben, und beständigfeit, Dir gu gehorchen; muth und fraft Bum

tampf in unfer pilgrinichaft.
5. Auch gieb uns unfer täglich brob; Arbeitsankeit und fleiß, o Bott! Bor frieg behut' une und vor ftreit, Bor fenchen, peft und theurer geit! Gieb friede; troft in leid und febmerg, Und immer ein zufriednes berg!

6. All' unfre fonld vergieb uns, herr! Erlag fie, o Barmbergiger; Die wir auch unsern schuldenern bu ihm schmerz: Frob, still, voll Erlaffen ihre schulden gern! Dienftfertig lag und fenn; bereit Bu fanft= muth, lieb' und einigfeit!

7. Auch fuhr' uns in versuchung nie; Und, ach! gerathen wir in fie: So starte du jum widerstand, Une, Herr, mit deiner ftarken hand! Gieb deines Geistes trost, daß treu Und

standhaft unfer glaube fcv!

8. Erlof und benn gur rechten zeit Bon allem übek, allem leib, Und allem, was die gufunft brobt, Und bein antlit bedt, Erbarmenber! troft' uns in der letten noth, Und 8. Erlof, erlof und, unfer Gott, lag, (wir find, wir find ja bein;) Einft felig unfer ende fevn!

9. Dieß, Gott, geschehe! Bater, wir Erwarten alles heil von bir! dem wir traun! Dein ift bas reich, bein ift bie

ewigtelt!.

Mel. Dief find die beil'gen.

mel frenn, Auch meine feele freut fich bein, Dag du, bu felbit, ber ewig ift, Bert, Bert, daß du mein Bater bift; Dein Bas

2. Weit aber unfer fammeln, weit Geht beines namens herr fennt, Wer fich nach beinem namen

nennt, Unenblichet!

Dir herricheft; Gott., wer herrscht dir gleich? Die welten alle find bein reich! Am vaterlichften-herrschest bu Durch Christum; gieb und Chrifti rub'! Dn bift ver-Whnt!

4. Der bu bich une burch ibn enthullft, Das nur ist selig, was bu willft. Dein will, o Liebender, Das nur ift felig, was gescheh' Auf erben, in ber himmel

boh'! Du Liebender! 5. In unsere leibes fleinern noth Gen mit und; gich und unfer brod! Labit du den leib: fcbicft bant fen unfer berg! Erhalt' uns dir!

6. Verzeih' uns unfre miffethat, Die, Bater, bich erzurnet hat; Bie wir, vom haß des bruders rein, Beleidigungen ihm verzeihn! Erbarme

didy!

7. Bu heiß fen die versuchung nicht! Und leucht', Erbarmender, bein licht, Wenn und ber finch ber funde schreckt, Und nacht vor uns

Aus diefer und aus aller noth! Las sterbend und dem herz erfiehn, Und ewig une bein antlig febn, Gott,

9. Ju beines himmels heiligmach! Dir werb' auch preis und thum, Auf beiner erb' erfcball rubm gebracht Bon allen men- bein rubm! Du bift ber gerr ber berrlichteit Bon ewigfeit zu ewigfeit! Belobt fen Gott!

Mel. Ach Gott vom himmel. 700. Gott, unser Bater, der bin bin bimmel hoch erhöhet, Und schaueit, was auf erden ift, Und horst, wer an dir fiehet! Berwirf, Gott, unfre suversicht, Das flehen beiner tin- icon manches leib! Go laft uns ber nicht, Wenn fie voll inbrunft boch mit freudigteit Des glaubens beten!

2. Dem namen, ber da beflig ift, Lag und die ehre geben; Wie groß und wunderbar du bist, Mit freudigkelt erheben; Dich, beine freudigfelt erheben; Dich, beine weisheit, macht und tren' Erfennen, und ohn' henchelen Dir und

bem nachften dienen!

3. Lag une in beinem gnaden= reich Des heil'gen Beiftes gaben, Dein wort, durch deffen fraft guben! Des satans reich zerftere du; Erhalte beine firch' in ruh', 3m gus ten, dir gur ehre!

4. Gleich als im himmel, so ge-scheh' Dein will' auch auf der erbe, Daß dir kein wille widersteh', Das neifc bezähmet werde! Derleih' uns unter freud' und leid Ein ruhig berg, Daß jeberzeit, Bas du willft, uns

gefalle!

5. Auch gieb und unser täglich brod! Die arbeit unfrer hande Beglud'; und gieb, daß feiner, Sott, Gein glud burch migbrand fcande! Gieb unfern Obern fried' und beil; Und, jedem fein bescheiden

Silf, daß mit lieb' und mit geduld Wir andern auch vergeben! Straf uns nicht nach gerechtigkeit; Und laguns unrecht, hag und neid Nicht an dem nachiteis ahnden!

7. In der versuchung gieb und Rart', Und hilf uns überwinden Das fleisch, die welt, des fatans werk

Und was une lodt ju funben : Das. wolluft, ehrsucht ober geig Durch ihren gleißnerischen reiz Uns bennoch nie bethoren!

8. Bon allem übel, aller fnoth Erlof und beine gnade; Dag nns im leben und im tod Des fatans lift nicht fchade! Bedrangt une biet

ziel erreichen l

9. Dief alles, Bater, werde wahr; Du wollest es erfüllen! Erbor'nnb hilf und immerdar Um Jesu Christi willen; Denn bein, o herr, ift alles zeit Bon ewigkeit zu ewigkeit Das reich, die macht und ehre!

Mel. Tun freut euch, lieben.

701. Perr, der du unser Ba-ter bist, Laß dich uns recht erfennen! Lag nichts, was dir ein gronel ift, Bon beiner lieb' une trennen! Wer beinem willen fich ergiebt, Dich fürchtet, dich verehrt und liebt, Der preife beinen nas men!

2. Dugabst und beinen Sohn, o · Gott , Bur reinigung von funden. Lag benn vor dir durch feinen tob Auch und vergebung finden! Durch lich' und glauben breite, herr, Dein reich aus, daß, Barmbergiger, Die

ganze welt dich ehre!

3. Der himmel heer gehorchet bir, Und bienet beinem willen. Ach, deinen willen laß auch hier Anf erden und erfüllen, Mit freudiger entschlossenheit, Und ohne widertheil; Und daran lag und gungen! spenstigkeit, Selbst in der prufung 6. Bergieb uns gnadig unfre leiden! fould, Ju unserm ganzen leben! 4. Gieb uns auch unser täglich

brod! Du wollest stets vergeben, Wie unfern schuldnern wir, o Gott, Gern ihre schuld vergeben! Dech dienet haben wir es nicht: Doch lag, Erbarmer, dein gericht Und schonen, wie wir schonen!

5. Wir schweben stundlich in gesahr, Berberbt zu werden; leite Durch beinen Beift und immerbar, gefällt! Gieb beinem fnecht' ein Dag unfer fuß nicht gleite! Dir maßig theil; Bu feinem fleiße glud bleibe, wer versucht wird, treu; und heil! Und endlich mach' und alle fren, Alch, fren von allem übel!

6. Dir, dir sev preis und rubm und, darme brüder zn erfreun, Mich gebracht! Herr, was wir stehn, einen frohen geber sewn!
erhöre! Dein ist das reich, dein 10. Gied mir gesnucheit, und ist die macht; Dein herrlichkeit verleib', Daß ich sie nüß', und dankund ehre! Vernimm und, Bater, bar sew, Und nie, aus liebe gegen Sohn und Geist! Ersüll'und, was sie, Mich zaghaft einer pflicht entbein wort verheißt! Du wirst's erzielle!

o Gott, mein fleben nicht; Bergieb troft und beofpiel giebt! mir alle meine fculd, Du Gott ber

gnaden und gebuld!

füllen! Umen!

mir; Ein berg voll lieb' und furcht lag mich and im alter nicht! au bir; Ein berg voll bemuth, preis . 13. Und wird fich einft mein ende und dant; Ein rubig berg mein le- nabn : Go nimm bich meiner berg

benlang ! 3. Sep mein beschaper in gefahr! 3ch harre beiner immerbar. If wohl ein übel, das mich schreckt,

Wenn deine rechte mich bedect? 4. Ich habe ja aus beiner hand, Bas mich jum menschen macht, verstand. Erhalt' ihn mir, o herr, mein bort! Erleucht'ibn burch bein

göttlich wart!

frein, Sle stets vor meinen augen ich will vor bir beten! fenn! Laf, meines glanbens mich 2. Ich bitte nicht an freun, Ihn ftete burch liebe tha- Und schane biefer erben. Lag mir, fo tig sepn!

mich lehrft. Das fer mein glud, beit und verftand, Dich, Gott, und daß ich znerft Rach beinem reiche ben, den du gefandt, Und mich felbft

tracht', und tren In allen meinen gn erkennen eflichten sep!

Bu überwinden, feine fraft: Du Des guten namens eigenthum Las aber giebft mit traft mich an; Und, mich nur nicht verlieren! Dein

was du willft, vermag ich bann, wahrer ruhm fev meine pflicht, Der g. Gleb von ben gutern blefer ruhm vor beinem angelicht, Und welt Mir, Herr, so viel, als dir frommer fremude liebe.

o. Schenft beine hand mir über-

fing: Go lag mich maßig im genug,

11. Erwede mit ftets einen Mel. Dor beinen thron tret', frenud, Der's tren mit meine 36 fomme por bein moblfahrt meint; Mit mir in bes
angesicht. Berwirf, net furcht fich fibt; Mir rath mit

12. Beftimmft bu mir ein lang'res aden und gebuld! giel, Und werben meiner tage viel: 2. Schaff bu ein reines berg in Ach dant, o meine guversicht, Bet-

lich an, Und fen, durch Christum, beinen Gobn, Dein fcbirm unb schild, mein troft und lobn!

Mel. Es ift das heil uns.

703. Gott, beine gute reicht molten geben. Du fronft und mig barmberzigfeit, Und eilft, uns beis gufteben. herr, meine burg, mein fele, mein hort, Bernimm mein 5. Lag, beiner bobeit mich ju flebn, mert auf mein wort, Denn

2. 3ch bitte nicht um überfing viel ich haben muß, Rach beinet 6. Das ift mein glud, was du gnade werden! Gieb mir nur weis.

3. 3ch bitte nicht um ehr und 7. 3ch habe, hang und leidenschaft ruhm, Go fehr fie menfchen ruhren.

393 ·

Much nicht um langes leben. 3m tute; Du haft ben ftanb erhoben. glude demuth, muth in note, Der mensch auch dars die ibeen. wollest du mir geben! In deiner Wel. Auf dich bab' ich gehoffet. Wel. Auf dich bab' ich gehoffet. wir barmherzigteit Wor dir im tode 705. Won ganzer seele preis ich dich; Du hast, der beiten bis diesen tag glude bemuth, muth in noth, Das beil mir! ich bin ein geift, wie fie;

Mel. Ich bant bir fchon.

hoch erhöhet; D, hore mich, der erbe fohn, Der dir im ftaube flebet!

willft mich frant Bum engel einft vollbringen. fung ranb, Um ewig bort gu leben.

3. 2Bas ift ber menfch? wie arm, wie blog 3ft er, ber herr ber welt Rach beinem tath, wie bir's erben! Bas ift ber menfch? wie gefallt; Du leutft ber menfchen berfren, wie groß! Unfterblich foll er gen. Gen auch mein licht, Und las werben!

4. Welch ein gefchent gabit bu icherzen! mir nicht, Da du vernunft mir

fcaft, Mein wabres glud ju finden ; Bergieb die fonlb, Benn ich aus Und gieb mir willen, muth und ichmacheit feble! traft, Mich felbft gu überwinden!

nie Dem himmel vorzugieben! Lag mir traft, Mich weislich zu regieren. mich, voll abichen gegen fie, Much Drum bitt' ich bich, Lag, Sochfter,

thre wege flichen!

Und lag an meines haffers fcmer; giebt, Auf dich, den geber, ichanen ! Sich nie mein auge weiben!

8. 3m gluc ift's furcht, im unglud auflegft, Lag mich auf bich vertrauen muth, Madich von dir erflehe! Was bu, mein Schopfer, willit, ift gut: Dur bir mit gangem ernft geweibt. und was du willst, geschehel

9. Lag mich mein brod durch ich einft dir Dort fur und fur Lob, beine gunst Und meinen sleißerwer- preis und ehre singe! ben; Und lehre mich die große funft, Mel. Jefus Chriftus, unfer Beis **Setrost** und wohl zu sterben!

Io. O du, vor dem der Geraph , tniet, Den Cherubin nmringen! Bon allen fiernen ichallt bas lieb, bn. herr, merten brant. Das beine Beil uen fingen. oft ich fiebe, Spricht bat Das deine Heil usu fingen.

4. Go bitt'ich bich, herr Bebaoth, 11. Unbetend beng' auch ich mein

herr, mich vaterlich Bis biefen tag

Mindhtiger, ber feinen erhalten. Laf fur und für 920ch über thron In bimmeln mir Dein gottlich auge walten! 2. Wer ichenft und leben, glud

und enh'? Wer giebt ims fraft jur 2. Du foufft mich ftanb, und pflicht? nur bu Chaffft wollen und Wird bein gebeihn erheben. Sier werd'ich ber verwe: Micht uns erfreun: Go taun uns nichts gelingen.

3. Du fcufft, und bu regierft bie

mich nicht, Gott, beine bulb ver-

4. Dein wort lebet mich bes schenftest, Und der erkenntniss gotts lebens pflicht; Doch fühl' ich auch, liche licht In meine seele senktest! was mir gebricht, Die blindheit 5. Berseih' mir doch die wissens meiner seele. Ach, Gott der buld,

5. Berftand und herz ift fehler-6. Gieb fraft, die luft ber funbe baft; Bald fehlt mir licht, bald fehlt mich Gelbft beine weishelt fahten.

7. Gieb mir ein mitlelbvolles 6. herr, beffen bulb uns ewig berg, Wenn meine bruber leiben ; liebt, Lag mich bevm fegen, ben fie Selbst wenn du schlägst, und trens

> 7. Gieb, bağ ich meine lebenszeit, In beiner furcht pollbringe; 'Bis

> land, der den tod.

706. Mein gebet steigt tig-

Bon ben Pflichten gegen Gott. 394

2. Mangeln tann mit nichts; bn Ich reben muß: verleib', Dag jebes sorgst für nich, Und ich vertran auf wort voll sieb', Und auch voll nachbich. On fungt mir geben, Was brud fev! nothig ift som leben; Und giebst. mir's auch.

Für ewigfeiten Schufft bu mich, Mit fanftmuth überwind'; Und, wo

4. Leite mich ben beiner rechten auch find'! band Ins mabre vaterland, Daß

moge, Der borthin fühet!

len, Cep meine lint!

6. Einft, wenn bu mich rufft, lag ben geist!

7. Sanft im ftaube rube mein Durch lafter ichande; ftete Boll abgebein! Dir wird es thener seyn; Ein neues leben Wirst du ihm wie-

der geben, Wann du erscheinst.

gebein, und dir, o feele, fen! Wie frenden! Und meines leibes ftaub ift das leben, Das Gott mir bann Bewahre beine macht, Bis er burch wird geben, Boll herrlichfeit! In eigner Melodie.

aller gaben, Bon welchem ift, mas erweden: Go führ', Erbarmer, mich ift, Bon dem wir alles haben! Gieb, daß mein leib gefund, Und meine felig dann Mit allen frommen fent! seele fren, lind rein von sunden, fromm, Und frohes muthes fev!

2. Lag mich mit eifer thun, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich dein befehl In meinem stande führet! Gieb, daß ich's thue bald, In befrenft, Auch dir fev preis und ber zeit, ba ich foll; Und, was ich ruhin! Dir, Bater, Cohn und Geift! freudig thu', Das, Gott, gerath'

auch wob!!

wunfch geftebet Dann bant' to lich wort Mus meinem munbe geben! Und, wenn tummeinem amt

4. Gerath'ich in gefahr: Go lag mich nicht verzagen; Gieb einen 3. Meiner tage, Gott, find bier feften mith; Silf meine laft mit nicht viel', Und bald bin ich am giel. tragen! Gieb, daß ich jeden feind nicht für zeiten, Die famell vergehn. ich rath bedarf Und weisheit, fie

5. In fried' und freude lag Dit ich vom wege Mich nicht vertren jedermann mich leben, So weit es driftlich ift; Gern bienen, willig 5. Nicht vergeblich fer mein leben geben! Willft du mit reichthum, hier; Geheiligt fen es bir! Serr, Gott, Mich fegnen: fo verleib', Dag beinen willen Gehorfam zu erfile er mit fremdem gut Die untermen get fen!

6. Goll ich burch mib' und noth voll vertrann Auf Jesu tob mich Der jahre viel erreichen: Go gie fchunt! In beine banbe Rimm, gebufd und fraft, Bon dir nie gb. Gott, an meinem enbe Den fro- jumeichen, Daß ich mein graues. baar Dit ehren trag', und nie

schen gegen sie!

7. Las, fterb' ich, voll vertraun Auf Christi tod mich scheiden! Die 8. Ach, wie wird mir dann, o mein feele nimm zu bir Sinauf zu beinen deinen ruf Aus feiner ruh' erwactl

8. Erscheinst du, deine hand Gott, bu milber Rach ihm auch aliegustreden, 3hn Gott, Du geber jur unfterb'ichfeit Bom tobe jn In beinen bimmel ein, Und lag mich

9. Did, Bater, Gott und herr, Soll erd' und himmel loben! Gev. Gettes Cohn, von une, D unfer Gott, erhoben! Gott, Beift des Berrn, ber du Bon funden uns

Mel. Une tiefer noth.

ich wohl!.
3. Hilf, bağ ich rebestets, Womit 708. Derr, wie du willst. ich tann beffeben; Lag nie ein fund. Im leben und im fterbeu! , Dein berg verlangt allein nach bir; Ent- ich sterben soll, Auf beine gnade reif mich bem verderben ! Erhalt banen; Dir vertfauen; Und bann mich nur in beiner butb; Conft, wie bort wonnevoll Dein autlig ewig du willft; gieb mir gebuld! Dein schanen! will ift ftete der buite!

en leben!

3. Goll ich nach beinem weisen winden! rath Ciuft von der erde icheiden: D fo verleih' mir beine gnab', Dag es defcheb' mit freuden! herr, feel' und Amen!

Mel. Ich ruf zu dir, Berr.

id mir bulf erfleben. Vernimm mein fenfgen, eile mir, Dein Selfer, funden Dit inniger beschamung Benjufteben! Des mahren glan- febn; Durch Chriftum vor bir gnade bene traft und licht, Das felige be- finden, Und gern den weg der mahrfreben, Dir gu leben, Und muth gu beit gebn ! 3ch will forthin das un-biefer pflicht; Das wollest bu mir recht schenn, Und beinem bienft mein geben!

2. Du hast ein königlich gebot Mir tief ine herz geschrieben: Bon ten; Gieb meinem vorfat festig-ganger feele foll ich Gott, Wie mich, teit! Und will mein schwaches berg den nuthften lieben. Wenn ich nach je wanten: Go bilf der nnent-deinem wortethu': Go hab' ich schon schloffenheit! Wie viel vermag ich, bienieden Großen frieden; Und wel- Gott, mit dir! Mimm beinen Geift des beil haft du Dem frommen dort nur nicht von mir!

beschieden!

Rein weltglich dir entreißen; Denn leih, Dag ich mit findlich treuem bu haft deine seligfeit Den trenen geifte Dir bis jum tob ergeben fep; nur verheißen! Doch, tonnten wohl Go fieg' ich über fleifch und welt, burch thre muh' Sie, folche zu ver= Und thue, was dir wohlgefällt! bienen, Sich erfühnen? Und gnaden schenkle du fie, Und du erwarbit sie heit sehle: Mein Bater, so verwirf ibnen.

Ein weinftod; fie ein' rebe. Bench dein angeficht; Und mach auch in fie bir nach, dog fie ju dir Gid von befunmernis Mein berg von beinre ber welt erhebe! Salag mich, wenn huld gewis.

5. Ich fampf', ermatt' und ftranch-- 2. Bucht, ehr' und tren' verleihe le oft. Silf, Gerr, mein bort, bem mir, Und luft zu beinem worte! fcwachen, Der unr auf bich in Erfülle mich mit farcht vor bir In bemuth hofft; On tanuft mich einem jeben orte! Lag mich, von machtig ntachen! In jeder feeleniedem lafter nein. Dich Andlich lies noth las mich Ben dir erbarmung den, kindlich ichenn In meinem gans finden; Eroft empfinden; Und ends lich, Berr, durch dich Ju allem über

Mel. Wer nur den lieben.

710. Gott! dit gefällt fein gortlos wesen; Wer leib befehl' ich bir: Ein felig ende /10. gotrlos wefen; Wer Gente mir Durch jefum Spriftum! bos ift, bleibet nicht vor bir. Drum lag von funden mich genesen, Und fcaff' fin reines berg in mir; Gin Serr, mein Erlofer, herz, das fich vom sinn der welt nur von dir Rann Entfernt, und unbefletet erhalt.

2. Lag mich auf die begangnen

leben weihn.

3. D ftarte mich in bem gebans

4. Gieb, daß er mir ftete bulfe 3. Lag mich fein leiden biefer zeit, leifte, Und muth und frafte mir ver-

5. Wenn ich indeg aus schwach. mich nicht! Berbirg nicht der bes 4. Freund meiner feele du biftibr trubten feele, Wenn fie bich fucht, ben; Schaff ein getroftes berg in der, Die noch erloften funder. mir; Und ftarte mich in allem letben ; Go balt' ich mich, mein Gott, gu dir, Bis nach vollbrachter prufungezeit Der Deinen erbtheil mich beiner buld allein, Und nicht nus ju erfrent !

Mel. Es woll'une Gott.

buldet fo bie funder? Die lange fchanft bu ihnen gu, Und iconeft Mach' in ihrene amte tren; Dag, fic, wie finder? herr, herr, barm- was wir von ihnen boren, Jeff bergig, gut, getren, Mild, willig, wort und mabrheit fen! Die und ju vergeben! Doch werbe beine vorftehn, und regieren, Lag ben gute nen; Doch lag die funder leben; Geift ber weisheit fuhren; Dag fie, Roch wolleft bu vergeben!

2. Denn, gingft du, Richter, ins thun, mas dir gefallt! gericht: Wer fonnte, Gott, befteben? Noch tone die posanne nicht, ben, Ohne falsch und arge lift; Und Damit fie nicht vergeben; Dag ein= mit luft im wohlthun üben, Wenn gewidelt, wie ein buch, Roch nicht er arm und hulftos ift; Dag wit ber himmel werbe; Dag burch bes alles bofe haffen; Dag wir nimmer legten tages fluch Der frevler von unterlaffen, Deines weges uns gu ber erde Richt weggetilget werde.

3. Es fonnen viel' gerechte noch gebornen wirft bu doch Dit ihnen liebe fur die bruder. Gifrig, hulfreid nicht verbammen. Gin Rinive finft und getren Gich bedrangter ange in den staub, Weil du noch schonen wollteft. Wir waren langft der hölle , raub, Benn du gleich strafen foll- den, Kröblich mit den froblichen. teft, Wenn du nicht dulden wollteft.

4. Wann fommt der Racher? (fragt ber fott,) Der tugenden be- und gieb und in allen nothen Eroft Iohner? Doch, taufend jahre find bir, Gott, Ein tag nur, o Berico-ner! Ach, fommt einmal, fommt das gericht: Wer tann fich dann bekehren? Werschonst du bier die fpotter nicht: Wie wollen, bich ju ehren, Sie bann noch fich befehren?

5. Herr, gut, barmherzig, fromm und tren, Stete willig, ju vergeben ! um Jesu Christi willen sev Roch anadig; laß fie leben! Go famml' in deine scheuern ein Roch viel' er: tein stolz besteht, Selbst erniebrigt, loste sünder! Dann werden fich die wird erhölk!

6. Erquide mich mit beinen fren- bimmel freun, Und beine neuen tin-

Del. Jefu, Der du meine. Gieb, o herr, daß wit die gaben, Die wir banten haben, Willig beinem bienft and weihn, Und, was wir durch did beiigen, Gern für andrer mobifabrt Serr, wo ift fold ein nugen; Ausgunden ftete bereit, Gott, wie bu? Wer Das bein beilig wort gebent!

2. Die bu fendeft, und gu lebren, burch fein licht erhellt, Stets nur

3. Gieb, daß wir den nachften lie freun, Und untabelhaft gu fen!

4. Wir find Gines leibes glieber; Mins ihrem blute frammen. Die un- Redlich benn und eifrig fem Unfre nehmen, Miffe nie ein drift fich schämen; Weinend mit den weinen

5. Lehr' uns machen, lehr' uns beten In der trubfal bangen zeit: und auch gelaffenheit! Lag une feg. nen und nicht fluchen; Gelbft bet feinde bestes suchen; Stets in hoffe nnng und erfreun; Nimmer trag im auten fevn!

6. Stoly nicht, fondern ehrerbie tig Gegen jeden sep der drift! Mach und liebreich, freundlich, guttg, Wie du unfer beifpiel bift! Rad und allzuhohen bingen Lag und nie aus ehrgeis ringen! Wer fich, well 7. Start uns, heiland, unfre pflichten, Alles; was dein wort gebent, Unverdroffen anszurichten Ueberall und allezeit! Standhaft, dir zum wohlgefallen, Laß uns deine wege wallen; Und, ist dann vollstracht ber lauf! So nimm in bein reich uns auf!

Nach bem 85. Pfalm.

Mel. O Gott, du frommer.

713. Bie gnabig marst bu, beinem lande! Wie halfst du ihm; wie oft Berbrachst du Jacobs bande; Und schontest beines volls Mit vaterlicher huld, Bergabst die missethat, Bebectest seine schuld!

2. Dein strenger zorn erlosch Mit allen seinen flammen, So balb es sich entschloß, Die sünde zu verdammen. Die menschen sündigen; Du bleibst dir immer gleich, Gerecht und beilig stets, Und stets auch gnabenreich.

3. Siff, hilf uns, kinfer Gott! Bergteb uns unfre sunden! Wie frasbar, Herr, wir sind, Das laß ans nicht empfinden! Mie schrecklich ift dein zorn! Ach, soll er ewig glubn? Und willst du deine huld Muf ewig uns entziehn?

4. Wann kehrt zu und zuruck Dein troft, o Gott, bein fegen, Daß wir, bein erbtheil, und In die erfreuen mogen? D laß und leben, Gott; Laß und dein antlig sehn: Sen gnadig; hilf und aus; Hil, ehe wir.vergehn!

5. Jedoch! ich bor' uns schon Den Gott des trostes trosten. Seil giebt er seinem volt, Und ruhe den eriosten, Die er erwählet hat, Wenn wir nur heilig sind, Und unste seel nicht Die thorheit lieb gewinnt.

6. Seflügelt naht sein beil Sich Benn gericht und tob seinen frommen fnechten; Und Alle lugner wird verderbi Gottes ehre wohnt Im lande det von seiner wahrheit througerechten. Barmherzigfeit und treu' er ber, und zielet icon.

7. Start' und, Seiland, unfre Umfahn fich schwesterlich; Gerechlichten, Alled; was dein wort tigfeit und fried' Umfahn und tusbent, Unverdroffen andurichten fen fich.

7. Der glaube tommt gnrid, Und blubt auf erben wieder; Die gnade fiebt mit luft Bon ihrem himmel nieder, Und fegnet Gottes voll, Das, feinem dienft geweibt. Ehut, was ihm wohlgefallt, Und feines beils fich freut.

8. Der herr begnadigt und; Das land bringt seine früchte; Und seine huld geht her Wor seinem angeschite; Werbreitet glück und heil Aus Gottes eigenthum; Und Irael frohlock, Und bringt ihm preis und ruhm.

## Bom Gide.

Mel. Jefus, meine zuversicht.
714. Deilig, heilig ser ber eid
wenn ihr schweret. Furchtbar ih die
helligseit Eures Richtere, der euch
horet; Furchtbar aller ligner seind,
hier, und wenn er einst erscheint.

2. Er, der wahrheit Gott, begehrt, Wenn wir ihm gefallen wollen, Daß wir ihren hohen werth
Kihlen und verehren follen; Denten, wie wir reden; sie Nie verstellen, leugnen nie.

3. Wenn ihr eure hand erhebt, Dann ergreif' ein heilig schreden Euch vor ihm, und denkt: er lebt! Er wird alles boch entbeden, Bas betrug und lift verstellt; Er, ber Richter aller welt!

4. Dentt, daß teine finsterniß Ihm des sunders herz verhehlet; Duß er's mertet, und gewiß, Wo et frevelt oder sehlet; Daß er tausend wege hat, Bu enthullen jede that:

5. Daß, mit eifer angethan, Er, (benn, ach! wir werden fterben!) Wenn gericht und tob sich nahn, Alle lügner wird rerberben. Seht, von seiner wahrheit thron Schaut er ber. und tietet icon.

neid noch eigennut Beflede meine

Boburd mein bruber leibet. Der find verfolget ben, Der beine wege

5. 3ch miffe nie, v Gott, Ber: verführung nicht; Dich leite taglic geffen, baß bie erbe Richt meine beimath sep, Wo ich ganz gludlich Bas bier erfreien tann, Währt augenblice taum; Flieht, wie ein schatten, bin; Fliebt, wie ein niorgentraum.

6. Bu bir erhebe sich Die feele, Gott, und ringe, Daß sie gu bir empor In beinen himmel bringe, Da wohnt die seligkeit; Da volle wonne; ba, Was hier fein obr vernahm, Was hier fein auge fab.

.Dieß sen mein ziel, oGott! Gieb, daßich dieß erreiche, Und darum nie von dir Und beinen wegen weiche! hier fann ich alles leicht Entbehren, was gewinn Und lust heißt, wenn ich nur Bey dir dort selig bin.

Won der Gelbsterkenntniß

und Gelbstprufung. Mel. Wer nur den lieben.

18. Wer bin ich? eine große frage! Allwissender, wie schwer für mich! Gieb, daß ich mir die mahrheit fage: Nur eitle woren schmeicheln fich; Bon mahrer weisheit bleibt entfernt, Wer fich nicht felbft recht fennen lernt.

2. 3ch bin ein wert von beinen banden; Geschaffen, Gott, gn beinem preis. Dagu mein leben anguwenden, Will mein beruf und dein geheiß: Doch, leb' auch ich, dein eigenthum, Wie mir's gebührt, für

deinen ruhm?

neid noch eigennut Bestede meine 3. Ich gable mich ju beinen seele! Auf recht und unschuld las christen: Beweist es aber auch die Rein glud mich, im vertraun gu that, Das bein bekenner allen lusten beiner buld, und nie Auf andrer Ger fund und welt entsaget hat? Geb, wenn ich Sprift fun empfing, Ich auch ben weg, den Christen. . 3ch gable mich an beinen ftus ging?

4. Was mir gu meinem beile febmeibet. Nier diese rugren, Der frende; fie allein! Ber andre verstehn; Und, hab' ich vernen weg wege mablt, Der fann nicht gludlich ermählet, Mich beinen weg auch standhaft gehn! Mich tausche die ftandhaft gehn! Mich tausche die

nut bein licht!

5. Doch, bin ich fern vom fchma: len ftege, Der mich gn beinem leben führt: Go führe mich gurud vom wege, Der ins verderben fich ver liert! Gieb mir jur beffrung luft und fraft, Und mache mich gewiffenhaft! 6. Gieb, daß ich nicht die bufe

fpare Bis auf ben tob bin : bağ id bann Dein elend nicht gu fpat er fahre, Wenn ich mich nicht mehr beffern fann! Entreig mich fruh bem felbftbetrug, Und mache bier mid gut und flug !

Mel. Die tugend mird burch's. 19. Wie fürcht' ich mich, Mich ju erforschen, wer ich bin! Wie blid'ich über feine tiefen Nachlaffig und mit vorfat hin! Mich warnet heimlich mein aeminen: Betrüg', o menfc, bich felber nicht!

Beneigt, mein unrecht nicht : wiffen, Bertraum' ich alles, mas es

prict. 3ch mandle ruhig auf bem pfade Des leichtsinus und bereitele

feit. Gott, durch den migbrauch deb ner gnade Start' ich mich in bet ficherheit. Rach taufend frob voll brachten funden Dent' ich einmal-an Jesum Christ, Und hoffe, bich ver fohnt gu finden, Beil er fur mid gestorben ist.

3. Ausschweifend bleiben meine triche. Und unerleuchtet mein ver Bon der Selbsterkenntniß und Selbstprüfung. 401

frend! Mein berg ift leer von beiner unnft noch tenntuig meiner pflicht: liebe, Mit meinen pflichten unbe- Ich kann mein auge nie Dertugenb tannt; Dein gland' ift todt und gang verschließen, Und oft scheint ohne fruchte; Dein wandel ohne mir ein ftral von ihrem licht. befferung: Und bennoch boff' ich im gerichte, D Gott, von bir begnadis gung!

4. 3ch unbefonnener! wie lange Berd' ich mich felber bintergebn? 36 nabe mich bem untergange, Und will boch die gefahr nicht febn. Erwede, Gott, mich aus bem fclafe! Mch, groß ift freplichmeine fould! Doch, eile nicht mit mir

gur ftrafe, Und hab', o Bater, noch geduld!

5. Db ich mich vor mir felbft verbeble: Berhehl' ich mich vor bir boch nicht; Denn in ber tiefemeiner feele Ift alles beinen augen licht. 'Reis mich ans meinen finfterniffen; Entfalte bu mein berg vor mir! Dann ich mir felbft nicht bin. treibe machtig mein gewiffen Bur

bufe mich, und, Gott, ju bir! 6. Der bu bie bergen prufft, befehre, Erleuchte, beffre, leite mich Unf beiner ebnen bahn, und lebre Mich bann ein recht vertrann auf bich! Dir lag mich gang mein leben meihen! Bor dir fen berg und man= bel rein! Go werd' ich bie gefahr ftete fchenen, Betrogen von mir

felbft gut fenn. In eigner Melodie.

720. Wer bin ich von natur, res prufe? D wie viel grant lagt mich mein berge febn! Es ift verberbt; barum Berbirgt mir's feine tiefe, Und weigert fich, die prufung auszuftebn.

2. Der weisheit erfter fdritt 3ft, feine thorheit fennen; Und Diefen Horitt, wie oft verwent intersynt Boll eigenlied und ftolz Will sich's micht strasbar nennen; Der ren! ent-zehn, doch nicht den sehler sliehn. 3. Ich sinder war in mir Ein dritt, wie oft verwehrt mir's thn?

4. Ein schwaches licht, das mir Den reig der tugend zeiget, Und vom verftand nicht bis gum bergen bringt! Wergebens lehret er; Das herz bleibt ungebeuget, Beherrscht

von luften, die es nie bezwingt. 5. Ein richter in mir felbit Stort

oft des herzens rube; Er flagt mich an; ich fieb' erfchrocken ftill, Und billige nicht mehr Das bofe, bas ich thue, Und thue nicht bas gute, das id will.

6. Berftellung, die ich doch Un meinem nachsten baffe, Erlanb' ich mir; und halt' es für gewinn, Wenn ich in falschem licht Mich andern feben laffe, Und scheinen fann, mas

7. Ich weiß, daß der besiß Der guter diefer erden Mich nie volltom= men fattigt und erfreut; Doch bleis ben fie mein wunsch'; Und, um be= gludt zu werden, Erring' ich mir bie last der eitelfeit.

8. Ich weiß, wie groß es ift; Und überleging bandeln : - Und banble boch aus finnlichem gefühl. Durch falichen ichein getaufdt,

Gil' ich ibm nachzuwandeln, Und leidenschaft und irrthum ftedt mein

ziel. Ein gegenwartig gut Ber-

faum' ich zu genießen; Flieh', was nich fucht, und fuche, was mich fliebt. Im glude bin ich ftolz, Bergagt in fammerniffen, Und ohne rub' um

ruhe ftete bemuht.

10. Mein nächster hat ein recht Anf viele meiner pflichten: Doch wird dies recht so oft von mir ent-Berfagt er mir die pflicht: weiht. Co eil'ich, ihn gu richten; Sein bloß versehn beißt ungercchtigkeit. 11. Richt liebe gegen Gott

wacendes gewissen; In der ver- Heißt mich dem udchlien dienen-

Mehr eigenlieb' und niedrer eigennug. Aus ihnen fließt betrug, Ber- Go fchwach, und felbft gu beilen: ftellung; und in ihnen Fandimmer Go fteuret Gott doch ber verdorben= neid und folg und harre fchus.

Benn ich ben ruf betrachte: 2Bas vernunft, bem bergen reinigfeit. find' ich bann für mangel meiner pflicht! Die wunder der natur, Die Gott ju lebrern machte, Stehn vor mir ba, und biefe bor' ich nicht.

13. Und, heißt ihr anblid mich Unf feine weisheit fcbließen, Auf gut' und macht: fo febließt nur mein perftand. Das berg bleibt unge= rubrt, Betanst bleibt das gewiffen, Und Gott, mein herr und Bater, uner fannt.

ra. Er fchentt mir fe viel glud. Gebrauch' ich feine gute Bu meinem beil, und geb' ich ihr gebor? Diein; burch den migbrauch felbit Berfolief ich mein gemuthe Der bantbarfeit und liebe befto mehr.

15. Oft fagt mir mein verftand, Dag des Allmacht'gen gnade Das großte gut, ber troft bes lebens ift, und welche fchulden ich Auf mein gewiffen lade, Wenn fie mein berg für menschengunft vergift.

16. Und doch, o Gat, wie oft Geb' ich bieg glud ber feelen, Dir werth zu fenn, für findischen gewinn, Fur eine fcmeichelen, gur lufte, bie mich qualen, Fur eitelfeit, fur tand,

für nichte dabin!

17. Gott ift der Berr ber welt. Muf feine bulfe bauen, 3ft meine pflicht: doch wann gehorch' ich ihr? Bald bebt mein berg vor furcht, Und bald ift bas vertrauen, Das mid befeelt, nitr ein vertraun ju mir.

18. Dieß ift bes menfchen berg. Wer hat dies herz verfehret? Go fam es nicht, o Gott, aus beiner hand! Der menfch burch eigne verftand.

19. Doch, fo verberbt wir find, heit; Lagt durch fein heilig wort 12. Gott ehren ift mein ruf. Une neue fraft ertheilen, Licht bet

> 20. Hud bu willft biefer traft, D menich, bich miderfegen? Gie beit fich an; bit aber wehreft ihr? und willft des größten ginds Dich felber unwerth fchaBen? Erfenne bich; noch fteht bein beit bei bir!

Bon ber Demuth. Mel. O Gott, bu frommer.

721. Serr, ber bu alles giebft, habe! Bas ift mein frand, mein glad, Und jebe gute gabe? Es ift nicht mein; es ift Gin unverdientes gut. Darum bewahre mich Bor folg und übermuth.

2. Wenn ich vielleicht ber welt Mehr, als mein nachfter, nuge, Und wenn ich mehr verfrand, alle er bes fist, befise: Bin ich brum mehr, als er? D nein! wer ichenfte mir Berfrand und tuchtigfeit? Gott, alles

fommt von bir!

3. Wenn mir ein groß'res glud Rach beinem rath begegnet, Und beine gutigfeit Dich mebr, als ans bre, fegnet: Giebt diefe beine buld Mir wohl jum ftolg ein recht? Bin ich barum nicht auch, Was andre find, dein fnecht?

4. QBenn ich, geehrt und groß, In hohen murben ftebe, Und andre neben mir In fleinerm glude febe: Wer machte fie gering? Ind wer erhobte mich? 3ft nicht Und wer erhobte mich? mein nachfter oft Biel murdiger,

ale tch &

5. Wie fount'ich mich, o Gott, fould Sat feine warb' entehret; Des guten überheben? Was ich ich leben; Du prichte: fo bin ich

nichts. Richts, was ich hab', ift Mein glud mich febn in meines mein; Drum lag nich ewig fern lebens pflichten, Und im gehorfam Bon ftbla und bochmuth fepn! meinen ruhm?

In eigner Melobie. ger, lehre mich, wenn bein gebot zu lieben? Wergab mir ich ber ingend diene, fraft, es freudig anszuuben fund in Bag nicht mein berz des stolzes sich versuchung schild und nie Befift. ertubne, Und nicht anffievermeffen der quell, der mich mit weisheit fen! Berr, lebre mich, wie oft ich tranttel Und weß der freund, ber

ber feinen besten werten? Wann ben fehler nicht verschwieg? ind fie von gebrechen frey? 8. Du triebst mich an, ba

2. Bie oft fehlt mir jum guten feibit ber wille! Bie oft, wenn ich and bein gebot erfulle, Erfill ichs minder, alsich foll! Sind lieb' und furcht stets die bewegungsgrunde Der guten that, ber unterlagnen finde? Und ift mein berg bes eifers

. FILLS 3. Gebente nicht ber funden meiner jugend; Gebente nicht ber nuvollkommnen tugend Der reifern fahre meiner zeit! Wenn ich noch oft and fton nach tugend Arebe; Ans menfchenfurcht mich laftern nicht ergebe: Basift bann meine frommigfeit?

4. Wenn ich ben geis aus furcht vor schande fliehe; Aus weichlich: Leit mich wohlunthun bemühe; Und maßig bin, gefund zu fenn; Wenn ich bie rach' aus eigennuse haffe; . Der ehrsucht pfad aus trägheit nur verlaffe: Bas ift an diefer tugenb

5. Und, Gott, wie oft find unfre beften triebe Richt frommigfeit, mich deine huld. Sie treibt zu guten nicht fruchte deiner liebe; Rur thaten, Und laft fie mir geratben; fracte ber natur und geit! Wann fühlen wir der tugend ganze wurde? Wann ift bein joch uns eine leichte Und dein gebot anfrieden= barbe?

beit? 6. Doch, herr, mein Gott, wenn and an beiner ehre Mein herze rein, rein meine tugend mare; Wes Ht benn biefes eigenthum? Werließ mich fruh zur tugend unterrichten?

7. Ber gab mir muth, Berr,

feble, merten: Das ift ber menfch mich jum guten tentte? Und mit

8. Du triebst mich an, daß ich das gute wählte, und riefft mich oft, wenn ich des wegs verfehlte, Durch stimmen deines Geifts gu= rud; Bogft mich burch freuz, burch wohlthat and, von funden; und' ließeft, wenn ich rief, mich gnade finden, Und gabft gu meiner beffrung glud.

9. 2Bas ift ber menich, bag bu,

Bott, fein gebenfeft, Gerechtigfeit in deinem Gobn ibm ichenteft. Und gur belohnung felbft ein recht? And wenn ich nun burd beines Geiffes gabe Des glaubens fraft und feine werfe habe: Wer bin ich? ein un-

nüßer fnecht!

Mel. In allen meinen thaten. 723. Bas ich nur gutes hanabe, Dn Bater alles lichts! Mein dafenn und mein ieben Ward mir von dir gegeben, Und ohne bich vermeg ich nichts.

2. Mit einficht, luft und fraften Bu nühlichen geschäften Beglückt mich beine huld. Gie treibt zu guten An fehlern bin allein ich schuld.

3. Das glud, des ich mich freue, Ber ichafft mire? beine trene, Du Serr ber gangen welt! Du ordnest unfre tage, Dir glud und ihre plage, Wie's deiner weisheit wohlgefällt.

4. Gollt'ich mich benn erBeben, Wenn mir in biefem leben Die

gutes widerfahrte Saft bu mit . Q . 2

mein werth!

5. 3ch bin viel zu geringe Der buld, die ich befinge; Und werd' es ewig fevn. D lag mich's nie vergeffen: Dich ruhmen; nie vermef= fen, Roch frolz mich meines gludes freun!

6. Mein glud aus beinen banben Auch nuglich anzuwenden, Und mit bescheidenheit; Dein trener Inecht zu werden! Das fen mein fleiß auf erden; Dort meine luft und

berrlichteit.

Mel. Mun freut euch, lieben.

724. Wer glanbig ift und bemuth liebt, 3ft boch ben Gott gegehtet, QBenn er, was recht und gut ift, ubt, Gott ehrt ihn wieder; fein gebet Wird nimmer von bem Geren verfcmabt, Der auch aufs niebre fchauet.

2. Den folg verspotten fehmach und fpott; Wie oft fcon auf der erde! Denn ihm, ihm wider-ftebet Gott, Dag er erniedrigt werde. Wer, wenn ihn Gott gu ehren fest, Gich feiner gaben un= werth Schapt, Un bem hat er ge-

fallen.

3. Sat Gottes milbe vaterband Sunf gentner dir gegeben; Rannft bu durch aufehn und verftand Des nachften glud erheben: 2Bas bift bu? immer Gottes fnecht! Dein porgug giebt bir nie ein recht, Den

fleinften gu verachten.

Ift auf ber welt erichienen, Urm, fie gefall'ich bir! niedrig und in fnechtsgestalt; 4. Du bift ber herr; ich bin Warum? um und ju dienen! Er dein knecht. Die bald bin ich wehrte dem, der ihn erhob, Und nicht erde! Gieb, def ich allezeit wahlte für der menfchen lob Gelbft gerecht Bor dir erfunden merde; fdmach, um fie gu retten.

ich Befenne beinen namen; Gen nichts!

vorgezogen: Was bat bich benn be- bu mein beifviel; frarte mich, Dein wogen? Blog beine buld und nicht porbild nachzuahmen! Du rufft ja allen menfchen gu: Lernt bemuth; und ihr werbet rub' gur eure feelen finden!

> 6. Erhabner Gott, ich flag es bir, Gebeugt mit ren' und weh-muth: Mein berg ift ftol; ge-wahre mir Des driften fchnuck, bie demuth! Lag mich von allem ftolge rein, Richt eitler ehre geis gig fenn; Dich nur, nicht mich er-

heben!

7. Mimm beines Cohnes bes muth an Bur tilgung meines ftole ges! Kur mich ward er dir unter-than Gelbft bis gur fcmach bes bolges. Doch gieb zugleich mir feis nen finn! 3ch felbst bin nichts; und was ich bin, Bin ich burch beine anade.

Mel, Mach's mit mir, Bott. 725. D Gott, mein Bater, fieb' mir ben, Daß ich, weil ich ber walle, Gin fchuler Jefu Chrifti fen, Damit ich bir ge-falle! Lag mich burch ihn gerecht und fein, Und auch, wie er, bemus thig fevu!

2. Wer Chriftum und ben bim: mel fucht, Muß fich vom ftolg ent-fernen; Er muß burch beines Beiftes gucht, Much Chrifti bennth lers nen. Bom himmel ift noch weit entfernt, Wer fie nicht liebt, wer fie nicht lernt.

3. Ja alles, was ich bin, bin ich Durch beine freve gnade. beine freve gnade. Durch diefe gnade leite mich Der bemuth ftille pfade! Berleibe fie 4. Der herr von gottlicher gewalt jum fcmude mir; Denn nur durch

binach, um sie zu retten. Und zeig' im glanze beines lichts. 5. 3ch bin fein junger; Seiland, Mir beine hoheit und mein

die Seele. Mamentlich : von der Bichtige Las fie, geftartt burch beine traft, teit der Seelforge; von dem eines guten Gewiffens; von ber Bachsamfeit; von ber Ablegung bes irbifchen und Uebung des bimmlifchen Sins -

Mel. Rommt her zu mir. meiner seele hohen werth.

nes.

bacht! Wie viel hat beiner gnade Gott, Dein Gingeborner meis macht Nicht an ihr glud gewendet! nen tod. Du fcufft fie, herr, bein bild gu 2. Du trugft aus frever lieb' und

nicht durch eigne schuld Dieß große 3. Zwar feb' ich noch, o Geift bes

beit, bas beine buld 3hr geben will, herrn, Bas auf mich wartet, nur perlieren!

balf es, wenn auch ich Die gange eitel fft, Det bu mein licht und fubret welt gewonne?

fenn, Und ewig beiner mich ju Geift, unfer Gort! Beig' und im tob freun: Das muff, o Gott, fie bas beil bes herrn; Dann folg im wahlen! Lag du, o ihr Erlofer, fie ihm jum grab anch gern!

Bon ben Pflichten gegen Mus leichtsin ober trägheit nie Dieß große ziel verfehlen!

7. In meiner gangen pilgericaft Nach beinem fleinob trachten! Di wenn fie diefes einft erbalt, Sind Berth und der Bemahrung alle leiben biefer welt Bie uichts dafür zu achten.

Mel. Berglich lieb hab' ich. 27. Dein glud in meiner werth ber ewigfeit Erfennet meine feele. Du riefft mich, Bater, aus Dein heilig wort, o dem nichts 3nm froben anschaun Gott, erflart Min beines lichts. Dies banft bir meine Gieb, feele. Doch, nicht in diefer welt baf ich ihn empfinde; Daß ich in allein Mich beiner gute, Gott, ju meiner prufung geit 3hr beil auf frem; Auch in ber ewigfeit burch bich, auf heiligkeit Und mahre tu- dich Begliedt zu werben, schufft bit gent grunde! nicht an fie ge Serr und Gott, mein herr und

fenn; Sie fiel; du haft, fie zu be- buld, O mein Berfohner, meine freun, Ihr beinen Soln gefendet. schuld Und meiner ftrafen burde.

3. Sie soll ihm folgen; soll nun Wie bebteft bu am olberg nicht In fren Gid niachen laffen, ihm getten Gottes furchtbarem gericht, Anf ind gladlich icon auf erben; Goll bag ich feligwurde! 3ch bin auf beifriebe haben; foll, o herr, Stets nen tod getauft. Gin beil, fo theuer beiliger, guftiebener, Und ewig fe- mir erfauft, Das follt ich von mit ig werben. ftofen? ich Singehen und verlenge 4. Mit großer treue willft bu fie nen bich? Rein; ach, ich lieb', D Durch biefes turgen lebens muh'In Besu Chrift, v Jesu Chrift, Dich, beinen himmel fuhren. D lag fie ber du mein Berfohner bift!

von fern, Dur duntel, noch im glan-5. Wenn fie in funden blieb', und ben; Roch wandt' ich nicht im nicht Dem uns erwartenden gericht schaun: allein Dein beil wird groß Und feinem fluch entronne: Dwelch und herrlich fenn. Berr, frarte diefen ein elend trafe mich! Und, ach, was glauben! Entreig mich bem, was bift, Das ich ber welt entriffen, biet 6. Dit dir, mit bir vereint gu Dir leb', und einft auch fterbe bir!

Bon ben Pflichten gegen nns felbft.

nur bein Will ich, will feines andern lebens frenden. fenn, Damit ich felig werde! Der erbe weisheit troftet nicht, Wenn lag mich Bor allen bingen trachten; , ich nun fterbe ; vom gericht Befrent Und, ift bie welt mir binderlich, Die fein glud ber erbe. Du, o mein welt mit muth verachten! Dag ich Bater, bu vergiebft Mir jebe fonlb; bu, Jefu, liebft, Wie einen bruder mich; und bu, D Gefft bes herrn, rufft einft mirgu; Duhaft gefampft; Run ruh' und fen, nun ruh' und fen Gang felig; benn bu warft getren!

Mel. Sey lob und ehr bem.

728. Dach meiner feele felige feit Laß, herr, mich eifrig ringen; Und in ber gnabe furgen zeit, Das du befiehlft, vollbringen! Bie wurd' ich fonft vor bir beftebn? Wer in bein reich wunscht einzugehn, Duß bier bein etbe werben.

2. Erft, wenn bie lesten ftunden nahn, Erft, wenn wir fterben follen, Bu bir fich menden; beine babn Erft bann betreten wollen: Das ift ber weg jum leben nicht, Den und, o Gott, bein unterricht, Den Jefus

Chriftus lehret.

3. Du rufft uns bier gur beiligung. Go lag benn auch auf erben Des bergens mabre befferung Mein erft geschäfte werben! Gieb bagn weisheit, luft und trieb! Rein rubm lieb' und gnade.

4. Gewonn' ich auch die gange welt Dit allem, was ben finnen, Bas jeder bojen luft gefallt: 2Bas murd'ich, Gott, geminnen? 2Bas balfe jeder reichthum mir? Bas aller ruhm, wenn ich mit bir Dein ewig heil verlore?

5. 2Bas leitet jur gufriebenbeit? Berflart icon blefes leben? DBas wird im himmel leuchten. thengunft, tein irbifdulud; Dein meine feele werde bir Durch feine

4. Dein, Bater, Sohn und Geift, beit nur, ein getrofter blid In jenes

6. Rach biefem fleinob, Bert, auf beinen wegen geh', Und int gericht bereinft befteh', Gen meine

größte forge.

7. Doch, was vermag ich, wenn bu nicht Bor tragbeit mich befchibeft? Dic nicht gur treit in Diefer pflicht Gelbft fraftig unterftupeft? D ftarte mid, mein Gott, dagn: Go find' ich bier icon mabre rub, Und bort ein ewig leben! In berfelben Delobie.

welch ein unschafe bares gut 3ft, herr, ein rein gewiffen! Ber biefes bat, ber hat auch muth, Wenn andre gagen muffen. Gein rubig berg ergits rert nicht; Das fchredt fein tod und fein gericht, Denn er hat bets

nen frieden. 2. Er, deines benfalls fich bewift, Rubint bloß fich deiner gnade. Den friede wohnt in feiner bruft; Wet ift benn, ber ihm ichabe? Er baut auf dich in jeder noth, Womit die gutuuft ihn bedroht; Gewiß von

beinem fcuBe.

3. Berfolgt ibn lafterung und fpott: Er, beilig und unfchuldig, Befiehlt and feinen namen Gott, und preis fen mir fo lieb, 216 beine Bergiebt, und bleibt geduldig. Er ftrebt mit großerm eifer nun, 2Bas recht und loblich ift, ju thun; Gott wird bie unschuld retten.

> 4. Gein geift fieht mit gufrieden= beit Der beffern welt entgegen. Die giebt ibin muth und freudigfeiteluch auf den raubiten wegen. 2Bird auch gleich bier fein werth verfannt: 3ft hier boch nicht fein vaterland; Er

fann mir troft und freudigfeit Much 5. Bewahre benn, mein Bater, felbft im tode geben? Dicht men- mir Ein unverlegt gewiffen; und

verfohnt ju fenn, Und dein gefet nicht zu entweihn, Gey meine größte forge!

6. Dir git 'gefallen, meinem herrn, Duff ich auf beine lehren, Druff ich auf ihre warnung gern,

Mle beine ftimme boren! Erinnt' ich mich an eine ichuld: Go lag

mich eilen, deine huld Durch ren' und glanben fuchen.

7. Mit dieser wohlthat segne mich, Und ftarte meine feele, Daß fie por funden hute fich, Und nie aus porfat fehle; Denn, wer nur reines bergens ift, Dus, weil du rein und heilig bift, Durch Jesum gerechter leidet? Gein felig werben!

In eigner Melobie. 30. Besit ich nur Ein ruhi= filt mich, wenn andre jagen muffen,

Michts schreckliches in der natur.

2. Dieß fen mein theil! Dieß foll Ein reines -**mir** niemand rauben. . berg von ungefärbtem glanben, Der friebe Gottes mur ift beil.

2. Welch ein gewinn, Wenn meine funde schweiget; Wenn Got tes Geift in meinem geifte zeuget,

Dag ich fein find und erbe bin! 4. Und diefe ruh', Den troft in unferm leben, Gollt' ich für luft,

Gottes Beift nicht gu!

5. In jene pein, Mich felber an verflagen, Der funde fluch mit mir umber gu tragen; In biefe fturgt'

ich mich hinein? 6. Lif anch die pflicht, Dich felber zu besiegen, Die schwerfte fenn;

fie ift's: doch welch veranugen Wird - se nach der vollbringung nicht!

beit fagen tonnen : 3ch fublt' in mir faumet! bes bofen luft entbrennen: Doch, dant fen Gott! ich schüßte mich!

114 fagen muffen: 3ch tonnte mir strafen. Siehl ber tob, Der die

fand' entriffen! Mit dir, o Gott, den weg zum fall verschließen : Und doch verschloß ich mir ihn nicht!

9. Was fann im gluck Den werth des glucks erhoben? Gin rubig bers versußt im wohlergeben Dir jeden froben augeublict.

10. Was fann im schmerz Den

schwerzten frenz mit frenden bich erfullen? Ein in dem herrn gus friednes berg. 11. Was giebt dir muth, Die

guter ju verachten, Wornach mit angft die niedern feelen fcmachten? Ein ruhig hetz, bas größte gut.

12. Bas ift ber fpott, Den ein wahrer ruhm! benn, wer das bofe meidet,

Das gute thut, hat ruhm ben Gott. 13. 3m herzen rein Binanf gen himmel schauen, Und fagen: Gott,

du Gott, bift mein vertrauen! Welch glud, o menich, tann großer fepn ?

14. Sieh! alles weicht; Bald wirst du sterben muffen. Was wird aledann dir beinen tod versugen ? Ein gut gewiffen macht ihn leicht.

15. Seil dir, o drift, Der diefe ruh' empfindet, Und ber fein gluck auf das bewußtseyn grundet, Das nichts verdammliche an ihm ift! unferm leben, Gollt' ich fur luft, 16. Lagerd' und welt, (Go tann fur luft ber finne geben? Dief laffe' ber fromme fprechen.) Lag unter

> ift ce, deffen hand mich halt! Mel. Straf mich nicht in.

mir den ban der erde brechen: Gott

73 I. Mache dich, mein geist, ber' und ftrebe, Dag bir Gott beftans bigfeit In der tugend gebe: Denn wie leicht Irrt und weicht, Wer ! 7. Welch gluck, ju sich Mit wahr- sich sicher traumet, Und zu streiten

2. Engenicht: noch hab' ich zeit: Jest noch darf ich schlafen. Dent'an 8. Und welch gericht, Gelbit zu tod und engigfeit; Dent' an ihre

febn will, findet nicht Gottes giel und wege. Sin und ber Tappeter; Traumt und wahnt in funden Rub' und glud gu finden.

4. Biele feinde jauchzten gern Frob ben beinem falle. 2Bach' und tampfe mit dem herrn: Co befiegft on alle. Meide fie; Saff' und flich' Die betrügerepen Ihrer fchmeiche=

lepen.

5. Rimm bem right. Dag, acht; Denn es liebt bie finbe. Dag, Mimm bein eignes berg in acht; Denn es liebt bie finde. Daß, burden, Und flaverei, gehult in wenn ihre luft erwacht, Sie nicht pracht. Auf jeder bobe kann ich aberwinde. Leicht betriegt Sie, und flein, Doch ebel felbft im ftaube flegt, Wenn wir felbft uns ben: fevn. chein, Fest zu fevn, uns schmeichein. 6.

6. Bet' auch ernftlich ; bas begehrt Gott von feinen findern. Er erbort fie; er gewährt Silfe felbft den funbern. Ruf ihn an; Denn er fann,

Denn er will vom bofen Ewig Dich

erlofen.

7. Die erhorung bes gebets Rann une nicht entfteben. Darum, driften! lagt une ftete Bacben, tampfen, fleben. Guch ift fcon Ener lohn Ben dem herrn bereitet; Wacht nur, betet, ftreitet!

Mel. Wer nur ben lieben.

732. 3d fcmachte nicht nach rubm und schäben; Dieß alles ift für mich gu klein. Was meine feele foll ergogen, Das freveln ffe voll zuverficht, Und fürch muß, wie fie, unfterblich fevu. Gin ten Gottes ftrafe nicht. glid, das angenblide mabrt, 3ft bas nicht, was mein berg begehrt.

z. Wie eingeschrantt ift alles wiffen! Wie unetforfdlich die na: jenem tage gur rechenschaft von tur! Umbullt mit biden finfternif- Gott erwedt; Und dann wird feiner fen, Berlier' ich leicht ber weisheit nicht geschont, Und nur die tugend fpur. Wie bald bin ich, ber menfch wird belohnt. von ftanb, Des mabnes und bes irr=

thums ranb!

mein leben Den freuden meiner ewig leben; Die sünder ewig elend

brobt, Kann bich leicht in funden finne weibn; Will meinem bergen Unbereitet finden.
3. Wache, daß der wahrheit licht erfreun. Ich that's: genoß; und Dich erleuchten moge. Wer nicht überdruß Und efel folgten dem

genng.

4. Denn mas ift alle luft auf erden? Ein raub der zeit! auch gens get fie Oft bittre forgen, viel bes fchwerden; Und, was fie giebt, bes friedigt nie. Man hofft; genieft; und wunschet mehr; Und bas ge tauschte berg bleibt leer.

5. 2Bas find ber menfchen größte murben? Was ohne tugend jede macht? Ein glangend elend, fcmere

6. 3m alter ift, wie in ber jugend, Das befte, mub' und eitelfeit. 26ie oft entbehret felbst die tugend Bald achtung, bald gufriedenbeit! 2Bie oft ift des verdienftes lohn Berach= tung, fummer ober hobn!

7. Oft feb' ich unmuth im gefichte Der unterbrudten unschuld glubn; Gie oft vom frevler im gerichte Berfolget, und verdammt durch ihn. Der fromme ftirbt; auch ba erscheint Rein freund, ber feinen tod

beweint.

8. Wie oft feb' ich fich funder bruften, Die feft und unerfchuttert ftebn! Gie folgen allen ihren luften, Alle tonnten fie nicht untergebn. Go

9. Doch, wenn auch feine noth noch plage Den frechen funber bier erfcbreat: Go wird er boch an

10. Dann wird Gott einem jeben geben Rach feinem tonn; freud' 3. 3ch fah's und fprach: ich will oder pein. Die frommen werben fenn. Dief, feetel, ftarte beinen minth; Denn Gott ift ftete gerecht unid ant.

11. Erwarte nur die froben tage Der bir gewissen feligfeit; Denn bort verwandelt beine klage Dein

Bater in zufriedenheit, Wenn et did bier nach feinem rath, Bie feis

mes gold, geläutert hat. 12. Entreiß bich benn ber erbe

ichen; Erbebe' bich jur ewigfeit. Geht gleich bein weg burch ranbe wiften: Wie furg ift beiner prufung seit! Balb führt bich beines Gots

tes hand hin in bein mahres vaters 13. Der tob ift fchwer; vielleicht ben reichen Und froblichen; bich wird

er frenn. Dann werben fcmerg und jammer weichen ; Denn bu wirft ewig felig fenn. hier ift mir mub'

und eitelfeit; Dort wahre ruh' und feligfeit. Mel. Ich dant dir fcon burch.

Erhebe bieb, und fuche nie Dein ganges glud. anf erben. Hier ist viel eitelleit und mub'; Ein christ muß himmlisch merben.

2; Bas bift bn hier? du bift ein raft, Ein fremdling hier, ein wanbrer. Wenn du dir viel erworben baft. Go erbt bein gut ein andrer.

3. Bas bietet uns bas lafter an? Blog täuschungen ber sinnen. Wer einen himmel hoffen fann, Der -Areb', ihn za gewinnen.

4. 2Ber Gott erfannt hat, ber erhot Sein berg jum unsichtba-ten; Thut recht, und sucht sich, weil

er lebt, Bor funden zu bemahren. 5. Giebt ihm sein Gott ein irdisch

alud: Er freut fich begund bentet: Dant für den frohen augenblick Dem Bater, ber ihn ichentet!

6. Er preift ihn, wenn er froblich ift, Für alle feine freuden; Für alles, mas fein Gott befchließt; Auch felbft får feine leiden.

7. Die laft ber leiben, die ibn brudt, Schlägt feinen muth nicht Der herr, (gedenket er;) nieder.

Begluck Den, den er pruft, fcon wieder. 8. Im himmel ift bes Naters bans; Da theilt jum gnabenlohne

Gott trenen fliedien fronen aus. Rampf auch um beine frone! o. Wo mich tein schmerz meter treffen tann, Dabin with er mich

führen; Da bet' ich mit ben engeln an; Da werd'idy triumphiren.

10. Da wohnt Gott, Bater, Sohn und Geift, Dift licht und glang umgeben. D welch ein beil, bas er verheißt! Wo Gott lebt, foll ich leben!

11. Da foll ich bir, o Jefn Cbrut, Wenn bu mir' nur auf erben 3m glauben alles, alles bift, An flarheit

abulich werden. 12. O bilf benn, mein Erlofer, mir, Dag ich mich bir ergebe! Silf, daß ich jest und ewig dir Buehren

dent' und lebe! Bon den Pflichten gegen

den Leib.

Namentlich : von der Erbaltuna des Leibes; von der Manias feit : von der Reufchbeit ; von bem rechten Gebrauch ber Binne.

Mel. O liebster Jest, was. 734. Mein leib ist dein geleben Inm dienfte meiner feele mir

gegeben. Ihn foll ich, Gott, erhals ten; vor gefahren Auch ihn bewah-2. Ich foll ihn pflegen; foll gu

edlen werken Durch nahrung ibn und auch durch freude ftarten; Goll ihn burch teine weichlichfeit ents ehren; Richt felbst zerstoren.
3. Du gabst ibn zur empfinding

vieler freuden; Doch anch par vals

bung ehrenvoller leiben; Dag er reben Dit fegenvoller band ben and unter ihrer edlen burde Bers wein.

herrlicht murde.

4. 3ch foll, bamit er traft bagu fo reich? gewinne, 3hn harten; manulich jebe luft der finne Beherrichen, bag er nicht ber tugend mube Bergar: telt fliehe.

5. Das will ich; feiner warten, ibn erquiden : Doch muff ernie bie feele niederbruden Bur finnlichfeit, gur tragheit, ju den luften, Der fcmach bes driften.

6. Unmagigfeit und volleren ents ehre Die feine finn' und glieder; er beschwere Rie meinen geift; er fen fcon in der jugend Gin fin der tu-

gend.

7. Schleicht auch ber frantheit gift in feine glieber : Go beil' ibn, Gott, bein argt, und ftart ihn wieber: Goll ich noch hier durch fein erneuert leben Dich, herr, erheben.

8. Gieb mir gebuld in allen fetnen ichmergen; Dag ich voll troftes bann in meinem bergen Auf beine hulfe barr', und feine plage Mit

muth ertrage!

9. Berftor' ich ihn nur felbft nicht, Bott, fo werde Dein leib erft wieber, mas er erft mar, - erbe! Er wird im grabe ichlummern; nicht vergeben; Goll auferfteben;

10. Goll bann jum aufchaun jener iconern fonne Der beffern welt hervorgebr; und voll wonne Soll er empfinden, frey von allen leiben, Des himmels frenden.

Diel. Wer nur den tieben.

gute, was wir haben, Go gern, weil enthaltfam fenn. on es willit, gewährt! D, alles, was bein menich genießt, Beweift, wie aut und mild bu bift!

wir leben; Giebit, unfre bergen gu Gott, ju fenn; Buber unfchnid beis erfreun, Der bugel tranbenpollen tern fille Deiner gnabe mich ge

Dir nabreft und erfrenft jugleich; Wer ift, wie du, fo mild,

3. Du fegneft auen und gefilbe Mit unerschöpfter fruchtbarfeit, Die, Bater, jabrlich beine milbe,

Dag feiner barben mog', ernent; Daß jeder, Gott von forgen fren, Gefattigt werd' und danfbar fen. 4. Du giebit, daß ich nicht mans

gel leide, Was nothig ift; auch mehr als brod; Giebft jum bedurf= nif auch noch freude, Für einen jeden finn, o Gott ! Bie ift, jum wechiel im genuß, Go reich, fo groß bein

überfluß!

5. Co will ich deun mit freuden en, 2Bas beine vaterbuld mit fchenft : Nie aber auch, o Serr, vergeffen, Daß fie mich fpeift, daß fie mich trantt; Die, daß fie feineluft mir wehrt, 2116 die, die ichadet und gerftort.

6. Drum will ich maßig im ges nuffe Der gaben beiner gute fepn, Und nichte von beinem überfluffe, Gott, burch schwelgeren entweibn; Denn magigung und nuchternheit, Das ift die befte danfbarfeit.

7. Die schwelgeren zerftort die frafte Bur arbeit; zenget muffiggang, Saggegen nubliche geldafte, Betrug und migmuth, freit und zant; Erniedrigt unters thier hinab, Und fturget vor ber geit ine grab.

8. Go follt' ich , was du giebit. entebren? Und, trentos gegen jebe pflicht, 3ch felber meinen leib ger-735. Wie mannichfaltig find fieren Und fcanden's nein! bas nie, Gott, bie erbe nahrt, Die alles nicht entweihn; Will beine gaben nicht entweihn; Will maßig, will

Mel. Werde munter, mein.

t und mild bu bift!
2. Du giebit und brod, bamit 736. Giftig fev und feft mein

frem! Reine frende biefer welt, Wenn fle noch so fehr gefällt, Laft. mich wider mein gewiffen Bun-

ift, Als das fie aus neid verbiete, Bas das leben uns verfüßt. Uns anm, besten nur gebent Dein gefes befcheidenheit, Bucht und ordennug im genuffe, Daffigung im iberfluffe.

3. Unfre findheit, unfre jugend, Unfer alter barf fich freun. Auch bie freude, Gott, ift tugend, Aber beilig muß fie fenn ! Dicht ein taumel, ber bethort, Der gefühl und fraft gerftort, Der im finrme wilder lufte Parabiefe macht gur wifte.

4. Rur in unbefledten bergen, Pur in einer fenichen bruft Coben nie ber rene fcmergen, Wohnen mabre rub und luft. Unbeherrichte

5. Gittigfeit und unichulb fcmudet Dehr als fconbeit; fie vermehrt Bebe luft, die und ents frevle; bag er immer bit, D Gott, judet, Jedes gludes reig und werth. Reinen herzen fließt der quell Jeber wonne rein und hell, Denn fie hof: fen voll vertrauen, Gelbit bein tonne! antlis, Gott, gu fchauen.

Unbefledt an geift und leib, Ringe, gehorche nie Einer ichandlichen bes mas nust und beffert! gierde; Seiligfeit fen ihre gierbe!

7. Las fie froblich und gefellig, Sauft, und willig, gu erfreun, Liebenswurdig und gefällig, Aber nur boch fren Ohne frechheit, stets wurde raube! bedachtig, Immer three felber

8. Lag bie frechbett wilber fitten Mimmer unfer berg entweihn !. Ehronen laß, pallaft' und hutten ichen, firchen und genießen! Rebertingenb wohnung fevn! Beber 2. Weiß ich boch, bag beine firebe, werein chrift, Weffen munich gute Wiel gu reich und freundlich bein himmel ift, Dag fein baus, ftrebe, werein drift, Weffen munich daß, Gott, die erbe Deines hims mels vorbof werds!

9. Dann umfahn uns beil und fegen; Gottliche anfriebenheit Leis tet fins auf unfern wegen Bu noch größrer feligfeit; Bis jum beilige thum auch wir Aus dem vorhof bringen; bir Reiner bergen opfer. bringen; Ewig dir, o Gott, lobfingen.

Mel. Es ift gewißlich an der.

737. Mein leib foll, Gott, bein tempel fenn Die allen feinen gliebern. 3hn foll ich dir jum dienste weihn: Bum bienft' auch meinen brudern. Gieb. wahre enh und inn. tenergere bag ich bleg dein geringigum om beit: Sie vergiftet alle frenden, und, herr, für deinen ruhm Stets unbefledt bewahre!

2. Gieb eine teufche feele mit, Das ich mit meinem leibe-Rie geheiligt bleibe; Das rein und feufd mein auge fep, Und fittfam; baf iche immer frep 3u bir erheben

tlis, Gott, ju fcauen. 3. Auch meine lippen fcanbe Die lag ber unschuld rechte fiewer dich ehret; ftrebe Jungfran, Durch freche fchers' entehren! Bejungling, mann und weib! Bor ftimmt gum opfer des gebets Und verfuhrung fchuse fie! Und ihr berg beines lobes, rede flets Mein mund,

4. Mein ohr lag bir nur offen fevn, Taub bev der wolluft bitten: Mein herz und meine fitten rein, Wie Jofephe berg und fitten; Daß burch tugend fenn : Sold, und ohne ihrer ftimme fcmeldelcy Mir nicht . fcmeidelen Stete beicheiben, und burch ihre ganberen Der uniculd

5. Da, wo sie mandelt, hande negift. Weld elega, das die filaven Unheiliger begierden trifft In tau- gierde; Der wolluft frenden werden fendfachen ftrafen! In welcher pein. fchande tiefe fintt, Ber ihren jauberbecher trinft, Berftridt in ihren wehren, Die fpeis und tranf bein neBen!

ba flieht Der tugend ruh' und ftille; leicht ju flegen, Much oftere ein er-Da, wo ber wollift flamme glubt, laubt vergnugen; Beberriche beine Sehlt felbft ber gute wille. wuther, tobtet und verheert Mehr

peft und glut gerftoren.

gift Der truntene verbrecher, Daß icherzen, Und fuch' im umgang ebler bu allgegenwärtig bift, Ein eiferer, herzen Dir bepfpiel, wig und zeitverein racher; Berftodt fich, und ver- treib. folgt mit fpott Die tugend; bohnt bein wort, o Gott, Und Jefum, trage, Leicht feines Gottes fichre ben Erlofer.

bedt mit fchande feben; Wird felbft fichts. fich fluchen; auch wird er Der mol-

fluchen horen.

gerfloret; Der immer reines ber- fcwer ift's, ibn unterbriden, gens ift; Der beinen tempel ehret! Benn ibn bein berg aus tragbeit Seil ihm! auch er wird aufer= nabrt. fichn; Bird, herr, bein antlig 6. Oft fleiden fich bes lafters ewig febn, Bertlart, wie Jefus triebe In die geftalt erlanbter liebe; Christus.

bern. Ihn foll ich bir jum bienfte Uns dem, was erft nur freund-weibn; Bum bienft' auch meinen fchaft war. brudern. Gieb, daß ich bieg bein

Mel. Surmahr, mein Gott.

widerftreben, Dieg,, glaubit, entehrt. ingend, (liebft bu glud und leben,) Lag taglich beine weisheit fenn, nicht entehren; Dagft immer bit Entflich' ber febmeichelnden begier- die that verwehren; 3ft brime

2. Lag, ibr die nabrung an perberg beschweren, Und fen ein freund 6. 21th, wo bie unfchuld fleucht, ber nuchternheit. Berfage bir, um Gie finnlichfeit.

3. Lag nicht bein ange bir gebie: fegen, als das fcwerdt zerftort, Alls ten; Und fen, verfuchung zu verhus ten, Stets ichambaft gegen beinen

7. In Diefem taumel, Gott, ver= leib. Entflief Des wiglings freven

4. Der menfch verlaßt, gur arbeit n Erlofer. wege; Wer mußig ift, ben schuset 8. Und dieser leib, den er ent- nichte. Der schus der unschuld find weiht, Der wird einft auferstehen. geschafte. Entzeuch der wolluft ihre Dann wird er ihn in ewigfeit Be- trafte Im schweiße beines ange-

5. Erwacht ihr trieb, bich gu Inft opfer um fich ber 3hm ewig befampfen: Go wach' and bu, ibn frub gu bampfen, Ch'er bes bef= 9. Seil dem, der deiner nie fern mahl dir wehrt. 3hn, eh er vergist; Nicht, Gott, dein werf heftig wird, erstiden, 3st leicht; 3hn, eh' er

6. Oft fleiden fich bes lafters Und fo verbirgt bir's die gefahr. Ein 10. Mein leib foll, Gott, bein langer umgang macht bich frever; tempel fenn Mit allen feinen glie: Und oft wird ein verbotnes fenet

7. Dein fublend berg wird fich's beiligthum Fur fie, und auch fur verzeihen; Noch wird's des lafters beinen ruhm Stets unbeflect be- ausbruch icheuen, Bu bem es feinen mahre! trieb boch nahrt. Du wirft bich ftart und ficher glauben, Und fleine febler Der wolluft reis ju dir erlanben, llud haft bich, eb' bu's

8. Doch, du magit bich and be; Erets fen die kenschheit beine bein berg icon tugendhaft ? 3ft's Sollft bu nicht auch den trieb beamingen, Richt auch ben wunsch ber Teidenschaft?

9. Begierden find es, die uns schänden; Und ohne daß wir fie vollenden, Werlegen wir schon unfre Wenn bu vor ihnen nicht vflicht. errothest; Richt durch ben geist die lufte tödtest: So ruhme bich der

tenichbeit nicht.

10. Dent' oft, (beginnest du ju wanten,) Den großen machtigen gebanten: Die unschalb ift ber seele glint! Einmal verscherzt und aufgegeben, Berlaft fie mich im gangen feben, Und teine ten bringt fie anract.

11. Dent' oft ben bir: ber wollust bande Sind nicht nur dem gewissen fchande, Sie find auch vor der welt ein fpott. Und, tonnt' ich auch in finfterniffen Den graul ber wollnft ihr verfcbließen: Go fieht und findet mich doch Gott.

12. Die wolluft furst des lebens tage; Und fenchen werden ihre plage, Wenn feuschheit beil und leben erbt. 3ch will mir bieg ihr glud erwerben. Den wird Gott miederum verderben, Der feinen tempel hier

perberbt.

13. Wie blühte jenes junglings ingend! Ach! er vergaß den weg der tugend; tlub feine trafte find pergehrt. Bermefung fchandet fein geficte, Und predigt schredlich die gefchichte Der luft, die feinen leib ver= beert.

14. Go racht die wollnst an ben frechen Fruh oder fpater die verbrebir. 3hr gift wird bein gewissen qualen; Gie ranbet bir das licht von mir bleiben! Bas ehrbar fit,

edler werte, Den adel, welchen halfen!

ande nut, die that vollbringen? Gott ihm gab; Und unter beiner : lufte burde Ginfft du von eines menschen murde Bur niedrigfeit bes thiers binab.

16. Drum fliebe vor der wolluft pfabe, Und mad' und rafe Sott um gnabe, Um weisheit in Ergittre por bem persuchung an. Erzittre vor bemerften schritte; Mit ihm sind schon die andern tritte Bu einem nenen

fall gethan.

Mel. O Gott, mein Schopfer.

39. O Gott, wenn bu mich nicht regierft, Du, Bater meines lebens, Dich nicht ben weg der tugend füffrft: Co leb' ich bier vergebens. In übertretung bin ich todt; Der funde gang ergeben. Wer dir nicht dienen will, o Gott, Dem fehlt jum mahren leben Die beiligung des Geiftes.
2. Ach, darum gieb mit licht und

fraft, Mir, beinem ichmachen finde, Bu werden fromm und tugendhaft, Bu meiden schand' und sunde! Bemahre meinen mund, daß mir, 3n schmeicheln frechen sundern, Rein wort entfalle, welches bir lind bet-nen frommen findern Diffall' und

ibnen schade! 3. Berleih', baf mein gebor, o

Gott, Auf nichts, mas beiner ehre Buwider ift, auf feinen fpott, Auf teine laftrung bore! Lag frecher fpotter gall' und gift Mich nimmermehr berühren! Wen ihrer gungen

bosheit trifft, Den tann fie leicht verführen, Und wider dich zu fres

veln.

4. Auch fündige mein auge nicht ! den, Und rub' und frieden raubt fie Lag es nichts arges treiben! Gin unverschämtes angesicht Las ferne ber feelen, Und lohnt mit thorheit was andt erhalt, Wornach felbik bir bafur. Bas menschen 15. Sie raubt dem bergen muth nutit, und bir gefallt, Das lag auch und ftarte; Raubt ihm ben eifer mich hoch achten, Und alle frechbet

8mm folemmen und jum praffen! meinen pflichten gang zu weihn, Das Lag mich, gehorfam gegen bich, muffe meine forge fenn, Dein rubm Stete, was bu haffeft, haffen ! Bas nur die welt für freude ichast, Das fürgt und ine verberben. Wer an der funde fich ergoft, Der fann bein reich nicht erben; Den wird fie ewig qualen.

6. D felig ift, wer nichts begebrt, auch jur arbeit milnterfeit, Erleich Mis was und ewig freuet; Was, tert alle laften.

Bon ber Arbeitfamfeit und bem Berhalten gegen irdifche Guter. Mel. Wo Bott der Berr.

740. Bur arbeit, nicht jum fcagen? wir, o Gott, auf erben. Drum muff ich auch mein lebenlang Rein fnecht ber trägheit werben! Gieb mir verftand und luft und fraft, Gefchiert und auch gewiffenhaft Mein amt bier zu verwalten!

2. Saft bu ein amt: fo marte Das ift, o Serr, bein wille. Raf biefes willens ftets mich freun, Dag ich ihngern erfulle! Silf mir, bağ ich von zeit gu geit Un einficht

und an tuchtigfeit 3u meinen pflich: ten machfe!

3. Du wolleft felbft vor weichlich: feit Und tragheit mich bewahren! aus gemachlichkeit Lag nimmer Dich meine trafte fparent Wenn fie ericopft find, bann will ich fie ericopft find, bann will ich gerecht gu werben, Den wird et Durch reine fille freuden mich In fegnen; feine hand Beglidet feb neuer arbeit ftarfen.

4. Worfichtig lag mich fenn, und was ihm nuget. nicht In eitelfeit und tranmen Die 3. Gott ift ber frommen foild seit gue ubung meiner pflicht Dier- und lohn; Er fronet fie mit gnade.

5. Die reize die verführung mich fdmenden und verfanmen! Dich und mein vergnügen!

5. Dein eifer, Gott, belebe mich 3um fleiß in allen pflichten ! Laf mich, mit fraft gestärtt burch bic, Mit frenden fie verrichten! Ein berg, bas fich des guten frent, Giebt

6. Laf mid por bir, burch bichre beines wohlgefallens werth, Uns 6. Las mich vor bir, burch bichte nicht im tode reuet; Bas, Gott, giert, Wit einem herzen wandeln, zu deinem himmel fuhrt, Wo, Das geiz und ehrsucht nie verfahrt, fren von allem leiben, Wer dir Gemiffentos gubandeln! Dich beb gehordt hat, trimmpbirt, Belobnt nes bienftes ftets ju freun; Conip mit deinen frenden, Die ewig, ewig lich, als ich fann, gu fenn: Das fer wahren! mir ehr' und reichthum!

7. Dir gu gefallen, fen mein gwed Ben allem, was ich thue; Go wall' ich ficher meinen meg, Und mit gewiffenerube! Ber, Seilige fter, dir nicht gefallt: 2Bas nuget bem die gange welt Dit allen ihren

8. Es fen mein irdifcher beruf Bum hoheren berufe, gar ben mich beine gute fouf, Mir eine fichre ftufe! Bu jener wurde fen fie's, Gott, Bu der die beiligen vom tob Erwedet werden follen!

Mel. Vinn freut ench, lieben.

741. Gott, welcher bas ver gute gu vollbringen, Stebt auch jut arbeit muth und fraft, Und lagene Wer fie mit Gott uns gelingen. nur unternimmt, QBird, was fein Bater ihm bestimmt, Durch fleiß und treu eritreben.

2. Wer nur gu Gottes ehre lebt, Wer ernftlich nur auf erben Bueft nach feinem reiche ftrebt, Und fucht, nen fleiß und ftanb, Und giebt ibm,

Das thuen teiner feinde bohn Und lift und miggunst schade. Mitsei= nem fonts bedect er fie; Erleich: tert ihres lebens mub, Und ftatfet thee hoffnuna.

4. Hilf mir, o Gott, daß ich anf bich Bep meiner arbeit'schane ! Mit licht und weisheit fegne mich, Das ich bir stets vertraue! Rach bein; - was mir dein wort gebeut, Mach beines reichs gerechtigfeit Lag

Ehun, was bn willft, gestärft burch bich, Gehorfam und mit freuden; Das ich in meinem frande tren, Und meinen brudern nüglich sep, Und te jur ehre lebe!

🦲 6. Sep überall, mein Gott, mit mir! Die werte' meiner hande Befehl ich, omein Bater, dir, Bis ich felig ende; Damit, gu beines windens preis, Ginft mir die frucht son meinem fleiß In beinen himmel folge!

Mel. Auf dich hab' ich gehoffet. 742. 36 weiß, mein Gott, gefällt unr bir Mein führft, Auf lauter guten megen.

2. Es fteht in feines menschen macht, Daß, ist auch alles wohl be= Sedt, Er feines gangs fich freue, Befallt er Gott, fo fchafft auch der, Das sath und that gebeibe.

3. Dft dentt der menich, und beutte voll muth, Dieg fen ihm, jenes fep ihm gut : Und taufcht fich bod und fehlet. Oft fieht er auch far icablic an, Bas Gott jum beil thm mablet.

1 4. So fangt and oft ein weifer mann Gin wert, das gutift, froblich en, lind bringte doch nicht zu ftande. de meint, er bau ein festes bans, Web bants auf lauter fande,

5. Wie mander ift in feinem finn Schon über alle hohen bin, Und, hat er fie erstiegen, Sieht er besturgt, wie leicht, wie febr Der menichen

blicke trügen. 6. Ma, barum fleh' ich, herr,

gu bir: Send', o mein Bater, fende, mir Dein licht, um gut gu wählen! Du bist mein Gott: bu giebft's auch gern Den bitten frommer feelen.

and vor allem tracten! 7. Sieb mir verstand and beiner. 5. Lag mußiggang und tragheit bob'; Auf daß ich nie aus ftolz be-mich, Weil du sie hassest, meiden; steh' Auf meinem eignen willen ! Gep dn mein rath, mein freund, und tag Mich, was du willft, erfüllen!

8. Las mich, eh' sich mein herz entschließt, Erfennen, was mir schablich ift! Bas dir verhaßt ift, wehre! Mein einzig ziel, mein bestes theil Sep deine lieb' und ehre!

9. Sit, was ich thu, ein wert von bir: So fegu'es; und ifte blog von mjr: Go lag miche nicht vollenden! Was dunicht thust, zerrinnet boch: Rann nimmer ant fich enben.

10. Denn, wenn es bir gefällig Was fich zu than mein bers thun und wert: so gludte auch mir; entschließt, Go soll fein feind es Bon bir tommt glud und segen. hindern. Du siegest leicht: bas wandle dam, wenn du mich glaub' ich fest, Mit allen beinen findern.

11. Dann eilft du ber, und machft mir leicht Das, mas mir' fonft un= meglich beucht; Denn du bift fart und weise; Bollendest felbit, was du begannft, Bu beinem ruhm und preise.

12. Lag, ift der anfang ichwer, mich nicht Bergagen; laß um fraft und licht Und muth zu dir mich fleben ! Wer bir vertraut und betet gern,

Dem muß es gludlich geben! 13. Oft ift ber meg jum guten fteil: Doch immer findet wonn' und heil Der, der ihn freudig gehet. Er wird von Gott, weil er ihn folgt, Beglückt und erhöhet.

14. Fehlt ber und jener fegen 6. Den geig lag ferne bon mir: Den fann bein find, und fenn, Die murgel alles bofen! 2 mehr ben bir, Mein reichfter Bater, unruh', von gewiffenepein Re finden. Gilt's ftreit und tampf! ich reichthum nicht erlofen. Der re halte ftand, Und werd' auch über= thum hilft im tode nichts, A winden.

Dir, herr, fen aller ruhm 15. gebracht! 3ch will auch beine bulf' und macht Bor aller welt erheben; Go lang' ich bin, jur ehre dir Rach

beinem willen leben.

Mel. 21ch Gott, vom bimmel.

Raf mid, o Gott, gewiffenhaft Dein irdifch aut verwalten! Gemabre mir ver-ftand und fraft, Um weislich hans ju balten, Bie es mir nist und bir gefällt, Dag ich die fcage jener welt Bewahr' und nie verliere!

2. Mein bab' und gut fommt ja von bir Und beinem milben fegen. Dicht mir jum fallftrick gabit bu mir Dein irbifcbes vermogen. Du gabft's fur mein und andrer wohl; Drum hilf mir, daß ich's, wie ich foll, Rach beiner vor-

febrift branche!

3. Gieb, daß ich nicht in über: minth Und ftoly gefturget werde; Denn alles mir gefchentte gut Berlas ich, wie die erbe. Die reig' ein irdifder gewinn Mein berg gu uppigfeiten bin, Die beffre forgen bin= bern !

4. Bas halfe mir bie gange welt Mit allen ihren ichaben: Berblen-bete mich gut und gelb, Mich bir gu miderfeben? Berfchmaht' ich, mas dein wort begehrt, Was mir ein ewig beil gewährt: Die elend

wurd' ich werden?

5. 21ch, meine feele trachte bier Dach beines Geiftes gaben! Wie reich bin ich, o Gott, in bir, Rann ich nur diefe haben? Befig' ich, Sochfter, beine buld: Bin ich voll glanben und gebuld : Was fehlt bann meinem alude?

nichts am tage bes gerichts; fchust er feinen funder.

7. Lag mich bie guter biefer Die fdwelgerifd verfdwenden! gabit fie, fie mit fparfamfeit 1 nuglich anzuwenden. Gieb mir flugheit, daß ich bier Durch fied nachften, fo wie mir, Des lebi

mub' erleichtre!

8. Es fommt ein tag ber rech fchaft; Dieg lag mich ftete err gen! Drum branch' ich, Gott, wiffenhaft Den mir vertranten gen. Wohl dem, der mild ift; de er bat In feinem reichtbum eine fe Bu einer ew gen ernote!

Mel. Mach's mit mir, Gott 744. 20 ohl bem, ber bei Schape biefer erde; Der, reich Gott, fich taglich ubt, Dag er w fommen werde, Und durch den gle ben, deß er lebt, Gich über diefe w erbebt!

2. Gott wehrt es feinen finde nicht, Sier guter gu befigen. giebt fie, und gebeut die pflicht, 31 guten fie gu nuBen. Gie follen ibt fleiß erfreun, Gein lohn und at

fein antrieb fenn.

3. Doch, nach ben gutern bie geit Mit ganger feele fcmachte Nicht erft nach beil und feligt Und wahrer tugend trachten: D ift, o herr, nicht der beruf, Bu be und beine gute ichuf.

4. Der geis erniedrigt unfer b Und feine beften triebe. Die lie für ein schimmernd erz Berdrai ber tugend liebe. Wer: fen mi gott! jum golbe fpricht, Der ach nie gefes und pflicht.

5. Er bringe noch fo viel an fi Er lagt bich's nicht genieben. 2 leicht gu jedem frevel bin.

6. Du wirft, wenn bu fein fflave ben. bift, Richt achten treu und glau-ben ; Arbeiter ihres lohne burch lift Und torannen beranben: 2Benn witt= wen ober waifen fiebn, Gelbft ihren thranen widerftebn.

7. Dein durch den geig verhartet werbe. berg Schmedt nie des wohlthuns fpricht, Und achteft felbft auf eide micht.

8. Du bift ein vater : boch aus geis Birft bu ben beinen findern, Bethort burch beines golbes reig, 2Bas thnen nuget, bindern; und, baft du fie nur reich gemacht: Go haltft bu fie für wohl bedacht.

9. Du baft ein richterliches amt : Aus geis wirft bu verbrechen, Wie lant fie anch bas recht verbammt, Berichonen, und nicht rachen. Wie leicht erfauft der uniduld feind Gich bann an bir nicht einen frennd!

10. Aus geis verlierft du muth und geift, Die wahrheit fren gu lebren; Berftummft, wo fie bich reben beift, Wenn fpotter fie entehren; Und wirft, wie fie, um fchnodes geld, Ihr fcmeichler, und die veft ber fcanben machen.

fer und gufriedner muth Gep diefes nicht beben, lebens beftes ant!

Bon ber Bufriebenheit mit Aus viel tailfend nothen; tind Die feinem Buftande.

5. Marum follt' ich mich 9. Da benngramen? Sab' verleden:

habfucht wächt und martert bich, ich boch Christum noch! Ber will Und qualt auch bein gemissen. Der ben mir nehmen? Ber will mir tleinfte schmelchelnde gewinn Reift ben himmel rauben? Den erwarb, Alls er farb, Jesus meinem glan-

> 2. Armuth sep schon, oder werde Roch mein logs: Arm und bles Ram ich auf bie erbe. 3ch verlag auch, wenn ich fterbe, Wurd' ich gleich Roch fo reich, Basich bier et

3. Leib und feele, gluck und leben frenden; Dich rubret feines anbern Ift nicht mein; Gott allein Sates ichmers, Und feines briders leiben; mir gegeben. Golls gn ibm, auch Saltft nicht, was ihm bein wort vere wiederfebren: Geb iche gern Meinem Herrn; Will ihn arm auch ehren.

4. Sab' ich eine last an tragen: Senbet Gott Schmer; und noth: Sollt' ich brum verzagen? Der es schickt, der fanns auch wenden i Et meiß wohl, Wie er foll Meinen tum: mer enden.

5. Gott hat mich in guten tagen Dft ergost: Sont' ich jest Anch nicht etwas tragen? Er ift gutig; icharft mit magen Gein gericht; Will and nicht, Die ihm traun, perlassen.

6. Spotter mogen mich verachten! Schmerzt in noth Gleich ber fpott: Will iche boch nicht achten. Lagt fie fpotten, lagt fie lachen! Gott, mein beil, Birb in eil' Siem

7. Unverzagt und ohne grauen 11. Fern febe von mir! fieb', Goll ber drift, Wo er ift, Seineth Gott, mir ben, Daß ich mir gnugen Gott vertrauten. Michell bleibt laffe, und cwig, als abgotteres, Den er, wenn fein leben Gelbft ber tob gets verbamm' und haffe! Ein weis Schon bebroht; Glaubt und wird

\* 8. Kann and doch der tod nitht : tobten, Soubern reift Unfern gelft frommen, welche leiben, Banbeln gern Sin jum Berrn Und ju feinen

9. Da fann mich nichts with perlegen; Frey von Samery Mars Dier ift doch tein glud ju finden, fett Bergebene? hat es ibn Beldes bleibt. Der, ber glaubt, Auf feinen Gott gu traun, Bird es bort empfinden.

10. Bas find dieses lebens guter? seine hulf' auch oft verzeud Eine hand Koller sand, Kummerder. 7. Der fromme feusch gemuther. Und sind sie gleich Got- ling litt, Weil er fur sein tes gaben: Werd' ich doch Bestre heft stritt: Gott aber noch Dort von Chrifto haben. Tilm fren; Und er ben vater

11. Gieb, mein birt, mir biefe gleich Die bruber, bie ibn freuden! Du bift mein; 3ch bin reich. bein; Diemand foll und icheiben. 8. Elia, wer erbarmte Darum haft bu ja bein leben, Und burr' und mangel über bid bein bint Mir gu gut Inden tod ge- half auf deiner flucht? We- geben. bich ber wittwe brod In

12. Du bift mein, weil ich be- und auch ol? bein Gott! gebre, Ewig bein, Gott, ju fewn, 9. Alls Daniel gefange Dich nur lieb' und ehre. Du bift Wer fcloff, wo nun fein hel mein, Weil ich bir lebe, Weil ich Der lowen rachen ju? We bier Mich ju bir Schon im gest bag ben, ber Gott verehrt erbebe.

In eigner Melobie.

746. 2Barum betrubft bu Dir willich fiete bertraun. tief bekummert, so voll schmerz brauch ich groß und reich zu Bloß um ein zeitlich gut? Ber-tran auf deines Gottes rath, Der umd pracht, Wenn Jesus n alle ding' erschaffen hat.

2. Dich lassen kann und will er Der erde glück währt kurze z nicht. Er weiß ja wohl, was dir ge- hilft doch nicht zur seligetet

bricht. Die gange welt ift fein. Ich 12. Dir, Chrifte, Gotter and in einer jeden noth Bin bein, fer preis, Dag ich and beine mein Bater und mein Gott!

3. Weil du mein Bater bift, und bag ich nun auch feft und treu to Dein find bin; trofteft bu auch fem meinem glauben fev ! mich; Du haft ein vaterherz. Ich, 13. Ich bringe tob und i fant und afte, habohier Jakeinen Dag du ein ewig beil a

troft, als nur ben dir. Durch beinen fod erwarba 4. Der funder trot auf ehr und biefes heil gewähre mir ; Ur gnt: Ich trau auf meinen Gott voll ewig dant ich dirl muth. Mein frotte, wer da will; Mel. Singen wir aus h So bin ber froben guverficht: Wet 747. 3 wererlen bitt' Gott vertraut, den laft er nicht. 747. 3 bir; 3mepe

5. Ging Jacob aus bes watere mabre mir, Der bit alle n bane Richt durftig, leer und einfam liebft, Gern, und allen aus; Gin fluchtling, oft getaufcht? gtebft: Bas mir gut ift, Doch, febet! überhauft mit glud mir , Das nur bitt ich, Gr. Kam er nach Canaan gurud. bir; Eh' ich fierbe, gieb

von feinen frommen weicht

felbit das fener nicht verfeh

10. Gott, beine gut' ift, war, Much ohne munder o

weiß, Was ewig felig macht

Bon ber Zufriedenheit mit feinem Zuftande. 419

Gieb , daß ferne von mir fev vaterlich. Gie branchen : bas ift Lige und abgötteren; Armuth ohne dein geschäfte, Und dieß ist glust inderung; Reichthum ohne mäßi- und ruhm für dich, gung! Werzu arm ist und zu eich, 3. Hat aubern beines Baters Frevelt leicht, und wird augleich segen Mehr guter anvertrant, als

Sorglos fur bein himmelreich.

brob! Darum birt' ich bich, mein Beig er nicht beffer, was mir nuget, Gott! Beilige geschäftigfeit Segne Bas meinem nachsten nunt, als mit gufriebenheit! Benig, und ein ich? Wenn er mich nahrt, wenn er berg vollmuth, Das, was gut ift, frob- mich fouset, Bie gutig forgt er lich thut, Ift ber erbe größtes gut, bann für mich! 4. Stoly burch glud und über=

Bie es fich erheben foll. Fühlt ber menich fich nacht und und reich genug. blog: Ach! wie leicht vergist er 5. Du baft ja-

bloß: Ach! wie leicht vergist er 5. Dubaft ja Gott, jum froben nicht Dein gefes und bein gericht; leben Mir, mas ich brauch' und Fragt nicht, ob bu racher bift; Ran: mehr verliehn. Lag taglich fich mein

bet, was des andern ift, Bald ge- herz befreben, Bas ungufrieden

Reichthum, ber bas berg beschwert! ewig meine freude fenn ! Das ift, Bater, was ich will; Das

ift meiner muniche giel! Dicht gu menig, nicht zu viel!

Mel. Die rugend wird durche.

einft jum fegen werben; Und bete Gottes willen an.

frieden, Die feine hulb bamit ver- ben; Entbehre gern, mas bu nicht band. Er giebt dir monterfeit und baft. Ein jeder ftand hat feinen eine frafte, Und nahrt und fraft dich ben; Ein jeder ftand auch feine laft.

bir: Co dente froblich: mehr ver-3. Gieb mir benn mein taglid mogen Berweigert er aus gute mir.

4. Du prangest nicht in boben fing, Docht'ich leicht, and überbrug murben; Beneide nicht ber Großen Dir ju dienen, dich, mein Gott, glad. Sie feufjen untet fowe-Lengnen; fragen: Wer ift Gott? ren burben; Oft fturget fie ein Denn das berg ift frechbeit voll; angenblic. Dir ift fein überfing ge-Beif oft nicht, wenn ihm ift mohl, mabret; Ihn munichen, ift ein felbit-

ie es fich erheben foll. betrug. Ber gern, was er nicht 5. Bird bie armuth alljugroß: brancht, entbehret, Der ift begluch

waltsam, bald mit lift! macht, zu fliehn! In bemuth las .
6. So entserne denn von mir, mein herz sich üben! Stets beiner Bas mich scheiden kann von bir: gute, herr, mich frem, Dich fürch- Armuth, die verzweisung lehrt; ete, herr, mich sieh lieben, Ruff. In eigner Melodie.

749. Du flagft, und fühleft pie beschwerben Des ftands, in bem bu burftig lebft. Du Entebre nicht, mein ftrebeft, gludither ju werben, Und

748 - berg, mit flagen Den fiehft, daß du vergebens ftrebst.
Gott, der dich zum glud erschuf. 2. Ja, klage! Gott ersaubt die Des lebens mube zu ertragen und zähren. Doch dent im flagen auch froh zu seun, ist dein beruf. Erdulde zurud: Ist denn das glud, das wir sandhaft die beschwerden, Die feine begehren, Fur uns auch stets ein vorsicht hindern kann. Daß sie dir wahres glud?

3. Die ichenft der fand, nie ichenfen guter Dem menfchen die gufrie-2. Gott hat bir felbit bein loos benbeit. Die mabre rube ber gemug

befchieben. Rimme bantbar an aus ther Ift tugend und genugfamteit. feiner hand. Erfulle jebe pflicht jus 4. Genieße, mas bir Gott beichte.

5. Gott ift ber Gerr; und feinen boch auch bein ewig reich befchieben! fegen Bertheilt er frete mit weifer Ich bin gufrieben!

beilfam fand.

fihnen, Daß feine liebe bich ver: Meinem herrn ift nichte verborgen, gift? Stete giebter mehr, ale wir Was ben driften traurig macht, verbienen, Und niemale, mas und Was mein Gott befchlieft und fchadlich tit.

7. Bergebre nicht bes lebens frafte In trager ungufriebenbeit. War mein fchicfgl ihm befannt, Und

und ente beine lebenegeit.

8. Ben vflicht und fleiß fich Gott von ohngefahr; Alles fommt von ergeben; Gin ewig glud in hoffnung oben ber, fehn: Dieg ift ber weg gu ruh und leben. herr, lebre biefen weg mich auf die geburt gurud : Bable tumgehn!

Mel. O liebfter Jefu, mas.

Für den boch ungewissen andern 4. Widme Gott dein thun und morgen? Ach, unzufriedne machen leben; Trau auf ihn, und sorge ihrem herzen Vergebens schmerzen! nicht. Er ist Vater; erwird geben, 2. Es ist umsonst! wir können Was zum leben dir gebeicht. Geh'

nichts erzwingen, Wenn wir auch getroft gu ihm und fprich: Gott, nachte burch mit fummer ringen, mein Bater, fegne mich! Und noch fo frubmit angfilichen ge= . 5. Bet', und fen nicht zweifels fchaften line felbft entfraften.

3. Mein glud beruht, o Gott, gleich. Gen getroft; benn er tft auf deinem fegen. Bertrauich dir; gutig. Bift bu durftig; er ift reich. geh' ich auf deinen wegen : So wirft Furchte nichte; benn der weiß rath, bu mir, (was brauch' ich mich gu Der auch fraft gu belfen bat.

franten?) Was noth ift, fchenfen. pertranten pfunde beiner bulfe witchern; Bird foon ericheinen; bu wirft bich. Start burch biefe giverficht, mir begegnen; Du wirft mich Bag' ich auch im mangel nicht.

fegnen,

5. Go fordre benn bie arbeit meiner bande! Gefegnet fen ihr anfang und ihr ende! Gieb rath und fraft, bainit, was ich vollbringe, Mir auch gelinge!

6. Gewähre mir mur beines Coh: beiner ftets gebenfet. nes gaben, Comogen andre, Gott,

band; Dicht fo, wie wird ju min= Mel. Gott des himmels und.

fcen pflegen; Doch fo, wie ere und 751. Deicht und qualt mich beilfam fand.
6. Willft bu ju benfen bich er- Mein vorforger lebt und macht; thut, Chret ihn und ift mir gut.

Beforge beines ftands geschafte, ben lauf von meinen jahren Lenket und onge beine lebendzeit. taglich seine band. Nichts geschieht

2. Eher noch, als berge waren,

3. Bafil', o feele, meine tage Bis mer, muh' und plage; Babl' auch freude, beil und glud. Gag', ob 750. Du forgit, o Gott I was Gott nicht immerbar Beife, mild

muthig; Richt des meeres wellen

6. 3a, bu tennft die noth bet 4. Las mich mit bem mir ans armen. Ach, mein Gott, fie brudt Rur redlich auch mich. Doch, ich fenne bein bulfe ftunde erbarmen, Und vertrau' allein auf Mel. Muf dich hab' ich gehoffet.

752. Sep, feele, fiart und invergagt, Wenn bich ein filler fummer plagt. Befiehl Gott, was bich frantet. In jeber noth Bertrau auf Gott, Der

2. Kein leiden fommt von ohns mehr reichthum baben! Ift mir gefahr; Es fommt von beinem

Bon ber Zufriedenheit mit seinem Zustande. '421 Bater ber; Sein rath hate fo erfe- and Gottes handen, Der leicht, mas ben. Drum fen nur ftill; Bas er frantet, enden, und meinen geift

and will, Lagimmer gern geschehen. erfreuen fann. Rannst bn bes leibens bich 3. Durch ungerechte flagen Bill

nicht freun: Go folls bir boch nicht ich nicht meinen tagen Gelbftibren

verlaffen.

einft mit ew'ger freude.

himmel von der erde. 6. Gott ift bein Gott; er ift teit!

getren ; Und fteht bir, als ein Bater, bei In allem freng auf erben. Der Bon ber Rurge und bem leiden heer Wird nie gu fcmer

Durch ihn dem driften werden. 7. Es haben ja gu aller geit Dehr beilige burch traurigfeit Bumbim= mel wandeln muffen. Barnm willft bu Sier uur von rub, Und nichte

pon trubfal miffen?

Cein will' ift gut; Behalte muth; bestrafung bort. Gott wird bich einft erhoben.

unimuth aberminden! Mel. In allen meinen thaten.

Much felbft in fchweren leiben Auf aus, meiner laufbahn ende hin.

nicht hier Durch jeden meiner finne 2. Dir mag, o Gott, anf erben mir!

Glud ober unglud werben; 3ch

Schablich febn; Gott fann fein find werth entziehn: Bur freude meines nicht haffen. Bet ihn nur liebt, lebens Goll teiner, Gott, verge-Sich ihm ergiebt, Den wird er nicht bene Und ungenagt vorüber fliebn. 4. 3d will mich ftete bestreben,

4. Bie lange mahrt ber frommen Bur andter glad ju leben; Bill, letb? Richt ewig, berr, nurtuge wen ich tann, erfreun; Mit mitgeit. Rach überftandnem leibe Er: leidvollem herzen Gern lindern ihre quideft bu 3hr berg mit rub, Und fcmergen, Das foll mein glud auf erden fenn.

5. Drum bab', o feele, guten 5. Lag, weil ich leb' auf erben, muth! Bertraue Gott, bag alles Dich immer lautrer werben; Die gut Rad aller trubfal werbe. Er thun, mas einft gereut. Cinft fabre giebet bich Durch noth ju fich, Bum meine feele, Die ich bir, herr, befehle, Bu beiner wonn' und berrlich-

> rechten Gebrauche der Lebenszeit.

Mel. Wer nur den lieben. 54. Du gabft mir, Em'ger, biefes leben Richt fie

ben augenblic ber geit. Du haft es 8. D bet', und fieb' auf beinen mir, o Gott, gegeben Bur faatgeit Gott; In aller beiner angft und fur bie ewigteit. Dier ift blog metnoth Lag, wie er will, es geben, ner prufung ort; Belohnung und 2. Du fcenfteft mir verftand und

9. Der bu ein Gott des troftes willen; Die mahrheit gu ertennen, big, Lag jeden, der hier traurig ift, licht; Rraft, beinen willen gu ers. Doch beinen troft empfinden! Silf, fullen; Und lehrteft felbft mich jede-

ben bu liebft, Und prufend ubft, Den pflicht. Bur tugend gabft bu mit gefühl, Und frepheit, was ich mahe len will.

753. Der leib ift oft ber feele burbe : 3. Der leib ift oft ber feele burbe : bier noch walle, Und menfden nut haus, Dag fie burchin auch frohito lich bin : Go feb' ich voller freuden murde, Mit taufendfachem fegen Und wie viel luft giebft bu

Glud ober unglud werden; Ich 4. Die baft mich aber laffen nehm' est bankbar an. Es tommt wiffen, Dag bieg mein irbifd

bans gerbricht. 3ch foll zwar biefe naber, menfch, berbei. Dbn' aber welt genießen, Doch als genoff ich ihre fincht gu flagen, Erfauf und ihrer nicht. Ich foll ber finne lufte brauche fie getreu. Nimm mit erfliebn , Wenn fie mich gu ber erbe fenntlichem gemuth Der geit mahr, giebn.

5. Dein unterricht fen nicht vergebens! Gieb, Bater, bag ich ihm getren, Und im genuffe meines le= bens Ben bir ju wohnen wurdig fep! Bollfommne freude wohnt nicht bier; Wohnt nur im himmel,

Bott, ben bir.

6. Ernenern willft bu einft bie erbe; Ginft einen neuen bimmel bann. Lag, bagich immer frommer werde, Mich auf bas unfichtbare fcann; Stets allen luften wiber= ftebn , Und nur auf beinen wegen

gebn!

7. Wohl mir, wenn ich es frendig wage, Der großen hoffnung werth au fenn, Und diefer furgen prufung tage Dur bir und meiner pflicht gu weihn; Wenn nie mein fuß ben pfad verliert, Der mich gu beinem himmel führt!

8. 23ohl mir, wenn ich ben hang ant funbe, Die luft bee fleifches und ber welt und jebe loding überwin= be, Wodurch, was fundlich ift, ge= fallt; Wenn ich ein treuer fampfer hier, Dort fieger bin, gefront

von bir!

9. Gieb du mir beines Beiftes farte, Der dit in ichwachen machtig bift; Dir, ber gu biefem großen werte Dinr allgu fcwach und finnlich ift! Las mich, bas eitle ju ver= fcmabn, Stets auf mein ewig tleinob febn!

10. Lag, Gott, icon in gefunden tagen Mich oft ju meinem grabe gehn, Und ba, ben frenden und ben plagen, Auf dich und beine gutunft

Mel. Wer nur den lieben.

bie bu haft; fie fifeht! 2. Getäuscht von taufend eitelfeiten, Berfaumft bu beines les bens zwed; Berichiebft bein beil auf ferne zeiten, Und wirfit fo forg-los jahre weg. Und bift bu benn, o sterblicher, Des nachsten angen-blices herr?

3. Ein ewig glud einft git befigen, Gollft bu bes furgen lebens geit als beine faatgeit weislich nuben, Und thun, was dir bein herr gebeut. Er rufet bir fo freundlich gu: "Rur Eins tit noth! mas fammeft bn?"

4. Drum eil' und rette deine feele, Und benfe nicht! ein andermal! Gen wachfam, bet' und übergable Der menschentage fleine gahl. Gen fromm und mandle vor bem herrn, Bir' auch bein enbe noch fo fern.

5. Mit jedem dir gefchenften mor: gen Erwede bich, gewiffenhaft Fit beiner feele beil zu forgen, Und fuche

Gottes licht und fraft. Gprich: o mein Gott, ich will allein Mein leben beinem bienfte weihn!

6. Erleucht' und ftarte meine feele, Weil ohne bich fie nichts vermag! Du giebft, bag ich, was gut ift, mable, Une gnaben mir auch biefen tag. Was ift nicht jede ftunde werth, Die beine langmuth mirgewahrt!

7. Wohl mir, bab' ich ans allen fraften Nach beinem reiche bier ge-ftrebt; In Gott gefälligen gefchaften Die pilgertage burchgelebt: Wenn ich einft glaubig fagen fann: Du nimmit mich, Gott, ju ehren an!

8. Mein fprachles flehn ben mei: febn ; Daß ich , bir bis jum tobe nem ende Merninnift bu, bergene-tren, Des bobern lebens fabig fep! funbiger! In beine tretten paterbanbe Befehl' ich meinen deift, 0

Der lette tag von beinen Sere! Er fowingt, wenn feine butte tagen Gilt immer fallt, In bir fich über grab und welt.

Bon bet Rurge und bem Gebrauche ber Zeit. 423 Mel. Kun komme der heiden.

756. Phriften, unfer leben ju verfcwenben, Die mir beiner muverweilt Stromet feine furge geit ben bat. In das meer der ewigkeit.

Birtet gntes: benn bie nacht, 2Bo

men nichts mehr wirten fann, Bricht, eh' ihrs noch furchtet, an.
3. Sit noch mahrt ber tag bes beils. Teefft bie wahl bes beken theils; Stellt euch diefer-welt nicht gleich; Sepb au guten werten

4 Biffet, fur bie emigfeit Biebt end euer herr bie geit. Beb' end, wenn ihr fie verderbt, Und in euren funden fterbt!

5. Die verfammiß eurer pflicht Straft fein ewiges gericht; Und ben migbranch jeber fraft Gine ftrenge rechenichaft.

6. Dies empfindet, wer ein drift, Ber es in ber mahrheit ift. Gingebent ber ewigteit, Ruft er weislich feine zeit.

7. Jebe ftund', in ber fein getft Sich ber erbe mehr entreißt, Geht an feinem Bater bin; Wird ihm ewiger gewinn.

8. Jebe ftunbe, wo er nust, Baifen bilft und wittwen ichust, Danert unverloren bort Stets in feinem lohne fort.

9. Wohl bem, ber an Jesum glanbt, Muthig tampft, fein ficifc betaubt, Gott und feinem nachften lebt. Und hinauf zum himmel ftrebt!

, 10. Wohl ihm! er entschläft im herrn, Muhig, und getroft, und gern ; Schant, entriffen bem gericht, Ewig, Gott, bein angeficht.

Mel. Jefus, meine zuverficht. 757. D mein Schopfer, Bert ber geit, Gieb mir, recht fie angnwenden, 2Beisheit;

und entschloffenheit, Reine ftunbe

2. Ad, fo mand' ift icon bas 2. Sabt auf eure ftunden acht; bin, Ungenüßt von mir, verichwunden! Schnell, wie pfeil' und blige, flehn Jahre, monden, tag' und ftunden. Rlug if, wer die schnelle zeit Seiligen geschaften

weiht. 3. Kubre mich nicht ins gericht Kur ben mißbrauch biefer gabel Wieberbringen fann ich nicht, Bas ich schon verloren habe. Ach! und nicht Ein angenblid Rehrt von feis ner flucht zurück!

4. Aber, o mein Gott, bu fchentft Mir noch gelt und ranm gur bufe. Weil bu meiner noch gebentft, Fall'ich reuig dir zu fuße. Schone, schone, rette boch Mitch burch Jesum Christum noch!

5. Ich, verschwender beiner zeit, Sehe, Bater, und empfinde Dei ner thorheit strafbarfeit. Ach, vergieb anch biese sunde! Las mich jede ftunde nun Eifrig beinen willen thun!

6. Laf gur übung meiner pflicht, Reinen augenblick mich faumen: Die vergeffen bein gericht; Die in eitler hoffnung traumen! Dur fur meine feligfeit Glebft bu bein ge-fcheut, bie gelt. 7. Saen muß ich bier mit feif

Bu der ernote jenes lebens; Gaen will ich, benn ich weiß, Diese faat Ewig frent sev nicht vergebens. fich feiner faat, Ber bier wohl gefået bat.

8. Diefe weisheit lehre mich: Dag ich dir mich ganz ergebe, Dag ich, weil ich bin, für dich Und für meinen nachften lebe ; Denn, fo erb' ich nach der zeit Deines himmels feliafeit l

## IV. Bon ben Bflichten mahrer Chriften gegen ihre Debenmenfchen.

4. Bahre Chriften lieben ihre Debenmenfchen fo aufrichtig und ernftlich, als fich felbit. Gie beweifen durch ihre rebt liche Gorge fur ihre Geelen, für ihr Leben, fur ihr Eigen thum , und fur ihre Chre , baf fie gerecht , bienfifertig, wohlthatig und barmbergig gefinnt find. In ihrem gangen Umgange mit ihren Debenmenichen befleißigen fie fich ber Aufrichtigfeit, ber Babrhaftigfeit, der Berfchwiegenheit, ber Medlichkeit in ihren Bertragen und Bufagen, ber Ber Scheidenheit, Der Leutfeligfeit, Der Friedfertigfeit und Ein trachtigfeit. Sie find gegen ihre Bohlthater bantbar, ihren Freunden vorzüglich ergeben, und aufrichtig befiffen, ihren Seinden und Beleibigern ju vergeben und wohl ju thun. Gie beten gern fur alle Menfchen, und bezeugen auch nach ihrem Tobe ibre Achtung und Liebe fur fie.

Bon ber Menschenliebe überhaupt.

Mel. Mad's mit mir, Gott.

o jemand fpricht: ich liebe Gott ! Und haßt boch feine bruber : Der

2. Wer biefer erbe guter hat, nachften nicht. Und fieht bie bruder leiden; Und . 6. Wer feinen bruder, wenn Und hat bie liebe Gettes nicht.

ichmabt, Und gern fie fcbanben boret; Nach ihren fehlern foricht und fraht, Und nichts jum beiten febret; Berlaumbern niemals wi= berfpricht: Der liebt auch feinen bruber nicht.

4. Wer, wenn er auch mit rath und fchus Den nachften unters fruget, Doch nur aus ftolg, aus eigennut, Mus weichlichkeit ihm nubet; Dicht aus gehorfam, nicht ans pflicht: Der liebt auch feinen nachften nicht.

5. Wer feinem bilft, ber nicht gebuck Bor feinem ftoly erfcheis ift ein ligner; liebt' er Gott, gebudt Bor feinem ftolg erfchel-Go liebt' er auch die bruber. net; Wer feinen durftigen er-Gott ift bie lieb'; und will, daß quiat, Der im verborgnen weiich Den nachften liebe, gleich ale net; Wer targlich giebt, und viel verspricht: Der liebt auch feinen

macht ben hungrigen nicht fatt, er fehlt, Unch, wenn fein fehl ibn Lagt nadende nicht fleiben : Der renet, Doch erft mit bittern fla: bagt des chriften schonfte pflicht, gen qualt, Und faumt, eh'er verpat die liebe Gottes nicht. zeihet: Der fenut noch nicht ber Wer feines nachsten ehre liebe pflicht; Der liebt auch feinen nachften nicht.

7. Denn, wer ibn liebt, ber bentt und finnt Unf alles, was ihm biener; Bobltbatig, mitleid: voll, gelind, Und fauft und leicht perfubnet. Go lieben, (benn fo

men Sohn Und alle retten laffen : Thut gern, mas andre frenet.

neid? Aus habsucht, stols und ettel- sie nur tann, zu bienen.

Iom nicht verzeihn,. wie du ver- rechts; freut Sich bloß des rechts, liebit?

Siefen: Go fiehft bu's, mein Erlo- boffet leicht; Rann alles nurecht fer, an, Alshatt' ichs bir erwiesen. bulben. Bie tount' ich boch bein junger . 6. Wenn andre gaben furge geit, fepn, Und bich in brudern nicht er- Und nur dieß leben währen: Go

Goll über ben ergeben, Der lieblos einft vor Gott erfreun, Bird jeber feinem nachften nicht In noth eilt burd bie lieb allein Bolltommen bengufteben. Drum gieb, daß meis felig merben. ner pflicht ich treu, Barmbergig, Gott, und bulfreich fen!

Mel. Ich Gott vom himmel. Benn ich wie engel redte; Der erweife! junger Jefu wiffenschaft Und winbermacht felbst hatte; und hatte Mel. Aun danker que Gote.
boch kein liebreich berg: Was war'
60. Wie ebel ist ein hert,
ich? nur ein tonend erz; Nicht Jesu
Das alle meins

webret schuler. Micht aber aus erbarmen; Liefich, glud, doch ohne-liebe, mich gur fie auch muht! brennen: was fonnt' ich Dadurch

, für mich gewinnen?.

tiebt ber berr.) Das ift bein glud; foll; Rie bart, noch ringefellig. Sas forbert er. Das ift bein glud; Gie haffet freit und bittertett: 8. Gott bat durch seinen eige Reunt weder eifersucht nich neib;

Run follten wir, bem fluch ents 4. Sie, die nie aufgeblafen fobn, uns felbft einander hafe ift, Ehrt alle; ftrebet ihnen, Entsien? Ginander martern, acht aus fernt von eigennut und lift, Be

9. Du, Gott, verglebst mir Was bosheit und verlaumdung webe schnit; Schenkst mir so viele spricht; Kehrt alles gern zum aben: Und ich, ich sollte nicht ge- besten.

lebft? Und ihn nicht lieben, wie du und liebet, Was wahr und gut ift. und verzeiht, Wenn jemand fiebe-To. Rehm' id mich beiner trubet. Gie, jum erbarmen balb frommen an, Des fleinften and von erweicht, Glaubt gern das beftes

bleibt die lieb' in ewigfeit, Und wird

7. Du machteft, Jefn, felber bich Bum vorbilb mabrer liebe. Dir will ich folgen; gieb, baf ich Die lieb' am nachsten übe; Daß ich in 759. Menn ich mit mehr allem, wo ich tann, Barmbergigfett, an jebermann, Bie ich mire mugich',

fcen liebet; Das ihre luft gr-2. Sab' ich mein ganzes eigen- freut, Und ihre noth betrübet; Ein thum Den burftigen und armen, berg, bas eigennut Und neib und und that es aus begier nach ruhm, harte flieht; Und fich um andrer Wie um fein gluck be

2. Seh' ich ben armen : Gott, für mich gewinnen? So las mich gutig eilen, Non 3. Die wahre lieb' ist lang: dem, was du mir giebst. Ihm muthvoll, Woblithatig und ge: bulfreich mitgntheilen! Doch ins lätig; hilf willig, wo sie helsen mich nicht aus stolt. Ihn sequer und erfreun; 3ch muff es immer Durch beine lieb' und furcht, But

Much unbemerft von ihnen, Duff' ich ben brudern gern Dit rath und Stete gegenwartig fenn! bulfe bienen! Dich treibe nicht allein 3hr bant jum wohlthun an! Mein; was ich brubern thu, Das werbe bir gethan!

Ein blid voll troft, womit Dein alle ftarb, Allen Gottes bulb et herz bedrängte fegnet; Ein rath, warb. mit bem mein mund Im fummer 2, anbre fiartt; Richts bleibt, fo Stammen laffen; alle find Got-flein es ift, Dir, Bater, unbe- tes; jeder ift fein find ; Alle find mit

mertt.

5. Unfrieden angurichten: Go lag Gobne! mich eilen, gleich Der bruber 3. Gottes finder wollt' ich haf-zwift zu ichlichten! Aus ichmah: fen? Lieblos, unbarmherzig fenn? fucht traufet nie Ein drift bes Meinem feinde nicht verzeibn? nachften rub. bienfte gern; Gern bedt er feb= Und ber Berrerlagtmir boch Meine ler au.

6. Die rach' ift bein, o Gott: Du fprichit: ich will vergelten! Drum lag mich ftille fenn, Wenn Gieb, daß ich dem verzeib', Der durch dich Gine funderwelt mit fic. mir gu ichaben fucht; Den liebe,

Aucht!

7. Roch hober muff' ich, herr, Heberwind', o überwinde, Meinen Mit meiner liebe ftreben! 3hr hag, und laß mich febn In den tob giel fep nicht allein Sein glud in für uns bich gebn! Diefem leben ; Doch frarfer muffe

8. Laff, weim fein glaube mantt, bergoffen, Ansgefchuttet, Gert Dich ihn im glauben fiarten; Ihn fur mich, Und von Gott verlaffen reigen, wo ich fann, Bu allen guten werten; 3hn warnen, wenn er fich Won bir verirrt, und ibn, Wo ibn Wort bes herrn: ich liebte bicht verführung lodt, Ermuntern, gleich su fliebn!

9. Celbft meine fraft' und triebe, sorn bleibt über ibm !

thun, Dir abnlicher ju fenn! wahren menfchenliebe! Wer nicht 3. Dies fev mein Gottesbienft! ben nachften liebt, Geht nicht jum himmel ein. Lag biefe mahrheit mir

Mel. 21ch, mas foll ich funder. 761. Sollten menschen, meine bruber, Mir, o Gott, werbe bir gethan! nicht thener fevn? Sollt' ich fie 4. Ein trunt, mit bem mein nicht gern erfreun? Sie find alle bienft Dem durftigen begegnet; Ehrifti glieder; Ehrifti, ber fut

2, Er bat all' aus Ginem blute Gucht eines andern neid Gines throne Erben; erben feines

> Er rubmt ver: Geine fould ihm nicht erlaffen? fculd, und tragt mich noch.

4. Der du fur bie übelthater um gebuld batft, und bie laft Unfrer fould getragen haft; Unfer mittler menschen fcmahn und fchelten! und vertreter! Es verfohnte Gott

5. Wenn mein berg, vom bang ber mich bagt; Den fegue, ber mir gur funde Bingeriffen, dich vertennt, Und gu haß und rach' entbreunt:

6. Deine thranen, wie fie flof mich Sein ewig beil erfreun; Und fen, Ale bein aug' um mich ge-feine feligteit Auch meine forge weint, Lag nich febn, o meniden-fenn! Und bein blut, vor Gott,

dich !

7. Dringe bann ju meinen ohren, Wer den bruder fiebt, liebt mid! 2Ber nicht liebet, fft verloren; Got-Erwed' und ftarte, herr, tes jorn bleibt über ibm! Gottes · Bon ber Menfchenliebe überhandt.

Richt menschenfreundlich

fanftmuth, gutigfelt; Daß

as miche boren, bas ich übe, frenn,

) ihr meines hauptes glieber,

i, ber für alle ftarb, Allen gnad' nld erwarb; Lieben will ich ihr brider; gur ench beten, erfren: , Mohlthun, bulben, erzeihn!

L. O liebfter Jefu, mas. Bilf, Gott, baß ich ben nachsten reblich liebe i lieblos richten nimmer ihn be; Ihn nicht verlaumde, noch tuck und rante Sein mohl rante!

febler gern verheble, Und, ftat, Um fegen andzubreiten. er fallt, auf mich, ber ich noch 4. Las benn in Tubreiten.

Mit vorsicht sehe! Hilf, daß ich klüglich ihn zu n trachte; Geringe, fdwach' tme nicht verachtel hat boch

le, Gott, bein Sohn sein leben ngegeben.

Aufrichtig schähen muff ich iben, Die andre beiner buld in n beben! Mein herz bewahre iev ihrer freude Wor allem

An lieb', an gute las mich die then Stets abnlicher, o mein er, werden ! Rur gieb mir auch ebelften geschafte Selbit luft tăfte!

kel. Ein Lamm gehr hin.

3. Der bu bie liebe felber biff, und gern uns ben fegnest; Gelbft bent, ber, . dein feind noch ift, Mit gnade begegnest! D. bilde meinen finn bir, Und lag mich, mein Erlo:

Die tonnen teine driften

kein wille mir gebent, Rache handeln. 2. Dein leben in ber niedrigie du liebtest, liebe, Fenrig teit War aller menschen segen; mild, getreu, Sanft und Dir folgten lieb' und freundlich verschinlich sept teit Auf allen beinen wegen, Bas bn nnr fprachit, mar matnung, rath, und beil, und troft; und jebe that Errettung und ete barmen. Du tamft, gering und arm gn fenn, Bon jeber noth und gu bes freon, Und ftarbft jum beil uns

armen. 3. Auch jest, ba bu erhobet bift, Erbaimft bu bich ber funber; Bift ewig, was bein Bater ift, Gin freund ber menfchenkinder. Du fchaffft ben Deinen troft und rub; lind die verirrten fucheft bu Auf beinen weggu

4. Lag benn in meiner pilgrim-Erfulle mich mit luft und fraft, Dem nachften bengufteben; Betrübter bergen troft gu fenn; Dich mit den froblichen gu freun; Mit weinenden gu flagen! Rie muff ich bem, ber meinen rath, Der meiner hulfe nothig hat, Bas er bedarf,

perfagen i 5. Lag mich mit bruderlicher bulb Des tragen fleiß erweden; Und feine fehler mit gebulb und liebe gern bebeden! Krantt einer mich : las mich, o herr, Bergeihn, und felbft beleidiger Mit lieb' nmfahn, als bruder! Und, tann ich ihre bers gen hier Richt mehr gewinnen : gleb fie mir In beinem himmel wieber!

Won der Sorge für des Mächsten Seele.

Mel. Alle menfchen muffen. ... bier Auf beinem wege want 764. Lak, o Best, mich eta. Die tounen teine driften 764. Lopinben, Beide feiles Die, dir ju folgen, fich nicht teites ift, Das bumir, um mich un Bon ben Pflichten gegen ben Rachften.

funben Bu befreyn, ericienen bift ; entreiß und beilig werbe, Gelig. Daß ich Gottes wege malle; Daß auch, wie ich, ju fepu, Ewig beiner bu liebreich , eh' ich falle , Die ges fin gu freun. fabr mir offenbarft, Dich ergreifeft, mich bewahrst.

2. Daß, burch beinen Beift ge= trieben, Dein erretteter fich freut, Heber alles Gott ju lieben, Dich und beine feligfeit; Daß ich willig unterlaffe, Was er mir verbeut; und haffe, Was vor ihm ein grauel ift, Weil du meine hulfe bift!

ben, Und boch fubllos menfchen febn foll to bis jum grabe Go treu ber In der fflaveren von funden Bege fongen, als ich tann. bes verberbens gehn; Und nicht rufen, bag fie's boren : Gilt,ibr bruber, umgutebren, Benn ihr felig wer- leben freun; Golle feinem, Ben, ben wollt, Das ihr werden fonnt und verfurgen, Es in gefahr nie fturgen, fout !

4. Auch für meiner brüber seelen Soll ich forgen; nicht allein Far Soll ich der franken pflegen; Das mein heil : foll, wenn fie fehlen, 2Bo fordert beingebot, Das benen, biein ich tann, ihr fuhrer fenn. Wenn fie nothen Richt helfen, ober tobten, fundigen und fterben, und ich rief Der gutunft ftrenge ftrafen brobt. nicht vom verberben, Boich fonnte, 4. Sind wir nicht alle bruber, fie au dir: Korderst du ihr blut von Nicht alle Christiglieder, Nichtall, mir.

5. Yon bes irrthums finsternissen Gelbst errettet, foll auch ich Unter= weisen deß gewissen, Der von deinem wege wich; Soll ihm zeigen, was ihn blende; Und, baf er ju bir fich wende, Bor dem fall ihn mar-nen; ihn Bitten, weil er fann, au fliehn;

6. Nicht erbittern, nur erweis Ihm, wenn meine bittennicht Bis ju feinem bergen reichen, Durch mein bepspiel doch ein licht: Daß an mir er sehen moge, Wie fo lieblich Gottes wege Jedem, der fie lieb gewinnt Und sie geht, wie gut

fie find :

7. Gebn an allen meinen fren: den. Wie beglückt der fromm' ift; febn, Die fo froh find, felbit im lei- Sat doch dein Cohn fein leben git ben, Die, die Gottes mege gehn': mich dahingegeben; für meineret Dag er doch der luft ber erde Sich tung in ben tob!

Won ber Gorge für bes Machften Leib, für fein Eis genthum und feine Chre.

Del. In allen meinen thaten, 765. Dein, Gott, ift unfet leben; Denn bu hafts uns gegeben ; Du nimmft bid 3. 21ch, wie fonnt' ich bieß empfin: feiner an. Und diefe große gabe, Die

2. Richt meiner lufte willen, Rit beinen zu erfüllen, Goll mich mein Und aus gefahren es befrein.

3. Begludt burch beinen fegen,

4. Sind wir nicht alle bruder, o Bater, dein? Wie fann ich fie verachten, Gie barben fehn und fomachten, Und fulflios, hart und graufam fenn?

5. 3ch foll ben nachften lieben! Und haffen und betrüben und qui len fonnt' ich ihn? Und nur für meine freuden Beforgt, von feinen

leiden, Um nur nicht mit gu leiden,

fliehn? 6. Dein, Gott, ich will bie armen Erquiden; voll erbarmen Des blim den ange fenn; Den fdmachen unterftugen; Die in gefahr find, fougen; Und, taun ich, fie barant befrenn.

3ch will, fie ju erfreuen, Gelbit mub' und fcmers nicht fcheuen; Much bas ift bein gebot.

Won ber Sorge für des Mächsten zeitliches Glück. 429

Mel. Gott des himmels und. 766. Thener, wie mein eig- fich an. nam' und eigenthum, Ger mir, menfchen, ener leben, Ener eigen=

Gottes rath Gab, und noch bestim= met hat.

2. Strebt icon in der zeit der jugend Rach verdienften; werbt, gewinnt Durch geschaftigfeit und tugend, Die die besten ichate find; Berdet angesehn und reich: Alles,

alles gonn' ich ench.

3. Immer will ich, frenvom nei= be, Und vom eigennuge rein, Gures fegens, eurer freube, Eures glude und ruhms mich freun; Froh, daß unfer Gott euch liebt, Euch fo mild und reichlich giebt;

4. Allen helfen; eifrig ihnen Bobithun, wie mein Seiland that; Schaden wehren; allen die-nen, Dem mit hulfe, dem mit rath; Baig, jedes unrechts feind, Aller menfchen mahrer freund.

5. Laffet und einander lieben, Bern einander gludlich febu; Reinen franken und betrüben, Reinen bracen, feinen schmahn; Aller zwietracht, alles streits Feinde seyn;

denn Gott gebeuts.

6. Last and balten tren und alau= ben; Fliehn, was andern schadlich ift; Urm' und fcwache nicht berauben Durch gewalt, betrug und lift. Belch ein graul vor Gott ift nicht Kaliches maaß und falich gewict!

7. Last und nie, was wir verspre= den, Biberrufen, weils uns rent; Rie, was jugefagt ift, brechen, Oder fcanben unfern eid; Bon betrug und tuden rein, Lieber arm, als

trentos fenn.

8. Saffen laft und alle lugen, Mile somabsucht; jeder sen Offenherzig und verschwiegen; In der freundfoat fest und tren; Jeder nehme,

wo er fann, Der verlanmbeten

9. Laft bas gut' uns gern belohnen, Wie's und unfer Gott be-lohnt; lind ber bruder fehler fcothum und ruhm; Alles, mas euch nen, Bie ber herr auch unfer Ad, er fcont; mit welfcont. der hulb, Welcher langmuth und aeduld!

> 10. Alfo last, von Gott getrie: ben, Und einander gern und treu, Une ale feine tinder lieben, Ohne zwang und heuchelen! O wie selig werden wir Dann nicht werden bort

und bier l

Mel. O Gott, du frommer.

67. Wenn du des nach ften ehr' Und ach= tung fuchft gu fcmalern, Und von nichts lieber sprichst, Als von des bruders fehlern; Aus ehrsucht oder ftolz Bertleinerft feinen ruhm, Und seine schwachheit schmabst: 280 bleibt bein driftenthum?

2. Wenn du aus argwohn bloß Bon ihm nur bofes benteft, Und durch ein falsch gerücht Ihm schadest und ihn frankest; Wenn leicht= finn, neib und haß Ihn vor ber welt entehrt: Bift bu bann ferner noch Des driftennamens werth?

3. Wer, wenn er laftrer bort. Und unter fpottern fibet, Aus fcheuer menichenfurcht Nicht andrer unfchuld fchubet; Ber aus gefälligfeit Selbst ein verlaumder ift, und nichts jum besten tehrt: 3ft biefer

auch ein christ?

4. O menfch, bedente doch: Gott hort an jedem orte, Bo du zugegen bift, Gin jebes beiner worte. Ach, er, der alles sieht, Wie follt' er dich nicht fehn, Wenn bu bich frech erfühnft, Die unschuld felbft gin fchmábn !

5. Wenn du der frommen lachft: Wenn bu tie tugend schandest; Dem wurdigen bas lob, Das er ver dient, entwendest: Berleumd Won ben Pflichten gegen ben Machften.

fiehte nicht Gott, Die jugellos bann will mit frenden Lieber nie bu 36n in ben Seinen fcmabft? und blog, Alle durch unr

Dein richter bort bir gu.

6. Die thranen gablt ber Bert, Die von gefranften frommen, Die bu entehret haft, Wehklagend vor ibn fommen. Es fommt, es fommt ein tag, Wo Gott einft vor gericht Im angeficht ber welt Much bir bein urtheil fpricht !

7. Du muffest ferner nie Des nachften ruhm verleben! Du mus-fest, was bu ihm Entzogft, ihm bald erfeben! Des nachften ehre fen Dir theuer, wie bein ruhm! Beichun' und rette fie Stete, ale ein bei-

ligthum!

8. Wie hoch verbeutft bu uns Den migbrauch unfrer jungen! Enthalte fie, o herr, Bon allen lafterungen! Ber in ben menfchen bich Und beine gaben ehrt, Den ehrft auch bu, und ber 3ft feiner ehre werth.

## Bon ber Gerechtigfeit.

Mel. Mille menfchen muffen.

768. Aller meiner bruder rechbeilig fenn! Wenn ich fie gu franken bachte, Ihres fummere mich gu freun, Heber fie mich gu erheben, Dder uppiger gu leben : Welchen haß perbient' ich nicht! 2Beld ein fcred: liches gericht!

2. Ronnt' ich, taub ben ibren fla= gen, Ihnen, Gott, aus eigenfinn, Dber neid und geis verfagen, Bas ich ihnen schuldig bin; Konat' ich ohne freu und glauben Undern ihren fegen ranben: Welchen haß ver-bient'ich nicht! Welch ein ichredliliches gericht!

3. Jebes unrecht will ich haffen; Will gerecht fenn, tein tyrann; Sedem geben, jedem laffen, Bas er bat, und forbern fann. Lieber will ich inrecht leiben, Als begehn, und

und groß.

4. Gollt'ich, giebft bu fegen Mir, als anbern, winn, Ihnen ungerecht Weil ich reich und mad Darum, weil fo oft verbrec furcht vor bir, o racher, Db welt fie haßt, Seft doch fi ein pallaft?

5. Burben ber bebran ren, Wurden ibre feufger 1 tung, Gott, von bir begel beffügeln bein gericht? 2 nicht ftets gittern muffen nicht felbft mein gewiffen ti um rache ichrepn, und ibr cher fevn?

6. Eines unterbruckten D wie furchtbar find nicht es ungerechte mabnen, Er ne pfeile fie. Und, wemi eilen follteft, Wenn bu, rie men wollteft: Sarrt bann grabe nicht Gin noch fcbred richt?

7. Nein; ich will gerecht lig Begen meine feinde fe nen bruden: lieber willig ber mich frankt, verzeihn. macht: ich will fie nuben, brangten gu befchuben ; @ verlagne fiehn, Ihnen lieb auftehn.

8. Gidern will ich mei Aber fanft und mit gebul find alle beine fnechte; großift beine buld! Du vi viele foulben : Gollt' ich unrecht bulden; Dicht gel mich nicht freun, Bie mei gu verzeihn ?

6. Ungerecht will ich nie Immer billig; will auch gi nen, bulben; und boch Froh die wege meines Sei ber richter aller welten, 2 iconen; und vergelten, Wenn er Bon der Barmbergiateit mich vollendet hat, Was ich meinen brúdern that.

. Won der Dienstfertigkeit.

Mel. O Gott, du frommer. 769. Dienstfertig foll įφ

an thun, Aus menschenliebe bren= net; Und, zwingt ihn gleich feix emt Bu dem, was fie gebeut, Doch thr mit lust gehorcht, Auch ohne ruf und eid!

2. Der bruber welt, benit er, Braucht meine bienft' und frafte; Ihr nuben ist für mich Das beste Der geschäfte! Denn nichte ift, mas bem herrn Un menschen mehr gefallt; Und barum fouf er uns Bu burgern Giner welt.

3. Go bentt ber menfchenfreund, Und das ift fein bestreben, Er fuchet, weil er lebt, Für andrer wohl zu leben. Er, feines hohen rufe Bum wohlthun fich bewußt, Werbreitet uberall Bufriedenheit und luft.

4. Er fieht der bruder noth: Und tann bie noth nicht feben, Dhn' ihres bergens ehre; Ift feligfeit fur thnen gleich mit rath Und bulfe ben- fie. Flieft teine: fo ermuben Sie aufteben. Er tragt die burde mit, Die seine bruder druckt; Boll freu- nachzuahmen, nie. be, wenn fein troft Die traurigen

erquiat.

5. Bas ihre nothburft helicht, Regt jeden seiner triebe, Auch ohne rubm und lohn, Bu werken mahrer liebe. Nicht ftoly, nicht eigennuß Wirtt feine gutigfeit; Er ubt fie, well ihm Gott, Was anbern nust, gebent.

. 6. Sold eines finnes laß Mich, burch Christum werden: **G**ott, Denn das war Christi finn; Das war fein thun auf erben! Was that ier nicht fur uns! Ihm will ich ahn= Hich fepn, Um feiner ewig mich Und

feines beile ju freun!

und Wohlthatigkeit.

Mel. In allen meinen thaten. 770. Daß stets noch cortbloß fur fich zu leben, Und wohlzuthun fich freun; Gern ihren britfenn! Wohl bem, bern nuben, Gie fegnen, fie beber bieg erkennet; Der, biefe pflicht ichigen: Dasift, o Gatt, bein wert allein.

2. Daß sie ben ihren tlagen Richt, eh' sie wohlthun, fragen: Was wird uns, Gott, dafür? Gold eine reine milde, Die fie gn beinem bilde Berflaren foll, entfpringt

von bir.

3. Dir ahulich, gehn und strenen Sie ihre faat ans; frenen, Gefa't gu haben, fich ; Und preisen, daß fie gaben Für andrer wohlfahrt haben, D alles guten geber, dich.

4. Nicht, um gefehn zu werben, Erleichtern fie beschwerben; Begluden blog aus pflicht. Richt ftols noch übermuthig, Sind fie, weil bu's bift, gutig; Beschamen, wenn fie ges ben, nicht.

5. Des dantes frohe gabre Ift boch, in dir gufrieden, Dir, Bater,

6. Sie, aller menfchen freunde, Sie forgen felbft für feinde, Boll großmuth, voll geduld. Du bilfit ia in gefahren, D Gott, auch undantbaren: Gelbit boie fegnet beine buld.

Die frohlich geben, werden Erfahren, selbst auf erden, Bie werth sie, Gott, dir find; Beit mehr noch in dem lohne, Den einst por beinem throne 3hr menichen freundlich herz gewinnt.

Mel. Berr, ich babe mißgeb. 771. Mohlanthun und mit-zutheilen, Christen das vergestet nicht ! Mitteibool v

Bon ben Pflichten gegen ben Rachften. 432/

willig effen, Armen bengnftebn, ift pflicht; Pflicht, die Jesus selbst uns lebret, Und die Gott, den Sochften, leiben : Go fennt nicht euer bartes ehret.

2. Speifet die, bie hunger leiben, Und die durftig find, die trantt; ihr verfaumt die fconfte pflicht. Eilt, die nadenben gu fleiben; Etd: 3. Ach, rubrt euch nicht bet ftet die, bie fummer frankt; Schwa- maifen noth, Und nicht ber witt-de fucht gu unterftugen; Unter- wen gabre: Go feod ihr noch ent-

brudte gu befchugen.
3. Nicht nur denen, bie end fie- lebre; Go fevt ihr, wie der boft ben, oder euch um hulfe fiehn; Al- inecht, Der nicht vergab, noch nicht Ien eilt, von Gott getrieben, Rach vermogen benguftehn. Führt gu un-

4. Und dieß fen bir feine burbe. Reine laft, begludter drift ! Sobeit tft es, rubm nud murde, Wenn bu ju fenn, Und deme gern, wie er, milb mid hulfreich bift. Welch ein erfreun? ruhm für bich erlösten. Arme brüber

Jesu trosten!

5. Und was schaffts für sanfte frenden, Der verlagnen helfer fen! Sehn, wie sie in ihren leiden Sich burch und gestärft, erfreun! Ein be= eilend boch vorüber gehn? trubtes berg erquiden: Welch ein bimmlifches entzücken!

6. Heil und gluck auf unsern we= gen, Innige zufriedenheit, Sulo ben menichen, Gottes fegen, Folgen auf men! Rommt ; tragt fein joch; es barmbergigfeit; Und bereinft gum ift nicht fchwer: Und fend barmber gnadenlohne Schenft ihr Gott bes gig; fende, wie er!

· himmels frone.

7. Lagt und eilen, unfre gaben, Beil ed zeit ift, auszustrenn! Bas Beil er der armen nicht vergift, wir hier gefaet haben, Erndten wir einst reichlich ein. Sepb barmber= afg! liebt die armen! Gott will enrer fich erharmen !

Mel. Mir nach, fpricht Christus. 72. Barmberzigkeit ist enre betrubte fehet; Denn, helft ihr bem

bedrängten nicht, Wenn er um bulfe flehet: So tount ihr euch bes enbine nicht freun, Nachfolger

eures herrn gu fenn,

2. Rranft end nicht eures nade ften fcmerg; Bublt ihr nicht feine berg Die ebelften ber freuden; Go tennet ihr ben Bater nicht; Denn

gerecht.

4. Ifte geig, ifte tragbeit, bie's verhofften freuden Die auch, bie im euch wehrt, Den aus ber noth gut reifen, Den ihr fein leib euch flagen bort: Bie fonnt ihr chriften beißen, Die Jefu wunfchen gleid

> 5. Sept ihr ben andrer noth ju weich, Und ichent ihr ihre leiden: Sept ihr denn nicht ben prieffern gleich, Die fühllos die vermeiden, Die fie im blute liegen febn, Und

> 6. Wohlan! ihr, die ihr driften beißt, Gende nicht blog nach bem namen! Bemubt end, habt iht Jefn Beift, Gein mitleib nachauab

7. Wift, wer, wieer, barmbergig ift, Empfangt vor feinem throne, Gin ewig beil jum lohne. Doch ben, der fühllos diefe pflicht Richt achtet, tennt ber herr einft nicht.

Mel. gerr, ich babe mifgeb. 773. Sept barmherzig! men

heilige gebot, Das uns Jefus Chrbftus lebret: Gepb barmbergig! fende, wie Gott! Gebt, fo wird and end gegeben, 2Bas euch noth ift, beil und leben!

2. Go viel menichen, fo viel brib ber ; Denn nur Gott ifte, ber mit Won ber Barmherzigfeit und Wohlthatigfeit. agg

n. wie den seinen.

men! Gend barmbergig! fends, wie er! Gebt ben burftigen und Gottes erbe, 280, bag er fanft mib armen; Bas ihr gebt, empfangt mild und gutig werbe, Gefnjunger ber herr ! helft; und eilt, auch firebt, zu ehren feinen namen, 30m ungefeben, Euren brubern bepgut nachguahmen! fteben !

4. Sulfreich fu bebrangten eften, Sie befcuten und erfreun, Rums mer liubern, wunden beilen, Mohlthun, troften und verzeibn, Und bief obne folg verrichten: Bas für

eble, große pflichten ! 5. herr, wie geben von bem beinen, Was wir geben; lag uns nie Fuhllos fepn, wo bruder weinen ! Unfer mitleto trofte fie; Dag, wenn wir ju bir une naben, Wir auch troft mid bulf empfaben!

Mel. O liebiter Jefu, was. 774. 36 bin bes festen reblimilben gaben beines überfinffes Sum beffen meiner bruder anzumen= ben Mit treuen banben.

2. 3ft, Gott, bein eigner Cohn boch nicht ericbienen, Dag er fich bienen ließe; fam, ju bienen, Und mard ein fnecht ber menfchen, um

bom bofen Sie ju erlofen. 3. Er brauchte feine groß' und

macht, bie armen Bu troften; fich der fraufen gu erbarmen; Berlor: nen beil und gnabe ju erwerben;

Bur uns ju fterben.

4. Bie liebreich trug er unfrer ftrafen burben, Dag wir vor Gott gerecht und felig wurden! Wie ward bie welt fo berrlich, bir jur ehre, Durch feine lebre!

5. Dag nun die menfchen wieder menfchen werben; Dag eigennus und tyrannen auf erben Richt mehr fo furchtbar find, als ihre gotter: Das that ber retter!

fouf, Mir find alle Chrift glieder; 6: Der große retter, ber, ber fun milgemein ift Gottes enf. Geine gend freuden In une gu fubren, fic oune left er icheinen And ben bos entichlog ju feiben, Der liebe vorbild burch fein gottlich leben Det

f. Gleicht bem Bater im erbar: welt gu geben.

7. D, wie verschönert fich nicht

8. 3d will benn auch burch ein mobithatig leben Mich gu ber abna lichfeit mit ibm erheben ! Gieb fraft. bağ ich bas glud, was ich bejige, Bat

andre nube;

9. Dicht fuche nur, was mein ift ; meinen brubern, Die bu erloft baft, beines leibes gliebern, Mit rath und bulfe bepfteb'; allen, allen, Die au gefallen !

10. Denn barum giebft bu uns fo. viele gaben, Daß alle fegen auszus theilen haben, Daß jeder gladlich werb', und, frey vom neide, Der menfchen freude.

Mel. Christus, der uns selig.

5. Mer bes lebens gater - bat DReife foin hat, Wenn fein nadfter ichmachtet, Unb nicht hilft mit rath und that; Seines grams nicht achtet; Unempfindlich bei ber noth Der verlagnen armen: Der erwarte nicht von Gott Rachfict und erbarmen.

2. Soll ein üppiger genuß, So in ichwelgerepen, Gottes reichen überfluß, Seine gab' entwelhen Goll er Gott nicht abulich fevng Sat er feine gaben Richt, um bruber zu erfreun. Belde mangel bas ben ?

3. Dim himmel fcaut ber herr Auf der armen plagen; Ihre thranen gablet er, horet ihre flagen; Sieht auch, daß bas barte berg Kummerfrever reichen Reine thrauen und tein schuerz Prilbern und erweichen.

E t

## 434 Bon ben Pflichten gegen ben Dachften.

4. Ach! bas urtheil ift gefallt : Jammer und verderben Gollen fcwach, Umber irrt, ohne bull' und fie in jener welt, Dicht ben bim: bach, Oft taum bat feinen biffen mel, erben; Gollen nicht, wo Gott brod! Wie groß ift, Bater, biefe ift, fenn, Richt ben ben erloften, Weil fie arme nicht erfreun, Dicht

verlagne troften ! 5. Reiche, borts; erbarmet

Dag fein Gott auch über ench Sich bereinft erbarme, Beil ibr, Da er ju euch fcbrie, Unf fein fcbreven hortet, Don bebrangten balft, und fie Eranttet und ers thrane rinnt, Weil er nicht weiß, nabrtet!

6. Mitleibvoll und bulfreich fepn; Geiner miterloften Retter merben, und fich freun, Eraurige au troften; Dant in ihrem ange= ficht, Und in ihren bliden Wonne febn : wen rubrt bas nicht ! Reiche! welch entzuden!

7. Aber, wer ben armen liebt, Beb' aus freper liebe! Gen nicht murrifch , wenn er giebt , Dag er nicht betrube ! Lieblich fev, (bas will ber herr,) Wie der thau, fein fegen; Eh' er feufgen bort, eil er armen milb entgegen!

8. Chriften, wenn ihr in ber geit, Mild, wie Gott, gefinnet, Schabe für die ewigfeit Cammlet und gewinnet : D wie groß wird ener lobn, Ener glud auf erben, Und wie groß, burch Gottes Cobn, Giuft im bim=

mel werben!

9. Jefus faget bann gu ench : Rommt, getreue fnechte! Erbet 10. Dann flag'er menichen feine meines Baters reich! Rommt, ju noth Befcheiben ; juverfichtlich meiner rechte ! Bas ihr meinen brubern gabt, In bem erften leben, Gie gu troffen, alles habt 3hr auch mir lich Gott ibn bort. gegeben !

Mel. Vor beinen thron tret'. Der arm und burftig melde laften tragt nicht ber, Wenn fandte, bet' er an. nicht bes reichen überfluß 3hn fat. tigt, wenn er barben muß !

2. Wie elend ift, wer alt und noth 1

3. Die groß ift fie, wenn um ton ber Biel' finber rufen: brob! und er Tief auffeufst, und bei mub' und fleig Doch weder rath noch bulfe

4. Benn, ob er, wie er fann, fie nabrt, Er doch, burch ftillen gram vergehrt, hinwelft; wenn feine was frenden find.

5. 3hm fralt nicht beiner fonne licht; 3hn frent bein iconer erbe freis nicht ; Und ihm ift der mit al ler pracht Go buntel, als bie mit ternacht.

6. Bas foll er baun beginnen, Gott? Bergagen, bich in feiner noth Berlengnen? und foll er allein Mur leiden, er nicht gludlich fenn?

7. Willft bu ibn nie beglieden? ja! Du willft es, herr; bein auge fah Bor ber geburt ber welten icon Gein leiben und auch feinen lobu.

8. Er fchan in beine gutunft bin, Lind fage git fich felbft : ich bin Gin wandrer, nicht auf lange geit; 280:

bin? ju Gottes feligteit. 9. Er ring', und ftrenge, wie ein mann, Die gange fraft bes fleifes an, Bu fchaffen, bağ er rein und frep Bon aller ichuld ber tragbeit feb.

Bott; Richt jornig, wenn bet menfc nicht bort ; Gewiß, bag ends

11. Roch find auch driften, welche milo, Bie Gott, fein Bater, find ; fein bild. Silft einer: nun, bem bant'er bann; Gott, ber ibn

12. Und unter arbeit, fieiß, ge-

Bon ber Barmbergigfeit und Bohlthatigfeit. 435 8. 2Bobl ibm! benn, aller lugen halb 3hn troften; Gott fein belfer feon, Und vollig ibn und balb be= feind, Der Gott ber mabrheit, ift

iein freund. Er furchte nichte; et frenn.

ten bat, Sieht er, bag auch fein tergebn. ranher pfab Ein weg zu Gott war;

Bon ber Aufrichtigfeit,

Babrhaftigfeit, Ber: fchwiegenheit und Treue. Del. por beinen thron.

77. Aufrichtig, redlich, offen, fren 3ft Jefu junger; ftete getren Der mabrheit, Die et nie verlegt, und über alles liebt und fdåst.

2. Er, (irrt er gleich, und oft lern ;) bagt und flencht Der ichletdenden verftellung lift, Die Gott

und ihm ein grauel ift.

delen, und glatter worte taufches gung, franden und gewalt. tev: Betrügt mit feinem auge nicht:

trug; Rlug, aber obne falschbeit freun.

5. Was aus der liebe quelle werden, 3ft aller ruf, ift aller loos. Rieft, Was feinen brubern nublich Rur barum, Gott, ift der auf erben ift, Und wohlgefallig Gott, bem Gering und arm, ber reich und groß. herrn , Das rebet er, und rebets Der hat mehr fraft, ber mehr ver-

gern; 6. Entbedt nicht alles, mas er erfand. benet; Berichweigt, was ichabet ber frantt ; Dimmt gern bes frren- freuben ; Berichieben aller laft und

enchten tann.

bedacht; Schent aber teines men: fcbieden auch gewinn und frucht. den macht, Wenn wahrheit und gebm gebent. Der unichuld rettung gen? Wer wieber anbre menichen mir? Du thufte, burch frepe hall

9. Mit ihm ift Gott! mit ihm and ber geit Gin fichrer meg gur fe- ift Gott! Eraf ibn verlaumdung ober fpott; Eraf ihn ber haß ber gangen welt : Bas achtets ber, ber

Gott gefällt? 10. Er wird vor feinem angeficht

Einft ftralen, wie ber fonne licht, Die fruh in voller herrlichfeit herporglanat, und bie nacht gerftrent.

Bon ber Befcheibenheit und Demuth gegen andre.

Mel. Wer nur ben lieben.

78. Bon bir auf biefe welt Stehn, Schopfer, alle menfchen bier Minf vielerlen verfchlebnen finfen Der frafte, die bu gabit, vor bir; Die 3. Er haft verleumbung, fcmet: gleich einander an geftalt, Un nel-

2. Richt jeder hat, mas andre Spricht, wie er bentt; bentt, wie haben; Und bas ift gute; benn er fpricht.

4. Er ruhmt fur feinen preis ber gaben, Beil du uns all', o Bater, weit Der Großen lafter, und ents liebst; Denn alle follen gludlich halt Sich auch bes scheines von bes seun, Und einer sich des andern

3. Begluden, herr, und gludlich ftanb ; Denn jener braucht, mas ber

4. Berichieben find auch nufre ben fich an, Wenn ihn fein rath er- mub, Und aller deiner kinder leiben. nchten tann. 7. Er fpricht mit mahl und vor- fchieben ift bes Baters gucht; Ber-

5. Wer hat mich andern vorgego.

24 8

Bon ben Pflichten gegen ben Machften.

bewogen; Denn alles gute fommt Bon Der Leutseligt und ich Bin alles, was ich bin, burch

tid. 6. Und ich, ich follte nicht bescheiben, 3ch ftols und übermuthig fenn? Ich ben nicht ach= ten, ben beneiben? Dich, weil er mehr einpfing, nicht freun, Als war'ich, (hatt'ich mehr, als er,) Auch beffer bann; auch feliger ?

7. Lag, Gott, in meinem gangen leben, Dich meines gluds und porguas nicht gu andrer frantung überheben; Bertennen nie ber bemuth pflicht ! Dicht blog auf meinen vorzug febn; Richt anbrer gaben ftolg verfchmahn !

8. 3a, meine bruder will ich ehren, Bie arm, wie niebrig fie auch fepn. Sie fonnen meiner nicht entbehren; 3ch fann mich ohne fie nicht freun, Rimmt teiner meines glud's fic an: dann I

9. Ber eitler ehre gern entbeh: ret, Und tugend an geringen gern Erfennt und fchatt und ehrt, ber ehret Der niedrigfeit und hoheit beren. Bohl, wohl ihm! benn befcheibenheit 3ft aller ftande berrlich= feit.

10. Gie fcmudt bas alter; giebt ber jugend Meiz, liebensmurdigfeit und werth, Und glaus und hoheit frech zu fepn.
jeder tugend, Die eitler schimmer 6. Durch i gern entbehrt; Denn bemuth und heitert Er au bescheibenheit 3ft unfre wahre herr- sicht; Und j lichfeit.

11. Gieb, herr, ju allen bei-nen gaben Auch biefe; laß, vom ftolge rein, Uns alles brauchen, was wit haben, Uns burch einander 7. Er muß gefallen; er gir erfrein! Dann werben all'in Er marn', er ftraf anch; e beinem reich Un feligfeit einander Er warnt, er ftraft voll ! gleich.

Gefälligkeit.

Mel. Wer nur ben 79. Dicht murrifd, ein driff ju fenn fich freut ichmeichelen gefällig: ernit und freundlichfeit; 3 mit ben traurigen, Und fri ben froblichen.

2. Es liegt in feinem fei alls wie in einem binterb laurend fcabenfrobe tude in lachelnber geftalt. Gein blid ber benchelen, Iftliel fen, gut und fren.

3. Bein antlig, beiter morgen, Wird trub', i frend' entflieht, Benn er be nig und forgen In feines auge fieht: Und ftralt beiterfeit, Wenn ein getro frent.

Befcheiben, fittfa erbietig Ift, wer ein für ift; Die fflavifch, an übermuthig, Wenn er vo gludlich ift. Er ift, wei Scfus, liebt, In allem, war geübt.

5. Er fdleicht, für from gu werben, Dicht traurig, 1 gleich, einher; Doch fund geberden Sagt, wie fein haft, auch er; In feinem feufch und rein, Stete frob

6. Durch liebliche gefr beitert Er auch bes blobe ficht; Und jebes bers f erweitert Und frendenvolle er fpricht; Denn, mas er was er thut, Ift annuth mabr und gut.

7. Er muß gefallen; et gute, Mit seenft, und

freunblichfelt; Unb, troftet er: wie trage, ble gefallnen aufgubeben; leicht vergibt Gein bruber, mas Schnell jum vergeben !

fein fimmer tft!

aller liebe, bir !

9. In allen worten und geberben, In allen thaten laß, o herr, Une vergebung ! aller menichen freude werben, Dir, 9. Er wir heiland, immer abulider; So wohnen; Ihn wird man preifen, werden wit und ewig freun, Und wenn er fehlt, ihn schonen; In, Gottes wahre kinder sepn! wenn er spricht, ju warner und zu

Bon ber Friedfertigfeit

und Gintrachtigfeit.

780. Der leben will, und gludlich, ber betribe Rie feine bruber, fliebe gant: 11. Go wird dur frende jeder fet und liebe Stere felbft bie eineracht; ner tage; Nach feinem tobe fenfat

2. Er ser gerecht, sep billig; fanft, fiets gutig ! übertreibe Nie feine rechte bis 12. Frohiodend geht er und jur bart, and bleibe Stets ruhig, empfangt am throne Des Sohnes, fen im eifer feiner machtig, Und stets bem er folgte, seine krone. Da

wohnt er, Gott, in einem hohern bie, bie irren, Aus eifer, recht gu baben, fich verwirren . Die ftete fren, bag er fie leicht gewinne, Bom eigenfinne!

4. 3m tabel fanft; nie bitter im permeffe; Stets herglich in bes bru: bers ruhm und preife; Stete forg:

gutig; Dicht übermutbig! mar; ftete billig; Butragen fcma: Dit mas für eifer ich begehre, Das

fittfam, wenn er fiegt; holbfelig, tann !

7. Dag bruber fich mit brubern 8. Nicht rauh, noch hart, noch nicht entzweven, Gil' er, verbacht menschenseindlich, Rein, eifrig, und mißtraun ju zerstreuen; Und jeden zu erfreun, Und sanft, und lindre flüglich aumuth, und die anmuthvoll, und freundlich Soll schmerzen Gefranter herzen lieder junger Jesu fenn. Uch, waren 8. Berfohnlich, eil' er selbst ber

wire! ad, gliden wir, D verbild feinde reue Entgegen; forbre fie nicht; und erfreue, Doch, eh' fie bitten, ohne felbfterhebung, Gie mit

9. Er wird in ficherheit und friebe

lehren, Mit frenden ween. 10. Sein berfen ift belohnups

felbft vermeife Bon ihm find liebs reich: fic jum ruhm und proifeBirb er nicht fohler, bie er ftraft, vers großein ; Bird gern fie beffern.

berglich, tren, verfcwiegen, Ein ber bruber flage : Ach! ber war gut nie ftoly, nie übermutbia. Stete nie ftoly, nie übermuthig, Stete

Wohlthater.

Mel. Wer nur ben lieben.

781. Benn menschen ftres fam, wenn er fehler fucht gu beffern, lind mobithun, Bater, gleich gu Richte gu vergrößern! feun, Und mich mit willigem ge-5. Nachgebend, wo nicht recht muthe Durch ihren rath und troff und mahrheit leiben; In jedem erfreun: Mit reichem fegen fegne freite fittfam und bescheiben; Auch bann, Die ich nicht wieder fegnen

2. Es zeuge meiner freude gabre 6. Demuthig, wie and Chriftus Bon meines bergens bantbarteit, de, fie ju fconen, willig; Dicht ihre bergen, Gott, erfreut; Dit Bon ben Pflichten gegen ben Dachften.

freun : Boll tummer über ibre leiben, Bern, wie fc fann, ihr trofter fepn; Und , tann ich tragen ihre noth: Dit freuden will iche thun, o Bott!

4. 3d will fie lieben, will fie ebren, Bill über mein bedurfnig fie Mit meinen flagen nie beschweren, Stete fittfam, überlaftig nie; Benn ihre band auch andern giebt, Die murrifd, neibifd, und betruit.

5. Rann ich, was ihnen fchabet, hindern; Baforbern, was ihr would begehrt; Erleichtern, was fie briett, und linbern, DBas, fie befummert und beichwert : Frob-loden will ich, Bater, bann, Benn tos burch beinen benftand fann.

6. Und, fann toenicht; o Gott, fo bringe Mein brunftiges gebet gu dir; und, was fie munichen, bas gelinge; Denn, Berr, fie thaten mohl an mir ! Muf jeben foinme. frend' berab, Der freude giebt und freude gab!

7. Umfahe fie mit beiner gute; Und beine bulb verlaß fie nie! Gep fete ihr helfer, und behute Bor mibermartigfeiten fie; und, trifft fie doch gefahr und fcmerg: Go troff'

und beile felbft the berg!

8. 3m tobe nimm fie mit erbars men Bu beines reiches erben an! Ste haben, weil fie lebten, armen Mit beinen gaben wohlgethan ; Und biefe fiehn an beinem thron : Groß, berrlich, ewig fer ihr lobn!

Bonden Gefinnungenchrift: licher Freunde.

Del. Dor beinen thron tret'.

freund, Der, Gott,

welchet inbrunft mein gebet far burch bich mit mir vereint, Mich fie ju bir, mein Bater, fieht! adrtlich und vertraulich liebt, Mit 3. Ich will mich aller ihrer freu- mir fich freuet und betrübt! ben, Und ihres gluck von herzen 2. Der, fest vereinigt erft mit bir,

2. Der, feft vereinigt erft mit bir, In Ginem Geifte bann mit mir Der tugend hobes leben lebt, Dit mit

nach Ginem ziele ftrebt!

3. Gebante, neigung, will'und that Gind Gins in beiden, mur ben pfab, Den wir in beinem lichte fehn, Getreu, und band in hand ju gehn.

4. Der bergen beil und befferung, Richt eitler lufte fattigung, Det wahren liebe voll gefühl Ift unfre fehnsncht, unfer ziel.

5. Bir theilen brubertich bein licht, Das uns erlenchtet, jebe pflicht uns gu erleichtern; jebe fraft, Bleich fromm gu fepn, gleich tu

gendhaft.

6. Er, in gefahr gu irren, bort Muf meiner liebe ruf, und fehrt, Durch meine wachfamfeit gerührt, Burna vom wege, ber verführt.

7. Und wear ich ftrauchle: (benn wie leicht Kallt nicht ber fcmache menich!) fo reicht Er feine bruber hand auch mir, und führet mid gurud gu bir.

8. Stets burd einanber meifer, herr, Stets ebler und vollfommer, Berabichenn wir bie taufche ren Der ichmeichler, redlich, offen,

frev.

9. Rein freit, fein migtraun, fein verdacht, Richts, was uns frob und traurig macht, Auch nicht bes gludes unbestand Trennt unstet liebe feftes band.

10. Bir theilen alles, Inft und leib, In funiger vertraulichfeit; und jebes gartlichfeit verfüßt Dem

andern, mas ihm fcmerglich ift. und freund : Die bergen bleiben bod vereint Durch liebe, burch gebet, welch ein fegen ift ein burch rath, Und , mo wir fonnen, burch bie that.

Bon ben Gefinnungen driftlicher Freunde. 12. Bollenben wir ben pilger: ernbtetag ericeint, Der wieber mich

lanf: So nimmt uns, Gott, Gin und fie vereint! bimmel auf. Unendlich ift bie felig= feit. Die und jugleich vor bir er-

freut. 13. Da hab' ich ewig jeben freund,

Der fich mit mir burch bich vereint, Mir berg um berg, o Bater, giebt, Mich gartlich, treu und ewig liebt. Mel. O emigfeit, du donnerm.

783. Du, welchen teine welt umschließt, Der bu allgegenwartig bift Mit allem beinem fegen! Bo meine lieben finb, and da Bift bu, mein Gott; bift ihnen nab Muf allen ihren megen. Du überfiehft, o Gott, fie nie; Ach,

fegne, Bater, fegne fie! 2. Du felber trennteft fie von mir: Da feufste laut mein berg gu bir; Da floffen meine thranen! Ich fuchte fie, und fand fie nicht!

Du menfchenfreund , mein angefict Berfiel von meinem fehnen : Doch bu gaiff mir auch troft und

ruh; Ich will ihr Gott fen! fag= teft dur.

3. 3a, fen und bleib' for freund, thr Gott, 3hr fout, ihr retter aus ber noth, Auf ben fie ficher trauen ! Las fie im glange beines lichte, Die anade beines angefichts, 200 fie

anch leben, icharen; und gieb gu ibrer pilgrimidaft Bep jebem fdritte neue fraft!

4. Banihnen binfer ; ohne mub' Bereichere bein tegen fie; Rach thuen, ihren famen! Gefegnet fen burch fie bas land, In welches fie bein wint gelandt ; Mach' berrlich thren namen! Lat fit in fried' und

wohlergebn Ginft ihrer finder finber febn ! 5. Gieb, daß fie ihrerwerte rubm,

Ihr unverleglich eigendum, Ginft burch ben tob begleite. 3hr tob miff als ihr leben fenn! Sanft rub'

6. D wie gebent' ich bein fo gern, Du tag bes lebens, tag bes herrn! Mann wird bein licht erfcheinen ?

Tag, ber anch die mir wieber giebt, Die ewig meine feele liebt, Die felis gen , bie meinen! Bie wirb fic unfer berg bann freun ! Gott! welch ein anblid wird bas fent !

Bon ber Liebe und Sanft muth gegen Feinde.

In eigner Melodie.

Die will ich bem gu fchaben fuchen, Der mir gu fcaben fucht. Die will ich meinem feinde fluchen, Wenn et aus has mir flucht. 2. Mit gute will ich ihm begegnen; Richt broben, wenn er brobt.

Benn er mich fchilt, will ich ihn fegnen; Dieg ift bes herrn gebot ! 3. Er, ber von feiner funde mußte,

Bergalt bie fcmach mit bulb, Und litt, fo viel er leiben mußte, Dit

fanftmuth und geduld ! 4. Will ich, fein junger, wieber fdelten, Da er nicht wieber icalt ?

Mit liebe nicht den haß vergelten, Bie er ben haß vergalt? 5. Mit muth verleumbung bul-

ben muffen, Ifteine fcwere pflicht. Doch lobn auch, wenn ein gut gewiffen Fur unfre ehre fpricht.

6. Dief will ich befto mehr bewahren : Go beffert mich mein feind, und lehrt mich, weifer zu verfahren, Inbem er's bofe meint.

7. 3ch will mich vor ben feblern buten, Die er von mir erfann; Und auch bie fehler mir verbieten, Die er nicht wiffen fann.

8. Go will ich mich burch fanft: muth rachen, Un ihm bas gute febn, Und biefes gute von ihm ibr beiliges gebein! - Ab! nicht an fprechen: Wie tonnt' er langer meiner feite! - Bis inft bein fchmahn?

## Bon den Pflichten gegen ben Dachften.

9. In feinem haß thin gu ermuben, Bill ich ihm gern vergeibn, 786. Der bu, dem tobe nab', und, ale ein drift, bereit gum frie- 786. Der bu, Die Dich ers Und, als ein drift, bereit gum fries ben, Bereit ju bienften fenn.

treten, Durch gute mehr erhist: trateft! Mann werb' ich boch bir Will ich im fillen far ihn beten, ahnlich fevn, Und meinem feinde Und Gott vertraun; Gott foust, gern verzeihn?

Del. Rommt ber gu mir.

785. Bort, ble ihr mich ver-folgt und ichmaht, hort mein aufrichtiges gebet: herr, fegne, bie mir fluchen! Es fcmerat mid, bağ ihr herz mich haft; Doch bir! fcone fie; lag biefe laft Dich frob au tragen fuchen !

2. Du retteft gern aus jeder noth; Errett' auch meinen feinb, o Gott: Bergieb thm fein verbrechen! Und, wenn mit überlegter lift Ein Judas mich verrath und fußt: Go wolleft

du's nicht rachen!

3. Die unichuld fomade nur mein berg; Und jeden nichtverbien: ten fcmers Soll mir thr troft verfußen. Es fep mein troft ben hohn und fpott, Im himmel mein erbarmer, Gott, In mir ein gut ge- Am Seiland aller fünder; Dit bint miffen!

4. Erng nicht mein Beiland meis ne ichuld Mit unaussprechlicher gebulb, um Gott mich ju verfühnen? Für feine morber bat ber herr; Um freng, amfreuge felbft bat er: Ber- noch Bur feligfeit befehren! Sou,

gieb, o Bater, ihnen!

5. Gein hobes bepfviel lebre mich Geduldig fenn, und bruderlich Dit murd' es mich afreun, Der retter feinden umjugeben! Erwachen fiols meines feinds at fepn! nub rachbegier: Go lente mich, o 7. Wie wurd' er mir nm weltherr, gu bir Und auf bein freng gu

fehen!

6. Die, Gott, entjunde meine nicht Bon mener feite manten, Und bruft Des haffes und ber rachgier Gott erhoher, deffen hand lins fut Inft! Lag willig mich vergeben. Die ewigfeit verband! Ber unrecht gern und leicht ver= gift , Wer bier die abnlich wird, bein wort bag und verfolgung lets der ift Dein erbe ; ber wird ben : 2Bie ern verzeihn, ba bu mir's bort Bergitft mit foligen frei ben! leben.

ė.,

Mel. Mach's mit mir, Bott, murgten, bateft ! Der bu vor beinem 10. Und wird er, mich gu unter: Bater fie, Du menfchenfreund, ver-

> 2. 3ch wollte hoffen, troft im tob, Suld im gericht ju finden? Bu bir einft fleben : richte, Gott, Dich nicht nach meinen funben! und borte nicht die ftimm'in mir! Bie bu vergiebft, vergiebt Gott

3. Du, ftimme Gottes, fcalle mir Durch meine gange feele : Wie on vergiebft, vergiebt Gott birl Ermag'es; und bann mable! Der mablt ben fegen, wer vergfebt ; Unb ber ben fluch, wer rache liebt.

4. Gen, feeie, werth ber fellge tett, Dich felbft gu überwinden. Duld'und vergieb; beim Gott ver= geibt, Und ftraft nicht brine funden. Nicht rache; fegen rufe bu, Begna-bigte! bem feinbe gn. 3. Auch mein beleibiger bat theil

erfauft' auch ibn jum beil Der tos besüberwinder. An mich und ihn ergeht der ruf Des Bottes, ber uns beibe fouf.

6. O fonnt' ihn meine fanftmuth ber mich haft, bos fanfte joch Der liebe tragen lebien! Bie gottlich

gericht Mit beffen thranen banten! Dein freund und bruber, emig

8. Bie gern will ich, Gott, auf

weint!

Mel. O liebster Jesu, was. Derr, mein versohner, ber bn fur mich lit: teft, Und noch jur rechten Gottes für mich bittest! Erwed' in mir, bu muftet mabrer liebe, Det fauftmuth triebel

s. Bann baft bu jemale haf mit bag vergolten? Du ichaltst nicht wieder, als dich frevlerscholten. Du equetest mit wohlthun nicht bloß freunde; Rein, felbst auch feinbe. 3. Wie tonut' ich, Jefn, mich

Den beinen dennen, Und boch von rachgier gegen andre brennen? 36 follte jemals haß mit haß vergelten ?

Ich wieder schelten?

4. Wer nicht vergiebt, ber wird für feine funden Amb nicht ben bir, D herr, vergebung finden; Und bein ift nur, wer feinden gern verzeihet, Und sie erfreuet.

So beilige benn meiner feele tricbe, Mein Heiland, burch den geift ber mabren liebe ! Bertifae friel gabft bu mir; herr, ichfeb's. butch die luft zu deinem namen,

Der rachgier samen!

6. Benn bruder mich ans bag and bosheit plagen: Las mich fie Flug, boch ftets mit fanftmuth tragen; Und, wenn fie mich noch fo emufindlich tranten: Un bich ge-Denten !

7. Erwecke, Jesu, dann in meinem bergen Unfo neue das gedadt= nif beiner fcmergen! Bashaft bu frev, Berglich meine haffer liebe, nicht in beiner leiden ftunben Für

mich empfunden!

Las mich mit fanftmuth begegnen; Den, feind meinem ber mir flucht, wie bu, voll groß-umth fegnen; Und mache gegen alle, bie mich haffen, Dein berg gelaffen!

Arche verführen, Ale wied' ich fonft vergeben, Welche niche vergeben.

Benn mir im bimmel nur ein mein ganges gluc verlieren: n Dantbare freudenthrauen herr, fo lag mich, ihr ju widerfteben, Auf dich bann feben!

10. Du schüßest ben, ber reblich vor bir wandelt, Und Aberall nad deinem vorbild handelt. Drum las in allem mich icon bier auf erben Dir abulld werben!

Mel. Jefus, meine zuverficht.

88. Gieb mir, Jefu, beinen finn, Dafich meinen liebe, Und, wenn ich feind and liebe, beleidigt bin, Mitch nicht rich' und thn betrube; Unmuthvoll, weil er mich frantt, Und auf mein verberben benft !

2. Du, ber Liebe höchftes bilb. Lehre, Jein, mich ihn fegnen, Und, wie zoruig er mich foit, Sauft und freundlich ihm begegnen, Benn er gleich mein elend fucht, Mich ver-

leumdet, und mir fincht!

3. Gieb mir muth und williglelt. Meinem haffer zu verzeihen, Die dein Bater mir verzeiht; Und auch luft, ihn an erfrenen! Gold ein berund folge dit.

4. Lag zugleich, o Gottes Cobn, Bern fur meinen feind mich beten ! Du haft unter fcmach und bobn Ber bem Bater und vertreten, Der bu immer gutes thatft, Und fur beis

ne morder batk!

Dann, wenn ich, wie bn. verzeih', In geduld, wie bu, mich Und, von aller rachluct übe, Dann, (verfolgt mich auch ein feind,) 3ft und bieibt boch Gott mein freund.

Mel. Straf mich nicht in: hn' erbarmen wird fie 789, £ fevn Eure qual, verbrecher, Die dem bruder nicht vergeibn; Gelber ihre racher! Gott 9. Will zu ber rachfucht mich bie wird nicht Im gericht Denen einft 2, Schred', o Cohn, mein ftolges Bor allen Gunden berg; Schred's von beinem freuge, Behut' uns, berr. Dag mich feiner rachfucht fcmers,

Mir gu machtig, reige! Boller ruh', Sanft, wie bu, Lag mich alles bulben; Mich nicht auch verfchul=

ben ! 3. Dhn' erbarmen mird fie fenn Eure qual, verbrecher, Die bem bruber nicht verzeihn; Gelber ihre

rader! Gott wird nicht Im gericht Denen einft vergeben, Belde nicht

pergeben. 4. Soren, boren lag fie mich

Diefe bonnerftimme; Wenn in fonellem gorn auch ich, Bie mein feind, ergrimme! Start, wie bu, Las mich ruh', Las mich weisheit fin-ben, Und mich überwinden!

5. Musgeschüttet wareft bu, Seiligfter, wie waffer; Sohnend riefen bir noch ju, Da noch beine haffer; Doch ericoll Liebevoll Deine ftim= me: Bater! Uch, vergieb's, mein

Mater!

Bon ber Rurbitte für alle Menfchen.

Die Litanen.

Gwiger! Erbarme Dich ! Berr! Berr! Erbarme bich! Emiger ! Erbarme bich I herr! herr! Erbor' une!

herr Gott, Bater im himmel, Erbarm' bich uber une!

herr Gott, Sohn, ber Belt Beis land,

Erbarm' bich über uns! Berr Gott, beiliger Beift, Erbarm bich über uns! Gen uns gnadig

Berichon' uns, herr, herr, mn=

fer Gott! Cen und gnabig!

Silf une, herr, herr, unfer In unfrer letten Roth Silf une Berr, herr, unfer Gottl

Behut' une, herr, herr, unfer Gott! Bor allem Jrrthum

Behut une, herr, herr, unfer Gott!

Bor allem Hebel

Behut' une, herr, herr, unfer (Sott 1 Bor bes Tenfels Trug und Lift

Bebut' une, herr, herr, unfer Por einem bofen fcnellen Job

Behut' uns, herr, herr, unfet Bor Deftileng und thenrer Beit

Bebut' une, herr, herr, unfer Gott! Wor Krieg und Blutvergießen Bebut' uns, herr, herr, unfer

Gott 1 Bor Aufruhr und Zwietracht Behut' une, herr, herr, unfer Gott!

Bor Sagel und Ungewitter Behut'uns, herr, herr, unfer Gott!

Bor Fener und Bafferenoth Behut'uns, herr, herr, unfet Gott!

Bor bem ewigen Tob Behut' uns, herr, herr, unfer Gott!

Durch beine beilige Geburt Silf uns, herr, herr, nufer Gott! Durch beinen Tobestampf und blus

tigen Schweiß Silf uns, herr, herr, unfet Gott!

Durch bein Rreng und beinen Tod Bilf uns, herr, herr, unfer Gott! Durch beine Auferftehung und Sim-

melfahrt Silf uns, herr, herr, unfer

Gott!

Geine Blithe und Beblente mit m Muelen Gericht Belebeit und Trene aus-Dif une, Derr, herr, unfer Gott ! raften l ermen Sauber bitten, Ethor'une, herr, herr, unfer Du wollest nins erboren, Bert, **G**otf l Derr, unfer Gott! beine beilige driftliche Rirche (ce gange Mant, unfre), bie Dieseigange Stadt, den Rath, (bleregieren und führen! Soule und Gemeine fennen Erbor' uns , Derr, Derr, unfer und behaten? Bott I' Erbot' und , Hert, Here, unfer Mie Lebrer in Rirtheit und Schillen im beilfamen Worte und be lle Seefahrende vor Gefahr boligen Leben erhalten ! foirmen! Erbor' uns, Dere, Dere, unfer e' und L Pere, Herr, unfer **G**ott!· Gott 1 den Motten und Metgerniffen mehren l Lile Deidei Damme und Schlenfen Erbor und , Dett, herr, unfer vor Scheden bewahren! Erbor' uns , Herr, Bert, mufer **S**ott l lle Irrige und Verführte wieder-Gott I bringen! Allen Schwangern und Sängenden frohliche Frucht und Gebeiben Ethbe' und, Herr, Herr, muser geben! **Dott!** Den Satan unter unfere Gife Erhori uns, Hert, Hert, unfer Øðtt l tretest! Erbor und, herr, herr, imfer Aller Kinder und Kranten pflegen Gott! Exeme Arbeiter in beine Ernote fenben! und fle warden ! Erbor' uns, herr, herr, imfer Gott ! Erhor'und, herr, herr, unfer Alle unschuldig Gefangene los und ledia machen! Sott I Deinen Geift und Rraft jum Erhor' uns , herr, herr, unfer Borte geben l Gott! Erber' und , herr, herr, unfer Alle Mittwen und Waifen vertheb digen und versorgen! Gott l Men Betrübten und Bloden belfen Ethor'uns, Derr, Berr, unfer und fie troften l Gott! Erbor uns, herr, herr, unser Allen, die in Roth und Gefahr find, **Gott!** mit Bulfe ericeinen! **Allen** Kaisern, Königen und Kür-Erbot' uns, Bert, Bett, unfer ften Frieb' und Gintracht Gott 1 geben! Aller Menschen bich erbarmen I.: Erbor' uns, herr, herr, unfer Erbor' und , Detr, Derr, unfer

Gott!

belehreni

Unfern Feinden, Werfolgern und Lasterern pergeben, und fie

erbor, mad. Herr - Terr, ander

N 32

Gott!

Unfern Ronig leiten und fougen, und ihm eine friedliche up gludliche Regierung geben!

Ethor' une, herr, herr, auter

Gott!

. Mode are shirtarite like one streigledent .

Bon ben Pflichten gegen ben Rachften. Die Fracte auf bem Lande und Bor aller Emporung gegen bid. bie Fifche im Baffer fegnen Bor aller Feindfeligfeit gegen unfre und bemahren! Bruber Erbor' une, Bert, Berr, unfer Bebut' une, herr, Berr, unfer Gott! (Sott! Und uns guabiglich erhoren ! Bor bem Gifte ber Spotter beines Erbor'une, herr, herr, unfer Borte, Gott ! Bor ben Kinfterniffen bes Aber-D Jefn Chrifte! Gottes Gobn! glaubens Erbarm' bich über uns! Behut'uns, herr, herr, unfer D bu Lanım Gottes, bas der Welt Gott! Bor gu fdwerer Anfechtung. Gunde tragt! Erbarm bich über uns! Vor der Seele Tobe, D bu Lamm Gottes, bas ber Belt Bor bem emigen Tobe Sunde tragt ! Bebut' uns, herr, herr, unfer Erbarm' bich über und! Gott! D bu Lamm Gottes, bas ber Belt Durch beine heilige Geburt Sund tragt! Silf uns, herr, herr, herr, herr, unfer Berleih' une fteten Krieben ! (Bott ! herr! herr! Erbor'nne! Ewiger! Erbarme bid Durch bein unschuldiges Leben Erbarme bich! Bilf uns, herr, herr, unfer herr! herr! Erbarme bich! Gott! Ewiger! Erbarme bich unfer! Durch Deinen Tobestampf und blus Unien 1 tigen Schweiß Silf uns, herr, herr, nufer Gott! Gine andere Litanen. Durch beinen Tob am Rrenge Ewiger ! Silf uns, hert, herr, unfer Bott ! Erbarme bich! Berr! Berr! Erbarme bich! Beil bn vom Tobe anferftanbit, Ewiger! Erbarme bich ! Bilf uns, herr, herr, unfer herr! herr! Erbor' und! Gott! Berr! Gott! Bater! und Schopfer Beil bu ju beinem Bater gingft, Silf uns, herr, herr, mifer Gott! Erbarm' bich über uns! Bert! Gott! Cohn! Beltver= Weil bu git feiner Rechten herrs fohner ! Erbarm' bich über uns! fcheft. Sott! Serr, Serr, nufer Beift bes Datere und bes Cobns 1 Erbarni' bich über uns! Schan, wir find Stanb! D du bift ewig, ewig, Gott! Wir find auch ewig ! In unferm Tobe Silf une, herr, herr, unfer Gott! herr! herr! Gott! Ansgefohnter! am Beltgerichte Bor unferm Stolge, Silf une, Serr, Serr, unfer Bor unferm Leichtfinn, Bott! Erbor', erbor' uns, Bor unfrer Tragbeit, herr! herr! Gott! barmber-Bor unferm bofen Sergen Bebit' une, herr, herr, unfer 1 sidindes onu

**Gott!** 

Erhalte beine unfichtbare Rirche, Benn es uns feine leichte gaft Durch beine nicht erforichte, aber Und fein fanftes Jod mehr icheint. gottliche und allmachtige Bor- Dber, wenn wir wirtlich bein febung 1 Rrenz

Erbor'uns, herr, herr, unfer Auf uns nehmen und bir folgen muffen: Die noch nie betehrten ober wie: Dann übergeng' und machtig,

ber abgefall'nen Gunber, Die mabnen, bag fie leben, und für und ber befte Beg tobt find, Bum ewigen Leben fev!

Erwed' aus ihrer Geele Tobe ! Erbor' und, herr, herr, unfer Gott!

Die es nicht lernen wollen, bag fie befehrt werben muffen,

Las nicht die Feinde bes Arenges Christi

fpåt es lernen; Lag auch fie eilen , und ihre Geele Aus allen Rraften, Erbarmer! bid retten ! Erbor' une, herr, herr, unfer

Erhalt und in beiner Seiligung!

Bea Durch die enge Pforte Rum ewigen Leben !

Erbor' une, herr, herr, unfer Gott!

Lag es une mit gewiffer guverficht wiffen,

Es mit freudigem Glauben em: Anfanger und Bollender unfere pfinden,

Bege Durch bie enge Pforte Brug emigen Leben wandeln!

Erbor uns, herr, herr, unfer Gottl

Las es uns recht funig lernen, Durch piele theure, himmlische

Erfahrungen lernen, Bie leicht beine Laft,

Wie fauft delu Joch sept. Erbot uns, herr, herr, unfer

Benn es unferm iowacien bergen. mi fower.

Dag ber Weg, ben bur uns führft.

Erhor uns, herr, herr, uufe Gott!

D, day wir, bu Liebe! Der und zuerft geliebt bat. Der für und gehorfam bis jum Tobe ward,

Bis jum Tob' am Rrenge: Dach bem Tob' erft und bann gu D, bag wir von ganger Geele, Mus gangem Bergen,

> liebten ! Erbor' uns, herr, herr, unfer

Gott! D, bağ wir unfre Bruber, Rubr' und felbft beinen fcmalen Fur bie bu, wie fur une,

Gehorfam bis jum Tode warbft, Bis jum Tob' am Rreuge; Daß wir fie, wie uns felber, liebten !

Erhor une, herr, herr, unfer Gott! Laf und auffebn auf bid,

(Slaubens wir auf beinem fcmalen Silf uns tampfen, und ringen, unb überwinden! Erbor' uns , herr, herr, unfer

> Las uns unfre Keinde lieben. Gegnen, die uns fluchen, gur die beten, die une beleibigen und verfolgen, Daß wir volltommen fenn, wie but

Gott!

Erbor', erbor'une! D Jefu Chrifte! Gottes Gobn! Erbarm' bich über uns! D bu Lamm Gottes, das ber Belt

Sunde tragt! Erbarm' bich über une! 446 Non ben Pflichten gegen ben Rachften.

D bu Lamm Gottes, bas ber Belt hand; thr beftes eigenthum, Des Gunde tragt!

Erbarm' bich über uns!

Sunde tragt! Gieb und beinen Frieden! Berr! Berr! Erbore uns! Ewiger! Erbarme dich! herr! herr! Erbarme bich!

Emiger ! Erbarm' bich unfer! D unfer aller Bater, bir! Mmen!

Mel. Wenn wir in bochften.

792. But unfern nachften bes Mel. Erbarm Dich mein. für uns, ju bir. Gieb, der bu aller 793. Alle Gott bich beinen für uns, ju bir. Gieb, der bu aller felig ift!

2. Dir opfert unfer lobgefang, Anbetung, ehre, preis und bant, Daß Die welt fab, wer ihr Schopfer ift, du auch unfre bruber liebft, Und Und fab, daß du ihr Seiland bift;

thnen so viel gites giebst. Die volter euten von angen bir.
3. Dant, daß bu auch an sie licht, o Menschenfreund, ju bir.
2. Run hat die welt dein gottlich fthentft; Bu beinem himmel fie auch licht; Und achtet feines fegens nicht.

and Durch feinen heiligen gebranch fpott Emporet fie fich wider Gott, Befegnet find; bag nach bem tob' Much fie bich follen febn, o Gott!

5. Def freun wir une, und ban: au bir; Lafftete fie beine finder fenn, und ewig beiner buld fich freun!

6. Rimm ihrer vaterlich bich an, beiner lehre nicht, Und glaubt und Und lette fie auf beiner bahn, Und furchtet bein gericht; Liebt, wie er mache fie fur beinen ruhm Bu beis tann, bas gut', und ift Dir nabe, nem erb' und eigenthum! Serr, und doch fein drift.

7. Berirrte fubre, Serr, gurud Su bir, ju ihrem mahren glud; Und ben, der bich fich fuhren last, Den nigh'im glauben treu und feft!

8. Entreiß bee laftere torannen noch pon beiner bahn. Gein berg Die funder; mache, Gott, fie fren, will gut fevn: fein verftand hat Dag fie nur beine pfabe gehn, Und nur noch nicht bein beil ertannt. einft bein vaterantlis febn!

Bewahr' ihr leben und ihr gut; 3hr fpurl

guten namens glud und rubm!

10. In ihrer noth verlaß fie nie; D bu Lamm Gottes, bas ber Belt Unb find fie traurig : troffe fie! Gieb ihnen bier gufriedenheit; Dort deb nes himmels feligfeit!

11. 2Bir all', einft beinen engeln gleich, Erhobn , verfeget in bein reich, Dich ewig; ewig banten wir,

Fürbitte für 3meifler und

Unglaubige.

Water bift, Gieb jedem, was ibm licht tam, Jefu, ba berab! Der felig ift! faliden gotter bieuft verfcmanb; Da ward bein Bater, Serr, erfannt; Die volter eilten voll begier Rad

foufft, Bum glauben fie, gur tugenb Berhaft ift, Jefu, ihr bein wort; zufft! Weit pflangt fich biefe feinbichaft 4. Daß mit bem glad ber geitfie fort. Dit bitterfeit, mit bobr und Und frurget fich mit fredem finn 3m aller lafter abgrund bin.

3. Much manchen beffern feffelt ten bir, Und beten brunftig, Gott, boch Gepriesner vorurtbeile joch. Bon beiner wahrheit ungewiß, Bers weilt er in der finfternif. Er fpottet

> 4. herr, nicht mit fleiß besthort er fich; Erbarm', erbarme feiner bich! Dicht ftolg noch bosbeit, - blofer mabit Entfernt ibn Das lag thn fuchen; leit' ibn nur,

9. Gieb allen einen froben muth ! Geift Gottes, auf bes glaubens

leig' thm, baf feine tugenb fiegt in ihm ber wahrheit bentt er nicht.

Befennen wird er's ich: Et glaub', o Jesu, nun ); Auch wird ihn nichts fo freun, Als, Herr, das heil, ein ju fépu. für jede seele, die von dir Ans m weichet, beten mir! Auch it fleiß dir widerstehn, Laß, auch die nicht untergehn! iß bes lasters tyrannen 3hr it herz, und mach' es fren!

Auch an bein Evangelium! : den Gesinnungen des hristen über den Tod x Frommen.

glauben fie, bir, herr, gum

L. Alle menschen muffen. 1. 2Ber mit luft und eifer ftrebte, Rublich feielt ju fenn; Ber nicht bloß h unr lebte; Menschen suchte reun : Def gedachtniß bleib', aure; Seine nachwelt flag aure; Bo sein grabist, weine: , Wer, was gut ist, schaken

Unvergeflich fev fein name ! bie funder treffe fcmach! folg'ihm; jeber ahme Seiner d thaten nach! Sanft und ftral' er immer, Bie ber rothe ichimmer Sanft und b Gottes welt, Ch' es nacht noch erhellt!

3. Denn fo tebren feine thaten Berecht ibn mach' im weltge- Segnend in bie welt gurad; Blet-Daß er von fund und ichuld ben immer reiche faaten far ber rev Bor Gott und im ge- nachwelt heil und glud. Gott, fev! Lag ibn bes Mirtlers ber richter aller welten, Birb fie r febn, und feine lehre recht offentlich vergelten; Jebe bringt n! Er prufe fie gewissenhaft; er einft and licht; Blog ber fehler

4. Darum fcane biefe teiner, Bohl ihm bann! feine feele Um fie zu enthullen, an; Denn wo Er wird jum treuze Jefn geben tann? Der nicht fiets gang . Gerecht ju fenn vor Gott reinen triebe Geiner tugenb icont mit liebe, Wer fich nur bes guten freut; Sallt fie in vergeffenbeit.

5. Preift ben herrn und feine liebe, Daß fein tob, ber ench betrubt, Reis jum guten, luft und triebe, Aehnlich ibm in werben, giebt! Preif ben Berrn, bag feine gnade 3hn ber tugenb fichre pfabe Wanbeln ließ, und bis aus grab Daju licht und fraft ihm gab!

6. Alfo ebret eble bruber, Wenn fe nun im frieden rubn; Denn fo wird man einst end wieber, Wenn ihr ihnen folget, thun. Fortanpflangen eure namen, Eurer tugend nachgnahmen, Guer ben piel gn ernenn, Wird sich eure nachwelt freun.

7. Benn ihr flerbet, wird fie flagen: Bieber ftarb ein ebler Gott belohn' ibn ! wirb maun! fie fagen; Rimm auch ihn girebren an! Lag ibu beinen himmel erben ! Lag und feines tobes fterben! Wreis und unverganglichfeit Dem, bet gut gu fepn, fich freut !

Bon den Gefinnungen ber Christen über den Too derer, die in Sunden gelebt haben. Mel. gerr, ich babe miggeb.

795. Nichtet dicht, wenn sine ber sierben; Buier nach bem tobe nicht Ueber fie bereit

448

fen!

tens werden, wenn fie wollten; Beber war ein menich, wie ihr. Das fie nach bem tob' auch leben : 2Ber tanns benten, und nicht beben?

3. Wer barf richten? mer ver= Dammien ? Dift; es ift ein Giniger, Belder richten und verbammen Und vergeben fann ; der Serr! Mer da fteht, (vernehmt es alle !) Gehe su, bag er nicht falle!

4. Richtet nicht! benn wer fann miffen, Ber von ihnen, wie ein brand Roch des jornes flamm' ents, riffen, Ben bem herrn erbarmen fanb? Heberfchant ihr alle pfabe Geis

ner munberbaren gnabe?

5. Sattet ihr burch fie gelitten, Bad ein menich nur leiben tann, Und ihr hortet bange bitten : Bruber, flaget une nicht an! QBurd' euch euer berg nicht brechen ? 2Boll= tet, tonntet ihr euch rachen?

6. Senfat ein funder: habt er= barmen, Geht, wie jammervoll ich bin! Ramt ihr nicht mit offnenar= men Bu bem jammervollen bin? Burd' end ener berg nicht brechen ? Ronntet, wolltet ihr euch rachen ?

7. Und ihr habt ihn nicht erschaf: fen, Sabt ibn nicht mit blut erfauft; Aber Gott hat ihn erschaffen, Gott bat ibn mit blut erfauft. Er, ber Gott ift, fann erretten; Rann im tobe noch erretten:

8. Aber beilig buntel bedet, Bas Gott thun fann ober will. Durch

1.5

verberben, Gottes bonner und ges ber funder tob erfcredet, Stehe, richt! Beld ein jammer, blog zu wernoch irret, fill. Rebrt gurud ju wiffen, Wie fie bann ergittern muf: feiner gnabe, Muf ber tugenb fichte pfade!

2. Fludet ihnen nicht; fie follten 9. Last nicht erft bes grabes Rinber Gottes fewn, wie wir; Ronn: fcreden, (Uch! wie furchtbar find nicht bie!) Euch gur beiligung erweden; Gilet und beichleunigt fie! Die nur, welche beilig leben, Durfen nicht im tobe beben.

10. Er ift nur fur bie ein folums mer, Die, was Gott gebietet, thun, Um, befrent von allem fums mer, Bie bie ernote fommt, an ruhn, Gelig find fie, Gottes ers ben . Die bes herrn find, eb'fie fterben!

Met. Chrift, ber du bift ber. 796. 21th, wer auf frate bufe hofft, Erwag', erwage boch, wie bft Der funber ploBlic bore gericht Gerufen wird, und

frevle nicht!

2. 3d, fprach er, will erft froblid fepn; 3ch will mich meines fruh: lings freun! Betebr'ich nur im al ter mich : Erbarmet Gott icon meis ner fich !

3. Noch ba er's fprach im frechen muth, Da ftodet ibm ein tropflein blut; Und, wie ein fturm, reift ibn ine grab Gin fcredenvoller tob

binab:

4. Und ins gericht! ich gittre, Gott! Bor einem bofen fchn:llen tod Bewahre mich; por ficherheit, Und vor bem migbrauch meiner zeit!

5. Damit ich wach', und ind gericht Dicht unbereitet fomm', und nicht Bermorfen werbe; baf ich, treu Bis in ben tob, einft felig fent

THE RESIDEN

# 7. Won den Pflichten der Christen in allen Gesellschaften, besondern Zeiten, Lebensarten und Umftanden.

D Babre Christen suchen allezeit bas Beste ber banslichen, burgerlichen und tirchlichen Gesellschaften, worinnen fle leben; und thun nach ben Borschriften Gottes in allen besondern Aemtern, Lebensarten, Beiten und Umständen zu seiner Ehre alles Gute, wozu sie Bermögen und Geles genheit haben.

lieder für die christlichen Stande, Gefellschaften und Lebensarten.

Bom Sausstande. Lieder fur Cheleute.

797. Du willft, o Gott, bu fiifter auch der then, Durch ihre freuden unfer inte erhöben, Wenn Mann und

Beib vereinigt beinen willen Geren erfallen.
a. Wie viele ftrome fanfter füßer

riebe Entquellen nicht ber ehelichen lebe; Damit durch fie, von voll ju die erbe Gefegnet werde!

3. Daß aller frafte, herr, ju tham giele hinftreben muffen; inig im gefühle Der alles feguensen fo milben triebe Der menfchensiete.

4. Rur barum follten bier ans finem blute Wir all entspringen; il' ans Einem blute, Bu Gines Gotte finbern schon auf erben Bereint m werben.

5. Daß beine menfchen boch bieg fiblen mochten! Bas wurde von pichlechten gu geschlechten far beil

lieber für bie driftlichen und wonne fic durch alle zeiten Umber verbreiten!

6. Sie wird fich welt verbreiten; bilf nur ihnen, Und gieb, daß Mann und Weib dir willig dienen, Und, was du, Herr, gebeutst, mit festem willen, Und frob erfüllen!

7. Daß fie, einander nimmer gu betrüben, Die tugend mehr, als luft der finne, lieben, Sich felbst genug, durch mahre fromme freuden Ju glud und leiden;

8. Daß ihre tinder fie gu beiner liebe Fruh bilden mogen, und gur menschenliebe; Daß fie, fur's glud ber welt fie zu erziehen, Bor eifer gluhen !

9. Wie werden sie dich, slifter and ber Ehen, Mit welchem danke, Batter, dich erhoben, Daß wir entspringen all ans Einem blute; Anteinem blute!

Mel. Wer nur den lieben.
798. Von der sind, Sott,
der Ehe frenden.
Du, der du Mann und Weib ersichnst, Und sie im glude, wie im

leiben, Ju großer pflichten ubung rufft! Gieb, bag fie beibe bir fich weibn; Sich beiner uber alles freun!

2. Erhalte fie auf deinen megen; Rimm ales thres thuns bich du-

51

Und lag fie jedes gludes fegen Deit Und eifervoll fich mir bemilbn, Dem bant aus beiner band empfabu,

Wenn ihr vereinigtes gebet 3n dir

um gnad und bulfe fleht!

3. Es fen burch beines Beiftes, triebe Geheiligt dir ihr geift und leib! 2Bobl ibnen, wenn mit treuer liebe Das Beib den Mann liebt; er bas Weib! Wenn immer gleiche gartlichfeit 3hr reines berg vor dir erfrent!

4. Wohl ibm, wenn er nicht ihre tage Berbittert; wenn er frob fie pflegt; Wenn er bes tages laft und plage gur fie mit feftem muthe tragt! 3br, wenn fie mit ju tragen ftrebt, 3bn troftet, und fur ibn nur

lebt!

5. Wenn fie, gefchaftig feinen willen Mit gartlicher gefälligfeit Bu feiner freude zu erfüllen, Gich über feine frende freut; Wenn, was fie fittfam bittet, er Much frohlich thut, mehr freund, als herr; 6. Wenn fie mit liebevollem her-

senMitleidig feinen fummer theilt; Und er, gerührt von ihren ichmer- bank, Dag es euch burch ibn gelang, gen, Cich fühlt, fich ju ermannen eilt; Und min, burch ihren troft er= quidt, Muthvoller buldet, was ibu

brudt!

7. Wenn fie einander, wo fie feh-Ien, Canftmuthig nachfebn und vergeibn; Wenn fie mit immer from: bet ewig eingedent, Und dankt bem men feelen Im guten fich gu wachfen freun ; Wie machft mit jedemangen= blice, Mit ihrer tugend auch ihr gluce !

8. Wenn fie dann mutter wird; er vater; Er an fein berg den fangling brudt: Seil ihr, ber mutter! beil bem vater, Den beine befte gab' entguet! Bas mallet, Gott, für hohe luft Durch thre liebevolle

bruft !

9. Befegnet lag ffe fo auf erben, Befegnet and im bimmel fenn! Lag ihren famen beilig werben; Lag fie ibn beinem bienfte weihn, band; Auch er wird Dann und

himmel burger ju ergiebn !

10. Laf nichte die bobe hoffnung mindern, Dir einft ju fagen : biet find wir; Sier find wir, Sott, mit unfern findern; Gie folgten uns, fie folgten bir! Dimm uns mit me fern findern an! Lag uns, lag ne bein reich empfahn!

11. Bon bir find, Gott, ber ebe freuden. Du, ber du Mann und Weib erichufft, Und fie im glide, wie im leiden, Bu großer pflichten übung rufft! Wohl ibnen, wenn fie bir fich weihn! 3hr glid wird groß

und ewig fepn!

# Lieder für Meltern.

Mel. Gelober feyft bu, Jefu. ie ihr beglückt mit fin 99. dern fend, Die Gott fürchten, freut ench; freut End eures gluces; und lagt nicht ab 3n banten bem, der fie euch gab! Lobfingt dem Berrn!

2. Dant fen bem bochften Bater, Dem bimmel burger gu ergiebn; Deg frenet cuch, und preifer ibn!

Lobfingt bem herrn!

3. Der fegen eurer gartlichfeit, Deffen ihr vor ihm euch freut, 3ft feine gabe, fein gefchent; Deg blet Serrn!

4. Wenn Cobn' und Tochter um ench her Bliden, und taglich eifriger, Was gut ift, lieben : welche luft Durchstromet taglich eure bruft!

Lobfingt dem Serrn!

5. Minnt bann, ihr freudenthras Daß fie fromm und nen! rinnt, gludlich find ; Die tochter feufch und fanft und gut; Der fobn gu thun voll luft und muth, 2Bas Gott gebeut!

6. Chant in die gufunft frob hinaud! Gott bauet ihnen auch ihr Herrin !

r. Gesegnet wird and ihr gefolecht; Denn das ift der frommen recht find fegen; also wird belshut Ein jedes hans, wo tugend weint!

Lobfingt dem Serrn! . 8. 3hr fount auch wohl noch entel fibn Anf den pfaben Gottes gehn; Sie euren frommen findern gleich,

Mud ginft verfammelt all' um euch,

Ben Gott, ben Gott! 19. Wenn ihr bann hingeht: redet **dann** Segnend eure lieben ant Bleibt gut und fromm, so werdet ihr And felig fterben; froh, wie wir! And froh, wie wit!

10. Die ihr begludt mit tindern eb, Die Gott fürchten, frent end; frent Euch eures glude; und lagt nicht ab Bu danten bem, ber fie euch mub', An ernft, an fleiß; und lebaab! Lobfingt dem Serrn!

Mel. Berr Jefu Chrift, dich.

800. Groß ift, ihr Meltern, eure pflicht! Bergartelt enre finber nicht; Gewohnt ffe in der findheit zeit Bu nuglicher ge-Schäftigfeit.

2. Wohl euch, wenn feiner je vergift, Was aller weisheit anfang ift! Dag liebe gegen. Gott, und ichen Bor ibm, die befte flugbeit fen!

3. Lehrt fie, wenn ihr verftanb erwacht, Gott fennen, feine lieb' und macht; Lehrt fie auf feine werte febn; Und, was fie fernen, and verstehn!

4. Beforgt für ihren leib, unb mehr Kur ibren geuft, fchant fete um: ber, 28as ihrer unichuld ichaden und dir gu leben, Dir, o Bater, überfanu, Und führt fie fruh gur tugend

5. Erstickt durch unterricht find ncht- Der ersten sünden keim und feitht, Damit fie Gottes ebenbild tilb werden; liebreich fauft-und anschauns freun, Engel achtenste Rill!

Bater fevn; Auch fie wird Weib 6. Gebenft, daß finder leicht verund Mutter fenn; Lobfingt dem ftehn, Wenn fie auf euren manbal felm, Was gut, was bosift; leicht gerührte Bon' dem, wozu ihr ffe verfûbrt!

7. Rühmt; (benn ihr berg ift fdwadiand welch;) Rubmt bod vor ihren ohren euch Der abertre tung enrer pflicht In enrer frühen jugend nict!

8. Muthwillen nennt nie mis: mie preift Des traben schadenfroben geist Ale munterfeit; ein trüglich herz Und lugen nie als spiel und 

9. Erwedt bes guten fcuell gefühl In ihren herzen; euer ziel Geo nicht blog auftand por ber welt; Ger liebe bef, was Gott gefällt!

10. Gewöhnt fie an bertugend ret fie, Das arbeit feine fflaveres. Dag: fie bas gine bes menfchen fep. 13312 (50 m

11. Co nehart ench ihrer feelen an! Gott richtet einft, und forbett baun, Wienn ihr wicht, was for thun follt, thut, Bon eurer hand ber fin-

ber blut. 12. Erwägte, und fürchtet fein gericht, Um and bor feinem angeficht End enig ihrer gu erfreung Denn fie find fein gefchent, und feint Mel. Leeu bah febr, o meine.

801. Sorge du für meine fingabft fie mir. 3marich meiß es, ffe find funder, Alber auch verfobnt mit bir; Fur bie geit und ewigfeit Durch Die taufe bir geweiht; Dein ju fenn, geben.

2. 3hr gelall haft bu gehoret, Ibre fdwachheit unterfligt, Gbe erhalten, fie ernahret, Und fie va-Die fich beines terlich besmüßt.

LC -1

por gefahren Diefe fleinen ju be- wehren, Stete fich ihres fleifes

mabren.

3. Gollt' ich bir fur biefe gute Dicht von bergen bantbar fenn? Mit frohlockendem gemuthe Ihrer mich vor dir nicht frenn? D wie theuer find fie mir; Gie, ein fegen, Gott, von bir. Ja, fie find's; und wie viel fegen Schenfeft bu mir Bater mir verlteben, Gie jum bim threntwegen !

4. Du mein Coopfer und Erhal-ter, Bift von findheit auf mein Gott; Bift mein Gott einft and im alter; Gev auch meiner finber Bott! Segne fie; bebute fie; Deine buld verlag fie nie; Dag fie, bir jum wohlgefallen, Frube beine wege

mallen!

5. Ach, mein Gott, mas für gefahren Warten ihrer in ber welt, Wenn nicht, herr, fie gu bewahren, Deine band fie führt und balt; Unbezwinglich lag fie fenn 211= len liften; fromm und rein; Dur auf deinen ruf fie achten; Aller fpot-

ter fpott verachten!

6. Gieb, daß fie mit ernft bir die nen; Ger mit ihnen; nimm auch nte Deinen guten Beift von ihnen; Leit' auf beine wege fie; Damit ich, voll zuversicht, Daß bas gift des lafters nicht Ihr unschuldig berg verderbe, Froh fie fegue, wenn ich fterbe !

7. Lag fie jeden tag auf erben (Darin bitt' ich bich, o herr!) Beifer ftete und beffer werden; Un= bern immer nuBlider! Gieb vom glude biefer welt 3bnen bas, was bir gefallt; Dur, daß weber ftolg noch freude Gie von beiner liebe

fcbeibe!

8. Reins von ihnen, Bater, merbe Durch bas lafter elend; Gott, Reine ben freunden gnr beichwerbe; Reins auch ihrer feinde (pott; Rublich laß ber welt fie fepn; Lag fie feine arbeit welt fie fepn; Las fie feine arbeit 803. Die finder, beren mit febenn; Sich bes mangels gu er- 803. Die find freun, Sind

nabren!

9. Der triumphtag ber gerechten Sep ein wonnetag and mir! Silf, bağ in bes richtere rechten Reins mir fehle, herr, vor bir; Dann froblod'ich: Richter, fich! hier bie ich; bier find auch die, Die bein mel zu erziehen!

Lied ben ber Taufe eines Rindes.

Mel. Mun lob mein' feel'. 802. Geweiht jum driften min, Gott geweibt. Ergieh' es Bater ber dir jum ruhme, O Bater ber barmherzigfeit! Berlangert beine liebe Gein leben; fo verleih' Onrd beines Beiftes triebe, Dag es, bit immer tren, Den boben werth bet tugend Schon fruh empfinden lern'l Es folg' in feiner jugend, Es folge ftete bir gern!

2. Much wir find Gott geweihte Durch unfre taufe; ber gedanf Et muntt' und auch noch heute 31 einem neuen lobgefang; Entflamm uns jum vertrauen, Mit findlid frobem finn Gen himmel aufgi-fchauen, Bu unferm Bater bin; Erwed' und, ju ermeffen, 2Bas und fein wort verfpricht, Und nimmer ju vergeffen Der ihm gelobten pflicht!

3. Du Bater von une allen, D lebre bu nus felber thun Dach bei nem wohlgefallen; Lag beinen fegen auf uns ruhn! Du wirft gir diefem leben, Wie du bisber gethan, Bas wir bedurfen, geben. Berleib'und nur alebann Die beite beiner gaben. Daß wir durch Jefum Chrift Theil an dem erbe haben, Das unverwelb lich tit.

Fürbitte für Rinber. ... Mel. Chrift, der du bift der.

Bott und Bater, bein: Gind befte gab', o Herr! Bemahre armherziger!

Benn trener altern liebe fucht, ifangiebn in beiner gucht: Go

bamit fie gludlich fen, Mit weisheit ihnen ben! dieb glien findern lernbegier;

inten luft und furcht vor dir; af fie meiben ohne gwang eigenfinn und mußiggang! Befegnet fev ihr unterricht! e burch beines wortes licht edt ertennen; lag fie nie Geh irren; leite fie!

Im glauben mache siegewiß: re fie vor argerniß, Und wir verführung lift, Weil Jefus

loser ist! bilf, daß sie bich an jedem ort ngen haben und bein wort, d befleißen jederzeit Der tu-

andt und frommigfeit; Dag wir in ihnen driften Die frendig beine wege gehn, parger einst, voll lust und Zu thun, was edel ist und

Erbor' uns, Bater, Sohn und Wenn bich anch find und ag preift! Wie danken einst, o wir Mit allen unsern finir i-

Lied für Rinder.

Mad's mit mir, Gott,

herr, mein Bater, bein gebot Sey mir ry geschrieben: Den altern u bis jum: tod Gehorchen, und en! D, diefer lieben theuren Bergeffe meine feele nicht! Bon meiner erften kindheit jeigten fie mir gutes; Mehr je vergelten fann, Erzeigten gutes. Roch immer find fie -tind Co idrilich, noch fo gut

3. Nun, weil to lebe, will ich fie Much wieder gartlich lieben; Gern ihnen folgen, und fie nie Ergurnen und betruben; Go merb' ich ibre frende fenn, Und einft, o Gott, aud ewig bein!

Lieb für Bausberrichaften.

Mel, O liebster Jesu, was. 805 Die menschen mogen bertichen ober bienen: Du bift ihr herr, o Gott, und bu giebft ihnen, Dir ju geborchen, als getrene fnechte, Befeg' und rechte.

2. Und biefe heiligen gefege follen Sie halten, wenn fie gludlich werben wollen; Bereinigt alle burch der liebe bande In jedem ftande.

3. Wer feinem haufe vorfteht, foll fich huten, Was er befiehlt, tyrans nifch ju gebieten; Deit barte gu beberrichen, die ihm dienen, Sich nie erfühnen ;

4. Soll immer im gebranche bei ner gaben, Dag berren ihren herrn im himmel haben, Um, die ihm unterthan find, nie gu franten, Dit ernft bedenfen;

5. Goll ihnen ben verheißnen lobn nicht fcmalern; Wohlthatig, nachfichtvoll ben ihren fehlern, Und wie fo leicht er felber tonne fehlen, Sich nie verhehlen;

6. Goll liebreich fenn, gebulbig und gelinde, Dag er por feinem richter gnade finde, Dag ber, wie er telohnt, and ihn belohne, Wie er foont, foone.

7. Doch, Gott, wie leicht, wie leicht wird, wer regieret, Bum mis. branch feines ansehus nicht verfühe ret, Bon eitelfeit, vom hange anm

geminne, Bom eigenfinne! 8. Lag jeben benn auf Deine rechte feben, Um feinent hause Ruglic vorzusteben! Sied jedem and w diesem edien werte Licht, want was l'atro l

Lieb für Bebiente.

Mel. O liebfter Jefu, was.

806. Micht alle fonnen berr-Behorchen, wenn fie gludlich merben wollen, Und willig, (forderft bu es, Gott, von ihnen,) Den brudern bienen'.

2. Lag, wenn fie bir gleich mehr gehorden muffen, Als menfchen, fie nie wider ihr gewiffen Thun,was bu haffeft; luft, bir ju gefallen, Gieb

ibnen allen!

3. Gieb ihnen ein gehorfam berg und treue, Dag jeber feines rufe von bir fich freue! Mit eifer laf fie ihrer berren willen Mit luft erfullen !

4. Lag nichts fie mit betrugeri: feben banden Beruntrenn, nichts verderben, nichte entwenden; Und feiner fen, wer lobn empfangt und pflege, Bur arbeit trage!

5. Lag fie ber comuth pflichten nie vergeffen, Dag feiner, felbftflug, tropig und vermeffen, Sich billigen befehlen widerfege, Gie nie

vertene!

6. Und, mas fie nicht verftebn, lag fie mit freuden Wollbringen; mit gelaffenheit auch leiben; Richt gleich (fie baben and viel gu berenen;) Um rache febreven!

7. Wenn fie beun freudig, bir jum wohlgefallen, 3hr werf.verrich-ten: wohl bann ihnen allen! Wie werben fie im himmel und auf er=

ben Gefegnet werden!

8. Itub, mißten fie auch barten berren bienen : Mit wonn' und ehre, Gott, vergiltft du's ih= nen. Des lebens abend tommt; vergiltit bu's ib= dann ruhn die muden In beinem ach! auf einer dunflen babn Tret' frieben.

9. Berherrlicht, merben fie empfahn vom Gohne Des himmels feligfeit ju ihrem lobne; Und, treu pflicht, 3m dunteln auch auf did erfunden, in dein reich erhoben, ju febn, Und willig beinen pfad in

Dich ewig loben!

Rur Bittmen und Baifen. Mel. Wenn wir in bochften.

807. O Gott, erbarme vaund der waifen dich! Gen ihr verforger; lag fie nie Bergagen; fchis und fegne fie!

2. Gen feibft ihr Mater, troft und rath! Die wittme, welche finderhat, Goll, dir fie ju erziehn, fich freun; Reufch, fittig, ftill, untadlig fenn.

3. Kronin, lehrreich, nur ge-fdmablg nicht Sev jede; fer ein scheinend licht Fur ihr geschlecht, fanft, voll gebuld Und hoffnung, herr, auf deine buld!

4. Es nehme, wer fie fegnen fann, Sich ihrer mild und liebreich an! Wohl bem, ber fie begluct und ehrt; Denn er ift bir und menfchen

werth!

5. Silf ihnen! fen der maifen Gott! Fruh lebre diefe bein gebot, Rleib, demuth, dienftbefliffenbeit, Bur tugend luft und willigfeit!

6. Bewahre fie vor argernis; und mach' auch ihren gang gewiß Muf beinen wegen; leite fie; Bet

lag fie in versuchung nie!

7. Daß, mer fie fieht, fich ihrer reu', Und gern ibr rath und bevs ftand fen ; Daß fie, bier gludlich, fic and bein, D Gott, in beinem him-me! freun!

Für junge Leute, die in fami merlichen Umftanden find.

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's.

808. So fruh bringt, Gott, mich beine hand 3n einen fummervollen ftand; Und, ich ben lauf des lebens an.

2. 3ch faffe beinen rathichlus nicht; Doch fep es, Bater, meine Behn.

Bie treulich du mit mir es meinft. Dieß, o mein Gott, erfahr' ich einst; Wielleicht noch in der prüfung zeit; Gewiß in deiner ewigkeit.

4. Gieb ftarte, bag ich bir getreu nur ber tugend weg mich gehn, Und fets auf deine hulfe fehn!

Fur Junglinge.

Mel. Ermunere dich, mein. 809- 3ch fomme vor bein ansgesicht, Du Schöpfer meiner jugend! Berwirf mein findlich flehen nicht Um weisbeit und um tugend! Dein ganges leben bant' ich dir; Erbarmer, weiche nicht von mir, Damit ich beine wege Unftraflich wandeln moge!

2. Du pflangteft, Berr, in meine bruft Berlangen nach vergnugen; Lag mich den hang ju jeder luft, Die Du verbeutft, befiegen ! Dein unaus: bleibliches gericht Wergeffe meine feele nicht; Und weber glud noch leiden Lag, herr, von dir mich fchei:

ben !

3. Benn, Bater, fich auf meiner babn, Mich in ihr net ju gieben, Berführer meiner feele nahn, Go lag mich fluglich flieben! 3hr benfpiel, Berr, entferne nicht Mein herz von dir und meiner pflicht! Ihr fpotten und ihr lachen Lag nie mich manfend machen !

4. Der tugend beilige mich gang, Mein Schopfer und Erhalter! Gie werde meiner jugend glanz, Und einft mein troft im alter! Erhalte mein gewiffen rein; Lag feinen meinet tage fenn, Der nicht gu beiner chre Bon mir geheiligt ware!

5. Ach, lebre mich ben werth ber bett. Daß ich fie nie verschwende; Daß ich mit weiser thatigfeit Jum meney fie verwende! Lag meiner juend fleiß und muly Umsonst nicht fen, und fegne fie; Und auch durch nich auf erden Dein wert gefordert werden!

Rur Jungfrauen.

Mel. Ermuntte bid, mein.

810. 3ch will in stiller eins famteit Mein hers In meinen fruben leiden fen! Laf Bu dir erheben. Mur beinem bienfte fep's geweiht; Dir ewig, Gott, ergeben! Bernimm, o Bater, mein gebet, Das dir nm licht und frarte flebt, Mit trène deinen willen, Det freud'ihn zu erfüllen!

> 2. Preis bir und bant, mein Schopfer, Gott! Du gabft mix meine feele. Dreis dir und bant mein Mittler, Gott! Du ftarbft Preis feb bem für meine feele. Beifte, bant und lob, Der mich sa feinem licht erhob, Der mich gur mabrheit führet. Erleuchtet und regieret!

3. 3ch bin, o herr, mein Gott. bein find; Mein beil ift's, bich ju lieben. D mache mich bir gleichges finnt In allen meinen trieben! Laf meine feele teufch und rein, Stets deiner liebe wohnung fenn, Und fuchen, dir vor allen, D Bater, ju ge=

fallen!

4. Wor eitler felbstgefälligteit Bewahre meine jugend! Stets fen ihr fchmud bescheidenheit, Und ihre schouheit tugend! Kein schmuck gefalle mir, wie fie! Dengieb mir ! gieb, bağ ich mich nie gur unbescheidne blide, Um fie gu reigen, schmücke!

5. Die luft zur eitelkeit laß nicht Mein junges berg entzünden! Sie streitet wider meine pflicht, Und locket mich zu fünden. Was bilft bas prangen vor der welt, Wenn, Gott, nrein berg nicht bir gefällt? Drum will ich mich bescheiben In sucht und demnth fleiden.

6. Auch fep mein auge, wie mein berg, Unstraflich; nie entzunde Ein ... frever unnttfamer ichers Bebeime luft gur funde! Die unschuld see mein Liebster rubm; Ein guter duf

mein eigenthum, Den jeber gern mir gonne, Den niemand laftern

Monne!

7. Gieb, baffin ftiller banslichfeit 36 eitle zeitvertreibe Stets gern entbehr', und allegeit 3m guten thas ffg bleibe! Der umgang, ber verfabrung brobt, Geo mir mehr fcredlich, als ber tob; Laf feine milben freuden, Bie eine peft, mich meiben !

8. Mit wahren frommen muff ich mich Durch frommigfeit verbin= ben; Und, ihrer liebe werth, burch bich Der freundschaft glud empfin= ben! Las biefen umgang fanft und rein, Mir lebrreich burch ihr benfpiel fenn, Dag mich, wenn ich mich frene, Die mein vergnugen reue!

9. Ach, fende beine bulfe mir, Dief gern ju thun; erbore Mein brunftiges gebet ju bir, Daf ich bich ewig ehre! Dir weih' ich, Gott, mein lebenlang Der unfchulb und ber tugend bant; Und will, ju dir erboben, Dich einft volltommner loben !

# 3m Alter.

Mel. Ich ruf gu bir, Berr Jeft. 811. Sieb', feele, binter bich 811. Jurud Auf die durch= lebten jahre; Doch fend' auch vor= warts einen blid. Bas fiehft bu? meine babre! Run bin ich alt; Bie bald, wie bald 3ft meine geit ver= fdwinden! 21ch, nur ftunden Babrt bier mein aufenthalt! Bie fchnelle furge frunden!

2. Gott, was ich bin, bin ich burch bich. Du bift nur gut' und gnade; Mit vaterhanden trugft bu mich Unf jedem meiner pfabe. Wie dant' ich bir? Denn bu baft mir In meinem langen leben Biel gegeben. 2Bas geb' ich dir dafür? Wie foll ich dich

erheben ?

3. Du, meines lebene quell und traft, Mein Bater, fen gepriefen! Du hast in meiner pilarimschaft Mich tragen; mein erhalter It

Dich groß an mir bewlefen; Dn, bu haft mich Oft munderlich, Und boch frete wohl geführet, 2Bobl regies ret; In jeder noth hab' ich Dit bir

noch triumphiret.

4. Mein Gott und meine guvers ficht, Mein Goopfer und Erhalter, Mein treuer Gott, verlag mich nicht, Berlag mich nicht im alter! Erlag voll hulo Dir jebe fchuld! Du molleft vor gefahren Mich bewahren; Und ich muff in gebuld Stete beine

fraft erfahren!

5. Bald, Gott, erlofe mich; ich bin Bom langen fampfe mube! Mimm meine feele gu bir bin; Bev dir ift freud' und friede! Schleng meinen lanf; 3ch hoffe brauf: Mein leib wird nach dem fterben Dict verderben; 3ch fteb' einft wieder auf, Den himmel gang gu erben!

Mel. In allen meinen thaten.

812. Gott hat in meinen tagen Dich vaterlich getragen , Bon meiner jugend anf; Sat mich auf meinen wegen Geleis tet, und jum fegen Gelenfet meines lebens lauf.

2. 3ch hatt' oft große forgen; Doch, wie ein beitrer morgen Durch bunfle nachte bricht, Go hab' ich ftets erfahren : Der herr weiß ju bewahren, Und führt durch finfter:

niß jum licht.

3. War menfchenrath vergebens, Go fam ber herr bes lebens, Und half und machte bahn. 3hn ließ ich thun und rathen; Denn er thut große thaten, Und nimmt fich affer machtig an.

4. ,,Bis ju bes alters tagen Bill ich bich heben, tragen, Und bein er-retter fen!" Dieß hat mir Gott verfprochen; Sat nie fein wort gebrochen; Deg will ich auch ale greis

mich frenn.

5. Er wird in meinem alter

gatig and getren. Bin ich gleich ichwach nub mube: Ber ihm ift iroft und friede; Er fieht auch meiner schwachheit ber.

6. Nach wenig bangen funden Sab' ich gang überwunden; Ich bin bem giele nah, Dem giele meiner leiben. O welche hohe frenden Ermarten meine feele bat

7. Ich harre froh und fille, Bis meines Gottes wille Mich nach dem fampfe front. An meiner laufdahn ende Eint' ich in Jesu hande; Denn er hat mich mit Gott verschut.

Bom obrigfeitlichen Stan: be und ber burgerlichen Gesellschaft.

Sarbitte und Dantfagung far ben Ronig.

Mel. Serr Gott, dich loben. 813. Der Welten Setefcher, bir, Bater, banten wir.

Es fouf der Berr, ber Berr erhalt, Der Berr beberricht auch nufre Welt,

Fluch ober Segen ftromt ins Land, Allmachtiger, aus beiner hand. Der Reiche Schickel wägst du ab; Du warft es stets, ber alles gab.

Gott! Schopfer! unfer Gott! Erhalter! unfer Gott!

herr! herr! herr! unfer Gott! Bebova Zebaoth!

Swar haltit bu bier noch nicht Ge-

Belodnest, Bater, hier noch nicht: Doch beiner Oberherrschaft Macht, Die alles Wiberhrebens lacht, Dast du der Erde tund geshan; Dich beten alle Boller an. Gerechte Herrscher, Gott! glebst du Dem einen Bolt, und Full' undruh'. Evrannen, Richter! sendest du Und all'ihr Web dem andern an. Du siehst: so ist es guti und füllt

Bin ich girich Dein Maaß; und herricheft, wie ben

Aufs lieblichte fiel unfer Loos !
Bir rabn in eines Konigs School
Der unfer Freund und Bater if,

Beil du fein Gott und Bater bift, Ad, laß ihn Leben, leben, Gott! Der Entel erft feb' feinen Lob! Roch lange fep Gerechtigteit Sein Thun; noch lange Menschlich

Crhalt' in beiner Weisheit ihn! In beiner Solfe lug ihn fliebn. Wenn er fle fahlt, ber herrichaft

Mit der bu ibn begnabigt haft! '
Einft leucht' er (bort belohnft

bu gang!) In einer beffern Rrone Glang!

Wie schmal, wie steil sein Weg and sev: Bleib' er bir, Oberberrscher, trent

Er habe, Gott'l er habe Theil Im Simmel einst am ew'gen Sett! Wir laffen, unfer Gott, bich nicht.

Du giebft uns benn bie Juverficht, Daß unfer inniges Geber für ihn, für ihn, umfonft nicht fiebt :

Gott fegne, Gott behåte bich! Rit feiner Gnad' umftral' er bich! Der ewig ift, deft Angesicht

umleuchte dich mit feinem Licht! Dir geb'er Frieden; Friedenhier; In jenemLebenFrieden dir! Amen! Mel. Lobt Gott, ihr driften.

814. In beiner fidrfe freue fich Der Ronig, Gott, und fen Geheiligt und regiert burch bich, Dir, feinem herrn, getren !

2. Begnabigt, herr, mit beiner fraft, Und beines Geiftes voll, Gebent'er stets ber rechenschaft, Die er bir geben soll!

3. Er fordre willig beinen ruhm? Er bente gern baran. Sein reich (eg and bein eigentham). Und er den unterthan!

Lieber für die chriftlichen Stanbe,

beiner firche fchut und gier, Der und gerechtigfeit Gep ihre fconfte befte menich und drift!

5. Groß und voll mub' ift feine pflicht, Und er ein mensch, wie wir; Ach, er bedarf vor andern licht, Und rath und fraft von dir!

6. Er fuche bich; wenn er be-gehrt, Dir ahnlich, Gott, ju fenn: Go muff' er, in dein bild verflart, Sein volt, wie du, erfreun!

7. Er lieb' auf feinem throne bich; Dein erfter trenfter fohn! Er fen den laftern fürchterlich ; Der tugend luft und lobn!

8. Beglückter voller liebe fen Der rubns, den er verdien'; Und fei= ner ibrer feufger fcbrey'llin rache int-

der ibn!

9. Fern fep für ihn das hohe ziet, Dach dem er wallen foll! Gott, mache feiner tage viel, Und jeden ebrenvolf!

10. Gein thron befieh' nnmanbelbar! Gen feiner frennde freund; Gen fein beschüßer in gefahr; Und feiner haffer feind

11. Er winiche nie ber helben tubm! Doch zeucht er in ben frieg, Bu fchuten unfer eigenthum: Go

folg' ihm muth und fieg! 12. Gein werd' in jedem fiehn gir bir Mit lieb' und bant gebacht! Er=

hor'es, Gott; bann janchzen wir, Und preifen beine macht!

Mel. Gev lob und ehr bem.

815. Du grundeft, Allge-waltiger! Der welt-Milge= beherricher thronen, Dag wir, o aller fürften herr! In fichern butten wohnen. Preis deiner buld, die fie fnecht, Gen, Gott, dein bild, und erhalt! Dein ift ihr reich, und bein Die welt; Dn bift auch ihr beherr= ther.

2. Unenblicher! regiere fie, Daß fic bir willig bienen! Berlag mit beiner bulb fie nie; Richt ihr ge-

4. Der über driften, Gott, von ichlecht nach ihnen! Suld, welche bir Jum herrn verordnet ift, Geb wohlguthun fich frent, itnb weisheit frone!

> 3. Gieb, Bater, baß fic, birge-tren, Dir abulich, und regieren! Rie muffe folg, nie schmeichelen gu la: ftern fie verfibren! Lag fie ibr eignes berg burchfchaun; Boll furche

> por dir, fich felbft nicht traun, Und dich um weisheit bitten!

4. Gieb frieden; halte fie gurud Won ungerechten friegen! 3hr rubm fev ihres reiches gluck, Gein fegen ihr vergnügen ! Wenn aber voller fie jum ftreit Durch unracht gwingen! dann gebeut Dem fiege, fie gn chuben!

5. Es muffe, Gott, auf jedem thron Dein wort verebrer finden! Much fürften lag auf deinen Gobn Der gufunft hoffnung grunden ! Gie auch find funder, Gott, wie wir! Lag anade benn auch fie vor bir In ibret

schwachheit finden!

6. Go weit bein reich, bie erde, geht, Flehn darum beine dri-ften. Erbore gnabig ihr gebet, On Bater aller driften ! So weit bein reich, die erbe, geht, Lag jeden beine majestat In feinem furften ehren.

Bon ben Pflichten Des obrigs feitlichen Standes.

Mel. Dom himmel boch ba 816, Der herricht, wer fürft, wer fürft, wer fonig ift, Der wiffe, baf bu richter bift; Ber wiffe, miffe, baß du richter bift; Ber macht hat, wiffe, fein bernf Gen von der macht, die all'erfchuf!

2. Er, wie der unterthan, bein fen gerecht; Gen menschenfreund= lich; berrich', allein Gin fegen fetnes polts zu fenn!

3. Die branch' er feine groß' nud macht Bur uppigfeit und eitlen pracht; Nie gu bes armen brud

und laft, Dendu, wie ibn, gefchaffen haft!

4. Ale ffamm und ftral' in fele ner hand Sein schwerdt durch ein veroder land; Er sep die lieb und luft der welt; Für ehrenbogen nieein beld!

5. Rie ftura' er fremde thronen, um; Des friedene olzweig fen fein ruhm! Doch, heifct ber fcon ber

Ceinen frieg : Co folg' ihm muth

sur folacht, und fieg!

6. Für andrer jammer voll gefuhl, Gen ichnelle hulfe, herr, fein giel! Die frecher lufte fattigung, Die ftlavische vergotterung!

7. Der unichuld rechte beng' er nicht! Als ging' er felbft in bein gericht, Go muff er richten, und allein

Des truge und frevels fcreden

8. Er jelge, bag nur ber, ber frev Die mahrheit fpricht, fein liebling fen; Denn, bort, wer macht hat, ichmeichler an: Wie leicht, wie leicht wird ber twraun!

9. Er ehre bich; doch zwing' er nie Gewiffen; ichon'nnb ichage fie; Gewiß, daß durch gewalt, wer irrt, Die mehr, als bloß ein beuchler

mird!

10. Berdienste beb' er gern empor; Sep überall felbst aug' und ohr; Und sehe, nie getäuscht durch Lift Und wahn, was allen nüblich ist!

mehr, Als fein eignes bepfpiel wirfe mehr, Als fein gefes; weit um fich ber Berbreit' es luft ju bem, was gut lud recht ift, und jur tugend

muth!
12. Er, feinem großen rufe tren, Sep der verlagnen jufludt; fer Der armen reichthum, und in noth Ein

fichrer fchirm, wie du, o Gott!
13. Berloren rechn'er jede zeit,
Bo er nicht wohlthut und erfrent!
Doch werd' auch wonne jeder
ichmerz, Den er geheilt hat, für fein berz!

i.4. So berrich'er; und ibm anfine: bann Dit frenden ant nid blus, wer mann, Bergut und muthoon,

wer mann, Ber gut und mulbyoll, wie ein driff, Gold eines berra ichers wurdig ift!

Bon ben Pflichten ber

Mel. Qun Fomme ber beiden.

817. Der geborcht, ber thin a mit lift; Jeber burger, fich bewußt, Daß er nicht regteren fann, Gen ein guter unterthan !

2. Nie vermeffen, ftrebe ber Sos ber, als er foll, als er Mecht, gelegenheit und rath, Und auch fraft, bu

nüßen, hat!

3. Der ift niedrig; ber ift groß; Ungleich ift ber meniden loos. Schame beines enfe bich nicht; Mbthig ift boch jebe pflicht,

4. Schon ifts, gut gu berrichen; fcon ; Jeben guten weg gin gebn, Den ein giter fuhrer weif't, Den

Den ein giter führer weif't, Den bein Gott dich wandeln heißt!

5. Bur gemeinen wohlfahrt fer Dem gesethe fiets getreu! Aber ibm gern geborchen fann, Der nur ift ein frever mann.

6. Schaue Jefum Chriftum an; Er, wie du, ein unterthan, Und boch

aller fürsten Gott, That, was das geset gebot.

7. Selbstbeherrschung ift so schwer. Irrt dein herrscher; stranschelt er: So verdamm' ihn nicht, und sprich: Er ist auch ein menschwie ich!

8. Ach, wie oft verfahrt ihn nicht Bur vergeffenheit ber pflicht, Schmetwelnb ober rantevoll, Der, ben er

beglücken foll!

9. Ruhm, dem lob und ruhm gebuhrt! Schoft und zoll dem, ber regiert! Gieb, als gabft du's Gott dem Herrn, Was dir aufgelegt wird, gern!

10. Debunng und gereiteligteit, Echni und fried in ficherbeit

### Lieber für bie driftlichen Stanbe, 460

Welch ein glud, bas, wer es hat, Mur burch feine fürften bat!

Ir. Lebe felbft gewiffenhaft; 36= res manbels rechenschaft Lag bem herrn, und fieh nur bu, Dag bu

felbft gerecht fevit, ju ! 12. Konig, furft, und unterthan, Betet Gott, ben Sochften, an! Furchtet ibn, benn fein gericht Birb gerecht feyn; fundigt nicht !

Bon ben Pflichten ber bobern Stanbe.

Mel. Dom himmel boch ba.

18.2Ber hoher burch geburt 818. (con ift, Ale feine bruder, fenn', ale drift, Des beffern abele werth und vflicht; Den fuhl' er, ben entehr'er nicht!

Er fev ihr Bater, tein tyrann : Go gludt und fegnet er auch bich. Lob-milb und liebreich, als gerecht; Er finge Gott! tft, wie fie, auch Gottes fnecht! 2. Lobfinge Gott! benn herr-3. Nicht mahn' er, weil er groß licher Und schoner und gesegnetet und frey Bor ben geringern ift, Wird jede fur und jedes feld Durch

er fen Erhaben über recht und beinen fleiß fur Gottes welt, Und pflicht, Und rechenschaft; bas wahn' auch fur bich! er nicht!

er lebt, Der ibm erwirbt, mas ibn brauchft bu mehr? erbebt!

5. Er haffe graufamteit und finr. In beiner hatte wohne nur swang ; Betpraffe nicht durch Die unichuld, die nie arges thut; mußiggang, Bas Gott ibm giebt, Und Gottes wohlgefallen rubt lub begludt ju fenn Mit andern, aber wohnt ben bir!

nie allein!

berr!

7. Er; (benn er hat mehr macht faat, Bon bem er feinen vor: gut bift, wirft Dn felig, wie ber ing hat !

8. Berachtlicher, als fflaven, ift Im tod' einft jeder, ber vergift, Das er bes vaterlandes wohl Huch mehr, als andre forbern foll.

9. Doch, wenn er's nicht ver gift, fo frent Der niebrige fich obne neid, Beil ber ber welt jum fegen lebt, Den Gott mehr fegnet, mehr

erhebt;

10. Und fpricht in feinem tobe dann : Das war ein ebler großer mann! Er, burch ber tugend glang perflart, Bar feines glude und pot angs werth!

Bom Stande bes Landmanns.

Mel. Erichienen ift der berrl. Wohl bir, o landmann! , den entehr'er nicht! auch von Gott; er fouf bas land 2. Er, find ihm bruder unterthan, Fur beinen fleiß, und vaterlich Be-

3. Im fcweiße beines angefichts 4. Er febe, mehr begludt von Arbeiteft bu: boch, wann gebrichte Gott , Dicht mit verachtung oder Dir,wenn bu thuft, mas Gott gebent, fpott Muf ben, von beffen ichweiß Un fegen, an gufriedenheit? 20a6

4. Dir lacheln freudig au und

5. 2Bas hat ber reiche mehr? 6. Froh neben ihm, mit ihm ver- mehr pracht, Mehr anfebn, und anugt Sep, wer ihm feine felber mehr glang, mehr macht, Und auch pfligt! Bohlthatig foll er fevn, mehr forg'und überbrug; Ben allem benn er Batd barum nur des armen feinem überfluß, Debr furcht und gram.

6. Richt mehr gefundheit, rub' und geit Bu bobern thaten) fen be: und fraft, Rur eine großre rechen: reit, Much mehr ju thun fur volt und fchaft; Itud, wenn du fromm und reich' und furit, Wenn fie gut find.

7. Mubfeligfeit ift aller loos, Der tommen mabre rub' und luft Auch gern, und nur in beffen bruft, Der Gott gefällt. 8. Ehn gern, was bir befohlen

ift: Go bift bu frey, wie furften; bift Bor ichmeichlern ficher; biftein mann, Der's fdmeicheln bagt, und beteft an Mur beinen Gott.

9. Dein brod bat fraft, und ftartt ben leib Bur arbeit, und bein find, bein weib, Gelagert bin im fchatten , ift Dein brob mit frenben, und vergigt Des tages laft.

10. Ifte auch nicht foftlich, bein gewand, Gewirft von beines mei= bes band : Beneibe bu fein fever-Heid, Das oft ein berg voll forg unb

neib Und gram verhüllt.

II. In feiner werfe berrlichfeit Siebft du Gott täglich; dich erfrent Der fonne glang; ber fanfte mond, Bald, thal und berg und flur be-

12. Sieh', Gottes ernoten freuen fic Muf beine fichel; freue bich ! Du bift ein mann fur's vaterland! Du nabrit es, und von beiner hand

gebt berr und fürft!

13. Dich ruft's vom pfluge, ber es nahrt, Bu feinem fong auch, und bas fewerdt Sat fraft und fieg in beiner hand ; Du bift ein mann fur's paterland! Deg freue bich!

14. Wohl dir'i bein ftand ift and sem Serra! Geb'hin, fen gladlich! vom herrn! Geb'bin, fen glatlich! glitt; Belgt auf ber unterfuchung bane gein Das felb; benn er, er bahn Des wahnes taufchung redwifs fur bich; Er fegnet und be= lich an l ladt auch bich! Lobfinge Gott!

Aur die Gelebrten.

Mel. Wenn wir in bochften. 820. Die ihr des lebens edle zeit Der massende und der weisbeit weibt: Bobl ench! wenn, was the lerut und wift. Richt taufchung, wenn es belter finn gu ihm und olle, v nabrheit: iß; · ; ,

.2. Wenn ihr, von wahn und menfch fen niebrig ober groß: Doch terthum frey Bu werben, aus ber Stlaveren Der vorurtbeile tubn de aeist Boll lernbegier und muth entreist;

3. Wenn ein vielfaffenber verftand, Bas foon ber weifen vorwelt fand, Mehr wabrheit burding fcbauen, brancht, Und tiefer in ibr

meer fich taucht;

4. Richt um des felbftrubme millen; nicht, Um von gefes, von recht und pflicht Euch loszureißen; nein! allein , Bolltommner burch mehr licht zu fenn!

5. Ber Gottes munder in ber welt gur andrer augen mehr erhellt, Und ihre große weit umber Sichts barer macht: wie groß ift ber!

6. gernt immer beller, mas bes gludt; Bas menfchen abelt, bebt und fdmudt; Bas jedes voll und jeben ftaat Erhoben und erniebrigt hat!

7. Lerut, was uns icanbet, uns entehrt; Durchschant ber tugend ganzen werth, lind was für zeit und ewigfeit Uns freude giebt, Die nie gerent!

8. Macht für die lafter feinen bund Dit mahn und irrthum; euren mund Entweibe fein vermegner (pott Der wahrheit; benn sie ist von Gott!

9. Theilt, was ihr lernet, willig mit; Beigt, wo vor ench ber forfiber

10. Bergeft nicht, bas ibr ewia fepd; Und lernt für zeit und em teit. Gebentt an enre rechenicaf Sevd weis und sepd auch tugend-

baft!

11. Bon Gott tommt alle mabes beit ber, Die ihr burchschaut; bie lehrt end Er. So leit'ein mehr er pmr .

mann! Ihn ehre fürft und unter- o Bater, wendeft du Dem lande beithan! Die ferne nachwelt ehr' ibn nen fegen gu, Das folch ein polfbe gern; Denn er, er ift ein licht vom wohnet. herrn!

Fur die, welche Sandlung und

Bewerbe treiben. Mel. Gev lob und ehr dem.

821. 213 o ift ein voll, wo ift ein land, 200, geber aller gaben, Bir nicht aus beiner milben hand, Bas all' erfreun fann, baben? Bie weislich, Gott, vertheilft bu nicht, Bas biefer bat, und bem gebricht, Um alle sit begluden?

2. Bie mild beweifeft bu nicht bich Den volfern aller lande! Bie feft verenupfen fie nicht fich Durch beiner gute banbe! Bom oft orgiegt fich burch ben nord Stets nuer: fcopft bein fegen fort Bum weften

und jum fuben.

3. Du führft der bandlung fub: nen lauf Auf ftromen und in meeren; Ebuft taglich nenequellen auf, Gefchaftige ju nahren; Beigit überall und allezeit Bur nothburft, sur bequemlichfeit, Dem fleife fichre wege.

4. Du giebft auch weisheit und verftand, Dag, wer nur will, fie finbe: Dagaller arbeit, land mit land Und volt mit volt verbinde; Sier burch bes landmanns mub' und fdweiß; Dort burch ber weifen funftler fleiß; Durch umtaufch, burch gewerbe.

Wenn er burch ihren fleiß gewann, menfchen werth. Durch feinen fleiß fie wieder; Er fen

und guten glauben!

6. Berleib', bağ jeber reblich fen noth; In allem thun und handel; Ge: 3. Sabt weib und find; fepb recht und milb, auch dir getren In gwar nicht reich, Und nubrt mit

12. Bobl einem folden weifen feinem gangen wandel! Dit luft,

Für die Runftler. Mel. Wenn wir in bochften.

822. Die ihr geubt in funften fend, Die nothburft und bequemlichteit. Und freud' uns geben : Gott mit euch! Gend glids lich, und, wenn Gott will; reich!

2. Gend nie bem lafter feil; nie finnt Muf werte, die nur febadlich find; Und wendet eure funft nie an Bu bem, was ench einft renen fann !

3. Quas bloß der frechheit phans tafen Begehrt, und ihre fcweige-rev, Das ift nicht enres fleifes werth, 'Richt, was der wolluft flammen nahrt.

4. Ift forberung ber tugend nicht für einen jeden burger pflicht? Richt auch für euch? burft ihr allein Berderber guter fitten fepn?

5. Gebt nie and lobfncht, nie aus geis Dem lafter fconbeit, fcmud und reig! Dur das ift eures fleiges werth, Was auch der tugend freude mehrt.

6. Co burft ihr eurer funft end freun, Und ihres fegens; fromm und rein Und beilig, fcamt ihr im gericht Bor Gott ench eurer werte ntcht.

Kur alle Arbeiter.

Mel. Chrift, der du bift ber. 823. Die ihr auch ohne wiffenfchaft Und ohne funft 5. Der, herr, durch fie gewin- gewiffenhaft Des fleiges enrer band' nen tann, Der fegne feine bruder, euch nahrt, Much ihr fend Gott und

2. Auf feine boben bingeftellt, gu feinem nugen flug; Doch nie Rust ibr boch eurer bruber welt, burch arglift und betrug; Durch tren Geod froh, habt bulle, bach mub brod, Und minder, ale ber reiche,

Sott doch fie und ench. Was bat por ench ber reiche mehr? Ihr fchafft, und merdet fatt, wie er.

4. 2Bas haben fürften mehr ? viel pracht; Fur ench zu forgen, thron und macht; Diel glang um fich, und auch bafur Mehr pflichten und gefcaft', ale ibr.

5. Go banft benn Gott für enren ftand; Geniegt der gaben feiner band Durch nugliche geschäftigfeit,

In heiliger gufriedenheit!
6. Klagt nie, baß Gott nicht mehr ench gab; Auf alle wartet tob und grab. Dann follt auch ihr herrn euch freun.

7. Rut, daß ihr stredt, gewissen: bait Und fromm zu fenn durch Got= tes traft; 3m glauben willig, bis jung tob gu bulben, was euch Gott gepot!

8. Wer viel empfangen hat, von bein Bird viel geforbert; angenehm Ift, wer im fleinen tren auch ift, Dir, der du aller Bater bift!

Bon den Pflichten der Kriege: Jente, und Farbitte für fie.

Del. Wenn wir in bochften. 824. Die ihr, weils pflicht und recht gebent, Bur folacht für uns geruftet fend, Bon unfern berrichern ausgefandt Bum tampfe für das vaterland;

2. Der herr mit euch! ber herr werth! Dem vaterland' und Gott mit ench! Denn ihr vertheidigt polfund reich! Bir fuisen bier und Mitten ihn, Ench muth für geben, nie

an ftiebn.

3. Inbrunftig bitten wir: bewahr' In jeder drohenden gefahr Das heer ftarb! ber bruber, das ben ftreit, Den tod far's vaterland nicht fibent!

4. Umgieb fie, hert, bu Gott ber macht! Dein ift ber fieg, bu Bebes friedene glift, Hub fie gefront trange ; 3ch will mett beil auf mit fied anrual

5. Daß ibnen jungling, mann und greis Entgegen jauchte; bag ber preis Fur überwundne torannen Der dant bes gangen volles fen!

6. Und ficher, wie das vateriand, Cer and ihr haus und beerd! ihr ftand, Den jeber burger preifen foll, Dem fürsten werth und ehrenvoll!

7. Und das gefühl, welch glud es fen, Abmenden tod und fflaveren, Lom vaterlande, von dem thron, und Gottes benfall fen ibr fobn!

6. Klagt nie, baß Gott nicht 8. Go fegnen, beer ber bruber 1 mehr ench gab; Auf alle wartet wir Bur ichlacht dichein; ber Bert tob und grab. Dann follt auch ihr nut bir! Kampft! furchtet Gott! gang felig fepn, Und ewig bort ber giebt euch muth, Ju furchten feiner feinde wuth.

9. Cepb driften, mabre driften ! fend Die granfam in der schlacht! verzeiht! Manbt feines scherf und

feines gold; Bergungt mit unter-

halt und fold! 10. Dag ja nicht einer frevel treib'! Und jeber fcone greis und weib, Und find und faugling, und den mann, Der ench nicht widerfte= ben fann!

11. Wer vor euch nieberfallt, ben hebt' Mit bruderarmen-auf! wer bebt, Dentroftet, bruber! nie ver gieft Bint, wenn der feind entwaffe.

net ift! 12. Dann fend ihr mahre belben ! fend Bertheidiger ber menfchlichfeit! Der volfer beil! bem fürften

geehrt!

13. Mit end ift Gott, ber end bewacht, Und, fallet ihr auch in ber follacht, Die tron' euch giebt, bie ben erwarb, Der fur uns all' am frenge

Rur Seefahrende.

Mel, O'liebster Jesu, was. der macht! Dein ift der fieg, du 825. 230 ich anch bin, will berr ber schlacht! Fulbr'upe durch 825. 250 ich dem Berru ver fen fellen backen. And in a

#### Lieber für die driftlichen Stande. 464

2. In feinen bonnern, in ben ungewittern, Bor benen felbft ber welten faulen gittern, Und ba, mo, bergen gleich, emporte wellen 3um

bimmel fdwellen!

3. Und wenn fie, wie fein fturm fie fcblenbert, wieber In ibrer meere tieffte tiefen nieber Sich wie gebirge fturgen, will ich's wagen, Richt len ufern rubn! gu verjagen!

4. Gen alles fturm und aufruhr und getummel; Er fonf bas meer, ben erdfreis und ben bimmel. Bas er gebent im bimmel und auf erben,

Das muß auch werden!

5. Bum fturmefprichter: ruh'! er ruft der ftille: Komm wieder! allgewaltig ift fein wille; Der fturm geborcht; die wogen finten nieder, Und ruben wieder.

6. Ber taumelnd niederfant und angftvoll flagte, Den abgrund offen fab und ichen verzagte, Froblockt, belaftet mit ber voller fegen, Dem

land entgegen;

7. Und fintt am friedevollen ufer nieber, Und ruft : frobloct mit mir bem herrn, ihr bruber! Er ift ber herr des meers! Gott ift ber retter Im fturm, im wetter!

8. 3m donner ift er's, und wenn erd' und himmel Coon einzuftur-

meere, Gep preis und ehre! 9. Unbetung fev ibm! auch in

oceanen Bahnt menfchen feine gute fichre bahnen! Frohlodt, frohlodet ibm! bem herrn ber meere, Gep preis und ehre!

Rur Die Bewohner ber Marfdlanber.

Mel. Wer nur ben lieben. 826. Wie fegenvoll find bie gefilde Un unfern meeren! Gott, wie reich Durch giebft, Die weife find, und tugends

hobften fdredlichten gefahren beine macht, burch beine milbel gann er bemahren! Serr, mas ift beiner gute gleich? Bon gangem bergen banken wir Für ihren fegen, Bater, bir!

2. Befdige, Gott, une beid' und bamme; Und, bag bas leicht emporte meer Richt diefe finren überfchwennye, Sprich gu ben wel-

len : bis bieber! Lag ibren fturm (bu fannft es thun!) Au thren vol=

3. Du haft bieg erbtheil nne gegeben; Bon bir fommt alles gute ber. Du schenkest uns jum froben leben Gebirg und thal und land und meer. Unch, was ber fleiß bem meere nimmt, 3ft bein, und uns von

bir bestimmt.

4. Das wolleft bu une, Gott, bewahren, Und unfern finbern! fteb' uns tren In allen fturmen und gefahren, Domit bas meer uns brauet, ben! Um beine bulfe fleben wir Boll hoffnung und vertraus Bu bir!

# Bom Lehrstande.

Pflichten ber Lebrer und Burbitten für fie. Mel. Wenn wir in bochften.

827. Das amt der lehrer, bein; Dein foll auch bant und ehre fenn, Daß gen brohn, und im getummel Em- bu ber firche, die bu liebft, Roch porter wogen! Gott, dem herrn ber immer treue lehrer giebft.

2. Gefegnet fen thr amt und ftand! Gie pflangen, herr, von dir gefandt, Bon geit auf geit bein beis lig wort, Und licht mit ihm und tu-

gend fort.

3. Wie freut ein guter lehrer fich. Benn er, erleuchtet, Gott, burch bich, Den jungern Jefu gleichgefinnt, Diel' feelen fur bein reich ges winnt!

4. Bohl uns, wenn bu and uns fo liebit, Dag bu uns treue fuhrer

baft, In lebr' und that voll geift and fraft!

5. Lag ibres unterrichts uns frein; Gewiffenhafte borer fepn; Selbft forfchen, ob bein wort erffart!

6. Und, ift ihr wort bein wort,

und beffer werben, bir allein Bum preif', und auch, fie zu erfreun! 7. Daß jeber, fo belohnt von bir, Frohlode: ja, Gott jit mit mir! Um throne werd' to wonnevoll Die

fcaun, die ich bier leiten foll! 8. Ermahnen, warnen, itrafen

fie: Go weigre, wer fie bort, fich nie, Bu baffen, was bu uns ver-beutft; Bu thun, was bu durch fie aebentit!

9. Lag barum ihren unterricht, Beil fie und wir and ftraucheln, nicht Berachtet werden; nimm

dick dann Auch ihrer schwachbett guadig and 10. Fern fen von une ber fre-

vel, Gott, Durch unbant fie, burch hag und fpott Bu franten, daß fie, was fie thun, Mit feufgervollen bergen thun!

11. Ich, wenn fie fenfaten, marbe nicht Dein jorn uns treffen, bein gericht? Saft bu nicht felbft gebrobt: wer fich Bu fomiabn fie wagt, verachtet mich?

12. Rein; Gott, wir wollen fie erfreun; Dantbare fromme borer fenn! Co führft bu auch einft uns augleich Dit ihnen in bein ewig

Wel. Es ist gewißlich an der.

828. Dein ift bas licht, bas uns erhellt; Dein, Sott, das amt der lebrer. Belch ein geschent fur beine welt, Für beines worts verebrer! Dieg lebr' and beiner boten mund; Go wird bet weg jum leben,

2. Owelch ein amt, betrug und wahn Und lafter zu bestreiten. Und feelen auf der mabrheit bahn Bu bir, o Gott, gu leiten! Bie ebel! aber auch wie fchwer! Dieglagfie auch lehrt, Bas uns ihr unterricht - febn, und taglich mehr Den hoben ruf empfinden!

3. Gieb ihnen beiner weisheit o Berr! Go lag und weifer, beiliger licht; Dehr' ihnen alle gaben, Die fie für unfern unterricht Bon bir empfangen haben ! Lag ihre lebren mahr und rein, Beft ihren eignen glauben fenn, 3hr leben fromm

und heilig!

4. Gieb, daß mit fanfter nachfict fie Der fcwachen einfalt tragen; Sie,(feimt nicht gleich ber faame,) nie In feiner frucht vergagen! Lag fie nicht mube werden; laß Gie ohne bitterfeit und haß Des lafters fcand' entblogen! 5. Gieb, daß mit felbitgefühl und

luft, Wenn fie und unterweifen, Sie, ihres fegens fich bewußt, Der tugend werth uns preifen; Daß nicht allein ihr unterricht, Dag und felbit ihres benfpiels licht Muf beine wege leite !

6. Lag fie ben irrenden gurud Bu beinem lichte führen; 3bn eifrig für fein mahres glud Befchamen und auch ruhren! Lag fie gebulbig fenn; gelind; Richt ftolg noch bart; und nie gefinnt Bie miethlinge von hirten.

7. Auch laß, was argern fann, fie fliebn; Lag fie bie finder lieben; Wie pflanzen fie für dich erziehn Sie fruh im guten üben : Beubtre weiter führen; sie Zum geiß und fampf entflammen, nie Bon bir 111= rud zu weichen!

8. Erifft fie verfolgung ober fpott: So lag fie dann mit frenden, Dit unerfdroduem muth, o Gott, für deine mahrheit leiben! Du fenbeft fie; fie ehren bich; Umfonft emport die holle sich. Die wahrheit zu ver tilgenl . 8

9. Belohne sie; und auch ichon bier; Dein fegen fep mit ihnen! Doch lag sie, ohne lohnsucht, bir Und ihren bridern dienen! Laffie von teinem, Gott, betrübt, Bon allen heiligen geliebt, Geehrt von glien werden!

10. Wenn fie mit eifer und getren, Durch beines Geiftes gaben Einft von ber funde tyrannen Befreyt viel' feelen haben : Go laf am tage bes gerichte Im glanze beines angesichte Sie leuchten, wie bie

fterne!

Lieder für besondere Zeiten und Schickungen Gottes im menschlichen Leben.

Mel. Lobe Gott, ibr chriften.

829. 3ch finge bir mit berg und mund, herr, meines herzens luft! Wie gut bu bift, fer allen fund, und allen, was bu thuft!

2. Du, affer gnade quelle, bift Boll lieb' und freundlichfeit; Giebft allen, mas und felig ift, Und unfer

berg erfreut.

3. Bas find wir, Gott, was baben wir, Das du nicht alles giebft? Uch, alles gute fommt von bir, Der bu fo boch uns liebft!

4. Wer giebt und, mas in beiner welt Une nahret und ergobt? Wer ift es, ber und an und feld Mit

thau und regen neht?

5. Des fruhlings pracht ift, Herr, von dir; Des fommers frucht ist dein; Und, was dein herbst giebt; wessen wir Im winster und erfreun.

6. Wer halt ben frieg von und gurud? Wer fchust vor peft und brand? Und, o, des edlen friedens glud — Wem danft's das vater-

Land?

7. Wer marmet und in talt' und fur bein irdif froft? Wer fouht vor furm und bie ewigfeit.

wind? Ber fchafft es, bağ une bl und moft Noch nie verfieget find?

8. Das, Gott, thuft du; vonjaht ju jahr Ernahrft du uns fo tren; Und flehft uns immer in gefaht Mit deiner gnade ben.

9. Du trägft und fünder mit geduld; Du züchtigft väterlich; Und bitten wir: erlag die fculd! Er

barmft bu unfer bich.

10. Du zahlft des driften thek nen; fiehft Den fummer, der ihn bruct; Und er, ob du aud schon verziehft, Wird endlich boch erquickt.

ir. Die erndte folget auf bie faat. Go fammelt, fich gu freun, Der drift fur jede gute that Ginft

feinen fegen ein.

12. Wohlauf, mein berg! frob lod' und fing', Und habe gnten muth! Denn Gott, ber Schöpfer aller bing', Ift felbft und bleibt bein gut.

13. Er ift bein fchat, bein erb' und theil; Dein licht, wo lichtge bricht; Dein fchirm und fchild, bein rath, bein heil. Dein Gott verlagt

bich nicht.

14. Was harmst du, ba des hern th bin, Dich gramvoll tag und nacht? Wirf deine forg' auf thu boch hin; Er hat dich ja gemacht!

r5. hat nicht von jugend anf bein Gott Dich vaterlich ernahrt? Und oft in mancher nahen noth Dir

feinen fcup gewährt?

16. Er hat noch niemals was verfehn In feinem regiment; und, was er thut und lagt geschehn, Das nimmt ein gutes end'.

17. Go lag denn, mas er mil, ihn thun, Und lerne frohlich fen; Dann wirft du hier in frieden ruhn,

Und bort dich ewig freun.

18. Denn, was er will und was er thut, Und was er dir gebent, If für bein irdisch leben gut: Gut für bie ewigleit.

# Frühlingelieder.

Mel. Sey lob und ehr dem.

830. Gelobt fev, der ben fruh: ling fcafft, Gott, der ben erbfreis fcmudet. Preis fen ihm, ehre, ftart' und fraft, Der, was er fouf, begludet! Der herr er= fchafft; ber herr erhalt; Er liebt und fegnet feine welt. Lobfinget 'tom, geschopfel

2. Ch' noch ber mensch ben herrn verließ, In jenen beffern tagen Bar . woch die erd' ein paradies, Fren von ber funde plagen. Nun bat fie fund' ' and ftraf' entftellt: Doch ift fie noch des Schöpfers welt, Ein vorhof

feines himmels.

3. Das land, bas erft erftorben · lag, Erwacht und lebt nun wieder. Es stromet jeden neuen tag Sein fegen nen hernieder. Der wurm, ber in bem staube webt, Der vogel, ber in luften schwebt, Erfreut fich -feines lebens.

4. Der erde antlig ift verjungt; Erheitert glangt der himmel; Webirg und thal und wald erflingt Bon freudigent getummel. lind . voll erbarmen ichaut berab, Der allen feyn und leben gab, Unf feiner

fchipfung werte.

Doch fühllos nur und unbefeelt Sind auen und gefilde; Auch . furcht aufs meer. Bie die nebelunn baft du nicht die thier' erwählt Bu beinem ebenbilde. Der menfch nur jest ift! Bie der bach fo froblich freuet deiner fich, Kennt, fühlet and empfindet dich, und hofft ein emigs leben.

6. Lobfinget ihm; er ift uns nah'. Singt, alle feine heere! Der Gerr tft allenthalben da, Im himmel, erb' und meere. Ich preise bich, ich finge bir; Denn du bift, wo ich bin, ber mir Mit allmacht, lieb' und

anade.

7. Du rufft die wolfen in bas land, und ftillft den durft der erde, **Bag mit** den gaben deiner hand

Du Der mensch gesegnet werbe. macheft hagel, thau und wind, Die deiner allmacht boten find, Bunnfrer freude quellen.

8. Gelbit wenn, vom donnerftierm bebrant, Erfdrodne lander zittern: Stromt stärkung, segen, fruchtbarkeit Aus nacht und unge mittern.' Dann bricht die fonne neu hervor, Und alles jauchgt an bir empor, Wor bem die wetter

schweigen. 9. Bon dir fommt, was uns bier erfreut:Du brunnanell aller gaben l Dort wirft du und mit feligfeit In reichen ftromen laben. wohl den menschen, die icon bier Sich dir ergeben, und einst dir In

Christo frendig sterben!

Mel, Golle'ich meinem Gott. 831. Sober bebt fich Gottes fonne; Fruber ftraft ihr fegnend licht; Alles leben aths met wonne ; Bonn' ift jedes augeficht. Lächelnd fentt ber leng fich nieder In die malber, auf die flur. Die erftorbene natur Lebet wie der, wirketwieder. Opfre meinem Schopfer dant! Preis' ibn frohlich. mein gesang!

2. Reine winterfturme beulen Durch die luft zerftorend her. Unfre vollen fegel eilen Bieder obne entfliehen! Wie verjungt bie erb' fließt! Ardhlich au und garten blus. hen! Opfre meinem Schopfer dant!

Lobe, preif ihn, mein gefang! 3. Frohlich ben ber arbeit, mallet Mun der landmann auf foin feld; und feid herglich lied erschallet Jubelvoll dem herrn der welt. Er vertrant die saat der erde! Ehrt durch fromme zwersicht Seinen Gott, und zweifelt nicht, Dager reichlich ernoten werde. Opfre meis nem Schöpfer bant | Greif ion froblich, mein gejang!

@ 8 2

bern Rubig weiben; wie fo mild fcones fcuf. Gott fie nahrt; wie in ben walbern Frever hupft und fcbergt das wild! Bort ber vogel frohe dore; Sier, ber lauten nachtigall, Dort, ber fruben lerche fcall! Alles bringt bem Schopfer chre. Bring' auch bir ibm lob und bant! Dreif ibn froblich, mein gefang!

5. Glangend und im feperfleibe prangt bie blutenreiche finr; Jebe blume lachelt freude, preift ben Schopfer ber natur, Der den thau Schafft, der fie tranfet, Dag fie nicht an fruh verblub'; Der ibr famen giebt, eh' fie Welft und wieder nieberfinfet. Bring' auch du ibm lob und dant! Dreif ibn froblich, mein

gefang!

6. Diefe herrlichteit ber erbe 3ft ein schatten von bem licht, Das ich ewig fchanen werde Dort vor Gottes angeficht. Auch bas frenden= reichite leben Sier auf erben ift nur tod Gegen jenes, bas bort Gottund verheißen hat ju geben. Bring' ibm froblich beinen bant! Preif ibn ewig, mein gefang!

Mel. Chriftus, ber ift mein.

832. Dich foll mein lied erhe natur! Sier ehr' und banf birgeben Auf diefer ftillen flur!

2. 3ch ehre bich im furme; 3ch feh' bich auf ber au, 3m wallfisch und im wurme, 3m regen und im

thau.

3. Es lifpelt mir die quelle, Die burch bie wiese fliegt, Bon bir in jeder welle, Dag bu ihr Schopfer

bift.

4. Wenn die erhisten lufte Der abendwind erfrifcht, Und fanfter bluten bufte Still in einander mifcht;

5. Wenn dir die malber fingen : Go bor' ich beinen ruf, Dir auch

4. Bie bie heerden auf ben fel- mein lob gu bringen, Der fo niel

## Sommerlieber.

Mel. Lobt Gott, ibr driften. Der erbe mutterlichet schoof hat schon ge boren; bant Gen Gott; benn feine buld ift groß. Erheb' ibn, mein gefang!

2. Geht fie in ihrer vollen pract Wom fruhling erft verjungt! Wie reich ift fie burch Gottes macht! Lobfingt bem herrn! lob

fingt!

3. Die icon ber fommer ift; wie er Auf allen fluren prangt! Die reich wird flur und an umber! Lobs finget Gott und banft !

4. Die beerden hupfen; frende voll Maht fchon ber maber ab Den tegen, ber fie nahren foll, Den Got

tes mild' ibm gab.

5. Wie hold und gutig ift boch Gott! Lobfingt, lobfingt dem Gerrn! Er giebt und unfer taglich brob, und mehr noch; und fo gern!

6. Des regen fleifes luft und Iohn Die ernoten voll und fdmet Erwarten ihren fammler icon. Bie froblich fammelt er!

7. D banfet; banfet Gott, und liebt Den Berrn! er ift fo gut; Den herrn, der une fo reichlich giebt,

une fo viel gutes thut!

8. Macht enre tenn' und ichenet woll! Der Bert, an buld fo reich, Der herr thut euren vatern mobl, und fegnet nun auch ench.

9. Der gute quell verfieget nie, Und fleuft von jahr gu jahr; Gie bleibt fo groß und reich, ale fie Gett

ihrer fcopfung mar.

10. Geniegt mit frober dantbars teit Den fegen eures Berrn; Und wenn ihr feiner buld ench freut, Go gebt, wie er, auch gern!

11. Rein armer barb'; er feufte nie: Ud ! mir uur mangelt brob!

-Speift, reiche! gern bie armen; fie nuffe Empfangt von beinem über-Sind and, wie ihr, von Gott. 12. Ein folder bant gefällt ihm. wohl; Und er verheift, bag ench

Stets faat und erndte fegnen foll; Denn er ift ewig reich.

13. Er fammelt einft nns vater: lich, Und ewig zu erfreun, Wenn wir ihm folgen, and su sich In

feine fceuern ein. Mel. Wie wohl ist mir.

fon ift, Schopfer, beine welt! Die prangt in feinem feverfleibe Gebirg und that und wald und feld! Die beilig wird mir febe,ftatte! Bobin ich geb', wohinich trete, Bift bu fo nabe, Gott, und ich Erblice bich auf allen fluren; In allen beinen freaturen Erblid' ich, aller Bater, Ma).

2. Das murmeln in beredten banmen Ruft: froblid mußt ihr Gott erhobn! Die geit in ichwermuth gu vertraumen, Ift, menfchen, feine welt ju fcon! Dirfagt, beglangt pom morgenthaue, Die finr, ber garten und die ane: Bie fegnet unfer Gott fo gern! Mir fagt bas raufden feiner fluthen: Gott ift ber urquell alles guten! Der bach fagt lifvelnd: lobt ben herrn!

3. Wie beugen fich ber faaten fpiBen! Bie fchwellen fie von fegen an, Dag faum ber halm die abre ftuben, Die reiche laft tanm tragen tann! Sier fammeln emfig fcon Die bienen Biel ernoten, um auch und gu dienen, Bon Gottes fconen blumen ab. Dort fpinnt der feibenwurm, und webet, Ch'er verwanbelt wieder lebet, Gich feine bull' und auch fein grab.

4. Bie haft du, Gott ber gut' und Garte. So vaterlich an une gebacht! Bieviel und groß find deine werte! met fcon, wie munderbar ge-madt! Bum vollen frobliden ge-

fluffe, Bas lebet, feine fpeif, o Sott! Gebirge geben, thaler geben, Bas allen nothig ift jum leben -Den thieren gras; uns wein und brob!

5. Beit um mich ber ift alles freude. O fren auch, meine feele, bich In Gottes schönem weltge bandel Wie reichlich fegnet er auch mich! Las deffen lob umber erical 834. Bett um mich ber ift len, Der bir fo wohlthut; allen, glen Bie . So wohlthut, ber fo freundlich ift! Stimm' ein in ber geschopfe core: Dir, Gott, fep preis, bir bank und ehre, Der du so mild und gutig bift !

### Berbstlied.

Mel. Zerr Jesu Christ, mein's. 835. Stillidchelnd, wie ein frommer greis, Ber fterben will voll dantund preis, Daß er dem herrn gehorchte, naht Det berbst, den Gott gerufen hat.

2. Der fegenreiche garten prangt Mit vollen zweigen, und verlangt Bon feiner frucht befrept gu fenn, um Gottes menfchen gu erfreun.

3. Der fanger in ben luften fcmeigt, Der bin in ferne lande flengt, 2Bo Gott fcon eine nene faat und frucht für ihn bereitet hat;

4. Denn er ernahrt, was flengt und webt, Dag alles froblich fen, mas lebt, Daß feine gange fcopfung dant Und jubel fep und lobgefang.

5. Auf traubenvollen bugeln fchallt Des mingere lob, und mie= derhallt Bon berg anf berg; benn moft und wein Giebt uns ber Serr, und zu erfrenn.

6. Wie liebevoll, wie mild und gut 3ft Gott, ber fo viel munder thut! Der jungling fen, der mann, der greis Sep frohlich, sep fein ruhm and preis!

7. Huch, wenn bu alterft, forgt für bich Dein herr und Gott, wir vaterlich ! Er, der, wenn fich be abend naht, Doch noch fur bich mertt, Durch beine milb', o Gott,

viel' frenden hat.

8. Froh fannft bu fterben, wenn bn nut, Bie feine fegnende natur, Des winters finem; auch er, auch Befegnet baft; wenn er bie frucht, Die er verlangt, umfonft nicht bu wohlthater auch burch noth! fucht.

9. And bie natur perbluht und ftirbt; Rur, bagibr faame nicht perdirbt, Und iconer auflebt, wenn ihr freund, Der lebenvolle leng, erfcheint.

10. Go blubit und reifft buin ber seit Bu großerer vollfommenbeit. ... Dur fen ein guter faame; fep Gott auch bie in ben tob getreu!

Winterlieb.

Del. Berr Jefu Chrift, bich. 36. 21 nd für den minter ban-Gottund Bater, Dir; Dicht für ber felder fegen mur, Much fur ben fclummer ber natur.

2. Gin filberfarbenes gewand Schmudt berge, hugel, thal und land. Wie fcon fie find! wen frenet nicht Der tiefern fonne milbres

licht?

3. Die erbe pfleget mutterlich Die ihr vertrante faat, die fich 3m naben lenze fegenvoll Enthullen und und nabren foil.

4. Doch nicht geräuschvoll; ftill, geheim. Go nahrt ber tugend erften feim Gin vater mit verborgner luft In feiner fcmachen finder bruft.

5. So thut, was andre fegnen fann, Gin guter und beicheibner mann; Sucht, wenn fein thun nur Gott gefällt, Richt bas geraufch bes rubins ber welt.

6. Doch machfen foll ber tugenb faat, Und blubn, mas er im ftillen that, Bu reichen erndten in der geit, Bu reichern in der ewigfeit;

7. Wie unfrer fluren faat burch bich 3m fillen feimet; paterlich, Dogleich von menfchen nicht begritarit.

8. Es braufe fürchterlich umber er Ift deines fegens diener, Gott! D

9. Wie viele frenden haben wit Unch jest, o milder Gott! von bir, Der bu fo vaterlich uns tragit, In unfrer butt' und warmft und

pflegit!

10. Durch alle geiten, Bater, fen Dir, wer dich findlich ehrt, getreu! Lag jeden beinen rubm erhobn, Und freudig beine wege gebn!

11. Auch jeder wech fel deiner geit Entflamm' und zu ber bantbarfeit, Die beinen willen gern erfult; Denn du bift immer gut und mild.

12. Du bleibst ftets machtig, Gott! und groß. Wir werden, wenn der erde fcoog Quich une bebedt hat, dich ju febn, Que unfern

ftillen grabern gebn;

13. Und auferwedt bas feiers fleid Der himmlifchen unfterblich feit Unlegen, und vor deinem thron Dich preifen, Gott! und beinen Gohn,

14. Dag nun binfort fein wechfel ift, Dag du in allen alles bift; Ein Gott, ber, wenn ber fromm' er macht, Ihn ewig, ewig felig macht.

Bur Gaatgeit.

In eigner Melobie.

837. Diefen faamen fegne Gott, Dager ruh'in diefer erbe, Reim' und unfer taglich brod Unter Gottes augen werde.

2. Wenig ftreuen wir nur bin; Reichlich giebt es Gott uns wieder. Fur den herrlichen gewinn Gingen wir ibm frendenlieder.

3. Diefes hoffen wir; denn Gott Sieht und mertt auf unfre bitte;

Giebt und unfer taglich brod: Giebt es und in unfre butte.

. 4. Snedig gieb es, (bitten wir,) Beil wir auf der erbe leben l Bater, ob und bank bafür Wollen wir im di**mme**l geben l

5. Denn im himmel wirft bu geng Deine gnad' und offenbaren, Barmbergig und langmuthig, Und Benn wir febn in feinem glang, Bes wir find, und was wir und fruchtbar werde. waten.

nens volle fructe.

Danflied für die Ernote.

Mel. Qun laft uns Gott. 838. Rommt, laft une Gott loblingen, Und preis und bant ibm bringen gur feiner ernote gaben, Die wir gesammelt

2. Der Berr hat uns gegeben, Bas noth ift uns jum leben, Bum bracht in feine fceuern, Gin ewig. freudigen genuffellus feinem übets fest ibm feperu!

3. Die icheuern find voll fegen ; Denn er gab thay und regen; Der frucht, der wir uns freuen, Schus, wachsthum und gebeihen.

4. Froblodet feiner milbe, Daß anen und gefilde, Bas wir gefaet haben, Go reichlich wieder gabèn l

z. Kroblockt ihm, dem erretter! Oft dropten sturm und wetter Den untergang ber saaten; Und dach And fie gerathen.

6, Sie fprogten aufund grunten, Ob wir's gleich nicht verdienten, und somucten die gefilde Durch

eine vatermilde.

7. Denn immer foll gebaten, Uns Me zu erudhren, Daß jeder dantbar werde, Der reiche ichoof der

2. Mit freudigem gemuthe Bewundert Gottes gute, Die jeden donet.

9. Bollt'er nach unfern thaten line lobnen : alle faaten Dit ihrenfruchten fturben 3m feime; wir verdurben.

10. Doch er ift immer gutig. fchafft, bag ftete bie erbe Berjungt.

r r. Auch preifet feine gnade, Und

6. Dort im himmel merben wir, manbelt feine pfabe, Daß feine Seir, bor deinem angesichte, Freu- milb'und treue Euch, weil ihr lebt, big erndten, fo wie hier, Deines fe- erfreue!

12. Wir pflugen, fa'n und erude ten. D daß wir bantvoll lernten. Ihm abulid, und ber armen Dite.

loidig ju erbarmen!

13. Theilt aus, thut wobl, erquidet, Ben noth und mangel brudet! Er wird ench langer fchenen. Wird's ewig ench belohnen.

14. Er fep von une erhobent, Bis wir, ihn bert gu loben, Ge-

Lied vor bevorstehenden Reisen. und auf Reisen.

Mel. Zerzlich thut mich verl. 4 839. Dir fleb' ich, Gotti' beweise, Wie tren dn bift, an mir! Beglude meine reife; Denn ich vertrane bir! Muf allen meinen wegen Begleite bas terlich Mit beinem beil und fegen, Mit beinem schuge mich!

2. Ich bin in beinen handen; Des foll mein berg fich freun; Denn du tannft bulfe fenden, Wo mir gefahren braun. Bin ich bep die in gnaden: So fürcht' ich nichts, o Gott! Du fehreft allem ichaden.

Mein helfer in der noth! 3. So will ich benn mein les ben Dir frendig, bir mein gut, D Bater, übergeben, lind beiner treuen but! Erhalte meine frafte; Beglücemeinen fleif, Und meiner seis belobnet. Die uns sotragt, so pflicht geschäfte zu deinem rahm und preis i

4. Laf bir auch meine lieben Bur but befohlen fevn; Dichte muffe fie betrüben; Dein troft fie ftets erfreun! Gebn wir uns froblich wieder 3m glud und mohlergebn; Bie follen unfre lieder Dann beine buld erhobn!

Danflied nach juruckgeleg: ten Reifen.

Mel, Wer nur ben lieben. 840. Dant bir, o Bater meines lebens! Du haft mich froh gurudgebracht. 3ch fiehte nicht gu bir vergebens: Du haft mich vaterlich bewacht. Durch beine gnabe bin ich bien; Dein fcun und fdirm war über mir.

2. Dun fann ich wieder mit den meinen Dich beiner gut' und bulfe freun; Mit ihnen frobe gahren weis nen; Dir meines bantes opfer

weibn. Mein thun gelang, o Gott, burch bich; Du fcubteft, bu begludteft mich.

3. Gen ewig, Gott, fen boch= gepricfen! Denn wie viel gutes baft du mir Auf meiner reife nicht erwiefen! Mein armes lob gefalle bir! 3ch will mein wohl auf bich nur baun; Es ift fo gut, bir, Serr, pertraun!

Benm Gewitter.

Mel. O liebfter Jefu, mas. 841. Rommt, lagt uns Gott ben ; Bor ibm, und nicht vor feinem bonner beben; Und nicht (benn er tann fcbreden und auch fwuBen,) Bor feinen bligen.

2. Gie fonnen tobten euch und eure beerden; Berftorer fenn, und and wehlthater werden; 3hr aber follt, wenn fie die welterschuttern,

Richt beibnifch gittern;

3. Nicht mabnen, bag wir nur erbeben follen, 280 bonner unter feinem throne rollen; Richt, daß,

wo blige flammen, bann gurrade Sein gorn erwache.

4. Gie jengen, Gott, wie alle beine merte, Bon beiner weisheit, beiner buld und frarte. Gleich berts lich ift im fturm und in ber ftille Dein rath und wille.

5. Bon tiefer ehrfurcht, Bert, por bir burchdrungen, Gebn wit in der natur erschutterungen Und gute, bie fie fcmudet und belebet,

Gelbit, wenn fie bebet.

6. Fruchtbarer wird fie bann, wie beine frommen, Gepruft gu werden,oft in trubfalfommen, Wit leiden, burch gedulb gu edlen wers fen Uns mehr ju ftarten.

7. Dann reifen froblicher bet tugend faaten Bu mannichfaltigern und iconern thaten. Gie werben, wenn die trubfalfie bemabret, Ant

mehr verflaret.

8. Go ftralt, wenn bonner bie natur ericbuttern, In großret fconbeit fie nach ungewittern; 216 fdmudte fie nun eine neue fonne Mit nener wonnel

9. Berberbenfchwangre bunt' entfliehn; und fenchen, Die uns und unfern beerden drobn, entweis chen; Auch athmen wir, von leiche trer luft umgeben, Debr fraft, mehr leben.

10, Go fteigt, wenn einft am größten aller tage Kur fromme nicht mehr fenn wird leid und liage, Empor aus beines weltge-richts getummel Ein neuer him

mel.

11. 2Bir werben bann gu einem nenen leben hervorgehn; werden bir entgegen ichweben, In biefen neuen himmel aufgenommen Dit allen frommen.

12. Beil wir noch bier find, fer von und erhoben! Dann merben wir mit neuer fraft bich loben; Dit bringen, Berr für alle beine wette, Preis, bant und fartel

3n affen Rrantbeiten.

**M**el. Es ist gewißlich an. 842. 36, mein erbarmer, bitte bich: Dilf mir. und allen franten, Und fegne feben, Gott, und mich, Dit betligen gedanken! Gleb uns gelasfenheit und ruh'; und unfer befter

trofter ! a. Belohne, treuer Bater, Die, Die liebreich meiner pflegen! gur ibre treue fegne fie Dit beinem beften fegen! Gieb, wenn jur tinsufriedenheit Mein schmers mich

grit fen du; In schmerzen unfer

teist, mir frendigleit, Gebuldig ton ju tragen!

3. Goll meine frantheit toblich fepn; Soll ich die welt verlaffen: So muff in deinem blut ich rein, Im glauben bich umfaffen, Und freudig und voll guverficht, Bom tobe, Bater, burche gericht 3n beinem leben bringen!

4. Dod, willft bu noch gefundheit mix Bum langern leben schenken: Go lag mich taglich, Gott, vor bir Mu beine bulfe benten, Daß

wegen wandle!

5. On fiehft, wie wenig ich vermag: Du muffest selbst mich leiten; Mich felbit auf meinen lesten tag Onrch beinen Geift bereiten, Das über alles, alles ich Dich lieb', und, dantvollgegen dich, Dir lebe, Batt. bir fterbe!

Rurbitte für Rrante. dem bergen. Erbarmt bein berg wicht ihrer fich : Wer linbertibre schmerzen? Erleichtre, was sie brudt, o Gott; Gen ihr erretter in ber noth; Las ihre feeten leben!

2. Sind die noch trant: fo beile sie, Und laß sie nicht verderben l Mch! frante funber las boch nie In ihren funben fterban! Gieb, bas fie, durch den tod erschreckt, und fonell and ihrem solaf erwect. Erst ihre seele retten!

3. Daß fie den werth verlorner jeit, Den granel ihrer funden, Und bann anch beine freundlichteit Und ihren troft empfinden; Gewiß, daß, (fturben fie auch ) boch Ihr befter theil, die feele, noch Erhalten werden folle!

4. Dann hilf and, buf fie deiner buld Sich freudig überlaffen, und fich in hoffnung gur geduld Ermuns tern, und fich faffen ! O mochte boch bein will' allein 3br will' und ibre frende fenn , Bas du fur fie be-

soliebest l

5. Den franten, ber nun fterben foll, Lag, Bater, Blig fterben! Er eile, frep und wonnevoll Bu beines binimels erben't Gein geift, von fünden gang befrept, Und zu des Sohnes bild erneut, Geh'ein in deine freude!
6. Den franten, ber burch bich

mer neuer freudigfeit Auf beinen .geneft, Den lebre beilig lebeni Der muffe dir, von bir erloft, Sein berg gum opfer geben! Erwandl? in fteter wachfamteit, Die mehr verführt gur ficherheit, Der ewigfeit entgegen.

Danklied nach überstandener Rrantbeit.

Mel. Aus meines bergens. 844. Alle in ber trantheit Bel. Serr Jefu Chrift, bu. 844. Ichmerzen Die feele 843. Tur alle frante bitt'ich fast versant, und nun aus vollem 843. Tolo Mit bruberlis, bergen Mein fiehn jum himmel drang: Da borte Gott mein fiehn ; Der trene, bererhalter! Run foll auch den erhalter Mein dant und lob erbibu!

2. So leg to stuft, to armer, An in armer, we can stank are

beinen eid!

mundet, ohn' erbarmer, Entfernt von troft und beil. Gott ging nicht; Bir haben teine zuverficht, porben, und fah' Mein elend und perberben, Und fprach: bu follit nicht fterben; Denn ich, bein beil, nicht weiter muthe! bin ba!

3. 3ch mafche bich im blute Des Eingebornen rein. Es floß: mein eifer rubte; Du bift verfobnt, und mein. Dein fcmud fen beiligfeit; Und beines lebens ehre, Bu thun, was ich bich lehre! Brich niemals

4. herr über tod und leben, Du meiner vater Gott! Bie foll ich bich erheben? Mein beil, mein herr, mein Gott! Das fann bes ftanbe gefang? Wer hat dich gnug erhoben? Bu ichwach ift, bich ju lo-ben, Des hochften engels bant.

5. Und doch, von dir ju fcmeis gen, Bar' eine frevelthat. will's, ich will's bezeugen, Die Gott errettet hat. Sorts, men: fchen: Gott nur fann Bergeben und erretten! 21ch, wenn wir Gott nicht batten: Wer half uns armen bann?

6. D lagt und gang ibm le: ben; Bang Gottes eigenthum; Und jedes tage beftreben Gen feiner gnade rubm! 3hm opfern feine zeit, Bor feinen augen wallen, 3hm bienen und gefallen: 3ft ehr' und fetigteit.

Bur Beit anftedenber Seuchen. Mel. Muf bich bab' ich gehoffet.

845. In unfern nothen fallen wir Boll ren, und bemuthevoll vor dir In unferm jam= mer nieber; Denn feuch' und tob Umgiebt uns, Gott, Und murget unfre bruber.

2. Go viele fanten fcon ins grab, Wie fchnell, wie ungewarnt! binab. Bie ift um bulf uns bange! Dichone noch; Befren' une boch Bou unferm untergange!

3. Mrgt, funft und vorficht retten Alle nur andeiner oute. Dem tob, o herr, Gebeut, dag er Nicht mehr,

4. 2Bir glauben an ben Gohn und bich ; Und barum fchaue vater= lich Auf tiefgebeugte funder! Denn duallein Rannit und befrevn: Er rett' uns, beine finder!

5. Wir übergeben voll unb land In beine trene vaterhand; Entferne jede plage! Erquid und, herr! Allmachtiger, Gieb wieder

beitre tage! 6. Doch, willft bu uns noch nicht befrevn: Go lag uns, Gott, gedub big fenn, Und bir uns gang ergebent Lag, fterben wir, Und bort por bit In beiner wonne leben !

7. Gieb allen fterbenden bein beil; Und lag fie, Gott, ihr befres theil 3m himmel nicht verlieren! Lag fie ben tod Mus jeder noth 3u beinem throne führen!

8. Lag unfer glaubiges gebet, Das, herr, ju bir um gnabe fiebt, Dir, Bater, mobigefallen; Und unfer bant Und lobgefang Froh loct: Gott hilft uns allen!

Mel. Muf dich bab' ich geb. 846, Du, Gott, bift unfte Wenn und bein ange nicht be macht: Wer macht, wer hilft uns armen? Erretter, bir, Dir fleben

wir; Du wolleft bich erbarmen! 2. Der feuchen gift verbreitet fich Beit um uns her; erbarme bich; Lag und nicht ploglich fter ben! Entzeuch bem tob' uns, ber und droht; Entreif' und dem ver derben!

3. Du bift ein Gott, ber gern vergeibt; Lag uns benn noch barmbergigfeit Bor beinem throne finden; Und bein gericht Berg tilg' und nicht In unbeweinten Insoni

nd, fein ort; hier meinen wittn; altern bort; Und ba veriffte finder. Die seuch' erreicht ich ben, ber fleucht; Den fromm, wie ben funder. 5. Des alles find mir werth: boch

r Beweinen's, Gott, und fiehn dir, Du wollest uns vergeben! errn, Sehorchen, dir nur leben. 🐪 6. And glauben wir an beinen ohn. Um Jesu willen bulb' und on', Und lag uns troft erschein! Stred' aus die band, und lag 8 land Richt langer hulflos web n! 7. Sep mit den fterbenden, baß Dein antlig fcaun; und alle, die och leben, die bewahre! Lindr' ren fcmers, Dag bald ihr berg, Amen! Amen! sie gern du hilfft, erfahre! 8. Das ganze voll frohlockt dir

enben deine pfade. Danklied nach ansteckenden Genden.

inn, Und beterbich; Erretter, an,

nd preiset beine gnade. Dann andeln wir, O Gott, vor dir Mit

47. Mir tommen, Selfer, 14/+ 20 dir gesang, und ihm und preis zu bringen. Des enzen volles lauter dank Soll, ing und drohen. Nun wuthet fei- flehu. er seuchen beer Durch unser vater=tberben. Da war tein iconen; nur auf bich. indlich war Furchtbarer, näher

Rein, reichthnm fontt, fein Auch ihm fdien jeber augenblid. Der lente feines lebens.

3. Bu bir, bu menschenrettet, fdrien Der Deinen bange herzeu. Du borteft uns ; die feuchen fliehn ! On heileft unfre fcmergen. Dow erbarmervoll geduld, Rach nufter' übertretung ichuld Saft du und: nitht gelohnet. Gezüchtigt; (o wir: ein volt will gern Dir, unferm , preifen bich!) Gezüchtigt haft buvaterlich, und vaterlich geschonet. 1-

4. Bir wollen, ber bu uns befrep'ft, D Gott, bich ewig lobent? Sep ewig, Bater, Sohn und Beift. Won beinem volf erhoben! Es bete bich, Erretter, an, Und jauchge, wer nur banten fann, Und biene: beinem namen, Und ruhme: Gott ift unfer Gott! Frohloct l'er bift une in ber noth! Frohloct ihm !:

In theurer Zeit.

Mel. Von Gott will ich nicht. 848. Du, bester troft ber ar men, Gott, Schopfer: jeder welt, Du Bater voll erbare men, Der alles tragt und baltt: Schan ber auf unfre noth; barme dich der beinen! Die armen: Rels Ein Lamm geht bin und. gehn und weinen, Und schmachten, Serr, nach brod.

2. Ach, unfer fündlich leben Berflagt por dir uns hart: Doch, dulden und vergeben Ift treuer vater: etter, die lobsingen. Du warft act. Ach, Bater, wir vergehn! Du, it uns! in welcher noth! Bir bester aller pater, Bericouft and: ben überall bentod, Den unter- übertreter, Wenn sie um gnads:

3. Wir fiehn ju bir voll reue lind nd nicht mehr; Sie find vor dir auch voll zuversicht. Bermiff nus, tfloben. Gott ber trene, In unferm tums. 2.Wir faben bort und faben bier mer nicht! Dein überfluß entwicho viele bruder sterben, Und allent: Won allen unfern auen: Und doch ilben waren wir Umfangen vom fehn voll vertrauen Wir, Bater, '

4. Ach, eud', Erretter, ende Der egefahr, und alle funft vergebens. zeiten foweren lauf; Thu deine en wurger trieb fein grze zurud; milden hande, Der almache foods: uns auf! Du fattigft ja, o Gott, fort! Much bief hat beine hand ges Bas lebt, mit wohlgefallen; Ge- than; Bir weinen, herr, und be mabre benn und allen And, was ten an!

und mangelt, - brob!

5. Der bu auch uns erfchufeit. Sor' unfer angftgefdren! Allmad= tiger, bu rufeft Dem Dichte, bamit es fen. Du fannft ja, (bir ift's leicht,) Uns retten, und ernabren; Rannft jedem mangel wehren, Der, wenn du willft, entfleucht.

6. Den reichen gieb erbarmen; Gefühl von andrer fcmers; und, au erfreun die armen, Gin mitleid: polles berg, Damit fie mild ihr brob Eroftlofen brubern brechen, Gie nicht verschmabn, noch fprechen: milb gu fen! Es nahr', es fegn' euch Gott!

thatig jeden tag Bedrangten aus- ben; jebe noth In heil verwan-gutheilen, Bas feine hand vermag! beln; weif und gut Ift alles, mas Einft fieht bas Jefus an, Wenn fie bein wille thut. bie bruber retten Und fattigen, als batten Sie bas ihm felbit gethan.

8. Lagiede frucht gerathen, Uns wieder zu erfrenn; Und allen unferh faaten Gieb machsthum und gebeibn! Mit milder vaterhand Bieb marm' und thair und regen; Go tehrt bein reicher fegen Burud in

anfer land!

9. Die frohen armen follen, Er: rettet and der noth, Dir janchzen ! alle wollen Bir bir frohloden, Sott! Denn bu erretteft gern, Und baft nur luft am leben. Dich wollen wir erheren, Dich froblich, un: fluth nicht überfdwemmen! Mimm fern herrn!

In Feuerenoth.

Mel. Wenn wir in bochften. 849. Gott, Bum fegen und verderben schafft! Bermustets! und wie leicht, wie balb!

2. Ad, diese häuser hats vergehrt! Go vieler armen glid ger. fchib' und gut and feben! Dann

3. 2Bir meinen : boch verebren wir Much beine bulb; fie half and hier, Und hielt ber flammen fcnels

len lauf, Der ubrigen gu fco

4. Mit unfern brubern feufgen wir In ihrem jammer, Gott, gu dir! Lag fie nicht bulflog! trofte bie, Die bu gebeugt haft! fegne fie!

5. D gieb, bag, wer verfcont warb, nicht Bergeffe feiner fcons ften pflicht, Der pflicht, betrubte ju erfreun, Barmbergig und auch

6. Bas du und nimmft, bas 7. Lag einen jeden eilen, Milb= tannft du, Gott, Auch wiederge

7. Gieb unterwerfung und ges bulb, Dag wir nie beiner vaterbulb Berluftig werben; voll vertraun, Dich, wo fein leib ift, einft ju

fcaun!

8. Schub' unfer ganges vaterland Bor mangel, feuchen, frieg und brand! Gieb, weil du unfer Bater bift, uns allen, was uns felig ift!

# In Bafferenothen.

Mel. Was mein Bott will. 850. Wir find in noth; Las uns in acht; Wehr' ihrer macht; Du fannit bie wogen bemmen! Berbirg jest nicht Dein angeficht; Gedent' an und in gnaden! Gott, beffen macht wenn und ist Dein arm beidust: feners traft Bas fann bas meer uns fchaben?

2. Ach, hilf uns, Berr, Allmad= Mit welcher fcredlichen gewalt tiger, Um Jefu Chrifti willen! Ach, bu allein Rannft und befrev'n; Ranuft furm und wellen ftillen. Erbarme bich! Silf vaterlich! Bewollen wir Dir, Gott, bafur Dant, preis und ebre geben.

Mel. Auf meinen lieben.

851. Ich, unfreuoth ift groß!

Blog Bu bir und beiner gute. Daß fie und jest behute. Eit, in ber finth gefahren Une machtig ju bemahren!

2. Sieh' an, fieh' an bie noth, Das eiend und ben tod, Den wir vor angen fehen; Silf, daß wir nicht vergehen! Lag und, o Gott, nicht fterben; Silf, ehe wir verderben!

3. Bergieb uns unfre fonth, Und Sabe noch gebulb! Ach, lag um Gefn willen Sich furm und wellen Rillen! Bir wollen, weil wir leben, Dir preis und ehre geben!

Danflied nach Bafferenothen.

Mel. taun danker alle Gote. 20b, preis und dank fep. 20b, preis und dank fep. 352. Lin, Allmächtiger, gefungen? Dur haft des meeres finth Durch deine macht bezwungen. Die wellen brausten, Gott, Schon wert und baber. Du sprächft: nicht weiter! da Sehorchte sturm und meer.

2. Wietobten sel boch du Bewiesund gieb geduld !
fest an und armen, Als wir um hulfe
fchrien, Dein indchtiges erbarmen;
Bewiesest, daß du nie Von herzen
und betrübst, Und züchtigst du und
gleich, Und väterlich doch liebst.
gericht nun gehn

3. Das that bein arm, o Gott, Der jeder finth gebieten, Der meere phmen tann, Wie furchtbar fie and wathen. On founeft; Du erbalti; Du hilft in jeder noth; Du bift ber fluthen herr, Du bift ber meere Gott.

4. Dir, Allgewaltiger, Lag und mie widerftreben! In heiligfeit lag and Mur dir zu ehren leben; Der bu jum fturme fprichft: Berfiore nicht! zur fluth: Berfconeland und wolf! Und zu den wellen; ruht! In Kriegszeiten. Mel. Singen wir ans.

853. 1m erbarmen fleben wir; Um.erbarmen, Gott, ju bir! Um erbarmen flebn wir, herr! Gndbiger! Allmachtiger! Horn, bern, fett' uns! hilf, b Gott! hilf; benn allenthalben brobt Uns verwuftung, schwerbt unb tob.

2. Ad, bes frieges flammen glubn! Friede, luft und fegen fliebn! Der gerftorer giebt daber! Sinemet, braufend wie das meer! Bie ein hagelfturm, verzehrt Er die lamber; blut begehrt. Blut und tob, fein durftig fcwerbt!

3. Ach, o Gott, wer gittert niche, Benn auch unfchulb, recht und pflicht fine mit unerschrockenheit Streiten heißt, und mnth gebent! Wirb boch auch gerechter muth Leicht gur rache, leicht gur wuth! Was vergießt er? bruderbint!

4. Jagend mochten wir vergebn. Wenn bes frieges grauf wir febnt im erbarmen fieben wir; Um erbarmen, Gott, zu dir! Denf' an uns in gnad' und hulb; Richt an unfrer lafter foulbl Rett' uns balb, und gieb gedulb!

5. Alle, fürst und unterthan, Anien vor die und beten an! Bas ift unfrer waffen macht, Benn deineifer, herr, erwacht? Billft bu ins gericht nun gehn: Ach, wie tonnten wir bestehn? Wir varzagen, wir vergebn!

6. Soberpriefter, Jefu Ehrift, Der du hingegangen bift, Durch bas freug, burch beinen tob, In bas beiligthum zu Gott! Um erbarmen fiehen wir; Um bes Baters hulb am bir! Um errettung fiehen wir!

7. Send' herab von beinem thron Deines fegens erften Sohn, Der ju brüdern, feind und freund Durch ber liebe band vereint! Deinen frieden und fein glide Sende, Der

478

ju und gurud! Deinen frieden und . 7. Des finds gewimmer brana

fein glud!

8. Der bu, Allgewaltiger, Sprichft jum meere: bis bieber! Sprich, mas unfer flebn begehrt: Rabr'in beine fcheib', o fcwerbt! Sprich gur zwietracht, herr: entweich'! Bur vermuftung fprich : ents flench! Denn die welt ift, Gott, bein reich.

9. 21ch, die volfer beten bann Deine macht froblodend an; Und mit harfen in der hand Danft bas volf und jedes land. Sor' uns! bor' une! fleben wir; Um erbar= men, Gott, ju dir! Um ben frieden ichen liebft, und froblichfeit fit

fleben wir!

Danflied fur ben bergeftellten Krieden.

Mel. Lobt Gott, ihr Chriften. 854. Bringt ehre Gott, bringt ehr' ihm her, Und jubel und gefang; 3hm (machtig, gnabig, mild ift Er!) Der wonne lanten bant!

2. Das land ift fren, das land ift fren Bon jebem graul bes friege, Bon der gedrohten fflaveren, Bom jammer felbit bes fiegel -

3. Der friede fehrt von Gott gurud; Der frende ruf voran; Mit ihm der volfer luft und glud. Das

hat der herr gethan!

4. Der herr hat fich ju uns geneigt. Wir waren's zwar nicht werth; Doch ruht ber fturm; ber bonner fcweigt! Bur pflugichaar wird bas fchwerdt.

5. Mit feperfleibern angethan, Bringt rubm und preis ihm ber! Aniet bin vor ihm, und betet an! Bo ift ein Gott, wie Er!

6. Bie Er ein Bater, ber fo reich Un bulb und mitleid ift! Sandit! er erbarmt fichuber ench! Bliegt, freudentbranen, fliegt!

por ihn; Der mntter angftge fdren. Und, feht! bes frieges wet ter fliehn; Gie fliehn, und wir find frev.

8. Der greis, verjungt, wie fcwach er war, Gilt bin, jum bant entbrannt, Dit feiner tochtet jum altar, Den faugling an bet

9. Und bantet, bager vaterift: Dag bu der feuschheit trop, Des fanglings fchild, o Bater, bift, Det fdwachheit wehr und fchus;

10. Daß du das glud ber mens fcmers, Und friedliche gebauten giebft Den fürften in bas bers.

11. Die nationen find vers fohnt; Run werd' auch, wo ein feind Roch einen bruber haft und hohnt, Gein berg mit ibm vers

12. Run, weil nun alle fturme rubu, Lag und aus banibarfeit Mit eifer, Gott, und freudig thun, Bas bein gefen gebent!

13. Go viel haft bu an unsges than, D Allgemaltiger! Dich bete froh ber erdfreis an, Und jauche dir, o herr!

Bitte um Erhaltung Des Friedens.

In eigner Melodie. 855. Berleih uns frieden gnaunfern geiten! Es ift boch ja fein. andrer nicht, Der fur une fonnte ftreiten, Denn bu, unfer bert Gott, alleine.

2. Gieb unferm Ronig und allet obrigfeit Fried' und gut regiment! Dag wir unter ihnen Gin geruhb ges und ftilles leben führen mogen, In aller gottfeligfeit und ehrbat-

teit! Amen!

### VI. Ueber das Wachsthum und die Beständigkeit der mahren Christen im Glauben und in der Gottseligfeit.

3 Bahre Chriften bestreben fich, im Glauben und in der Gottfeligfeit immer ngeubter und ftandhafter ju merben. Sie befleißigen fich, pur Beforderung three Bachethums in allem Guten, der oftern Betrachtung der heiligen Schrift und ihrer Lehren; ber rechtschaffenen Abwartung bes offente lichen und besondern Gottesdienstes; und des rechten Gebrauchs der Taufe und des Abendninhle. Giebeschäftigen fid) oft im Stillen mit Gott und feiner Allgegenwart; mit bem Andenten an Jefum, ihren Erlofer; und mit Uebung einer gewiffenhaften Gelbsterkenntniß. Gie huten fich vor allen Schablichen Berftreuungen, und lernen ihre Ginnlichteit immer mehr beberrichen. Gie ermagen oft die großen Bohlthaten der Tugend; und fuchen alle Gelegenheiten und Benfpiele dagu obne Saumieligfeit ju nuben; alle Belegens beiten und Benfpiele jum Bofen forgfaltig ju vermeiben; und auch in dem Umgange mit andern Chriften nach dem Benfpiele berer, die icon fetig find, immer weiser und beffer ju werden.

In eigner Melodie.

o ruf in dir, Herr Jesn Christ, Um ifer, fraft und ftarte gum glauen, der fo fcwach noch ift, Bur bung guter werfe. Gieb, daß, im sahren glauben tren, 3ch dir nich ang ergebe, Dich erhebe, Dem achften nuglich fep, Und, wie bein vort lehrt, lebe!

2. Ich bitte, Gott, noch mehr, ir mich: Silf, daß, bewahrt vor inde, 3ch alle hoffnung fets auf noch erwerben. ich Und deine gnade grunde! Gieb, as ich meine zuverficht Auf dich ur moge banen, Dir vertrauen; uf meine werfe nicht; Um ewig ich zu schauen!

3. Sieb, daß ich meinen feinden

ähnlich Jesu, meinem Herrn; Sie nie verfolg' und haffe! Lag meinen glauben mich, o Gott, Durch deines wortes lehren Stets vermehren, Much in gefahr und fpott, Dich freudig zu verehren!

4. Laf weder luft noch furcht von dir Mich, weil ich lebe, icheiben! Beständigfeit verleihe mir 3m glud und auch im leiben! Un anten werfen reich, werd'ich Ginft beinen himmel erben, Selig sterben, Ob sie gleich nichts fur mich Verdienen

5. Ich streit', mid will dein jun's ger fenn. Silf, o herr Chrift, mir schwachen! Auf bich verlag ich mich allein; Du fannft mich ftartet machen. Wenn funde mich perdid rommin dock di llim et dais tu Auch ihre schuld erlaffe, Und perlaffen; Will sie halfen.

#### 480 . Bom Wachethum und ber Beftanbigfeit

wirft, bu fannft and mich, Dein Seiland, nie verlaffen.

Mel. freu bich febr, o meine. 857. Gott, ich will mich erufts lich prafen , Db ich reblich bin vor bir. Du fennft mei= nes bergens tiefen; Ich, entbede fie auch mir! Lag mich feben, ob ich tren Dir in meinem mandel fen; Db ich, recht ju thun, mich ube, Beil ich dich von bergen liebe!

2. Eitelfeit und eigenliebe Ginb die gotter dieferwelt; Abernie find fie bie triebe, Deren wirfung bir gefällt. Wer bas gute, bas er ubt, Richt mit reiner feele liebt, Rich= ter, bem giebfton bie frone Der ge-

rechten nicht jum lobne.

3. Die um beiner liebe willen Mandeln, wie dein wort gebent, Diefe, biefe nur erfullen Das gefes ber frommigfeit. Richt nur bas, mas wir gethan, Much bie quelle fiehft bu'an. Deine liebe foll und ne vater. bringen, Gute werfe guvollbringen.

4. Bie ein nebel, fo verfdwinden Meine tugenben vor mir. Strafft bu fie gleich nicht als funden: Stammen fie boch nicht von bir. Deine liebe trieb mich nicht 3nr erfüllung meiner pflicht. Dhne, Gott, an dich ju benten, Liegich mich jum

guten lenten.

5. 3ch gehorchte beinem rechte, Dag mir diefe folgfamteit Sill und gunft ben menfchen brachte, Und ben ruhm ber frommigfeit. Wenn ihr benfall mich erhob: D wie füß war mir dieg lob! Diegal lein ließ ich mich treiben, Deiner

tugend tren gu bleiben.

6. Uch, wie fount' ich bich vergeffen! Dir, mein Gott, nicht dant: bar fenn! Deine liebe nicht ermeffen! Dich nicht beines benfalls freun! Meinen lohn hab' ich dabin; Eitler ruhm ward mein gewinn. Und gu bir fonnt' ich mich fchwin= gen, Und ein ewig lob erringen.

7. Gott, ber bi in beinem Cobne Reich bift an barmbergigfeit; Gott, mein Bater, ach, verschone Det nicht lautern frommigfeit! 3ch be tenne meine fculb! 21ch, bedede fie mit buld! Lag mich beine liebe, rubren, und mein ganges berg re gieren!

8. Gieb, bag alle meine werte Fruchte beiner liebe fenn! Gie erfille mich mit ftarte, Gang mein leben bir gu weihn! 3ch bin Gottes eigenthum; Dieg fen mir ber bochfte ruhm! Was ift mir bas lob berer de, Wennich feiner murbig werde?

Mel. O großer Gott von. 858. 3m ftanbe bet' ich an,

herr, geh' nicht ins gericht Mit einem wirm, mit mir! 2Bie bet lig bift du! wie gerecht! Und was bin ich und mein geschlecht? Achl oft ein miffethater, Bie alle meis

2. Strebt mubfam mein gemith Rach feiner heiligung : D wie fo fdwer macht mir Das fleifch bie befferung! Uch, wie ber itaub ben edlern geift Dabin jum dienft bes eitlen reift, Dag ich die luft jur funde Stets überwiegend finde!

3. 3ch tampfe wiber mich Und meine bofe luft: Doch, ach, ein trenlos bergochlagt mir in meinet bruft, Wiegt mich in ficherheit; und nun Gil' ich, was ich nicht will, ju thun; Dann ftraft, von furcht ger-riffen, Bu fpat mich mein gewiffen. 4. Gott fah es; bent' ich bann.

Gerecht ift fein gericht; Und feinem gorn entflieb' 3ch übertreter nicht. D Gott, wie bebt dann mein gebein Bor deines fenereifers brann ! Bie haff ich mein verbrechen Une furcht, bu werbeft's rachen!

5. Ach, haft' ich es allein Uns lieb' und bantbartett: Biel naber war' ich dann Der mahren beilige feit! Dann, (regte fich in meiner

Dann wurd' ich ihre funden Gemiffer überwinden.

6. D bu Barmbergiger, Der bu bie liebe bift, Dein Bater und mein Sott, Du Bater Jefu Chrift! Yag mich bich lieben; giehe mich Mit meiner gangen feel' an bich! Lag mich die funde haffen Mus furcht, bich zu verlaffen!

7. Die liebe, nicht die furcht, Ift bofer lufte tob; Mit feindschaft bentt ein fnecht, D herr, an dein gebot; Er bebt und übertritt es noch; Du ftrafft ihn, und er funbigt boch. herr, nur in beinem finde Wohnt fteter bag ber funbe.

8. Richte ift mir bann bie welt Mitibren luften werth! Dubift's, bein himmel ift's, Bas baun mein

mich; Bededeit alle meine foulb perfohn' and fie: Dit beiner vaterlichen bulb, Und wirft mir einft das leben Der ewig-

feiten geben!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

Berr! welch beil fann melde bob'n barf ich mich fchwingen! Mein wandei foll im himmel traft Sep dem, der uns erschafft, fepn. D bu wort voll heiligen be- 3mm ju leben! Fur uns verburgt bens, Voll wonne, wort des ew'gen Bift du; erwütgt! Anbetung, lebens: Im himmel foll mein wan- ruhm und dant fep dir! bel fenn! 3ch fint' erfraunend bin, Empfinde, wer ich bin, Ber ich fepn fann! Ich trage noch Des tobes jod; 3m himmel foll mein mandel fenn !

2. Cowing bich benn in biefe boben, Und lern' im lichte Gottes Lamm fep preis und bant! Bie en, Werbn, verfohnte feele, bift.

bruft Die bir verhafte bofe luft;) Birft bu in diefem licht erbliden. Ber, feele, bein verfohner ift. Du, burch fein opfer rein, Und ftert, bich ibm ju weibn, Giebft in Jefu Des Baters Cohn, Des glaubens lobn, 3bn, unfern Seren und unfern Gott.

3. Wort vom anfang I wundetbarer! D bu ber gottheit offens barer! Den erdfreis bedte bunfelbeit : Du ericheinit, bu licht vom lichte; Bir fcaun in beinem au-gefichte Nun beines Baters beri-lichfeit. Dicht wahrheit nur, and rub' Stralft bu une, Gottmenfc, ju; Geelenfrieden! Dn bait & vollbracht! Des irrthums nacht, Det funde duntl're nacht ift bin

4. Wenn die feel' in tiefe ftille Berfunten ift; wenn gang ibr wille berg begehrt! Mich bir und beinem Der wille beg ift, ber fie liebt; bienft zu weibn, Wird unausfprech: Wenn ihr inniges vertrauen, 3br lich mich erfreun! Dichte wird von frendig boffen fait jum dauen Embir mich trennen, Nichts mich ver- por freigt; menn fie wieber liebt, ilnd nun mabehaftig reiß, Bein 9. Dit freude, nicht mit furcht, tampf und tobesichmeiß, Gottoer Gott, bent'ich bann anbic, Und fohner! Dein bint am treng, Dein weiß, du fattigeft Mit beiner gnade tob am freng Berfohn', o Sert,

5. O bann ift ihr icon gegeben 3hr neuer nam' und ewige feben : Im himmel ift ihr wandel bann! Start, den ftreit bes herrn gu ftreiten, Sieht fie bie frone icon von ich erringen! In weiten; Die fron' am giel, und fe-arf ich mich fchwin- tet an : Preis, ehr', und ftarf', und

6. Preis fen bem, ber auf bein' throne Der himmel fist; preis fen dem Sohne; Gott und dem Lamme preis und bant! Beisheit find, und gnad', und ftarte, herr, herr, und munder beine werte! Dir und bem ftrait bein angeficht Bon bulb Wit Dem gottlichken entgaden boch, un gericht Beft bu beille. La

#### Bom Wachsthunt und ber Beffandigfeit

herrn Geftorben fepd, und fterben und eitelfeit Und bes eitlen liebe,

follt!

Mel. Chriftus, der uns felig. 860. Sollt' ich jeht noch, da mir fcon Deine gut' erfchienen, Dich verlaffen, Got= tes Cohn, Und ber funde bienen? Dit den luften diefer seit Bieber Mit den luften diefer seit Wieder burch beinen Geift regiert, Rad mich befleden ? Und nicht mehr bie beiner vorschrift handle; Benn füßigfeit Deiner liebe fcmeden?

Deine ruh' gefunden! Mittler, Als alles gut auf erden : Lag deb heiltest du doch mir Alle meine ner buld, durch ficherheit, Durch wundent und ich follte bein gebot folg und durch vermeffenheit, Dich Bie die funber haffen? Und mein recht an beinen tod Wieder fahren

laffen?

3. Rein; ich bin und bleib' eindrift; Salt' auf beine lebren ; Laffe vor er gittern mußte! Bollfom mir nicht macht noch lift Deinen glauben wehren. Fielen taufend ab, nicht ich! Mag's die welt ver= briegen! Gie wird meinvertraun feinem falle nah'; Fallt fcbredlich; auf dich Deir doch gonnen muffen. aber glaubt noch ba, Er mandle felt

4. Beigt fie mir ein heil, wie und richtig. bu? Bringt fie fraft den muden? 3. Die Den bedrängten troft und ruh'? menfch; wie bald Bur funde fort-Sundern Gottes frieden? Giebt geriffen! 2Bie leicht wird nicht fie mir bie guverficht, Daß ich, fein eifer falt; Rachgebend fein trog bem grabe, Deiner emigfeiten gewiffen! Web'ihm, wenn er ver-

licht Bu erwarten habe?

5. Rettet fie mich, wenn vor Gott Ginft die volfer freben , Und bas leben und ben tob 3hm gur feite ftreit Der irrthum und bie finn-feben? Wenn ber fichre, nun gu lichfeit, Wenn er nicht fliglich fpat, Mus dem ichlaf erwachet, Und ber fpotter, ber bier fcmabt, Glaubt, und nicht mehr lachet?

6. D wie thoricht, wenn ich mich Roch verführen ließe, Jefu, ba ich schon burch bich Gottes bulb gentefe; Da ich weiß, auf weffen miffallt meine tugend bir, Bit wort 3ch die hoffnung grunde, Das auch ich unfehlbar bort Gnad' und leben finde!

7. Dicht bas leben, nicht ber tob, von meiner funde. Erubfer und mein Gott, Soll von Auf meine bahn mich fchaueil

fingt bem herrn, Die ihr bem bir mich fcheiben! Belt und finb' Alles überwind' ich weit, Berr, durch beine liebe!

Mel. Ein Lamm gebt bin.

861. 2Benn ich, o Gott, beinen wegen manble; Wenn ich mir mein berg bas gengnig giebt, 2. Sab' ich boch allein ber bir Dag meine feele mehr bich liebt, dann nicht unwerth werden!

2. Wie leicht erliegt ein fichret finn, Befampfet burch bie luftel Sieht rubig aufgefahren bin, 280 men glaubet er gu fenn; Dentt, biefe funde fen nur flein, Und jene pflicht nicht wichtig. Dun tit et

3. Bie fdmach ift nicht bet meffen ift; Wenn feiner fcmad= beit er vergigt; In fich nur ftarte fiebet! Ach, ihn befiegt in jebem ftreit Der irrthum und bie finn: fliehet.

4. Ber fich mit ftolgem muth erhoht, Kann nicht vor dir be-fieben. Wer feine niedrigfeit gefteht, Den wirft du, Gott, erhoben. Beracht' ich andre neben mir: 60 groß ich fie auch finde. Dein glanbe felbit beleidigt dich; Denn obne bemuth macht er mid Nicht rein

und nie, o Gott, in sicherheit Auf meine tugend tranen! Wenn die versuchungen mir drohn: Belg' in der ferne mir sie schon, Das ich mich zeitig rufte! Ausmertsam mache, meinen blid Auf diese welt, und zeit, und glud, und auf die macht der fact

ber lüste!
6. Mein glaube, meine frommigkeit, Und was ich an mir habe Bon
tugend und rechtschaffenheit, Ist
alles deine gabe. Ich bin nur stand,
ben du erschufft, Den du begnadigst,
und berustt, In beinem reich zu
leben. Las mich, entfernt von stolgem wahn, Mit demuth beine gab'

empfahn, Und dir die ehre geben!
7. So werd' ich, Gott, von dir geführt, Auf deinen wegent wandeln; Onrch deinen guten Geift regiert, Nach deiner vorschrift handeln. Ich werde nicht durch sicherheit, Ourch stolz und durch vermessenheit Won deinen rechten weichen. Geil allen frommen! heil auch mir! Wir werden (preis und dant sey dir!) Des glaubens ziel erreichen.

Mel, Gott der Vater wohn?

862. Du hast dieses lebens
Bott, gegeben. Plastich folgt die
emigteit Auf unfer flüchtig leben.
Mienthalben broht gefahr, Eh' wir
and giel gelangen. Herr, laß an
dit uns hangen, Bis wir and giel
gelangen! Aches reigt uns immerbar Die welt zu ihren sünden. D,
lehr' uns überwinden, Uns selbst,
die welt, die sunden! Richt' auf
uns dein angesicht; D Gott, verlaß uns schwache nicht!

2. Ad, die turze dieser zeit lag taglich uns betrachten, Und den werth der seligteit Unenblich thener achten! Groß und schwer ist unste mub', Eb' wir den lauf vollenden! Wer darf mit vollen handen Die oble zeit verschwenden? Er verliert

auf ewig fie; Wird ewig sich mit thranen Nach ihrer rackehr sehnen; Umsonst sind seine thranen ! Er verlor mit seiner zeit Das heil der ganzen ewigkeit.

3. Rie verführ' und insternheit, Noch reichthum, inst und ehre, Als wenn unfre seligkeit Bloß glud auf erden ware! Steh' und bep, damit wir nicht Bom rechten wege welchen; Läß und das ziel erreichen; Nie träge sebn, nie welchen: Unser ziel ist dort im sicht, Wo du, den wir verlangen, Kor und bist hingegangen, Uns wieder zu empfangen. Unser zielnster; Und unser vaterland bep dir.

4. Laß ber welt, o Gott, nicht zu, Daß sie dein voll verführe, Und die herzen mehr, als du. Rehr als dein himmel rühre! Wenn fie locket, ftart und dann, Ihr alles zu versagen. Wit ihr den tampf zu wagen, Und ihren haß zu tragen? Sie mag reizen, wie sie tann; Ihr bepspiel mag entzünden, Die noch in ihren sunden. Die noch in ihren sunden Des lebens freude sinden: Wir, des himmels dürger schon, Wir kennen sie und ihren lobn.

5. Ja dein heil ift werth, das wir Darnach mit weisheit trachten, Und ber erde guter hier Far nichts dagegen achten; Aller funden freuben fliehn, Und deinen weisen willen gin unserm beil erfallen, Richt der begierden willen; An dich glauben und an ihn, Den du dahingegeben, Unsterblichkeit und leben Der sunderwelt zu geben. Unsers kampfes last und muh', Wie herrlich, Gott, belohnst du sie!

lich, Gott, belohnst du fie!
6. Hilf uns, Gott, in unserm streit, Und laß uns nicht ermiden! Kuhr' uns balb zur ewigkeit; Bring uns zu beinem frieden! Zeig' uns jenen großenlohn. Der deine finder fronet! Auch er, der uns verfohne stritt, und wast dam gettback

#### Bom Wachsthum und ber Beftandigfeit

Lag und, wie er that, bein Gobn, Mit deinem wort und ruften! Das Reifch mit feinen luften Beberriche nie uns driften! Ginft am giele danfen wir Dir ewig, o Erretter, bir!

Mel, Zufmeinen lieben Gott. 863. Mir, ruft ber Berr,mir getren! Bu beiner trene lobne Sollft bu bes lebens frone, Worin die Meinen prangen, And meiner hand empfangen.

2. Doch, weichen darfft du nicht; Dieg fordert beine pflicht. Dich hab' ich mir erworben; Fur bichbin ich gestorben; Bereit, von allem bofen Dich ewig ju erlofen.

3. Bobin, wohin von bir, D Jefu, gingen wir? Rein, retter unfere lebens, Die welt loct uns vergebens; Gie fann mit feinen Schaben Dein beil uns, herr, erfeBen.

4. Daß boch fo viele fcon Dich, Jefu, wieder fiohn; Erft glaubten, und mit freuden; Und bann bedroht mit leiben, Un bir, o Derr, vergag= ten, Und beinem dienft entfagten!

5. 21ch, jeber hute fich! herr, wir perliegen bich? QBir wollten bein nicht benfen ? Dir unferhers nicht muntern, wo bein wort Bu freiten fchenfen? Und bu haft boch bein leben Kur uns dahingegeben!

6. Dein; mache mich getren, Daß ich nie menschen scheu', Und nie der tugend mube Und leiden mich ent-Biebe; Und nie in einer plage Un

beinem fchut verzage!

7. Wer mit bir leibet, foll Mit vertraun! Dir auch wonnepoll Ginft leben; foll nicht fterben; Goll beinen himmel Umringt von vielen fundern. 36t erben; Begnadigt icon auf erben, 11m felig bort ju merden.

Rach dem 17. Plaim.

Mel. O Bott, du frommer. gift', 6 64. Serr, hore mein gebet, bruft!

Auf beiner babn gu mallen. Er greife, leite, herr, Den fdmachen, ber bir fleht, Beil feine bitte nicht Mus falfdem munde geht!

2. Gieb, baß ich redlich mich In jeder tugend übe! Derglaube, ben bu willft, Goll fruchtbar burch die liebe In mahrer beitigfeit, In guten werfen fenn. 3ch wills; ich will bir, Gott, Mein ganges leben

wethn!

3. Doch taufcht mein berg fich oft, Dir immer unergrundlich; Bleibt nach ber beiligung Durch beinen Beift, noch fundlich. Das wollen hab' ich wohl; Bum thun and licht und fraft: Wie unvollfommen bleibt's Dennoch; wie mangelhaft!

4. Du fennft mich gang; bit fannft Mich reinigen und lautern; Den geift, wenn licht ihm fehlt, Mit beinem licht erheitern. Wenn eine leibenschaft Etwachen will, fannft du Durch mein gewiffen ihr

Gebieten, daß fie rnh'. 5. Ach, barum wolleft bu Mich lautern, mich belehren: Der trags heit des gemuthe, Der luft gur fun= be wehren; Mich, wo gefahren find, Erichreden; mich jum ftreit Ermir gebent.

6. Erhalte meinen gang Unf beinem fußsteig; leite Dit beinet rechte mich, Damit mein fugnicht gleite! Mein auge lag allein Muf beine wege fchann! Go bilf mir; benn du bift Mein Seiland, mein

7. 3ch bin, bein pilger, biet benipiel fonnte leicht Der tugenb eifer mindern. Bewahre beinen fnecht Bor ihnen; ihre luft Bergift', entweihe nie Die dir geweibte

8. Bewahre mid, wenn fie, Ber fallen! Es ift mein ganger ernft, frict von eiteln luften, Sich ihret

Muden frenn, Mit ihren laftern bruften! Des funders lachen wird In weinen einft verfehrt; In trauren feine luft, Bend er fich nicht be= Rebrt.

9. 3ch aber werbe, Gott, Dir nicht umfouft vertrauen; Ginft, wenn ich treu bir bin, Dein felig antlig ichauen; Und, wenn mein ftanb erwacht, Bon beiner wonne fatt, Frohloden, daß mein berg. Sich bir geheiligt hat. latt,

Mel. O liebfter Jefu, mas.

Ch habe, Gott, mir ernstlich vorgenom= men, Die wieder auf ber funder pfad gu fommen, Dur dir gu folgen, beinem Cobn ergeben, Rur bir gu leben.

2. Du fiebft, o Gott, ob ich's and redlich meine. Gieb, bagich nicht blog, was ich fenn foll, scheine, Mit aller fraft befliffen, deinen wil-

len Gang gut erfüllen.

3.2Benn beine furcht mich überall begleitet, Und meinen gang, wo mich fein menich fieht, leitet: Bie ficher werd'ich beine wege wallen! Wie fann ich fallen?

4. Lag auch im dunfeln mich bein ange fchenen; Berfchleuß mein ohr ber funde fcmeicheleven! alle ob bein blid verlarvter lafter werte

Dicht feh' und merfe!

5. Giebeifer, fraft und muth gu meinen pflichten; Somag die welt, wie ihr's gefällt, mich richten. 36, (hab' ich beinen benfall,) tann mit freuden Berachtung leiben.

6. Du achteft nicht bas anfebn der personen; Wirst alles billig richten und belohnen; Dit berrlichteit und ehre deine finder; Mit

fcmach bie funder.

7. Bald, bald vollend' ich meiner prufung ftunden, Werd' ich imtobe nur bewährt erfunden: Wie foon permandeln fich dann meine leiben, Und werden freuden!

١

Mel, Wer nur ben lieben.

866. Der weise fagt feiner feele: ift ein richter; Gott ift berl Benn ich verfehrte wege mable, So richtet und verdammet Sollt' ich, burch meinen Mittler rein, Aufs neu'ein grauel Gottes. levn ?

2. Er, wieder ju der tugend tud. tig, Durch feines Jeft licht und fraft; Bleibt heilig; bentt und wandelt richtig, Stere reblich und gewiffenhaft; Und wachft im guten fort, und übt Es froblich, weil et

Jejum liebt.

3. Ach, Aldam fiel, und feine Pine ber Gind and gefallen, find ent weiht; Gefallen alle, thoren, fine ber, Und achten nicht, was Gott gebent. Untuchtig find fie alle nun, Und fonnen nicht, was recht ift.

thun.
4. Da fandte Gott ju Abams finbern Den Mittier, Sohn, berab, Der für fie litt, und allen fünbern beil, leben, mid allen fünbert gab. Er gab Den Mittler, feinen den Geist aus Gott, und unn Rann, wer ihm folgt, was gutift, .

thun, 5. O fünder, wollet ihr nicht merten, Wie gut ber herr ift? wollt ihr nicht, Durch ihn ernent au guten werten, Der weisheit folgen und ber pflicht? Goll's benn umfonft fenn, daß er euch Bergebung anbeut und fein reich?

6. Empfanget feines Beiftes gabe; Bernt weisheit, lernet glaus ben, lernt, Bie gut es der gerechte habe, Der von ben laftern fich entfernt. Er fürchtet tod und gufunft nicht; Denn Gott ift feine

zuversicht.

7. Ach, bas fie taglich weiser wurden, Im glauben trener ftets, o herr; Stets freper von bet (unde burben; Im guten tramer

#### Bom Bachsthum und ber Beftandigfeit 486

fertiger! Die Engel murben froh: branchen; bas belehre, Das treibe lich fenn, und fich bes beils ber menfchen freun!

Del. O liebfter Jefu, mas. 867. Did ruf ich an, Gott! erben 3m guten machfen, ftets voll= tommner werben! Berleihe mir gu diefem beiten werke Gelbit licht und ftarfe!

2. Dein wort, (ich mog'es lefen, oder horen,) Erhebe taglich mehr burd feine lehren Den tragen geift, daß ich auf beinem wege Nie wan=

ten moge.

g. Sieb, bağich's ernftlich, gern und oft betrachte, Und treit auf beimer mabrheit einbrud achte, Und ben auch oft erneure, por gefahren Mich gu bewahren!

4. Gieb, daß ich's tief in mein gedachtniß faffe; Dag ich von ihm nicht Rachbangen mog' und wans mich taglich leiten laffe; Und, im= fen, Und, herr, bein mort verleuge mer ebler, gegen jebe funde Dehr nen!

hap empfinde!

5. Silf, daß ich, was mich ruhrt, was es verbammet, 2Bas meiner tugend eifer mehr entflam= o Gott, Bur übertretung neigen! met, 2Bas troftet und erquidet. oft bedente, Wenn ich mid franke!

6. Daß ich, geftarft burch febe gute rubrung, Und taglich weifer unter beiner führung, Stets naber, and bewahrt por jedem falle, Bum

giele walle!

7. Auch gieb, bağ tch's oft fühle, wie fo nabe Du, Gott, mir fenft, boch fanft und leicht Dem, ber auf bamit ich fraft empfahe, Durch bich fich ftuget; Dag ber, ber feft beine gegenwart ju eblen werfen feht und nicht weicht, Durch beine Mein berg gu ftarfen !

8. Auch fen mir Jefn vorbild ge: ben muffe! genwartig, Daß ich ju allen guten 4. Und, zweift'ich aus unwiffen thaten fertig, Und willig fep, ju heit, Mus misverftand ber lehren: ehren beinen namen, 3hu nach: Go muff ich, Gott, mit redlichfeit

auahmen!

ober bore, Lag mich gur beff'rung mehrer tenntnig fteben, Ermeitern

mich, was recht ift, nur ju mablen,

Um nie an fehlen!

10. Es ftarte mich ber troft, vor beinem throne And zu empfahu der überwinder frone, Und ber gedanfe: Gott wird einft bich richten! Bu allen pflichten.

11. Go werd'ich, Bater, taglia mehr auf erben 3m guten machien, immer treuer werben, Und fo em: pfabn, ju meinem beften werte, Debr licht, mehr ftarte!

Mel. Chrift, unfer gerr, jum.

868. Wenn jemale zweifel auch in mir Gid wider beine lehren, Und ihren urs fprung, Gott, von bir, Und ihren werth emporen : Dann bilf, bamit mir nicht bein licht Leichtfinnige ge banfen Berbunfeln ; bag ich ihnen

2. Benn folg und luft gur fund' nud fpott Der zweifel mahn et gengen : Go lag fie nie mein berg, Ich muffe, wenn fie mir fic nabn, Schon barum alle haffen, Weil fie mich reigen, beine bahn Abtrunnig gu verlaffen; Und fonell fie unters

bruden!

3. Dann zeige mir die tugend fich In ihrer gangen murbe; Dannlag mich febn, daß fie für mich Rein joch fen, feineburde; Und, murde fie's, macht beschüßet, Gluckfelig wers

4. Und, zweift'ich aus unwiffens Mehr licht von dir begehren! 9. Und mas ich bent' und aufchau, minfe dann mit ernft und fleip Rad meiner einficht freis, Und gern nach

febn lerne!

5. So merb'ich, Gott, mehr wiffenschaft, Mehr licht von dir em-pfangen, Mehr eifer auch, mehr muth und fraft, Dem guten anguhangen; Bis du, ber du fo gern auch bier Bor trug und mabn bemabreft, In einem bellern lichte mir Dich vollig offenbareft; Dich, wie du bift, su scauen.

Mel. O liebster Jesu, was.

869. 23° beine lehrer, Gott, bein wort uns lehren, Da will ich bich mit Jesu Gieb, daß ich da jungern ehren. mich an des lafters baffe Entaunden laffe!

2. Wohl mir, wenn ich alsbann får meine bruder Ein bepfviel bin: und meine bruder wieder Kur mich ein bepfpiel werben, bir mit ihnen

Setren ju dienen !

3. Wenn wir dich da mit Ginem munde loben : Wie fühlen wir uns Dann ju bir erhoben! Gin neuer eifer, was du willst, zu wählen, Durchflammt die feelen.

4. Wie ftartt mich da jum fcnel-Ien pilgerlaufe Richt die erinne= rung an meine taufe; Wenn ich ermage, wem ich angehore, Wen ich

verebre!

5. Mit feinem himmel will ber Derr der welten Der tugend eble mube mir vergelten; Will, was nur er hat, mir jum lohne geben, Ein ewig leben! 6. Ich funder foll durch ihn ge-

beiligt werden; 3ch foll, vereint mit feinem Sohnauf erden, Einst ster: ben, wie er starb, und auferstehen,

zu nahen, hier seinen leib, und hier auch besserwerde: So leite du mich fein blut empfahen; In trubfal felbst, o herr, Und laß, zu wandeln troft; zu jedem guten werte Licht, beine bahn, Dein find mehr licht muth und ftarte.

8. Wie tonnt' ich bann anf beinen bem auch leben, Bas ich mehr ein: wegen wanten! Die noch in werten ober in gedanten Den herrn verleugnen, des ich mich getrofte, Der mich erlofte!

9. Rur muff ich, mich gu fichern vor gefahren, Eren beiner lehren ruhrungen bemahren! Go wird mein berg fur bich und ibn auf erden Bum tempel werben!

Mel. Komm beiliger Geift. Erheb'ung zu bir, du, der ift, Und war, und fenn wird, Emiger! Du Unerforschter und Befannter! Du, aller himmel Erstaunen! Bor dem fein fnie der engel bengt, lind nieder feine trone wirft! O du, vor dem bald funder meinen, Bald lobge fang zustammeln wagen, Unendlider! Unendlicher!

2. Entreif' und ber welt ; wed' uns auf Bon unfrer eitelfeiten traum! Es ruh' auf uns bes fabbathe stille, Damit im himmel wie wandeln! O fep, wie bu verheißen haft, Berfohner, mitten unter und ; Denn, fieh! in beinem großen na-men Sind wir versammelt, anzw beten, Ddu, der une bep Gott per-

tritt!

3. Es fliehe von uns, was die eit Rur angeht, und nicht ewig ist l Bu flein sep bier im beiligthume Uns jeder erdegedante! hier fubl' es unfer berge gang, Daß es im ftaub ein fremdling ift! Lag, Serr, ju unserm vaterlande Hinauf die hohe feele steigen ! Hinauf zu Gott ! hinauf zu Gott!

Mel. Wer nur ben lieben.

871. Damit bein pilger auf Dich, Gott, gu feben. 8/1. Der erbe 3m guten 7. 3ch foll, sum ziele fichrer mich immer eifriger, Stete weifer, ftets Indafams that dun

#### Bom Bachsthum und ber Beftanbigfeit

ferne, Gieb mir bein licht; und gieb, daß ich Mich täglich beffer fennen lerne; Benn ich mich taufche, marne mid; Dag nicht mein berg burch heuchelen Und ftoly felbft fein ver-

führer fen! 3. Go oft ich, herr, gu bir nur Rebte, Empfing ich neue fraft von

bir. Gieb benn gum eifer im gebete Stete beines Beiftes antrieb mir; Dag ich auch ube, was, entbraunt Bon feiner inbrunft, ich em-

pfand !

4. Berbotner lufte fcmeideleven Berführen, Gott, und taufchen leicht: Doch, wer tann bort vor bir fich freuen, Wenn er fie bier nicht haft und fleucht? 21ch, feiner lufte reis und wahn Entferne mich von

Deiner babn!

5. Um mich ju fichern vor gefah: ren, Lag vor ber felbftgerftreunng mich Mein leicht verwildert berg bewahren ; Muf nichte mehr achten, als auf bich, Auf deine ftimm', auf bein gebot, Muf bein gericht, auf meinen tob!

6. Auch lag mich taglich mein gewiffen Bor bir erforfchen; lages rein, Bor felbft gefuchten finfterniffen Belichert,immer wachfam fen! Stets aufmertfamer, zeig' es mir, Bas recht ift, Gott, und gut vor dir!

7. Wenn ich mich des entschluffes frene, Dur dir ju folgen; gieb, daß ich Den beften vorfas oft erneue, Dichte mehr ju lieben, Gott, als bich : Und, was bein tnecht von fich nicht hat, Auch jum entschluffe felbft die that!

8.3um giele ichneller bingueilen, Las nie mich meiner prufung geit Mit bir und mit der funde theilen; Und feine ftunde werd' entweiht; Und feine, bie ich nugen fann, Klag einft vor bir, o Gott, mich an!

o. D lag burch fegnende gefchafte Für meinen nachften und für mich,

2. Daß ich mich nie von ihr ent: Mich nugen alle meine trattel rne, Gieb mir bein licht; und gieb, Stete and gehorfam gegen bich: Go werd' ich ftete volltommner; dir 3mm preif, o Gott; jum fegen mir!

> Mel. O liebfter Jefn, mas. Raf, herr, im guten meinen fleiß git ftars fen, Mich nugen zeit und ort gu edlen werfen; Und hilf, bag ich ber funde reis und frende Borfiche

tig meibe!

2. Gieb mir gelegenheit, bid, herr, ju preifen, Und, bag ich bein fen, andern ju beweifen! Lag bann auch mich (weil's fchwerift,) nicht verweilen, Gie gu ereilen;

3. Daß ich im tragen fclummet eitler traume Die edle geit ber auss faat nicht verfaume; Das ich fie, mir jum ewigen befige, Dit eifer

nuBe!

4. Bas bu gebeutft, mag muth und eifer beifden: Nur lag der feige beit wahn mich nimmer taufden: Mis fehlt' es mir gut gottlichen ge icaften Un zeit und fraften!

5. Dein; lag mich ftandhaft, lag mich muthig ringen, Schnell naber ju dem ziele fortzudringen, Das meinen glauben ich gu beinem preb

fe Der welt beweife!

6. Daß ich des laftere taufchung mich entziehe, Schnell, wo gefahr gu fallen droht, entfliebe; Und, muß ich ftreiten, für der gutunft freude Treu fampf und leibe!

7. Dich reize nur bes guten benfviels ruhrung, Und mie bas benfpiel fchimmernber verführung:

Dagich, der ich allein dir angehore,

Mur bich anch ehre! 8. Silf, foll ich leiden, bag ich nicht verzage! Und, ftralt der glang des glude auf meine tage: Go las mein berg in meinem frobern leben Sich nicht erheben!

9. 3ch muffe ftete mich mehr beherrichen lernen ;

felbft,was reigt, von mir entfernen : Deiner gnade mir bewußt, Debr Damit ich taglich über meine finne jum guten muth und luft.

Mehr macht gewinne!

meinen wegen Mich bin und ber, ich fefter; ftrebt mein wille, Frober, wie fturme, werfen mogen: Go was bu willft, ju thun; hat auch werd' ich immer edler, fichrer, bann burch beine huld In ber trub. freper, Dir ftete getrener;

11. Go wird mich nichts in metnem laufe hindern; Und ich em= Frendiger ju bem jurud, Bas pfabe bann mit beinen findern, mein amt ift; lebe wieder Unter Benn du fie fronen wirft, von bei euch fur euer glud, Um euch nugle

nem Sohne Auch eine frone.

Mel. Bott des himmels und. 873. 3a, dur ftille will ich 9. Aber meine feel' erhebet Run eingezogenheit Dem gerausche mich mel, bem fie lebet, Sich mit leiche entziehen, Das mich ftoret und zer: term flug empor, Daß, von jeder freut. Muhig will ich, und allein, burde fret, Sie auch bald gang fe-Optt, mit dir beschäftigt fenn;

2. Nicht aus mahn noch aberlauben, Oder nur aus eigenfinn; Micht, der welt den fleiß zu rauben, Den ich brudern schuldig

3. Nur gu prufen mehr im ftil- nicht! len, Wie entschlossen, wie getreu, Deinen willen zu erfullen, Meiner berben. Lag taglich mich der funde feele wille sep; Beiser noch zu sterben, Und mache meinen willen

mein ziel; Freper fieht auch mein Als fie doch follt', o Jefu, fepn! gewiffen, Wo ich fiegte, wo ich

5. Mehr empfind' ich deine liebe, Wo mich kein geräusch zerstreut; Starter beines Geiftes triebe: Mehr der zukunft herrlichkeit; Beller feb' ich dein gericht; Mehr

bie murbe jeder pflicht.

6. Bohl mir, Gott! benn ich

7. Wenn in bir geweihter stille 10. Daß leibenschaften nicht auf Deine leibenschaften rubn, Werd'

fal mehr gebuld.

8. Und fo febr' ich, theure brubert der zu fenn, Um mich auch mit euch zu freun.

lig sep.

In eigner Melobie.

874. Sier legt mein hers bin; Mein geift fucht feinen urfprung Beber wild noch menschenschen; wieber. Entzench bein liebreich ans Richt aus ftolz noch gleißneren; genicht, Dein Bater, beinem finde

2. Du fiehft, ich fühle mein ver-

werben, herr, Und im beten eifri : fren, Jum guten fertig und getrenl ger. 3. Ich fuhle wohl, daß ich bich 4. Jeber taufchung bann ent: liebe; Daß ich mich, bir ju folgen, tiffen, Seb' ich naber, Gott, übe: Doch ift die liebe nicht forein,

gewiffen, 200 tm preger, itel; Mehr auch flammt mein bert auf etben Durch veinen beitel; Mehr anch flammt mein bert auf etben Durch veinen ger, um ju beftehn, Auf beinen guten wegen 4. Noch muß ich immer mebr gehn!

5. Die macht ber lufte gu bezwingen, Dug ich mit noch mehr eifer ringen; Roch treuer fampfen, eh' mein geift Sich ihrer herrichaft ganz entreißt!

6. Ach, darum ftarte meine feele, zewinne Dann für meine pilgrim- Daß fie, was dir gefällt, nur mable, idaft Ueber alle meine finne Mehr Und brud' es tief in meinen finn, semalt, mehr licht und traft; Das ich burch bich wur felig wal

#### Bom Bachsthum und ber Beftanbigfeit 400

Areiten, Und meine fron' am giel ihm vertraut, Die ihr ihn tennt und erbenten, Und fühlen, Gott, wie ehret! Rubmt es, bag feine gutig-mahr es ift, Dag bu mir alles, teit Mit jedem morgen fich erneut, alles bift!

Mel. O Gott, du frommer.

febr, ale bu. 2Bas frag' ich nach ber luft, allen wohl guthun 3m himmel welt!

2. Die welt, bem rauche gleich, Den jede luft verwehet, Bergehet, ermift Die große deiner fegen; Wie fchatten gleich, 2Bie ihre luft ver- gutig beine weisheit ift In allen ih-gehet: Dein Befus aber bleibt, ren wegen. Gott, beine gute reicht Wenn alles bricht und fallt: Er ift fo weit, Ale beines reiche imend-mein ftarfer fels! Was frag' ich lichfeit; Go weit, herr, als bein

Und merkt nicht, wie fo leicht, Wie 4. Undanfbar wichen wir von balb auch diefe gleiten. Ich mable bir, Und mablten uns verderben; Chrifti fdmach. Wenn ibm mein Geborchten unfern luften biet, berg gefällt; Wenn mich mein Sei- Durch die wir ewig fterben, land ehrt: Bas frag ich nach ber fandteft beinen Gohn, o Gott; weit!

reigt mich nicht, Dein erb' ihr preis ewiger Erbarmer, bir, Dag er füt gu geben. 3d freue mich des herrn. und geftorben !

fein eigenthum, Und bleib'es, wenn mehr, als lobgefang, Wenn ich, ich fierbe. Ich weißes, was er mir wie die liebst, liebe, Und meine Im himmel aufbehalt. Da ich fein traft' in dieser zeit Durch wohlerbe bin: Was frag' ich nach der thun, durch barmberzigkeit An welr!

Mel. Gin gamm geht bin. 876, Lobfinget Gott, und be- dir, Dag ich dich fo erfenne; Und dir tet an! preift ihn mit jum ruhm, jum trofte mir, Did,

7. Dann werd' ich immer treuer ruhmt es laut, Gefcopfe, bielbr Und ewig, ewig mahret!

2. Dag außer bir nicht alles leet 875 Mas frag' ich nach der Bon freud' und leben bliebe, Schrift welt; Nach allen du der himmel ganzes heer, Und thren schäpen: Kann ich, mein unste welt, aus liebe. Du selbst Jesu, nur Mich stets an dir er bedurftest ihrer nie; Unendlicher, goben! Wenn beine liebe mich du ließest sie Zu ihrem heilewerden. Beglücket: so gefällt Mir nichts so Du aber sättiget dich nun Mit wob und auf erben.

3. Rein menich, fein engel felbit, nach der welt! leben. Ach, was find wir, die beine 3. Die welt fucht ehr' und macht Aus todtem fant hervorger rubm Ben bocherhabnen leuten, bracht, Uns ewig heil zu geben?

Unfterblichfeit ward und fein tob, 4. Die welt mag ihre luft Mir Den er fur und geftorben. Berfohnt noch fo fehr erheben : Gielodt und bift du; erloft find wir! Preis,

Wenn ihm mein hert gefällt: Wie 5. D Bater, welchem feiner felig bin ich dann! Bas frag' ich gleicht An liebe, wie an ftartel nach der welt! Rein dant, fein lobgefang erretcht 5. Was frag'ich nach ber welt! Die wunder beiner werte. Doch ift Unch ich bin Befu erbe; 3ch bin bir's angenehmer bant, Dir ift et meinen brudern übe.

6. Du bift die liebe! dant fer barf und pfalter! Ihm dante, wer Gott, die liebe nenne! Auch ich will nur danten tann, Dem Schovfer, gang die Liebe fevn, Will gludlich bem Erhalter! Gott ift die liebel machen, will erfreuu, Will fegnon. und bir gleichen! Bon biefem beil und dieser rflicht, D Gott, du liebe, las mich nicht, So lang' ich

lebe, weichen! 7. Ich liebe bich, und traue bir; Du fannft mich nicht verlaffen. Du bleibst mein freund, bu hilfft and mir, Db tanfende mich haffen. Som throne beiner liebe fleht, All= madtiger, mein laut gebet, Unb weiß, bağ du es boreft. Was bat dein himmel, das du nicht Dem, Der bich liebt, mit zuversicht, Bu feinem beil gewährest ?

Mel. Jefu. meines lebens.

877. Jesu, meiner seele les ben, Meines herzens bochfte frend'! 3ch will bir mich gang ergeben, In der geit und ewigkeit. Freudig will ich dich be-Tennen, Bill von dir mich nimmer Ich bin bein, und du trennen. bift mein! 3ch will teines andern fepn!

2. Deine hand hat mich bereitet; Sat, von meiner findheit an, Mich umfangen, mich geleitet; Erener, als fein vater fann. Auch in meinen reifen jahren Sab' ich beine buld erfahren. Du bift mein, und ich bin bein! 3ch will teines an=

bern fevn!

3. Oft verfannt' ich in ber jugend Meiner feele mabres glud: Doch du führtest mich gur tugend, Suhr= teft mich zu Gott zurud. Ohne bich war' ich verdorben ; War' in funden langit gestorben: Doch du halfit mir; ich bin dein! Ich will teines andern fenn!

4. 3rr' ich: fuchft bu mich mit liebe; Fall'ich: richtest bu mich auf; Etarift mich, wenn ich mich betrube; Lentft jum beften meinen Bin ich arm: giebft bu mir gaben, Belche feine funber haben. Du bift mein, und ich bin bein! 3ch will keines andern fenn l

5. Wollen läfterer mich fcanden: Du bift meine herrlichfeit; Und ich find' in beinen handen Meinen foun und sicherheit. Niemals hab' ich mas begehret; Bar es gut: bu haft's gewähret! Du bift mein, und ich bin bein! Ich will teines andern fepn!

6. Immer zeigt bein Beift mein erbe Bum getroften tampfe mir; Und, wenn ich noch heute fterbe, Führt er mich gewiß zu bir, Bom gefühle meiner leiden Bum gennfe beiner freuden. On bift mein, und ich bin dein! Ich will feines an-

dern sevn!

7. Meine hoffnung, meine freude Gepin meiner pilgrimschaft, Gep, wenn ich von hinnen scheide, Dieser nberzeugung fraft! Wenn mich bann noch funben frauten: Las mich voll vertrauen denfen : Du bift mein, und ich bin bein! Anch im tode will ich's fevu!

Mel. Qun fommt ber beiben.

878. Sefu, Jefu, fomm gu mir; Denn ich febne mich nach bir! Meiner feele troft und ruh', D mein Seiland, bift nur bu!

2. Tausendmal begehr' ich dich: Denn nur bu errettest mich! Tans feudmal ruf ich zu dir: Jefu, Jefu,

tomm zu mir!

3. Bas ift aller große pracht, Reichthum, anfebn, glud unb macht Begen bich? bu fannft allein Mehr, als alles bieß, erfreun!

4. 21ch, du littst und starbst fue mich! O wie brunftig lieb' ich bich. Dag bu fur mich littft und ftarbit. Und mir Gottes reich erwarbst!

5. 3ch, auf deinen tod getauft, Theuer bin ich dir erfauft! Belche wonne, welch ein ruhm, Dein zu fenn, dein eigenthum!

6. Darum sehn' ich mich nach dir! Eile, Iejn tomm zu wit

#### 492 - Bom Wachsthum und ber Beständigfeit

Du, mein Seiland, follft allein

Meiner feele wonne fent!

7. War' ich boch, o Gottes Sohn, Schon ben bir, im himmel ichon! Bann, mein beil, erfcheinft bu mir? Gil', und fubre mich ju bir!

Mel. Berglich thut mich.

879. Schaft über alle schäfe, mich In deiner lieb' ergoge: Dwie begluct bin ich! Wie seig! alle leiben Der furgen pilgerzeit Berfcwinden vor den frenden Der naben ewigfeit.

2. Komm! wohn' in meinem hergen! Berbinde bich mit mir! Deun mit wie großen schmerzen Erfauftest du es dir! Dir must es angeboren Mit allem, was es ist; Dich über alles ehren, Der du sein Ret-

ter bift!

3. Wer kann mein berg beglücken, Als deine huld allein? Wer felbit im tod erquicken? Wer da mein trofter fenn? Dir will ich mich ergeben, Bep bir ift sicherheit Worzeder noth, ist leben, Ift troft und seligseit. 4. Nie miss ich troftlos klagen!

4. Nie migi ich troftlos flagen! Giebft du auch, Jesu, mir hier manche last zu tragen: Ich hange, doch an dir! Ich will geduldig leiben; Bon dir, mein herr und Gott, Bon dir soll mich nichts scheiden, Kein gluck, kein schmerz, tein sport!

5. D herrfickfeit der erde, Bergebens lodft du mich! Wenn ich nur felig werde: Wie gern entbebt' ich dich! Wo Jesus hatten bauet, Da, da ift's gut zu fenn. Wenn ihn mein aug' einst schauet: Wie will

ich bann mich freun!

6. Sep denn in jedem leide, Im tode fev mit mir; Und fomm, o meine freude, Und führe mich zu dir! Wenn mich fein leid mehr rühren, Kein tod mehr tödten fann: Wie werd' ich triumphiren! Wie felig bin ich dann! Mel. O liebfter Jefu, mas.

880. In beiner liebe, Gott, Bill ich mich ftete gu beinen fim bern halten, Durch fie erleuchtet, freudiger mit ihnen Dur bir gu bienen!

2. Der heiligung gemeinichaft, herr, verbinde Uns in dem tampfe wider jede funde; Dag der versudung feiner unterliege, Dag jeder

fiege!

3. Laß ihren eifer in bertingend werfen Mich febn, und meinen fleiß und eifer ftarten, Um nicht, wenn fie bein wert mit eifer treiben, Zuruck zu bleiben!

4. Laß mich mit luft den rath ber weisen horen! Gieb, daß sie, mir geneigt, mich gern belehren; Und, brauch ich trost, mich, ihren miterlosten, Mitleidig trösten!

5. Daß fie mich liebreich warnen, eh' ich falle; Und min's entbeden, wenn ich richtig walle; Wie ich ber wahren tugend hinderniffe Bofiegen muffe!

6. Sind wir nicht darum beint finder, bruber, Und alle, Bater, Eines leibes glieder, Dag wir, um Ginen himmel zu besigen, Einam

ber nuben?

7. Nur darum laß, Erbarmet, und jusammen Einander fiete jut tugend mehr entstammen; Und, fo vereint, (o laß es und gelingen!) Bum himmel dringen !

Mel. Mir fried' und freud'. 881. Werth ift es ja die fron' am ziel, Rad ihr zu freben. Ein ewig felig leben will Gott uns geben. Diefet furzen lebens muh', D die ist nicht bagegen!

2. Auf! laft ums heil der ewigfeit Hus muthig fireiten; Uns auf bas leben nach der zeit Bubereb ten! Sind wir fcwach: Goll fartet und; Dit ihm wird's und bes belfere rechte Stete noch? wergelingen!

3. Ift nicht ber Mittler, unfer Berr, Fur uns geftorben? Sat nicht den fieg, das leben, er Uns erworben? Sandt' er uns nicht feinen Geift, Im ftreit uns bengu-Rehen?

4. Dort ift fein feind; nur Ginet bier: Die luft ju funden! Go ftart er ift: ihn werden wir Ueberwin= den. Wer nur ernftlich ftreiten will,

Der muß das feld behalten!

Mel. Mun danket alle Bott. 882. Des Gottverschnere feiner lehre, Bon fundern einft verfannt, Und nun des himmels ehre - Gegeißelt wurden fie; Ber-fleischt noch mehr von fpott, Bou ichmach; und litten's gern Um ba! Rab' bes tnaben tob; gang Jefum, ihren Gott.

2. Wenn das gefängniß fie, Die lette gnug gepeinigt: Go wurden fie gerhatt, Berftochen und gefteis nigt, Go murgte fie bas fcmerbt. Bum tode gingen fie Bon jeder plag' umringt, Bon jebes elenbs

r ih'.
3. Verschendt in mustenev'n, Auf berg', in tiefe fluste, Sie, derer biese welt Nicht wurdig war, in grufte Boll granns verscheucht, entflohn Sie furge geit der wuth Der peini= ger; benn bald Trank boch bas fowerdt ihr blut.

4. Da fo viel martorer Uns rings umber umftralen : Go werfen wir von une Der funde laft und analen; Der funde, die uns ganz Den geift, bas herzumringt, Bis und jur fron' am ziel Der große lauf gelingt.

Mel. Mue menschen muffen.

883. 24 wie hat mein berg gerungen! Wie ge= Rebt am gnadentbron! Doch von beiner angst durchdrungen, Siegst Du, meine feele, fcou'? Ober faumt

den meiner nächte Meiner leiden Jmmer, meiner immer mehr? thranen mebr?

2. Nah' ift meines helfere rechte; Sieht fie gleich mein ange nicht! Weiter bin im thal der nachte Ift mein retter und mein licht! Ja, bort wird mir Gott begegnen! Dort wird mich fein antlig feg-nen! Jest, jest ift die prufunge-geit; Jest, fep, feele, ftart gum

itreit!

3. Was empfand des helden feele, Abrams, ber's vom herrn empfing, Und nunmehr von Damres hole Nach des opfers berge ging! Sief mar feiner feele winhbe! Seiß der prufung bange ftunbe! Richt erft funftig; fie mar

nab'!

4. Ronnt' er deffen rath ergrunben, Der bas opfer ihm befahl? Reinen ausgang tonnt' er finden; Ueberall war nacht und quall Dennoch traut' er bir, o retter, Dir, Jehova, Gott ber gotter! Er führt mich die duntle bahn, Er, der ftaub erweden fann!

5. Abraham! fo scholl die stims me In des überwindere ohr. Obn jener gnade ftimme, Ruf' auch meine feel'empor! Schau, Berr, wie ich lieg' und fiehe, Und vor trauren fast vergehe! In ber truben ftunde graun Lehre mich gen himmel fcaun!

6. Faft zu benen bin verfammelt, Die im herrn entschlafen find, Sab' ich fonft dein lob gestammelt: Bater warft du! ich bein find! Aber jest, von dir erfcuttert, Schmachtet meine feel', und gittert: Dennoch, Bater, harr' ich bein; Dennoch wirst bu Bater fenn!

7. In der driften erften tagen Bard des mund jum lobgefang. Der, umringt von bangern plager

#### 494 Bon der cheiftlichen Borbereitung gum Tobe

Beugend mit dem tode rang. Gelten bracht' ein ichnelles ende Sie in ihres Baters bande. Biele duntletage lang Starben fie, icholl ihr gefang.

8. Schau auch biefer helben glauben, Meine feele, glaubend an! Lagnichts beine frone rauben; Leib und flimm ju ihr hinan! Keiner trübfal tiefen ichtiden, Wedertod noch leben icheben, Nichts, was jest und fünftig ift, Scheiber mich von Jesu Christ!

9. Alle zeugen Chrifti faben Ihn nicht in bes himmels bob'n; Nicht bie martger alle, faben Ihn gut rechten Gottes ftebn; Denn fie hatten auch gefündigt; Nicht burch thun ben ficts verfündigt, Der für ihre miffethat gu des Baters rechte bat:

10. Dennoch fritten fie mit muthe, Da die trube funde tam Pricien den in ihrem blute, Der fie jo der erd' entnahm. Reiner trubfal tiefen scheiden, Weder tod noch leben scheiden, Richte, was jest und tunftig ift, Scheibet mid von Jesu Christ!

# VII. Bon der christlichen Borbereitung zum Tode und bessen getroster Erwartung.

7) Bahre Christen suchen fiets sich auf die tanftige Seligtet forgfältig vorzubereiten. Sie benten oft und ernstlich an die Unausbleibiichteit des Tobes, und an die darauf folgende gewisse Belohnung und Bestrafung ihres Berhaltens in ihrem irdischen Leben. Sie stärken sich durch das Andenken an die Ewigkeit, im Abschene vor allen Sinden, im Glauben an Gott und an ihren Erlöser, und in freudiger Ausübung ihrer Pflichten. Sie richten auch ihr Thun und Laffen ju guten Folgen delielben nach ihrem Tode ein, damit sie mit einem ruhigen Gewissen, ohne Furcht vor dem zufünftigen Gerichte, in der Erwartung einer frohlichen Auserstehung sterben und ewig selig werden mögen.

In eigner Delobie.

ein leben ift ein prufungestand; Der himmel ist mein vaterland! Ich sinde teine ruh' auf erden; Ich sinde meines Gottes stadt, Die er mir dort erbauet hat; Da werd ich ewig-felig werden. Mein leben ist ein prufungestand; Der himmel ist mein vaterland!

2. Wie schatten vor der sonn'ent fliehn, Go fliehet meine zeit dabin. Sierift der ort nicht, den ich wähle; Ich eile nach der ewigfeit. Ud, mache mich dazu berett; Bewahrt, Bater, meine seele! Gieb, bafic, als ein wahrer chrift, Stets such, was im himmel ift!

3. Der tugend hinderniffe, Gott, Sind viele; trubfal, noth und fpott Dug hier fo oft, wer fromm if.

Der weg ist fomal, und weit das ziel; Und boch find feiner feinde viel, Und wenig oft der tugend freuden; Und dennoch folls ihn nie gereun, Dein pilger bier,

o Gott, gu fenn ! 4. Silf barum mir, o Jefu Ebrift, Der bu mein bell geworden bift hhilf mit, du führet aller from: men! Lag auf der felbstverleugnung **biad, Den** auch dein fuß gewandelt hat, Mich naher-stets jum siele tommen! Streit' ich mit bir nur ftandhaft hier: So berrich' ich ewig auch mit dir !

5. Berleihe mir beständigkeit; Lag mid mit unerfdrodenheit, Mit muth auf deinen wegen geben! Fall' ich, mein Gott: fo bilf mir auf! Bilf mir vollenden meinen lauf! Lag in der noth mich fest beste-ben; Getroft auf beinen fong vererann, Und felig einft bein antlig

dann!

Mel. Wer nur den lieben.

885. Mer weiß, wie nahe mir mein ende, Wie nahe tob und grab mir ift? Wer, wann ich meinen lauf vollende, Als du, der bn mein richter bift? Ach, mache du's durch Christi blut, D Gott, mit meinem ende gut!

2. Es fann vor nacht leicht anders werden, Als es amfrühen morgen war. So lang'ich walle noch auf erben, Bin ich auch frundlich in nefahr. Doch mach' es nur durch Christi blut, O Gott, mit meinem

ende aut!

3. Ach, las mich nicht in eiteln traumen, In lafterhafter fichetheit, Die zeit der heiligung versaumen, Der rettung und der gnade geit; Und mach'es einst durch Christi blut, D Gott, mit meinem ende gut!

4. Lag mich noch in gesunden tagen Dein haus bestellen, daß ich, Dir Bebeiligt, ftundlich tonne fagen : Derz wie du wills, so schic's mit mehr, als abaung, wird

mir! Und mad' es nur burd Christ blut, O Gott, mit meinem ende

gut!

5. Sieb mir ein brunftiges verlangen Nach deinem himmel; lag, o Gott, Mich fest an meinem Deis land hangen: So überwind' leicht ben tob; Go machft bu's einft durch Christi blut, O Gott, mit

meinem ende gut.

6. 3d bin bein find durch meine taufe, Und Jesu leib und blut giebt mir Auch freudigfeit und traft jum laufe Auf beiner ebnen bahn zu bir; Du aber machft es burch fein blut Gewiß mit meinem ende gut.

7. Nur gied, dag weder schmers noch freude Bon detner liebe mich, mein Gott, Und beines Gobnes liche icheibe, Richts, weber leben noch der tod, Dann. macht du es durch Chrifti blut Gewiß mit mel-

nem end' auch gut!

8. Dann fomm' es heut' noch, ober morgen; Das überlaff ich, Bater, bir. Du wirst für meine feele forgen; Ich bin ben bir; du bift bemmir! Durch deine gnab' und Christi blut Machst du's mit metnem ende gut!

Mel. Jesus, meine zuversicht. 886. Biete find ju Gottes beffern welt bernfen; Biele tonnen einft im licht Erben mit bem Mittler werden: Aber, ach, nur wenige,

Wenige find auserwählt!

2. Bin ich in der fleinen gabl? D du schauervolle frage! Aller fran gen größte, bu, Die mir mart und bein ericuttert! Melner ftunden lette ruft Mir auf dich dia antwort zu.

3. Lag die antwort wonne sepn, herr des todes und des lebens! Mittler! in mein zittern mischt Oft fic fanfter ahnung ichauer. Deiner frunden lette fep Wonn', und

#### 496 Bon ber driftlichen Borbereitung jum Tobe

4. Diele laufen nach bem giel: Einer nur erlangt bas fleinod. Um bes überwinders haupt Strafet' nur bes himmels frone; Er nur legt bas feverfleid Deiner unfdulb,

Befu! an.

5. Dug nicht (bent' ich bas,) mein berg Bittern? ft nicht bieg bas gittern, Dieg Die furcht, womit ich foll Schaffen, bag ich felig werde? Wer ift fuhn und fromm genug, Furchtlos da hinauf au ichaun,

6. 2Bo bie laufbahn enbet; wo Un bem giel das fleinod ftralet; Ich, ein fleinod, bas fo leicht Er and nicht erlangen fonnte! Dit heilvollem gittern lag, Mittler! ftets babin mich fcaun,

7. 200 ber baum bes lebens blubt, In bem paradiefe Gottes; Wo bes andern todes leid Richt erreichet den, ber fiegte, Der, bis in den tob getreu, Jenes lebens

fron' empfing;

8. 200 geheimes manna labt; Wo ein gnabenvolles zeitgniß Refus Chrift dem fleger giebt, Und mit ihm den neuen namen, 2Bel: den feiner fennt, ale ber Bon bem geber ibn empfaht;

9. 2Bo bie überminder macht, Bie von feinem Bater Jefus Selbit empfangen bat, empfahn, Und wie morgenfterne glangen; Wo in weißen fleidern fie Leuchten,

und es wurdig find!

10. Mus des lebens buche wird Unegetilget nie ihr name. nennet fie vor Gott, Und vor feis ner engel heeren; Pfeiler werden ewig fie In bem tempel Gottes ftebn.

11. Auf bes tempels pfeiler fdreibt Jefus feines Baters na= men, Und Jerufalems, bie Gort Den vom himmel niederfendet, Und ben neuen namen felbft, Der por

allen ibn erbobt.

12. 21th, wer überminbet, foll an bes Mittlers throne figen! Ueber wunden hat er felbft, Und fist auf bes Baters throne! Lag mit furcht und gittern fets, Serr, nach dir em por mich fchaun!

13. Diele find gu Gottes beil 3n ber beffern welt berufen ; Diele fon nen einft im licht Erben mit bem Mittler merben: Aber, ach, nut wenige, Wenige find auserwählt!

Mel. Mile menschen muffen.

887. Menfchen ift's gefest, ju lichfeit verblabt. Reiner von bes himmels erben Lebet, ber ben tob nicht fieht. Staub wird biefer leib von erbe; Aber, bag er himmilich werbe, Wird er jur unfterblichfelt Ginft erwedet und erneut.

2. Wollt'ich langer bier vermeis Ien, 2116 es meinem Gott gefallt? Seinem reiche zuzueilen, Ring'ich nach ber beffern welt. Jefus tilget meine funben; Startt mich , bill mir überwinden. Auch aus meinet letten noth Rettet mich fein bin

und tob.

3. Und wer fann mich ihm ents reigen? Dein ift er, und ich bin fein! 3ch (er hat es mir verhelf fen,) Soll mich ewig feiner frem. Ja, burch ihn foll's mir gelingen, Mich gu ihm empor gu fchwingen; Im gerichte zu bestehn; Geine here lichfeit gut febn.

4. Gein ift feligfeit und leben! Biele schaaren liegen schon, Ihren retter gu erheben, Singeworfen an den thron, Wo fie mit der engel heeren Tiefanbetend ibn verebren, Mit triumph, mit preis und dant, Dag er tod und grab bezwang.

5. Die ihr glaubt und rechthier handelt! Geht des glaubens dum felheit Dort in licht und icham verwandelt, Und in wonne jedes leib. Geht, fie weihn ibm went lieber, Berfen ihre fronen nieber, ichieben? Dein! meine geit, es

Belde faen bier mit thranen. Alle welt erwerben : Beging' ich boch thranen trodnet er; Schmerg und folch ubel nie.

bie gerftanbe! Denn ich weiß, an entriffen werbe; Dagon barum bich wen ich glaube! Sterben ift auch nicht bemabft. mein gewinn; Denn ich geh' jum Bater bin !

Jauchy' ich in ben tummerniffen, und furg find diefe leiden! Gott ver: mandelt fie in freuden, Wenn ich driftlich fie ertrug, Bis Er fprach: es ift genug!

Mel. Surwahr, mein Gott.

888. Was forgst du angst: ben? Es Gott gelaffen überge-ben, 3ft mabre rub' und beine pficht. Du follft es lieben, weislich niben, Es bantbar, als ein glud, befigen, Bertieren, als verlorft du's nicht.

2. Der tob foll nicht bein berg erfdreden : Doch, bich gur weisheit ner pflicht nicht hindern; Bielmehr bir fraft bagu verleihn.

ten : Go lag den tob bich unterrich: gebn.

ten, Wie wenig beiner tage find. 10. Dent'an ben tob aur geit ber Sprich : foult ich gutes wohl pers fibreden, Benn pielle Gottes in

Opfernihm, durchibn befreyt, Preis andzuuben, 3ft turg, und fie ver-

und dank in ewigfeit!

6. Baferland verklatter from:
4. Denk' an den tod, wem boje
men! Gottes herrlichteit in dir triebe, Benn luft der welt und ihre:
Oak fein ferblich ohr vernommen,
lind fein herz emvfand fie hier.
Frendenerndren schenkt Gott denen,
flerben? Und könnt' ich auch bie

gram find dort nicht mehr.

7. Ich entbreune vor verlangen, Dies verheisne land zu sehn; Ich am und ehren, Wenn beine frone zu empfangen; Auch am nicht zu beftig liebst. Dent an dietprone bort zu nehn. Diese hutte, ettelleit ber orde, Wie leicht sie die

6. Dent' an ben tob ben froben tagen. Rann beine lust sein bild 8. Welche troffnung, bas gu mif- vertragen: Go ift fie gut und up-fen! Diefer großen boffnung voll, foulbavoll. Gprich, bein vergunt gen zu verfüßen : Welch glad werb' Die ich hier noch bulben foll: Leicht ich erft bort genießen, Wo ich unenb.

> 7. Dent' an ben tob, wenn beis nem leben Das fehlt, wonach bie reichen ftreben. Enrich: bin ich bier, um reich jn fepn ? Seil mir wenn ich in Chrifto fterbe I Dann ift ein unbefledtes erbe, Dann ift des

lich leben foll!

bimmels reichthum mein. 8. Deut' an ben tob, wenn tets ben fommen. Sprich: alle trubfal eines frommen Ift zeitlich, und bem glauben leicht. 3ch leibe: boch von allem bofen Bird mich ber tob bald, balbertofen; Erift's, ber mir

die krone reicht. o. Dent' an den tod, wenn ju erweden, Goll er bir ftete por freche votten Des glanbens und bet augen fenn. Er foll ben wunfch, gu tugend fpotten, Und lafter ftolg leben, minbern ! Doch bich in bei- ihr haupt erhobn. Gprich ben die felbft: Gott tragt bie frechen; Doch endlich tomint et, fich ju ra-3. Ermatteft bu in beinen pfliche chen; Und ploBlich werden fie ver-

Dir freden; On rufit, und er ant: lag mich leben! On fant wortet nicht. Sprich: follte Gott, mein Gott, mich baffen? Er wird im tod' mich nicht verlaffen; Dann

geigt er mir fein angeficht. 11. Go jude bir in allen fallen Dein ende lebhaft vorzustellen; Dann wirft bu felbft ben tob nicht febenn; Dann wird er dir ein troft in flagen, Gin weifer freund in gu= ten tagen, Gin fchild in ber verfu= dung fepn.

Mel. 20116 meines bergens. 889. Wer fühlt ber bufe fcmergen, Sort feinen richter brobn: Und glaubet boch von bergen In Jefum, feinen Cohn? Gein Gott erlagt voll buld, Damit er nicht verderbe, Den gweyten tod nicht fterbe, 3hm feine gange

2. Wer will auf Sefum boren? Erwird ihn feinen pfad, Den beften weg ihn lehren; Den, den er felbft betrat. Er wird nach diefer geit In feiner wonne wobnen. Wie wird ibn Gott belohnen! Dit welcher fe-

ligfeit!

3. Es bat's fein ohr vernom= men, Rein ange bat's gefebn, Unch fann's das berg bes frommen Richt faffen noch verftebn, 2Bas Gott in feinem rath 36m nach ber wallfahrt leiden Kur berrlichfeit, für freuden Dort inbereitet hat.

Mit unverwandten bliden Geb' ich auf meinen herrn. Er zeucht mich aus ben ftriden Der fund', und bilft mir gern. Erfcheine, Seiland, mich Dit liebe gu umfaffen! 3ch armer bin verlaffen,

Und elend ohne bich.

5. 21ch, groß find meine funden ! Groß meines bergens angft! Lag mich vergebung finden, Der bu Dich fcmaht: erbarm' bi. ben tob bezwangft ! Sieh' mei boch! Lagbich's, Unendlicht nen jammer an! Bergieb, und reun, Barmbergig obne n

vergeben, Was ich nich. fann.

6. Bewahre meine feele fie ift, Befu, dein; Daß gut ift, mable, Um emig fenn! Erlofe, Berr, vom barmend alle funder! Erli ted finber Mus aller ibrer t

Diel, Erbarm dich m 890. Bon beinem der, Gott, ben funbern at fie, die nur bein arm erha felbft vermuften und bie mel fie, voll frevels, fich nicht Der frommen peiniger gi Und beine ftarte rechte bri übertretern fcmach und tol

2. Don barmbergiger, Go gern erbarmt, erbarn Geh' mit den frevelnden n In bein verdammendes Groß, groß ift ihre miffeth beinen gorn entzundet bat!

großer noch, als ihre fcul beine langmuth und geduld 3. Mimm ihnen , weltt

bald Die stolze schadliche Mitber fie ungeftraft bich fe Und wider bich ihr haupt Wenn dann, von dir erni Um gnade der verbrecher fle bor' ibn, und verwirf ibnn

jorn von beinem angeficht 4. Bant rufet beiner fchaar Bubir, ber ift und em Fur unfre feinde beten mit aller menichen freund, an di

du, o Mittler, ihre laft, 20 fchuld, getragen haft, Gen treter; rechne du Den fund

fould nicht an!

5. Db ihre funbe lang

des nacht, Der fünder aus dem bich! folge ermacht, Bott, fo erhorgfein 4. gebet, Und fage nicht: es ift gu Wedt ihn ber frantheit fomers;

pati

6. Dutch deine aute wird viel: leicht Bald fein verhartet berg erwelcht. Lag deinen fegen anf ibm ruhn, Und eil', ihm täglich wohl-guthun! Befchamt erschrece banu fein berg, Erfüllt mit frommer webmuth ichmers, Und ferne deinem bienft fich weihn, Und dankbarbeis ner gnade fenn!

7. Uch mochten bort, die bier bich fcmahn, Dit nus jum leben auferftehn! Uch, ftellteft bu fie dann ine licht Mit und vor beinem anges fict! Der bu jum tode feinen foufft, Der bu gum leben alle rufft, Du Bater ber barmbergigfeit, Ber-

wirf fie nicht in ewigfeit!

#### Mel. O wir armen fünder.

891. Tief in tobesichmergen ba; Ohne troft im bergen 3ft er bem richtftuhl nah'; Dabe bem verberben, Das bein gefes ihm brobt! Uch laß thu nicht fterben; Uch nicht ben zwepten tob! herr, erbarme bich! Mittler, erbarme bich! Gott, erbarme bich!

2. Der du fur ihn litteft In tiefftritteft, Und fiegreich ibn be= gwangft! Er verwarf bein leiden ! Allein hat bas gebet Deiner legten leiben Richt auch für ihn gefleht? herr, erbarme bich! Mittler, er-

barme bich ! Gott, erbarme bich !

3. Er, ber fund' ergeben, Die threr lufte fatt, Rutgte felbft fein leben Durch feine miffethat. Strafe funden! Rebrt bald gu Gott gunicht, nicht gnabe, Richts bielt ruct! Schwer ift's, gnabe finden ben frevler auf. Auf bes la- Im letten angenblid! herr, etlauf. hert, erbarme bich ! Mitte Gott, erbarit bich!

epp i Wenn noch, nah' an des to: ler, erbarme dicht Gott, erbarme

4. And bem langen folummes Die empfundner tummer Be-flemmt fein bebend berg. 3bn, beebosheit racher, Den richter, ber ibn ruft, Sort nun ber verbrecher, Und bebt, bağer ihn ruft. herr, etbar-me bich! Mittler, erbarme bich ! Gott, erbarme bich!

5. Mochte boch ber funber 3u dir, o Mittler, fliehn! Tobesübers winder, Ach, du vertratft auch ihn ! An des grabes flufen, Den tod fin angesicht, Mocht' er jest noch tu-fen: Mein Gott, verwirf mich nicht! herr, erbarme dich! Mittler, erbarme bich! Gott, erbarme bich!

6. 36m entflieht bie ftimme; Mur feine feele fieht. Sor' auf ibre ftimme; Gprich nicht: es ift gu fpat! Lagibn nicht verberben; Erlag ihm feine fculb! Beig' ihm noch im fterben Die große beiner buld! herr, erbarme bich! Mitts ler, erbarme bich! Gott, erbarme dich!

7. Jefus Chriftus, flebe gur ibu ben richter an ; Fur ben funber flehe, Der nicht mehr fleben fann! herr, anf beinen namen Schent ihm ftet feelenanglt, Gelbit ben tob be- noch guverficht! Gprich, o Bater, ftritteft, Und fiegreich ihn be- Amen! Wer glaubt, ftirbt ewig zwangft! Er verwarf bein leiden! nicht! herr, erbarme bich! Mittler, erbarme bichl Gott, erbars me dich!

g. Sort den Gott der gotter, Wie furchtbar er euch droht! Eilt! vielleicht, ihr fottet, Gepb ihr fcon morgen tobt. Last von euren Im letten angenblid! herr, eta ftere pfade Blieb unverrudt fein barme bich! Mittler, erbarme bich! -

9. Day the nicht voll ichreden erfullt: Das tit es, was vol Ginft rufen mußt : fturgt ein, Gel- einft gilt, fen, uns ju beden! Go lagt bie fund' ench renn; Weil ihr umgutehren Roch geit babt, ruft und Du aber ringe fiete nach ibr flebt; Roch will Gott ench boren; ware fie ein werf von bir.

Roch horen bas gebet: herr, erbarme bich! Mittler, erbarme bid! Gott, erbarme bid!

Mel. Bert Jeju Chrift, mein's.

892. Die ficher lebt ber menfch, ber fraub! Sein leben ift ein fallend laub; Und Ilnd machfen in der beiligun bennoch fcmeichelt er fich gern, Der wahre toberinnerung.

tag bes todes fev noch fern. 2. Der jungling hofft bes greifes pflicht! herr, geb' mit nei gfel; Der mann noch feiner jahre ind gericht, Und lehre selbsi viel; Und gu viel jahren noch ein was der tod Den unbekehrte

tobe war.

3. Gprich nicht: ich bent' in glud ich Auch bich verebre, Gott und noth Im bergen oft an meinen tod! Der, ben ber tod nicht weifer Db ich bir gang ergeben fen! macht, Sat nie mit ernft an ibn' ge-

4. Wir leben bier gur emigfeit, Suthun, was une ber berr gebent; Und unfere lebene fleinfter theil Ift eine frift gu unferm beil.

5. Der tob bringt feelen vor's gericht; Da bringt Gott alles an das v Gott, auf erden, 3ch fterb licht, Und macht, was hier verbor- boch diefer faub Goll einft u gen war, Den rath ber bergen of: lich werben. Und bann, be fenbar.

6. Weil benn ber tob bir taglich fung ober beil. braut, Go fen boch mader und bereit, Und foriche nach, ob du ein drift Dach feinem beile r drift Durch glauben und burch tus Berachten, mas auf erben ift

gend bift. 7. Ein fenfger in ber letten noth, ben pfab ber trubfal gebn Ein wunfch, burch bes Erlofers tod ftandhaft in verfuchung ftehn

Bor Gottes thron gerecht gu fenn : Dies macht bich nicht von funden muß; Roch bin ich in den fchre

rein.

bort, 3hr folgt, und fich vom bofen frare mich durch deine fraft 3 febrt; Ein glaubig berg, won lieb' ner fcweren pilgerfchaft!

9. Die beiligung erforbert

Du wirtft fie nicht, Gott wiri

10. Der ruf des lebens, 1 lebit, Dein bochftes giel, nat du ftrebft, Und beiner tage 1 Schaft, 3ft tugend durch bes

bens fraft. 11. 3hr alle feine tage 1 Seift eingebent bes tobes

12. Bie oft vergeff ich

jabr, Wer langft icon reif jum bern brobt; 13. Damit ich lernen mo

> bich; Db ich auch deinem ruf 14. Daß ich ju bir um gnab Und jeber finde wibernteb'

glaubig in bes tobes nacht Gi fen fonn': es ift vollbracht! Mel. Mach's mit mir, B Bald, oder fpat ! des raub, 2Ba

mein em'ges theil, Bor bir p

2. Mit furcht und gittern auf gu dir fich schwingen; @

3. Doch weiß ich, daß ich

Roch nicht am ziele; Gott, 8. Ein berg, bas Gottes ftimme fuß Beginnet oft gu wanten.

4. Co lang'ich aleein fremdling batfen flang Ertout in meinen lobbier In biefem leben walle: Go gefang. fcaff ein reines ber in mir, Gin 12. Du, ber bu und bief beil er auf ebner babn Durch beinen Geift Der bu fur beine menfchen ftarbit, gu bir binan!

Dein bochftes gut, mich bein gu freun, Bon bergen bich gu lieben: Mein troft, auf beinen font gu traun; Und meine hoffnung, dich ju

fcan !

6. Die freche thorheit biefer geit Soll nie mir meinen glauben, Den fifen troft ber ewigfeit, Des him= mels hoffnung rauben. Bas lin; ift noth! dert fonft des lebens noth? Und was perfüßt mir einft den tob?

7. Wie jaghaft find wir von nas tur! Wie eitel unfrt werte! Muth fcentet uns der glanbe nur; Und unr burd Shrift ftarte Sind wir in augft und traurigfeit Getroft, und

aberwinden weit.

8. Heil mir! ich bin sein eigenthum! Richts foll von ihm mich fciden: Richt wolluft, guter ober mbm; Richt fcmach, nicht tod noch leiben! Ich bin burch Jefu blut ertauft; 3ch bin auf feinen tod getanft.

Dort ift nicht Comer, und angst, wie hier; Dort trostet er die einen. Rur freudenthränen werden wir Bor feinem throne weinen. Er, berfur uns fein leben gab, Er

troffnet unfre thranen ab.

wir hierim dunfeln fahn, Dort wandeln wir im lichte. Wir merben, wie trann. er ift., thu febn, und feine wege ich glanbe; Und ich weiß, ich werd'gang verftehn.

Dann finget mein verklarter geift . 7.. Eritt im geift zum grab' oft

berg, bas bir gefalle; Und feite mich warbft, Lag, Jefu, mich's ererbent gu dir hinan! Lag, Jefte, dir mich fterben! Gieb, 5. Es fev mein ruhm, dir werth bag ich dir im leben tren, Getren gu fevn, Was du gebeutft, gu üben; bis in den tod dir fep!

> Mel. Jefus, meine zuverficht. 894. Meine lebenszeit ver-freicht; Stundlich eil' ich zu dem grabe. Und was ift's, bas ich vielleicht. Das ich noch gu leben habe? Dent', o menich, un beis nen tod! Sanme nicht; benn eins

2. Lebe, wie du, wenn du ftirbft, Bunfchen wirft, gelebt gu haben. Sater, die du bier erwirbft, Barben, die dir menichen gaben, Richts wird bich im tod' erfreun; Diefe

guter find nicht dein:

3. Rur ein herz, bas gutes liebt, Rur ein tubiges gewiffen, Das vot Gott bir zeugniß giebt, Birb bir deinen tod verfüßen. Diefes berg, von Gott erneut, Giebt jum tobe freudiafeit.

4. Wenn in deiner letten noth' Freunde hulflos um dich beben: Dann wird über welt und tod Dich dieg reine berg erheben : Dann erfcredt dich fein gericht; Gott ift

beine zuverficht.

5. Ueberlaß bes tobes gelt Sott allein; und bet' und wache, Dager bich jur ewigfeit Fertiger im guten an Bor feinem angesichte. Wir, die Lerne, dich des todes freun.

6. Ueberwind' ihn durch ver-Sprich: ich weiß, an wen ihn fcaun Ginft in Diefem meinem 11. 3br, die ihr ihn erhabner leibe. Er, ber rief: es ift vollbracht. 3hr engel, meine bruber! Rahm bem tobe feine macht.

In eure inbellieder; Und eurer boben bin; Giebe bein gebein perfeuten.

#### 502 Bon der driftlichen Borbereitung jum Tobe

Sprich: Derr, bag ich erbe bin, Lebre bu mich felbit bebenten; Dag ich taglich weifer fen; Bis gum tobe bir getren!

Mel. Wenn mein ftundlein.

895. Menn einft mein fterbend auge bricht, Dein legter banch verschwindet, Mein leib erftarrt, und felber nicht, Dag er entfolaft, empfinbet; Wenn meine lieben um mich ftebu, Und mich in bir entschlummern febn, Und meinen tob beweinen :

2. Dann, Gott, empfange meinen geift, Der fich ju bir erhebet, Der banfbar beine gute preift, Daß er nun ewig lebet! Dann trofte, Die betrübt um mich Mit thranen fla: gen ; lag fie fich Debr meiner wonne

freuen!

3. Mein bingefallner leib bleibt frieben! bier; Ihn wird das grab verfchliegen. Seil mir! das grab wird bennoch bir 3hn wiedergeben miffen! Du fommft, Erweder! beine macht Sat meinen faub bervorgebracht; Rann meinen faub erneuern.

4. 2Bas follt' ich trauern, baß im tob' Mein leib in ftanb vermo= dert! Ich weiß ja, daß ihn einft mein Bott Bom tobe mieber feben D hoffning, bag nach furger rub' Dein leib erwacht, wie groß bift bu! Und welch ein troft im tobe!

5. Des todes fchmergen, Gott, will ich, Wenn er nun fommt, verachten; Und meinen blid gewandt nicht wacht, In der funde freuden auf Dich, Rach meinem giele trach- Deines lebens leste nacht: 2Bas ten; Und mich dem giele freudig wirft bu bann leiden? 21ch, bein nabn, Mein himmlifd-fleinod gu berg, Durch ben fcmerg Deiner empfahn, Das Jefus mir be fould gerriffen, Wird vergagen mabret.

Diel. Mit fried' und freud'.

einft ich fterbe! Getroft und frem big geb' ich bin; Denn gum erbe, Das bort aufbehalten ift, Subrt mich ber meg bes todes.

2. 3hn werb' ich fchauen, bem ich hier Geglaubet habe: Co bobe freuden gab er mir Schon am gra be: Wie wird bann, o bann mit fenn, Wenn ich ibn ichauen merde?

3. Mich fchrede nicht bee tobes qual, Der graber grauen! Der leste weg burch's bunfle thal Fubrt jum ichauen. Dun geb'ich im frie ben bin, QBenn Gott mich ruft gum

grabe.

4. Gieb mir ben glauben Gb meons Und Jacobs freuden! Lag mich beum anblid jenes lobus Krob: lich fdeiben! Segne, Berr, be bute mich! herr, gieb mir beinen

Mel. Straf mich nicht in.

897. Chrift, fen machfam, bet' und mache! Rab' ift tod und ewigfeit! Dah' ift lohn und tadel Sanne nicht, Deine pflicht, Got tes ruf ju boren, Und bich ju be fehren.

2. Roch ruft nicht jum weltge richt Deines richtere ftimme. Doch finft diefer erdball nicht Bor bet furchtbar'n ftimme; Aber balb Cont und fchallt Gottes ruf bir: werde, 2Bas du einft warft, erbe!

3. Rommt nun, wenn beinberg mugen,

4. 2Benn vor beinem antlis fic Jede fund' enthallet; Wenn dann Gott, bem ich lebe, jede, jebe bich Gang mit graun et bef ich bin, Dem fullet; Dich nichts bann Starten

Ħ be 0 be 新 bi fu

k

ľ

11 þ

1

wirft du bann leiden ?

5. Ach wie bang' um troft und rnh' Wirst bu bann nicht flagen; Wie muringt mit augft wirft bu Dann nicht frehn und jagen: Rette, Sott, Mich im tob' ! Silf, vergieb, nud rette, Schopfen! Bater! rettel

6. Noch, noch wandelft bu, o drift, Auf bes lebenspfade; Rabe bir gir rettung ift Roch bes Ew'gen gnabe! Gil' ihr ju, Dagburuh' In bem herrn einpfindeft, Und verge-

dung findest!

Mel. Wenn mein fandlein.

898. Wenn du mich rufest, berr, du dir, Und ich bes todes pfade Run wandeln foll: dann fev mit mir, O Jesu, deine gnade! Daß nicht des gweifele buntelheit In mit bes glau-bens freudigfeit Mit angft und graun verfinftre!

2. Weil bu vom tod' erstanden bift, Berd'ich im grab'nicht bleiben. - Unfterblich find, o Jefu Chrift, freuden? Leicht verwandeln biele Die beinem worte glauben. 30 weiß: weil ich bein junger bin, Sabrft du mich, wo bu bift, auch bin; Drum fterb' ich einft mit

freuden.

3. Go fürcht'ich nicht bes tobes nacht; Go mag bas grab mich beden. Du, herr des lebens, haft Die macht, Mich wieder gu erweiten. An jenem tage rufft bu mit; Denn ich auch, Jefu, binvon bir Erloft jum em'gen leben !

In eigner Melodie.

899. Allenthalben, wo ich stehe, Gip und ausub' ober gebe' Gebn, ich mich in Sefu bin, Deffen eigenthum ich bin.

' 2. hin ju ihm, dem Gingebor= men, 2Belder felbft für mich verlor- monne.

tann, Reine beiner freuden : Das nen, Gott mich zu verfohnen, farb, Und ben himmel mir erwarb.

3. Dabe nun von vielen leiben, Bunich' ich aus bet welt- ju scheiben; Mun zu fterben gern bereit, Wenn bes Baters ruf gebeut.

4. Emig, ewig werd' ich leben O wie will ich ihn erheben: Wenn mein glaube triumphirt, Wenn et mich sum binimel führt!

5. Frep vom tob' und frep von funden, Werb' ich Gottes wonn' empfinden. Ach, wie werd'ich bann mich freun! Mich verlangt bey fom au seon!

In eigner Melodie.

doch, the frommer l wie felig sepd the Durch den tod fend ihr gu Gott gefommen; 3hr fend entgangen Jeder noth, die uns noch halt gefangen.

2. Führen mir boch bier ein vilgrimleben, Wound fcreaten, forg! und furcht umgeben. Und unfre

sich in leiden.

3. 3hr hingegen ruht in eurer tammer, Sicher und befrent von jebem jammer; Und neue leiden Unterbrechen niemals eure freuden.

4. Jefus Chriftus trodnet eure thranen. Ihr habt icon, wonach wir und noch sehnen; Sabt schon die frone, Die uns vorbehalten wird vom Sohne.

5. Ach, wer wollte benn nicht gerne fterben, Um den himmel für Die welt zu erben? . Bu Gott uicht eilen? Sich im jammer langer bier

verweilen?

6. Komm, o Jefu, uns von allem bofen Und vom eiteln gnadig zu erlofen! Ber dir, o fonne, Ift der frommen berrlichteit und

#### 504 Bon ber driftlichen Borbereitung jum Tobe

901. Gern will ich, Gott ergeben, 901. Gern will ich, Gott ergeben, Berlassen biese welt; Sie, für ein bestres leben, So bald es ihm gefällt. Richts ist, was mich betrübet: Ich soll ja Gott, und ben, Den meine seele lies

bet, 3d foll ja Jefum febn.
2. Er ruft gur gelt ber ichmergen

2. Er ruft gir ger der feinerzen Und voll erbarmen zu: Kommt her, beladne herzen, In mir, und findet ruh'! Dieß wort and beinem munbe, Laß, Herr, mich zu erfreun, In meiner letten funde Mir troft und

leben fenn!

3. Mit dir muß mir es gluden, Den tampf zu überstehn. 3ch will mit festen bliden Nach deinem trenze sehn; Wie im gericht für fürber Du mit dem tode rangst, Und wie du, überwinder, Allmächtig ihn bezwangst.

4. Der frobe fiegsgedante: Bo tft bein ftachel, tod? Giebt fraft, daß ich nicht warte In meines todes noth. So ift, ob ich gleich fterbe, Doch fterben mein gewinn. Ich bin bes himmels erbe. On fagft es, daß

ich's bin.

5. On ichreibst ins buch bes lebens luch meinen namen ein. Dein blut kann nicht vergebens Kur mich vergoffen sevu. Dir trauet meine feele! Dich lobt, was in mir ift, Erlofer meiner feele, Der du mein leben bist!

Mel, Mach's mit mir, Gott.

902. Serr, bu bist meine zuversicht! Du febst:
anch ich soll leben. Mir wirst du,
was dein wort verspricht, Unsterblichkeit einst geben. Dein junger
kömmt nicht ins gericht, Dieß fiarket meine zuversicht!

2. hier geh' ich oft in thranen bin, Den faamen andzustrenen. Der erndte feliger gewinn Wird mich bep dir erfrenen. Ich leide; boch

Mel. Dafer will ich dir geben, verzag'ich nicht; Denn du biff meb

3. Sinkt einst mein muber leib in ftanb: Gott wird ihn nen bele ben. Er werde der verwesung raub! Gott wird ihn wieder geben. Dies ift im finstern ehal mein licht; Dies stärfet meine zubersicht!

4. In biefem glanben fiatfe mich! Lag mich ben troft empfinden, Den großen troft, daß ich burch bid Den tob foll aberwinden! Selbit bie

verwefting schreckt mich nicht; Denn du bist meine zuversicht!

Mel. Romm, Gott, Schopfer.

903. Sch weiß, mein enbenapulkfchlag bringt die zeit, Die oft fo ungemust verstrich, Michnaher hin zur ewigfeit.

2. Herr, febre mich ber finden werth, Die bu mir schenfest, gang verstehn! Lag teine, die mir noch gebort, Bon mir entweiht vorübet

gehn!

3. Daß feine bort mir fcredlich fen, Und zeuge wider mich o Beit! Bor bir ift niemand fehlerfier; Berwirf mich nicht, barmherziger!

4. Und, wenn, von dir gefendet, bann Die richterliche ftund' er scheint: Gonimm bich meines geb ftes an, Du, fein Erlofer, und fcu freund !

5. Mich ftarke, wenn mein hets erbebt, Des glaubens felsenfestet wort: Ich weiß, daß mein Erlofer lebt! Sein bin ich ewig, hier und bort!

6. Es fep mein herzlicher entschluß, Mein leben meiner pflichtzu weihn, Und hier bei jedes glückge unß Mich dantbar feiner huld zu freun!

7. Mein ende tomm' fruh ober fpat: Wie ce mein lieber Batet fchiat, In beffen hand mein leben

febt; Ich weiß, daß mir's mit Jefu tobter ftaub, mit ftanb bebedt. Seil

glicht. Mel. Jefus, meine zuversicht. 904. Sier ift nur mein prus wedt!

nicht mein bleibend erbe. Dort, bort ich glanbe, Starb auch, wie ich, und ift mein vaterland; Das erreich' überwand. Ich bin's gewiß, bager ich, wenn ich fierbe. Preis und bant lebendig ans bem ftung, Der Gott

Bater, Gott:

bein, Dhne beiner mich gin freun,

Er, mein Seiland, hat in dir Meine gu dir erhebe, ftatte mir bereitet; Und an allem beinem beit Sat auch meine feele

4. Dabe feb mir oder fern Diefes heil, was ich verlange: Ringen will ich, bağ vom herrn 3ch, was er er-

warb; empfange. Frendig feufset bann meingeift: Bande ber natur, gerreift!

5. D wie wohl wird's bann mie fenn, Bann ich bich einft in ber nabe, Die du fommft, mich gu befrev'n, Stunde meiner beimfahrt, febe! Mann ben leib bes grabes gruft,

und die feel' ihr Schopfer ruft! fterben, und ming gittern. Gottes Diefe gnade munich' ich mir; Die

fromme gittern nicht; Denn fie erbitt'ich mir von bir! bringen burch's gericht. 2. Das ich & fonne. I

lich gnadig auf!

In eigner Melobie,

mit! unfehlbat ift die hoffnnng, die . ich habe, Dag Gott ihn wieder et-

2. Der Sohn bes herrn, an'ben

für meinen tob Bring'ich meinem geopferte, ftand." 3. Dein leben ift mir meines

2. Galem, bie bu broben bift, Do lebens Unwandelbare guverficht. ber tinfichtbare wohnet, Bo mein Bom tobe hilfft bu mit, Erlofer; Mittler Jesus ift, Und die seinigen benn vergebene Starbft und: et belobnet; Galem, nie gedent ich wachteft bu nicht.

4. Erfülle mich fo lang' ich lebe. 3. Er, bein tonig, ber mich bier, DRit febnincht nach ber ewigfett; Muf ber bahn bes friedens leitet; Daß aus bem ftanbe lich meingeift Vom zwang des eiteln befredt!

5. Dag auch mein leib vom dienft der erde, Bon ihren sünden unbefledt, Durch deiner liebe macht uns fterblich werde, Die einft vom tob'

thu crweck. 6. Aliest eilend hin, ihr, meine

tage! Getroft vollend' ich meinen lauf! Ins reich ber ewigfeit, ins leben ohne flage, Mimmt bank mein Schopfer mich auf!

Mel. Alle menfchen muffen, zir zn leben, dir zu sterben, Ewia, Bater,

bein gu fenn, Und mit beines him 6. Tobesichreden, ihr follt bahn mele erben Deiner wonne mich, gu Meinen glauben nicht erschüttern, freun; Ginft mit rubigem gewiffen Dur ber übertreter fann grob nicht Dief mein ange, Gott, ju foliegen:

bringen burch's gericht.
2. Daß ich's fonne, lag mich ftre-7. Daß ich biefe freudigfeit Einft ben, Frey von fund', und glauben-in meinem tob' empfinde, Mache voll Und gerecht vor dir zu leben, fiegreich mich im ftreit, Jefu, wiber Anszurichten , was ich foul! Dieg welt und funde! Starte mich im ju thun, gieb licht und ftarte, Das tampf und lauf; Dimm mid end: im fleife guterwerte 3ch beftandig, dir getren, Jeder ingend vorbild

fep! Mein muber leib ruft 3. Allen mill ich nühlich merben; wie einft im grabe: Ein Ungehorsam teiner pfliche; Merin

#### 506 Bon ber driftlichen Borbereitung jum Tobe

argerniß auf erben, Auch nach mei= am giel; und ach! Dag, wer weicht, nem tobe nicht! Geelen lange nach bem fterben Durch fein bepfviel gu perderben, Gie gn reigen, bich gu fliebn : Welch ein fluch! wie furcht'

ich ihn!

4. Aber, welch ein boher fegen (D wie febnlich winfch' ich ben!) Ift es, auf der tugend wegen Geinem tod' entgegen gehn! Und nach ihm noch brubern dienen; Gin beweis, ein bentmal ihnen. Belche feligfeit es fep, Gott ju folgen, gern und tren!

5. Dieg begehr' ich; will auf erben 3mmer fireben, gut ju fenn; Solch ein benemal einft zu werben, Deg fich bie gerechten freun; Das ben funber reig' und lode, Damit er fich nicht verftode, Und fich febne, Gott, bahin, Woich ewig felig bin !

6. Daf auch bas, was ich verlaffe, Erben nichtzu zwift und ftreit Reigen moge, nicht jum baffe, Doch gur ungerechtigfeit, Will ich, weil ich lebe, forgen; Denn mein tob ift mir verborgen. Sab' ich fo mein haus bestellt: Scheid' ich freudig

pon ber welt.

7. In ben letten angenbliden Richt mehr forgen burfen; bann Cagen fonnen voll entzuden: Dater, Bater, nimm mich an! Der ich bir nun meine feele Und bie meinigen befehle, Romme! welch ein ende! Gott! Gieb mir einen folden tob!

Mel. Jefus, meine zuverficht. 907. Pilger find mir; wallen bier, Gottes fadt, nach bir gen himmel. Schmal und raub ift unfer weg Dort binauf, und eng die pforte. Fern ift unfer lobn; mid ach! Der, ber weicht, empfaht ibn nicht.

2. Biele feb' ich vor mir ber Rach bes gieles fronen eilen. Barum famm' ich? war mir benn Ernfter bentt, Gich nicht in jeden abgrund jemals ein gebante, Alls ber lohn fentt, 3war forfct, boch mit befcheb

ibn nicht empfaht!

3. 2Barum faum' ich? leitet mid, Dilger, mitgenoffen, bruder! Giebt ein wort des Mittlere euch State fung auf dem fcmalen wege: Dfo ruft von eurer hoh' Mir bieg wort des herrn herab!

4. Dag auch ich mich ftart', und froh Rach bes himmels fleined eile; Dag mein berg and ftandhaft fen, Und gur that der porfat wers de; Dag mir fanft des Mittlere joch, Leicht mir feine laften fenn!

5. Wenn an Ginem tage mich Sieb'n und fiebgig mal mein brus der Auch beleidigt: will ich boch Sieb'n und fiebzig mal vergeben. Mein vorganger, ber viel mehr Duldete gebeut es mir.

6. Und, der mich beleidigte, 3ft er nicht ein erbe Gotteb? Tragt er nicht bereinft am thron Dalmen? firalt im fiegegewande? Belde wonn' alsbann, bag ich Dem, ben

Gott belobnt, vergab?

7. Wenn ber vorlicht weg mit mir Sich anch gang in nacht verlie ret: Willich boch, ohn' einen laut Rlage, gang mich unterwerfen. Mein vorgauger, ben viel mehr Nacht umgab, gebeut es mir.

8. Und welch himmlifch labfal wird Rach bem todesichlaf mich leBen, 2Benn aus fo viel nacht ber auf 3ch gum erb' im lichte fomme! Mch, wie traumenden wird mir's, Wenn dieß licht mir leuchtet, fenn! Mel. Ich bab' mein' fach' Bott.

908. Doch fchauen wir im reift und mahn und irrthum fort; Und unfer manfender verftand Dat, abgewandt Bon Gott, oft Gottes

rath verfannt.

2. Much felber ber, ber weifer

deubeit! Dringt boch nicht weit, Umringt von tiefer dunkelheit.

herrn. Am grab bier, follen wir rubn, Auf bem ber überwinder nur fern Des Ewigweisen ratbichluß erftling berricht. febn, Bon weitem ftebn, Und noch Mel. Dewigkeit, bu bonnerm.

ine heiligthum nicht gehn.
4. Doch, wenn, vor Gott auch 910. 3um berge voller flamstefgebengt, Die tuhue wißbegierde nicht gur finfterniß; 3um buntel

5. Ach, wir, der übertretung ranb! Bum aufdaun jener ichreden nicht, Bir ew'gen feelen und wir ftaub! Bor benen Dofes felbit erfcrad: Du Beiliger! was waren wir Bor bir, por bir: Entflohn wir

glanbend nicht ju bir! Und unfers Gottes ftabt gefoms 6. Sier wird ber fohn ber fterb- men, Dem himmlifchen Jerufa Itchfeit Rie von ber funde gang be- lem; Bu berengel beer; ju fchaaren frent. Ach, mochten's fcmachbeite- Der eingebornen und wolltomm-

feine miffethaten fen! 7. D, ver uns arme nicht ver- Den neuen bund gemacht, Jefn ftoft! Wie wollen wir, vom leib er- Chrifto; Bu feinem bint, Das gua-loft, Bom leibe biefes tobs, und be fieht, Umrachenicht, wie Abels, bein, Gatt Mittler, from 1 Mis bie 7. D, ber und arme nicht ver- Den neuen bund gemacht, dein, Gott, Mittler, freun! Wie dir ruft!

uns, du Bollenber, weibn ! 8. Roch ichauen wir im bunteln wort'; Roch reift mit fich bie fund'

ender, ju ber ewigkeit! Mel. Jesaia, dem Propheten.

909. Der übermindet, ber ftirbt für fie? wer macht gerecht? empfaht, vom baum 3ch fcmor' : ich mill verzeihn! Rif Des lebens, fpeife der unfterblich- wieder Bater feyn! 3ch, Jehoval leid thu an. nahrt den feligen. Ein neuer nam' menfchenfohn! ift fein, den er nur tenuet. Der fieger

hat ber morgensterne glang. Mit ben, Gleich andern menschen an ge Beft richtet er im weltgericht; Er berben, Bu, thun, was Gottes rath wird mit weigen fleibern angethan. gebot; An geftalt ein fuecht, die Cein name ftebt im lebensbuch; funder Gottan gewinnen, neue fingenante Bird er vom herrn, vor ber; faruns gehorfam bie anm tob!

engeln, und vor Gott. Getobteter, Der Bater, Gott, ift Gott; Des

überminben, auferftandnet, fraft! Ein pfeiler, foll ber fieger ewig ftehn 3. Und bedet buntelheit vom In Gottes tempel; auf bem throne

ichweigt: So tragen wir ber funde nicht, und wetter; 3nm halle bet joch, Go fliehn wir doch Des Gotts posaunen nicht; 3n jener worte ftims verschnere sanftes joch. me nicht, Wor ber die horer floben;

Mel. Wacherauf, ruft. 2. Mich, wir find jum berge Sion,

fehler fenn, Die und entweihn! Und nen; Bu Gott, ju Gott, ber riche ter ift; Bu ibm, ber mit dem herrn

Mel. Wachet auf, ruft uns.

911. Bott ift heilig! fterben, fterben Duß jeber; aus fort. Leit' une durch unfte pru- boch foll nicht verberben Der menfungszeit; Dach' und bereit, Boll- ichen fundiges gefchlecht. Denn es rief bes richters frimme, Es war and unfere Batere ftimme: Ber

teit. Bom andern tobe ruhrt tein Da flieg ber Sohn herab vom Berborgnes manua thron, Und wollt's, und ward ein

2. Er erfchien, und gleich zu wer-

gieb und jum freite traft! Bum menfchenfohn ift Gott; Auch Jeho-Greite traft, o bu getobteter! Bum va! Er, unfer enbm Und eigen-

508 Bon ber driftlichen Borbereitung jum Tobe

fdafft und um. 3. Winderbarer, rath, bezwinger, Und ewig Dater, friedebringer, Co beißet er; ber macht une fren, herrichaft ift auf feiner ichulter; Der berricher bricht auf unfrer fchulter Der funde hartes joch entgmen. Des tobes banbe bricht Der herr entzwer, und fpricht: 3ch, Ichova, Mach' alles nen; 3ch mach' euch fren; Dem Bater fepb und mir getreu!

4. Betet an! er ift gefommen! Wir find nun wieder angenommen ! Gefaline menichen, betet an! Der Erbarmer fchlieft nun wieber Den bimmel auf, und neunt une bruder ! Die ihr einft fterbet, betet an! D bient bem Sohne gern; Dag einft ber glang bes Serrn Euch erfcbeine! Er ift bas licht! Wer ichanet nicht In ibm bes Baters angeficht?

5. Ad, erniebrigt und erwurget Ift er geworden; uns verburget; Gin Lamm, bas aller funde trug! Leiden mußt' er, mußte flagen gur nns vor unferm richter gagen, Alle ber ber beerbe birten fclug! Wie fede wunde floß, Alle er fein blut ver-gog! Blut bee bundes, D mach' uns rein! Wir wollen bein, Dein ewig, Gottverfohner, fevn!

Unanggefohnt, bes zornes finder, ichaue, Bon dem dugu den fundern Gebaruns ibn Maria nicht! Dan- tamft! Du fampfteft nicht fur bich; tet! banft! er ward geboren! Wer Dn fiegteft, herr, fur mich, Dich an ihn glaubt, wird nicht verloren; verlornen. Durch beinen tod Ber-Sicht nicht den tob, nicht bas ges fonnte Gott Die gange funderwell richt; Denn fein ift rach' und lohn; mit fiche Der richter ift ber Gobn, Unfer

pertraun!

thum, Ift menfch und Gott, und Und friede bier! ber Bater fele Mit wohlgefallen unfern bant! Seil fev ibm, macht und rubml Der Mittier ichafft uns um! Lobet, lobe Gott! Der heiligfeit, 3hm fend geweiht, Bon ewigfeit zu ewigfeit! 8. Sterben werden wir : doch fter ben Den zwenten tob nicht, nicht verderben; Wir, fein errettetes ge fchlecht; Denn es rief bes richters ftimme: (Es war auch unfere Ba-ters ftimme:) Wer ftirbt für fiel wer macht gerecht? Ich fcmbr': ich will verzeihn! Will wieder Bater fenn! 3ch Jehova! Da fam und litt Der Gehn, und ftritt, Und fiegt'; und wir, wir erben mit! Mel. Wachet auf, ruft une.

912. Er, ber fiegreich im gefieg im angesichte, Ans feiner tobes-bol' einft ging : Fromme, wifte, und mißt, ihr funber: Er ift bes to: bes überwinder, Der preis und macht von Gott empfing! Gein offnes grab war leer, Dalagenum ihn her Geine feinde. Preis ihm und bant! Er, er bezwang Den tob; mit ibm bes abgrunde beer.

2. Du bift's, der für mich verburg. Der fürft bes lebens, und ere wurgte, Der bu bie macht dem tode nahmft ! Du, bu bift's, bem ich vet 6. Immer waren noch die funder traue, Den ich einft auf dem throne

3. Gollt' ich nicht mit banfen Mittler! Die ihm vertraun, Die fommen? Dir, bu erretter beinet follen fchann, Wie gut estft, auf thu frommen, Dir follt' to nicht mein rtraun! Loblied weibn? Du haft bis jum 7. Simmel, ruhm's, und ruhm's, tod' gefampfet, Und fierbend meis o erde, Daß jeder mund voll ban- nen feind gedampfet ; Dein fieg, bu fene werde, Und jede feel' ein lobge- fiegesfurft, ift mein 1 Lob, preis nub lang! Ehre fep Gott in ber bobe ! bant fep dir! Du balfit vom tobe

des todes, betet ihn, ihr fünder, In flatt. laubensvoller bemuth an! Berft

nel ein vor Gott!

5. Wenn wir unfern tob einft er Belebt bes fiegere allmacht wieien läßt er hier Dicht im franbe; Er Geift, Dich an.

ie Hervorbricht nach des grabes en, Wenn nacht und finfterniß verdwinden, Und ploglich unfer aug' rwacht! Bollender, fuhre bu Uns tefem tage gu; Une, die beinen! Die tobesbahn Gingft bu voran; Bir folgen bir in deine rnb.

7. Seld, vor dem die holle bebet, Der felbst ben tod fab, und nun leet, Run lebt und herrscht in ewig: ett ! Dir hat bein Gott fieg und le= en, Dir hat er seine welt gegeben, lub alle feine berrlichfeit. Un allem einem beil hat dein erlöster theil Durch ben glauben. Des glaubens icht Werläßt uns nicht; Go febn str ewig, Serr, dein beil!

In eigner Melodie.

nir, Neberwinderl Mein lobgesang, neu: Auch bes frommen letb wird Mein heißer dant Erhebt fich ewig, erde, Daß er einst unsterblich werz Bott, ju dir ! de: Arev von dem, was hier be-Bott, in dir! de: Frev von dem, was hier be-4. Betet ihn, ben überwinder fcwert, und, wie Chriftleib, ver-

2. Darum will ich biefes leben, nd mit mir vor ihm nieber, Die er Benn es meinem Gott gefallt, Deis rrettet, meine brider, und rubmt's, nem Bater wiedergeben, Gern versas er an uns gethan! Glaubt alle; laffen biefe welt; Denn ich bin ein gebot Ift uns befehl von Gott! burch Christi leiden Doch ein erbe Mitgenoffen! Er ftritt allein! feiner freuden; Bin erloft, und Dringt mit ihm ein, In feinen him: furchte nicht Sunde, tod und weltgericht.

3. Jefus ift fur mich geftorben, omeden, 280 find bann alle feine Und fein tod ift mein gewinn. Dit dreden? Do ift fein ftachel? mas ift Gottes bulb erworben, Deffen ft er? Jefus lebt; und unfre glie: find und erb' ich bin. Fren von allem weltgefummel, Schau ich balb er; Auch unfre graber werden leer! entzudt jum himmel, Und mit un-Sein eigenthum find wir; Die feis foulb angethan, Bater, Cohn und

ommt und ruft: Berlagt bie gruft! 4. Mir ift aus des todes banben, Steht auf, entidlafne! folget mir! (Freue, meine feele, dich!) Mir auch 6. Lag bes lebens, tag ber mon: Jefus auferpanden, Und erwedt ie, Un bemund tobten Gottes fon: bereinft auch mich. Benn ich fromm gelebet habe, Ruft er mich and meis lact! D, mas werden wir empfin: nem grabe; Und verherrlicht betet bann Leib und feel' ibn ewig an.

5. Ewig, ewig werd' ich leben, Und mit allen feligen Deinen rubm, o Gott, erheben, Und enthullt bein antlig febn; Berbe, felig mit ben beinen, Wonnevolle thranen wei= nen, Mo, o Bater, Gohn und Geift, Dich ihr drepmal beilig preift.

6. Wo die patriarchen wohnen. Ben den jungern meines herrn, Welche nun auf ihren thronen Slegreich prangen, war' ich gern; Mocht' ich, ach! so gern mit ihnen Gott und seinem Sohne blenen; Seiner herrlichteit mich freun; Mochte gern ben Jesu fenn, 7. D Jerusalem, bu fcone! Ach

)13. Alle menfchen muffen fter- wie lichtvoll ftralft bu mir! Welch ben; Alles fleisch ver- ein lieblich lobgetone halltund wiethtwie heu; Bas nut lebet, muß berhallt in dir! D ber großen frend' erberben, Coll es anders werden und monnel Ged' mir auf, bu beffre

#### 510 Bon ber drifflichen Borbereitung jum Tobe zc.

fonne! Romm, und enbe meinen lauf! Großer tag bes herrn, geh' auf!

8. Modt' ich boch, fie au empfan= gen, Diefe große berrlichfeit, Sier nurthun, und nurverlangen, Was im tobe felbft erfrent! Ja, ich will gum giele bringen; Bill um meine frone ringen; Gicher meines quabenlohns Bu ber rechten feines throns!

9. Welche jubel werd' ich boren. Daß er ftarb und auferstand; und wie will ich dann ihn ehren, Dager fritt und übermand ! Geh' mir auf, bu beffre fonne! Gile, fuhre mich gur wonne, Die fein ende nehmen fann! Großer tag bes herrn,

brich an! 10. Micht mehr fterblich, neu geboren, Geb' ich bald in Galem ein !

Gottes fradt, ju beinen thoren! Ewig feiner mich gu freun; Da gu

1 19 19

wohnen, fren von leiben, 2Bo ber lautre quell ber freuden Une in vol-Ien ftromen fließt, Gottin allen als les ift!

11. Lob und bank und preis und ehre Dem, ber unaussprechlich liebt! Jauchzt ihm, aller himmel heere; Ihm, ber unaussprechlich liebt! Preist den Bater aller finder! Preift ben Retter aller finder! Preift ben Geift ber guabe ! preift Gott, ben Bater, Gobn und Beift!

Mel Wie ichon leuchter ber.

914. Die herrlich ift bie neue frommen vorbehalt! Ber fonnte fie erwerben? Dn, Jefu, der du fie erwarbit, ale du für beine menichen ftarbit, Ach hilf mir fie ererben! Einen Stral nur Ihrer fonne, Ihrer wonne, Gieb mir fcwachen, Mir mein ende leicht gu machen,

## Register über die Gefänge

### nach bem Alphabet.

| Numer                             | Rumer                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Sich, daß ich Gottes weg 394      | Auferstehn, ja auferstehn 550    |
| 21ch, die zweifelnden ged. 587    | Auf ewig ist ber herr mein 515   |
| Ud, ewig wird bie strafe 562      | Auf felsen liegt der grund 280   |
| Ach, Gott, ruf deinen richt. 424  | Auf Gott, und nicht auf 673      |
| Ach Gott und Herr, wie 442        | Auf ihrem felsengrunde 485       |
| Ach Gott vom himmel fieb 479      | Anf meinen Gott verläßt 347      |
| Ach Gott, wie manches 512         | Auf meinen lieben Gott 513       |
| Ach Jesu, wundervoller held 314   | Auf, meine feele, finge; 496     |
| Ach, fünder waren wir, 234        | Auf, mein herz, ermanne 514      |
| Ach, unfte noth ift groß! 851     | Aufricitig, redlich, offen, 777  |
| Ach! wann werd ich von der 449    | Auf, schicke bich, 214           |
| Uch, wer auf spate buge hofft 796 | Aus beiner quelle, Schopfer 102  |
| Ach! wer, Gott, vermag zu. 172    |                                  |
| Ach, wie bat mein berg 883        | And erde ward mein leib 134      |
| Ach, wie ift der menschen 667     | uns ganzem herzen lieb ich 648   |
| Ach, wie viel boses wohnt in 168  | Aus gnaden foll ich felig 494    |
| Ach, gurne nicht, und bein 439    | Aus meines herzens grunde 8      |
| Alleln Gott in der hoh sey 108    | Aus seines irrthums 356          |
| Allein zu dir, herr Jesu 454      | Aus tiefer noth schren ich 452   |
| Alle menschen muffen fterben 913  | Mald, ober fpat bes tobes 893    |
| Allenthalben, wo ich stehe, 899   | Barmherzigkeit ist 772           |
| Aller meiner bruder rechte 768    |                                  |
| Allmächtiger, der seinen 704      | . Beginnt ein lied voll dank 181 |
| Als Gott dich deinen 793          |                                  |
| Als in der frankheit 844          |                                  |
| Also hat Gott die welt ge=        | Bekenner Jefu, werdet 243        |
| - liebt, daß er aus 217           |                                  |
| Also hat Gott die welt ge-        | Besit ich nur ein ruhiges 730    |
| liebt, une fünder 182             |                                  |
| Amen! lob und preis und 635       |                                  |
| Um freuze rief der Cohn 267       |                                  |
| Am tage, da mein Heiland 556      |                                  |
| Anbetend stand der seher 600      | Thrist! alles, was did 674       |
| Unbetung, jubel und gefang 138    | S Christe, du kamm 277           |
| Un dir allein, an dir hab ich 427 |                                  |
| Auch diesen frohen morgen         |                                  |
| Much für den winter danken 836    |                                  |
| Auch sunder können selig 35       |                                  |
| Auf, auf, mein herz, mit 307      | Christ unser Herr 380            |
| Auf, driften! preist mit mir 612  |                                  |
| Auf Christi himmelfahrt 320       |                                  |
| Auf deine weisheit bauen, 67      |                                  |
| Auf dich. o Bater. schauen 19     | Dank dem milden                  |

| A Novice 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~    |                                                        | 30   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| 2 3 8 144 138 37 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Re   | gister.                                                | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | umer |                                                        | umer |
| Danf bir, o Bater meines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 840  | Der fpotter beere ruften fich                          | 486  |
| Danfet Gott! erhebt ihn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 601  | Der fpotter ftrom reift viel                           |      |
| Das amt der lebrer, Berr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 827  | Der tag ift wieder bin,                                | 25   |
| Das heil ift ba!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255  | Der weife fagt gu feiner                               | 866  |
| Das jahr, bas nun vergange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n 50 | Der weiten herricher, bir,                             | 813  |
| Das ift mein leib! fo fagte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 402  | Der wolluft reis gu                                    | 738  |
| Dag ftets noch driften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 770  | Des ewigen und ber fterbl.                             | 218  |
| Dein bin ich, herr;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 573  | Des Gottverfohners fchaar,                             | 883  |
| Doine beilige geburt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 279  | Des lebenden gludfeligfeit                             | 548  |
| Deine fcopfung, erd und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163  | Des morgens erfte funde                                | . 5  |
| Deines Goltes frene dich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 657  | Des Baters und des Cohnes                              | 334  |
| Dein, Gott, ift unfer leben;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765  | Dich beten, Gott, die                                  | 37   |
| Dem beilig wort, o Gott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 726  | Dich bet'ich an, erstandner                            | 302  |
| Dein heil, o corift, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 693  | Dich fürchten, Gott, Dich                              | 595  |
| Dein ift das licht, das uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 828  | Dich, Beiland, loben wir!                              | 281  |
| Dein find wir, Gott, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524  | Dich, herr und Water                                   | 616  |
| Dem Cohn gebot, gu beten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14   | Dich fronte Gott mit                                   | 536  |
| Dein wort, o Sochter, ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370  | Dich ruf ich an, Gott! lag                             | 867  |
| Dein wort, jum licht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368  | Dich foll mein lied, erheben,                          | 832  |
| Der am frenz ist meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262  | Die dich nicht fennen,                                 | 592  |
| Det auferstehung tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294  | Die erd ift, Jefu Chrifte,                             | 185  |
| Der du allein unendlich bift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71   | Die gange fdrift mit allen                             | 362  |
| Der du beschlosiest, als du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184  | Die himmel preifen Gottes                              | 60   |
| Der du, dem tode nah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 786  | Die himmel rühmen des                                  | 126  |
| Der du die liebe felber bift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 763  | Die ihr and ohne miffenfch.                            | 823  |
| Der du, Gott, an uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352  | Die ihr begludt mit Findern                            |      |
| Der du, Gott, die mahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Die ihr bes lebens edle geit                           | 820  |
| Der bu mich als ein Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Die ihr geubt in funften fend                          | 822  |
| Der Du, o Gott, mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590  | Die ibr feine laufbabn lauft,                          | 400  |
| Der bu itne mit beinem blute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Die ihr, weil's pflicht und                            | 824  |
| Der du gu Gott erhohet bift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Die finder, beren mir und                              | 803  |
| Der erde mutterlicher fcoop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Die menschen mogen                                     | 805  |
| Der geift, den uneder Gohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                        | 769  |
| Der glanb' ift fefte zuverficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Diefen faamen fegne Gott                               | 837  |
| Der hang jum bofen wohnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Dief ift der tag, den Gott                             | 216  |
| Der heir, ber und ben Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Dieg ift ber tag, an welchen                           | 1 35 |
| Der herr ift Gott! der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186  | Dieß find bie techte, welche                           | 381  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 630  | Die fonne fintet nieder;                               | 30   |
| Der herr ift Gott! fingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 606  | Die foune ftand verfinftert,                           | 269  |
| Der herr ift Gott und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64   | Dir dant ich heute für mein                            |      |
| Der herr ift in den boben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164  |                                                        | 203  |
| Der herr ift meines lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Dir fleben wir, der weisheit                           |      |
| Der herr liebt unfer teben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Dir fieh ich, Gott, beweife,                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288. |                                                        | 618  |
| The state of the s | 535  | Dir, Gott, fen preis und                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 755  | Dir, herr und Bater, bienen                            |      |
| Der Gohn, der und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 324  | Dir, Jein, ift fein lehrer Tir. Rater, Dir, mein beil. | 237  |
| They Entry iff morne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462  | Dir, Bater, Dir, mein beil.                            | 11   |

### Regifter.

|                   | oren     | eltere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 97                | umer     | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umer        |
| t von beinem      | 695      | Entflohen find auch biefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24          |
| , bir an fterben  |          | Erbarme bich , v Gott!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447         |
| durch viele       | 261      | Er, ber fiegreich im gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446         |
| roft ber armen,   | 848      | Erforiche, prufe, herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24E         |
| mensch,           | 156      | Erhalter, menschenhuter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          |
| aft, mein heil,   | 271      | Erhalt uns, herr, ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482         |
| Bott, gerecht,    | 96       | Erhebe dich, und fuche nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 733         |
| mermeßlicher,     | 107      | Erheb, erheb, o meine feele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124         |
| mehr und ruhm     | 619      | Erhebt den herrn, danft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198         |
| gnadiger,         | 431      | Erhebt den Herrn, ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187         |
| alle himmel       | 699      | Erhebt euch, feinde Gottes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23I         |
| r, Emger, diefes  | 754      | Erheb und gu dir, du, berift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 870         |
| 8 Baters,         | 340      | Erinnre bich, mein geift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283         |
| Beiland, bin,     | 417      | Er ift erftanben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308         |
| ift unfre bulf    | 846      | Er ift gefommen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207         |
| u bift ber Bert   | .57      | Erfühnt fich fcon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 492         |
| . Allgewaltiger!  | 815      | Erniebrigt batte fich bereits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265         |
| findern Jacobs    | 199      | Erfchienen ift ber fiegestag!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| es lebens zeit    | 862      | Erwachet harf und pfalter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           |
| t, Gott, bein     | 374      | Erwürgt, erwürgt ift er,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C-227.70    |
| aft mir bas leben |          | Erzeig an mir, erbarmer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270         |
|                   | CLL DATE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440         |
| t hier, o Gott,   | 554      | Es jandze Gott und preife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151         |
| ca/c rich         | 691      | Es ift gewiß ein fostlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 687         |
| nd fühlest die    | 749      | Es ift vollbracht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268         |
| bott, wie         | 429      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493         |
| is funde fain     | 192      | Es fev mein ernstlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97          |
| s junde wurden    | 178      | Es war noch feine zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125         |
| großer Gott,      | 605      | Es werde Gott von dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132         |
| bin ein drift,    | 569      | Es wolle Gott uns gnadig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 477         |
| Gott;             | 750      | Es woll' und Gott genabig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 476         |
| irer, beffen      | 602      | Ewiger! Erbarme bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 790         |
| feine welt        | 783      | Ewige liebe, mein gemuthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179 .       |
| Gott, bu ftifter  | 797      | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | 389         |
| thoren, Gott,     | 543      | Callet nieder, fallet nieber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| nyerrany Certif   | 373      | V Fleug auf, mein pfalm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137         |
| und feft mein     | 736      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538         |
| e burg ift unfer  | 483      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75/5 CM III |
|                   | 17       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408         |
| nott,             | 84       | Frenwillig baft bu's bargeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29I         |
| Bott, in leid     | 688      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228         |
| ht hin und tragt  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411         |
| ! ach, herr,      | 651      | Frohlodend bank ich, Bater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36          |
| bug ift unfer     | 484      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204         |
| e faat;           | 549      | Frohlockt, ihr chriften, preift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290         |
| ert zu werden,    | 585      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230         |
| 5 herrn war       | 475      | Für alle gute fen gepreift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26          |
| ich mich          | 423      | Für alle franten bitt ich bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 843         |
| , mein berg,      | 748      | Für unfern nachften beten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205         |
|                   |          | A 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200         |

2/ /

見見見見見見見事

のうののののののののののの

Ą

he

ħ

ħ

Mumer Mumet Sebengte funder, bort! Gott, grengenlos, undeufbar 79 443 Gedanfe, ber une leben 190 Gott hab' ich glies beimgeft. 522 Gott hab' ich mich ergeben Gebent, o meine feele, 682 135 Beift ber fraft, ber gucht, 348 Gott hat in meinen tagen 812 Beift bes Batere, fomm Gott hat noch nie fein wort 98 343 Beift Gottes, fomm, Gott hate erfüllt! 205 349 Beift vom Bater und vom 354 Gott, bilf, bit fonig beiner 481 Gelobet fennt du, Serr, mein Gott, gelobt für beines 407 Gelobet fenft du, Serr, mein Gott! gelobt für unfere 633 Gott, bilf mir, bag ich 421 Gott, ich barf ju bir mich Gott, ich will mich eruftlich 120 857 Gott, ihr menfchen, gab 145 Gelobet fenft bu, Jefu Chrift, Gott ift ein fcbug in nothen, 488 daß du menich Gott ift getren! fem berg, 100 Belobet fenft du, Jefu Chrift, Gott ift beilig ! fterben, 911 von aller menfchen jungen 631 Gott ift mein bort! 372 Gelobt fen, ber ben frühling 830 Gott lebet noch, ich forge 162 Gelobt fen Gott! Die zeit, 215 Gelobt fen Gott! ihm will 607 Gott, meine gange feele 609 Gott, meine feele finge bir; 148 Gelobt fenft bu, o Gott, 369 Gott fen dant in aller welt, 210 Gepriefen, Gott, fen bein 28 Gott fen gelobet und Gerechter Gott, vor bein Gott fen gelobet und 410 95 Gernwillich, Gott ergeben, 901 Gott fen preis und dant 46 Getroft und freudig geh ich 534 Gott, unferm Gott allein Geweiht gum chriftenthume 802 Gott, unferm Gott, fen lob 47 Gieb, Gott, daß ich bich Bott, unfer Bater, der du 700 578 Gieb mir, Jefu, beinen 788 Gott Bater, fende beinen 344 Bieb, o herr, dag wir die Gott, Bater, Cohn und 712 118 Bieb ren und leid, Gott, vor deffen angefichte 93 420 Gott, warum erwachft bu Glaubet! glaubt! er ift das 401 Gott, welder bas vermogen 741 Gott, befter Dater beiner 643 Gott, deine gnab ift unfer Gott, welch verderben 497 Gott, beine gute reicht fo 703 Gott, weltrichter, richte Gott, beinen beiligen Gott, wer ift bir gu vergleich. 85 644 Gott, beine weise macht Gott, bem ich lebe, ben ich 142 Gott, wie du bift, fo warft Gott, wie verderbt ift von 167 806 Gott, wie viel langmuth Gott, ber bn unfer Bater 608 92 646 Gott ber juden, Gott ber Gott will ich dienen; 232 Gott, der fein bofes thut, Gott, wo ift web, 173 165 Großer Mittler, ber gur Gott ber Bater wohn uns 121 Gott bes bimmels und der Groß, herr, ift meiner feele 434 4 Gott, deffen macht bes Groß tit bes Sochften gute! 615 849 Gott, bir gefallt fein Groß ift bes Sochften name 472 710 Gott, bu fennft von ewigfeit 70 Groß ift, ihr Meltern, eure Sabe beine luft am Salt im gedachtniß Gott, durch welchen alle 617 Gottes tag, bu wirft bald 541 Gottes wille, Gottes reth -683 Beiland, beine menfchenliebe 236 Seil beinem volle, bem bu 373 Gott, gieb einen milden 345

| × - ; · · ·             | Reg  | ifter.     | · ` .       | · ·                    | Ξ.     |      |    |
|-------------------------|------|------------|-------------|------------------------|--------|------|----|
| nı                      | ımer |            | 120         |                        | 97     | umer | 3  |
| lig ift bein wille;     | 645  | Dier fir   | id wir,     | bich zu e              | hren,  | 48   |    |
| ilig sep ber eid        | 714  | Spier fit  | id wir,     | Gott,                  | 4      | 41   |    |
| heil und!               | 638  | Silf, G    | bott, de    | if ich der             | 1      | 762  | х  |
| es gut uns preisen      | 51   | Dulf, J    | err Je      | a, lak                 |        | 54   |    |
| rhochster Gott,         | 458  | Hilf mi    |             |                        | 201    | 580  |    |
| erden muß ich           | 322  | Stilf. I   | enn der     | : wahren               | 191    | 480  |    |
| ie firche danket        | 49   | Simme      | l, erde,    | luft und i             | neer   | 127  | W. |
| du alles giebft,        | 721  |            |             | eng gu ti              |        | 259  |    |
| du unfer Bater          | 701  | Sochbeg    | madigt      | von bem                |        | 629  |    |
| sen preis!              | 367  |            |             | Gottes                 | 3.45   | 831  | ð  |
| tran ich; auf ber       | 670  | Sort, b    | ie the t    | nich verf              | olgt   | 785  |    |
| bift meine              | 902  | Cal C      | priftus     | ift mein !             | leben  | 530  | 4  |
| erforscheft mich;       | 105  | J 30       | burch (     | glanben 1              | und    | 195  | 1  |
| regierft, daß alles     | 140  | Janchyt    | , himm      | el! erde,              | 100    | 180  |    |
| 'um deines              | 379  | 3a, 23     | iter, bu    | t beschlos             | Teft   | 176  |    |
| ift von meinem          | 32   | Sa, Altr   | Stiller     | vill ich fli           | ehen   | 873  |    |
| t, dich loben wir       | 598  | 3ch arn    | ier men     | fch, ich a             | rmer   | 438  |    |
| t, dich loben wir       | 599  |            |             | feb, ich fo            |        |      |    |
| rr, bu baft uns         | 183  |            |             | ten redli              |        | 774  |    |
| e meine worte,          | 455  |            | ein chr     |                        | 1-1-19 | 639  |    |
| re mein gebet, unt      |      |            |             | ger in ber             | rzeit  | 523  |    |
| bir gefallen!           | 864  | To bin     | getauft     | auf bei                | nen    | 390  |    |
| re mein gebet, mit      |      |            |             | t, and in              |        | 392  | y. |
| troft ericheinen!       | 437  |            |             | rr, in de              |        | 526  | -  |
| in dein eigenthum       | 553  | Sch bin    | mir. C      | Bott, ber              | mint   | 169  | ı  |
| to the wife of the late | 428  | Sch bin    | Mag &       | guverfid               | t:     | 519  | M  |
| Chrift, bein            | 252  | Sch ban    | fe bir f    | ur beine               | liebe  | 1112 | r  |
| r Chrift! bich gu       | 39   |            |             | villft es fe           |        | 717  |    |
| Chrift, du              | 453  |            |             | n gemitt               |        | 450  |    |
| Chrifte, beine          | 245  |            |             | benn 3                 |        | 305  |    |
| t Chrift, ich weiß      | 525  |            |             | mein @                 |        | 658  |    |
| t, gieb uns beinen      | 40   |            |             | eue mich               |        | 659  |    |
| ce mich, wenn ich       | 722  | 3ch für    |             |                        | tu.    | 596  |    |
| che meine feele         | 511  | 3ch gla    |             |                        | 1      | 112  |    |
| in Erlofer, nur         | 700  |            |             | tiefgefal              | Mued   | 166  | и  |
| in Seil, dein           | 282  | Sch hah    | e Gintt     | mirern                 | affich | 865  | Ø. |
| n licht, erlenchte      | 371  | Sch hal    | o Gor       | r, entlas              | of     | 0.00 |    |
| in Berfohner,           | 787  | Cich hal   | o with      | en grun                | 5      | 416  |    |
| ie glauben fann         |      | Och hal    | of the Chin | ttes herz              | wh     | 191  | 1  |
| rfe mich, bein          | 459  | Och hal    | in ou       | tan Gun                | MHU    | 155  |    |
| ld beil fann ich        | 240  | Can has    | o tu gu     | ten ftund<br>eine hülf | п      | 690  | Ċ  |
| du willst, so           | 859  | Cafe For   | the he      | d Sar mal              |        | 669  |    |
|                         | 708  | Can ton    | inie, ne    | il der wel             | L, zu  | 456  | Œ  |
| : lange muß ich         | 583  | Chair Form | mic, S      | err, mei               | u ·    | 444  | N  |
| ift folde gin Gott      | 91   |            |             | err, und               |        | 457  |    |
| ift fold ein Gott       | 711  |            |             | bein ange              |        |      |    |
| ur mein                 | 904  |            |             | dein ang               |        |      |    |
| mein herz vor dir       | 874  |            | 2           | Sott, m                | vin.   | Jos  | 4  |

Mumer Rumer 3ch lobe bich und preife bich, 75 Ihr finber Gottes, freuet 3d, mein erbarmer, bitte 842 3hr mitgenoffen! auf jum 3d nabe, Befu, mich gu bir, 399 Im ftanbe bet' ich an, 858 3ch preife dich, o herr, In allen meinen thaten 397 3d preife bich, und finge bir 189 In beiner liebe, Gott, nicht 880 3d ruf gu bir, herr Jefu 856 In beiner fratte frene fich 814 3d fcmachte nicht nach In des Baters, indes Cohns 395 732 Sch febne, Gott, mein In filler ruh entichlummerft 273 63 3ch finge bir mit berg und 829 In unfern nothen fallen wir 845 3ch finge, meiner feele luft, 147 Ift Gott für mich : fo draue 665 3ch foll jum leben bringen, 470 Raum war ich, trener Gott 388 Ronig, bem fein fonig 326 3ch ftaub, vom ftaube, wer 446 3ch fuch in Gott mein glud 581 Rommet, lagt und niederf. 128 3ch weiß, an wen ich glaube 465 Koum, Gott, Schopfer, 3ch weiß, an wen mein berg 516 Romm, beilger Beift, Gott, 332 3ch weiß, daß Gott ift Romm, beiliger Geift, herre 331 59 3ch weiß, mein ende nabet Romm, Schopfer, fomm, 903 Ich weiß, mein Gott, Ich weiß und bins gewiß, Kommt ber, vertündigt 742 Rommt, ihr menfchen, lagt 568 471 3ch will den bund mit Rommt, fommt, ben herrn 80 398 36 will in filler einsamfeit 810 Kommt, laft uns Gotterheb. 625 3d will mein ganges berg Rommt, lagt und Gott lobf. 838 608 3ch will, mein Gott, Rommt, lagt une Gott und 841. 146 Ich will, o Jefu, bich Rommt, menfcben, ber 327 396 3ch will von meiner Laff beinen Beift mich ftets, 254 425 Gebova ftand auf Ginai, 380 Gefu Chrifte, beine wunden, Lag, herr, im guten meinen 872 249 Sefu, der du meine feele 451 Lag mich, o Gott, gewiffenb. 743 Jefu, Jefu, tomm ju mir; Jefu, Jefu, ftarfe mich, 878 Lag, o Jefu, mich empfinden 764 Lag, o Jefu, nicht vergebens 405 656 Sefu, meine freude! Lagt Gott und preifen 663 Gefu, meiner feele leben, 877 Lagt und mit banten treten 628 Befu, meiner feelen licht, Laft und unfere vaterlande, 561 274 Jefu, meines lebens leben 272 Lagt unter Gottes arm une, 589 Refus Chriftus bat fein leben 404 gernt, menichen, wie gerecht 193 Seine Chriftne fprach : bem. 251 Liebreicher Gott, bu baft 579 Jefus Chriftus, unfer Dei-Liebster Sefu, wir find bier, 42 Liebfter Jefu, wir find bier, land, der ben tob 286 45 Jefus Chriftus, unfer Seis Litanev 799 791 land, ber von uns Litanen (eine andere) 403 188 Jesus ist gekommen! Lob, ehre, preis und dank 212 623 Jesus ift mein hirte! 502 Lob, ehr und preis dem Jefus tommt, von allem 289 558 Lobet Gott, denn Jefus Sesns lebt! mit ihm leb ich Lob, preis und dant fen dir, 852 30I Jelus, meine zuverlicht, 114 Lob, preis hind chre bringen - 551 Jest leb ich; ob ich morgen 521 88 Lobfinget Gott; erheb' ihn 3ben, der das licht entstehen 9 Lobsinge, meine seele, 300

|                            | , Numer        |                                            | umer  |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|
| Lobfinget Gott, un         | d betetan;     | Mit ernft, o menschenfinder                | 200   |
| es dant', es ru            | m', es 83      | Mit frohlichem gemüthe                     | 614   |
| Lobfinget Gott, un         | betet an:      | Mitten wir im leben find                   | 528   |
| prest thu mit b            |                | Dinde, fundempolle feele,                  | 406   |
| Lobfingt dem Dern          |                | Mach bir verlangt,                         | 652   |
| Lobfingt dem Soch          |                | Nach einer prüfung                         | . 559 |
| Lobfingt bem Cobu          |                | Mach meiner feele feligfeit                | 728   |
| Lobfingt! benn Go          |                | Macht und schatten deden                   |       |
| Lobfingt, ihr voller       |                | Nacht und ftille schließen                 | 634   |
|                            |                |                                            | 27    |
| Lobfingt, lobfinget        |                | Nicht alle founen herrschen;               |       |
| Lobsingt, lobsingt         |                | Micht, daß iche schon                      | 582   |
| Robt den Serrn, o          | Gottes 297     | Nicht murrisch, finster,                   | 779   |
| Lobt Gott, den M           |                | Nicht nur ftreiten, überwind               | · ·   |
| Lobt Gott, ihr chi         |                | Micht um ein flüchtig gut                  | 350   |
| Lobt unfern Gott           | mit 139        | Nie kann ich meines Gottes                 | 154   |
| Mache dich, me Mache mit r | in geut, 731   | Rie will ich dem zu schaden                | 784   |
| Mache mit r                | nir, Gott, 533 | Minmit Gott, dem wir                       | 144   |
| Machtig fast mich          | angstvom 436   | Noch erleuchtet mich bein                  | 7     |
| Mag doch der spot          | ter heer 462   | Noch immer wechseln                        | 14T   |
| Mein auge fieht, o         | Gott, zu 153   | Noch schauen wir im bunteln                | 958   |
| Meine lebenszeit :         |                | Run bitten wir den beil'gen                | 333   |
| Meinen Seiland la          | ich nicht 391  | Him, driften, laft uns                     | 177   |
| Meinen Jesum lag           |                | Mnn banfet alle Gott,                      | 624   |
| Diein erft gefiihl fe      |                | Mun banfet all' und bringet                | 622   |
| Mein fele und mei          |                | Nun erfahr iche in ber that,               | 298   |
| Mein gebet fteigt t        |                | Run ift auferstanden                       | 303   |
| Mein glaub' lft me         | ines leb. 661  | Mun lagt gu Gott uns trete                 | n = 2 |
| Mein glud in mei           |                | Nun triumphiret Gottes                     |       |
| Mein Gott, bu wi           |                | Nur nie verzagt, wenn ench                 | 299   |
| Mein Gott, mein h          |                |                                            | 197   |
| Mein Gott, nun ift         |                | D Christe, eingeborner, o driftenheit, sep | 650   |
|                            |                |                                            | 229 . |
| Mein Gott, zu der          | ni id) 435     | D du allerbeste freude,                    | 34Z   |
| Mein Beiland nim           |                | O du, den Jesus uns                        | 358   |
| Mein hort ift Gott         | inn lay 159    | Oft bluhn verbrecher auf,                  | 158   |
| Mein Jesus lebt;           | magid) 311     | Oft benit mein berg, wie                   | 583   |
| Mein Jesus liebet          | mich; 503      | D Gott, ben dir ist heil                   | 387   |
| Mein leben ist ein         | pruj. 884      | D Gott, du bist die liebe,                 | 89    |
| Mein leib ist dein         | gelchenk; 734  | D Gott, du milder Gott,                    | 707   |
| Mein leib foll, Go         | tt, dein 737   | O Gottes Gohn, Herr Jesu                   | 460   |
| Mein lieber Gott,          | gedenke 161    | D Gott, erharme vaterlich                  | 807   |
| Mein müder leib r          | nht einst 905  | D Gott, mein Schöpfer                      | 716.  |
| Mein Vater, lehre          | mich stets 29  | D Gott, mein Bater, fteh                   | 725   |
| Mein Vater und mi          | em richter 540 | D Gott, von bem wir alles                  | 18    |
| Menschen ifts gelen        | t, 3u 887      | DGott, wenn du mich nicht                  | 739   |
| Mich drucket des ge        | Sebes 433      | D großer Gott, bu reines                   | 35I   |
| Mir nach! spricht (        | Shriftus 655   | O großer Gott von macht,                   | 450   |
| Mir, ruft der Herr         | mir fey 863    | O haupt voll blut                          | 257.  |
|                            |                |                                            |       |

| 7.6                             | Drei | Refeet.                                 | 1000        |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|
|                                 | mer  | 90                                      | umer        |
| D beil'ger Beift, gench in      | 341  | Gein emigs leben'                       | 560         |
| D beiliger Gott, allmachtiger   | 306  | Gelbit engel find gefallen,             | 164         |
| h herr, mein Gott, burch        | 149  | Gelbit Jehova fodert gaben,             |             |
|                                 | 804  | Celig find bes bimmels                  | 547         |
|                                 | 789  | Send barmbergig! menfchen               | 1000        |
| A O . C. 100 . C. C. C. C. C.   |      |                                         | 773         |
| O Cola Christ main laken        | 227  | Send frohlich, die ihr                  | 295         |
| D. Jefu Chrift, mein leben,     | 653  | Sen gesegnet! Amen!                     | 544         |
|                                 | 235  | Sen mir, o tag des werrn                | 292         |
| D Jefu, du mein herr            | 531  | Cen mir taufendmal gegruß.              | 250         |
| D Jefu, Jefu, Gottes            | 649  | Geele, feele, ftart                     | 752         |
|                                 | 414  | Sieh, feele, hinter bich                | 811         |
|                                 | 170  | Singt unferm Gott ein                   | 152         |
| D fonig aller frommen,          | 233  | Sinf ich einft in jenen                 | 34          |
| D tonig, beffen majeftat        | 445  | Go frib bringt, Gott, mich              | 808         |
| D Lamm Gottes, im ftambe :      | 276  | Go gehft du, Jefn, willig               | 244         |
| D Lamm Gottes, unschuldig :     |      |                                         | 266         |
| D liebfter Jefu, was haft bu    |      | Cobn, der uns verheißen                 | 211         |
| D mein Schopfer, herr der       |      |                                         | 278         |
| D Schopfer, jedes beiner        | 76   | Go hoff ich benn mit feftem             |             |
| D tag, ber und bes Baters :     |      | Go jemand fpricht: ichliebe             |             |
|                                 |      |                                         | 20.70       |
|                                 | 296  |                                         | 365         |
|                                 | 782  | Sollt ich an deiner macht,              | 82          |
|                                 | 729  |                                         | 860         |
|                                 | 260  | Sollt ich meinem Gott nicht             |             |
|                                 | 900  |                                         | 621         |
|                                 | 907  | Gollt ich meinem Gott nicht             | 1           |
| Preis dem todesüberm.           |      |                                         | 678         |
|                                 | 115  |                                         | 761         |
| Preis sen dem Vater!            | 113  |                                         | 801         |
| Preift, menschen, Gott, durch 1 | 150  | Sorglos lebt in seinen                  | 357         |
| Preis und anbetung bringet      | 527  | Go schnell fliehn unfre tage            | 31          |
| melle ber volltommentici=       | •    | So tret-ich frendig an,                 | 15          |
|                                 |      | Contract to talk at Contract            | 418         |
| wichtet nicht, wenn funder      | 95   | Co weit nur beine fonnen                | 86          |
| J11                             | 12   | So wird die woche benn                  | 33          |
| Rubmir, driften, euren Gott     |      | 7- 1 C 4 . L                            | 54 <b>2</b> |
| Chaffet, schaffet, men-         |      |                                         | 393         |
| Schenkinder 5                   |      |                                         | 546         |
|                                 |      |                                         |             |
|                                 |      |                                         | 319         |
|                                 |      |                                         | 835         |
|                                 |      | Taufend jahre sind vor dir              | 52          |
|                                 | 64   |                                         | 766         |
|                                 |      | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 123         |
| Schwingt, heilige gedanken,     |      |                                         | 89T         |
|                                 |      |                                         | 157         |
|                                 |      |                                         | 489         |
| Geinem eignen herzen 1          | 74   | Trofivoll, o mein Heiland, ist          | 384         |

## Register.

| . Numer                       | Num                               | eť  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| r aller himmel heere 318      | Bad mein Gott will, gefch. 68     | LI. |
| n erbarmen fleben 853         | 2Bas follich angftlich flagen, 51 |     |
| abe fur die funder 263        | 2Bas forgit bu angftlid, für 88   |     |
| ft, umfonft verbullft 73      | Weicht, ihr berge, fallt, ihr Ic  | ì.  |
| ricblich fen mir immer 78     | Weicht und qualt mich nicht 75    | I   |
| eflich, ewig ift, Gott 66     |                                   | 4-  |
| : Gott, den Gott ber 143      | Belch eine bobe feligfeit 49      | 8   |
| enfchen ift ber Cohn 223      | Welch hohes benfpiel gabft 23     | 9   |
| er unfer im himmelr. 697      | Wem weisheit fehlt, der ?         | Ź   |
| Bergangen ist auch 12         | Wen wird, o Gott! die 56          | 7   |
| h une frieden gnabigl. 855    | Wenn auch wiberwartigt. 68        | 3   |
| ht und pruft es felbft, 467   | Benn Chriftus feine firche 48     |     |
| find zu Gottes heil 886       | Wenn der gebante mich . 30        | 9   |
| idet frendig euren lauf 329   | Wenn du des nachsten ehr 76       | 7   |
| jeränsch der welt ges. 509    | Wenn bu mich rufeft, herr 89      | 18  |
| immel tam der Geift 337       | Wenn einft mein fterbend 89       | 5   |
| immel fomm ich her 225        | Wenn, Gott, die feinde 49         | Q.  |
| himmel ward der 224           | Wenn ich am fuße beines 69        | 6   |
| siele fern, wornach ich 577   | Benn ich am ziel des lebens 53    |     |
| einem throne siehest 890      | Wenn ich auf Gottes wegen 55      | 5.  |
| ir auf diese welt geruf. 778  | Wenn ich einst von jenem 1        | 6   |
| ir, o Vater, nimmt 686        | Wenn ich mit mehr ale 75          |     |
| ir find, Gott, ber che 798    | Wenn ich nur Gott gefalle, 75     | 3   |
| urcht dahin geriffen, 246     | Wenn ich, o Gott, von dir 86      | I   |
| anzem herzen lieb! ich 632    |                                   | I   |
| anzem herzen rühmen 473       | Wenn jemals zweifel auch in 86    | 8   |
| anzer seele preis' ich 705    | Wenn meine geit gefommen 53       |     |
| dottes throne fließt 330      | Wenn menschenhulfe dir 66         | _   |
| 30tt will ich nicht 666       | Wenn menschen ftreben, dir 78     |     |
| llen last auf Jesum 654       | Wenn mich die funden frant. 25    |     |
| ir ist alles offenbar 69      | Wenn, Mittler, meine pilg. 52     | -   |
| ch auf, mein herz, 3          |                                   | 8   |
| Wachet auf, rufteuch 622      |                                   | I.  |
| tauf! ruft und die 552        | Wenn wir vor tummer fast 69       |     |
| t auf vom schlaf, 328         |                                   | o.  |
| hat Gott den verlassen 684    | ~~                                | 6   |
| m betrübst du dich, 746       |                                   | 7   |
| m sollt auch ich nicht 520    |                                   | 5   |
| m sollt ich mich denn 745     | Wer bin ich? eine große 71        | 8.  |
| m verschmähen mensch. 563     |                                   | 0   |
| ios ist, bassest du; 94       | Wer des lebens güter hat, 77      |     |
| rag ich nach der welt; 875    | Wer durch den glauben 35          | 9   |
| iott thut, das ist wohlg. 679 | Wer fühlt der buße schmerz. 88    |     |
| ilft es mir, ein drift 469    | Wer gehorcht, der thu's mit 8.1   |     |
| th nur gutes habe, 723        | Wer giebt gebeugten bangen 35     |     |
| to, daßich mich quale? 689    | Wer glanbig ist und demuth 72     | 4   |

Numer Mumer Mer Gottes wege geht, Bie follt ich meinen Gott 574 642 Wer Gottes wort nicht halt 468 Wie treu, mein guter birte, 238 Wer hat den glanben, deffen 566 Bie viele frenden werden 90 2Ber berricht, wer fürft, wer 816 Wie wird mir dann, ach! 539 Wer höher durch geburt Wie wohl ift mir, o freund 664 818 Wer in dentschatten Gottes 676 Willft du die bufe noch, 419 Wer feine furcht vor menfchen 597 Wir danten frendig dir für 20 Wer leben will, und gludlich 780 Wir, ber erde pilger 529 794 Wer mit luft und eifer Wir erfcheinen bier vor bir, 44 Wirf, blober finn, 213 Wir frenen ans, herr Jefu 313 2Ber, o mein Gott, aus bir 506 Wer nur den lieben Gott laft 672 Wer rief die fonn und fchuf 33 Wir fühlen dich zwar: 116 Wer schwach ift, der vertran 202 Wir glanben all an Ginen 110 Werth ift es ja die fron am 881 Wir glauben all an Gott 111 Wer überwindet, ber empf. 909 Wir haben bas gefen bes 382 Wer weife werden will, der 593 Bir fommen, Belfer, dir 847 Wer weiß, wie nabe mir Wir liegen bier gu beinen 885 432 Wer will Gottes anserw. Wir menfchen find gu dem, 364 500 Wer gablt ber engel beere, Wir schauen, herr ber 323 130 Bie begnadigt fend ihr Bir find in noth; lag und, 850 501 Bie dans ich, Jefu, dir für 557 Wir fingen bir, Immanuel, 226 Wie barf, wer, Buter, dich 647 2Bo beine lehrer, Gott, bein 869 Wofind ich Gott, den meine 61 Bobl bem, bem feine 499 Bie ebel ift ein berg, bas 760 Wie ein gefdwaß des tags 21 Wie fürcht ich mich, mein 719 Bohl dem, der beffre schape 744 Wie getroft und beiter, Bohl bem, ber Chrifto 508 518 Bie gnabig warft bu, Gott, 713 Bobl dem, der gottesfürchtig 576 312 Bie Gott belohnt, belohn, Wohl dem, der Jefu Chrifto 375 Wie Gott mich führet, will 680 Bobl bir, o Landmann! 819 Bie groß bift bu, o Gott! 594 Wohl end, ihr glaubigen, Wohl und, wenn wir 504 Wie groß ift bes Allmacht'gen 87 360 Wie groß, wie angebetet ift, 361 28obl, wohl bem menfchen, Wie herrlich ift die nene welt 014 Wohlauthun und mitgutheil. 771 Wie flein, Erlofer, ift bier 478 Bo ich auch bin, will ich dem 825 Die leicht verirren menfchen 194 Wo ift die ftatte des verftandes 74 Wie leuchtet une der mora. 662 Wo ift ein volk, wo ist ein 821 Mie liebt und Gott so vaterl, 210 Wort and Gottes munde, Wie mannigfaltig find die Wo find die weisen, die mich 72 735 Wie schon ift Gottes welt Wie tont ber pfalm, der bich 62 ,604 Wie schnell ist doch ein jahr 56 Beige dich und ohne bulle; 38 Wie fegenvoll find die gef. 826 D Zeuch ein zu beinen Zeuch uns nach bir, Wie felig bin ich, wenn 59I 346 Wie selig, herr, ift der 32I 564 Bu Gott, o seele, schwing 106 Wie selig ift, wer glaubet, 505 Bum berge voller flammen Wie ficher lebt der menfch, 910 892 Wie foll ich dich empfangen? 208 Bur arbeit, hicht jum mußigg. 740 Wie foll ich dich würdig loben 613 Zwegerleg bitt ich von dir 747

## Tågliches

# Bebetbuch.

Bestehend in

## Morgen- und Abend-Segen

auf alle Tage der Woche:

Rebft.

Buß: Beicht:

unb

Communion : Gebeten.

Altona,

pu haben benm Buchbinder J. F. G. Schubening.
Ronigstraße, No. 302.

FMB

## Morgen: Segen am Sonntage.

Die Gnade Gottes bes Baters, Die Liebe Jefu Chrift, und ber Friede des heitigen Beiftes fep allezeit mit uns allen! Amen.

Ewiger, allmachtiger Gott und Bater, ich fage bir bon Bergen Bob und Dant, daß bu mich in diefer bergangenen Racht und alle porige Zeit durch beine beiligen Engeln bor allem Uebel und Gefahr Leibes und ber Geelen, gnabiglich behutet baft, und bitte bich bon Grund meines Bergens, vergieb mir alle meine Gunden, womit ich dich ergurnet habe, und gunde mein Berg an mit bem beiligen Geift, bag ich in Deiner Erfenntnig taglich machfe und gunehme. Ber ben Lag über bor Gunden und Schanden bute, und in deinem gottlichen Willen erfunden werde, ich also moge wandeln, daß ich, vor allem llebel behutet, dich feet und ohne Unterlag in meinem Der gen und Gedanken behalte. Und wenn fich meine Sterbeffunde herzu nabet, daß ich von hinnen wollest du mich in beines lieben Gobnes fcheiden foll. rechtschaffenen Erfenntniß feliglich laffen Jefu Chrifti einschlafen zu dem ewigen Leben. Amen.

#### Reim : Gebet.

Sott, erleuchte meine Sinnen, Daß fie dich erkennen konnen, Bleib mein Schap mein bodwes Sut. Bater, nimm mich in dein hut. Laf mich Jesum feste halten, Bis sich Leib und Seele spalten, Mehre, herr, ach, mehr in nite Meinen Glauben für und für.

## Abend-Segen am Sonntage.

Das ift ein fofflich Ding, bem herrn banten und lobfingen beinen namen, bu hochfter! bes Morgens beine Spade und bes Machts beine Wahrheit verfündigen. Pf. 92.

Derr, allmächtiger Gott und himmlifcher Bater, ich anfe bir von Grund meines Betgens fur alle beine Bute und Wohlthat, die du mir-heute diefen Lag fo aterlich erfeiget, und vor allem Uebel mich frifch und efund behittet haft, und bitte bich ferner, ale beit iebes Rind, bu wollest mich ben beinem allein feligmas benden Worte bis an mein lettes Seufen gnabiglich und mein Berg mit beinem belligen Beift ere euchten, bag ich moge erfennen, was gut ober bofe ift, md wolleft aller meiner Ganben, fo ich heute wiffente ich oder unwiffentlich gethan habe; auch der verborger ien Fehler burch beine Barmbergigfeit vergeffen, und nir diefe jufunftige Nacht eine driftliche Rube verleiben, aß ich frifch und gefund ju beinem Lobe wiederung inferftehe. Silf auch, lieber Bater, bag ich burch eine Snade ein neu dir mohlgefälliges Leben anfange, meiner Seelen Seligfeit, in Chrifto Jesu ieben Gobn, unferm einigen Belfer. Umen.

Reim: Gebet, Beith heut, Jesu, mir jur Seiten, Beil mich Satan wird bestreiten. Ereib surude meine Feind', Die sehr fart und liftig segnd, Jesu schieb meine Geele, Das sie ja tein Unfall quale. Gieb mir, Jesu, sus Ruh, Und deck mich mit Segen ju. Amen.

## Morgen: Segen am Montage.

ich banke bir mit Pfalterfpiel für beine Erene, mein Sotte ich tobfinge bir auf ber harfe, bu Geil in Ifrael! Meine Lippen und meine Geele, bie bu ertofet haft, find froblich, und lobfingen bir. Pi. Zz.

Mich du frommer und getrener Gott und himmlifcher Bater, ich lobe, ehre und preife bich bon Grund meit nes Bergens, bag bu mich biefe Dacht haft ficher ruben und fcblafen laffen, und burch beine paterliche Liebe mich frifch und gefund wieber erwecket baft. Ich bitte bich von Bergen, Du woffest mich bente Diefen Sag und allegeit bor affem Mebel und Gefahr Leibes und ber Geelen auch gnabiglich behaten, - bamit ich alle Lage in beinem Willen erfunden werde, denn ich befehle mich, meinen Leib und Geele, Berg, Ginne, Muth und Gedanten, all mein Tichten und Trachten, mein Geben und Stehen, mein Gigen und Liegen, meinen Eingang und Ausgang, mein Lebert und Sterben, und alles, was ich bin und vermag, in beinen gortlichen Schut und Schirm. Dein beiliger Engel fen und bleibe ben mir, bag mir fein Ungluck an Geele und Leib wiederfahren moge. Goldes verleibe mir um Jefu Chrifti, beines lieben Cobnes, willen, Umen.

#### Reim: Gebet.

Dein liebfter Beiland, fubre mich Sent Diefen Eag gnabiglich, Dimm mich in beine ffarte Sant, Mein Jesu, fane Bank, Mord und Brand. Hingegen gieb Glack, Beil und Rub, Mein Jesu, segne was ich thu; Ja bilf, was ich beut fange an, Durch Dich fep alles wohlgethan.

## Abend: Gegen am Montage.

Berr, ich rufe ju bir, eile ju mir, vernimm meine Stimme, wenn ich bich aprufe. Diein Gebet muffe vor bir jeugen, wie ein Ranchopfer, meine Sande aufbeben wie Dj. 141. ein Abendopfer.

Parmbergiger Gott und gnabiger Bater, ich banfe Dir von Bergen, daß du mich bente Diefen Sag, bis

- Land

anf gegenwärtige Stunde, por allem Ungluck Leibes und der Seclen gnädiglich behütet haft, und bitte dich um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, willen, du wols lest mir aus Inaden vergeben alle meine Sunden, so ich heute diesen Tag abermals mit Gedanken, Worten und Werken wider dich gethan habe, und derselben in Ewigskeit nicht gedenken. Und weil ich mich nun zur Ruhe will niederlegen, wollest du mich heute diese Nacht vor allem Nebel Leibes und der Seelen auch väterlich behüten, daß ich, vor des Tensels List und Sewalt, vor bösen unnüben und schädlichen Träumen behüten, sicher rühen und schlaften, und zu deinem Lobe frisch und gesund vom Schlafwieder erwachen möge. Nun deiner götzlichen Hand befehl ich mich ganz und gar, du hast mich erlöset, du getreuer Gott. Amen.

#### Reim: Gebet.

Bor, liebster heiland, Jesu Chrift, Was mein Gebet und Seufzen iftt Laf beine Schutz und Gnadenhand Seyn über mir reiht ausgespannt, Damit ich uicht in diefer Nacht, Nom Satan werde umgebracht, Ach, Jesu, halte fest ben mir Wie, mem herz hangt und bleibt an bir.

## Morgen: Segen am Dienstage.

Dest will ich bir, o mein Gott, fur beinen gnabigen Gous herzlich banten. Gen nicht ferne, neige bein Ohr, und merte auf.

D herr Jesu Christe, du ewiger heiland der Welt, zu dir erhebe ich mein herz, Muth und Sinne, und danke dir abermals, daß du mich durch deine uners sorschliche Barmherzigkeit und Liebe in dieser Nacht wider des bosen Feindes List und Gewalt frisch und gesund behütet hast. herr Jesu Christe, du bist mein Gut und mein Erbtheif, mein heil stehet in deinen Schnor

Sanden. 3ch weiß auch bon feinem Belfer, weber im himmel noch auf Erben, benn bon dir allein. Darum bitte ich bich um beine unaussprechlichen Marter, Mngft und allerschmablichften bittern Lodes willen, ben bu, lieber herr Jefu Chrifte, für mir armen Gunber aus großer Liebe haft gelitten, bu wolleft mir gnadig und barmbergig fenn, und mich bente biefen Lag, auch bie Beit meines lebens fegnen, friften, behuten und bewaht ren por allem Uebel, bon biefer mubfeligen, elenden Beit an, bis but mich gur emigen Rrende und Geligfeit gnat biglich abforderft, um Deines allerheiligften Damens willen. Amen.

#### Reim: Gebet.

Dant fen bir von gangem Bergen, Liebfter Jeju, bag bu mich fur Gefabr, Angft, Noth und Schmerzen Saft behatet guadiglich, Wenn du, Jefu nicht gewacht, Satt mich Gatan umgebracht.

Schage ferner Leib und Geele, Leite mich nach beinem Bort, Jefu ich mich bir befehle, Gen und bleibe fets mein Sort; Denn, bon Jefu bir allein, Rann ich recht bemabret fenn.

## Abend : Segen am Dienstage.

Der Abend ift berben kommen, bie Thuren werden geschloffent bir aber, o Jefu will ich mein Berg aufschließen. Gebe ein bu Gesegneter des herrn, und hore, wie ich finein Gebet por Bott, beinem Bater, bringe.

Barmbergiger, emiger und gerechter Gott vom Sim mel, weil du aus großer Gnade und vaterlicher gur forge mich abermal diefen Lag frifch und gefund baft laffen vollenden, bant ich bir billig von gangem ber gen. Und weil ich, leiber! Diefen Lag nicht gu beit weint Lob und Ehre und ju Dus meines Rachften juge

bracht

cht Babe, fintemal meine verdorbene Natur allezeit r jum Bofen als jum Snten geneigt ift: fo hilf, dit reuer Gott, daß ich, der ich aus fundlichem Caamen enget bin, meine Gebrechlichfeit erfenne, und deiner tlichen Gnade theilhaftig werde. Lehre mich auch, daß oft und vielmal an mein Ende gedente, daß ich mich demfelbigen in wahrer Buse gefast mache, und wenn selbige berzu nabet, daß ich midge getroft und seing aus sem Elend abscheiden, und mit allen Gläubigen in das milische Paradies versest werden. Indes wollest duch, so lange ich noch hier zu leben habe, in deinen alle chtigen Schuch nehmen, und vor allem Schaden und fahr an Leib und Seele gnädiglich behüten, um Jestr rist, deines lieben Sohnes, unsers herrn, willen. Aunen.

#### Reim: Gebet.

Ich leg uun, Jefu, meine Glieber,
Bur Muh in beinem Ramen nieder bilf, bag ich morgen frisch auffteb,
Und wieder zu ber Arbeit geb.
Alsbann will ich bir, Jefu, fingen,
Dein Ruhnt soll durch bie Wolfen bringen.
Ich will bich preisen für und fur,
Komni, Jefu, komm, und ruh in mir. Amen.

## Morgen Gegen am Mittwoch.

in herz ift bereit; Gott, mein berg ift bereit, baf ich finge und lobe. Bache auf, meine Ehre, mache auf, Pfalter und harfen, fruh will ich aufmachen.

Imachtiger und barmbergiger Gott, gnadiger Bater im mmel, nachdem du mich abermal durch den Schutz ner himmlischen Frohngeisterlein, der heiligen Engel, se Racht also behutet haft, daß ich diesen Tag frisch gefund habe erlebet, dafür sage ich dir von herzen , Preis, Ehre und ewigen Dank. Und bitte dich hmalb, lieber himmlischer Bater, in besten Willen ich

all mein Thun und kaffen, Anfang und Ende fete; bitte dich, du wollest dich meiner auch forthin gnierbarmen und all mein Tichten und Trachten, . Sinne, Much nud Gedanken, alle meine Borte und fe mit deinem heiligen Geist regieren, daß ich vers möge, was gut oder bose ist, und daß ich in dieser und verfehrten Welt heute also möge wandeln und i daß ich vor allen Dingen los von meinen Sunden, dem ewigen Baterlande, welches mir Christias, mein land, erkaufet und erworben hat, ein herzliches Be gen trage, und dasselbige mit einem bosen sündliche ben nicht verscherze. Dazu wollest du mir gnädiglich fen mit deiner göttlichen Liebe und Krast des heiligen sies, um Jesu Christi, deines lieben Sohnes, willen: A

#### Reim : Gebet.

Setrener Gatt, ich birte bich, Bewahre mich gan; vaterlich heut diesen Tag insonderheit, Befordre meine Seligkeit. Laß; Jeju, bemer Livbe Schein Stets um und in und ben mir senn, Gott heiliger Beift erhalte mich, Im Glauben fest beständiglich, Gieb, was mir Leib und Sect erhalt, Was nach in der und jene Welt.

## Ubend: Segen am Mittwoch.

herr, hore mein Bort, merte auf meine Rebe, benn will por bir beten.

Ich danke dir, v großmächtigster Gott und gutigste ter, daß du mich abermals heut diesen Tag übe Seel und Leib vor altem Schaden und Uebel gnat behutet hast: Ich bitte dich durch deine göttliche bu wollest alles, was ich hente mit Berg und Tund sonderlich wider dich und deine heiligen C

gefündiget habe, zuderten, und mich dein Geschöpf, welches du mit dem Blute dunes lieben Sohnes Jesu Christi theuer erkauset haft, nicht verlassen, und mich diese Racht unter deinen allmächtigen Gnadenstügeln wider den bosen Feind, welcher um mich her gehet wie ein brullender kome, mich zu verschlingen, beschüßen, daß ich unter dem Schatten deiner Gute und Barmberzigkeit sicher ruben, und schlassen moge, auf daß sich der bose Feind nicht zu mir durfe nahen, und mir feinen Schatden ben thun fonne. Amen.

#### Reim: Gebet.

Der Abend bricht herein, Der galbne Sonnenschein Berliert fich immerzu, Und geht mit und zur Ruh. Der Satan bricht heraus Aus feinem Sollenhaus,

Sleich wie ein Low und Bar, Geht er um uns daber Ach! füßer Jesu Striff, Benn bu nur ben uns bift, So fann uns ichaben nicht Der arge Bofewicht.

## Morgen-Segen am Donnevstage.

Auf, auf, mein Berge, bein Gott bricht abermal mit feiner Gnade bervor, wie die fcbone Morgenrothe. Auf! erfenne es mit Dant, und fprich:

Gott Bater, -Gott Sohn, Gott heiliger Geift, du hoche gelobte Drenfaltigkeit! dir ergebe ich mich mit Leis und Seele von nun an bis in Gwigkeit, und sage dir großen Dank, daß du den bosen Feind nicht hast zugelassen, daß er mich diese Nacht hat können beschädigen; sondern. durch den Schutz deiner lieben Engel bin ich frisch und gesund behütet worden. Was soll ich dir vergelten? Womit soll ich dich dafür loben? Ich will dir ein geängstetes und zerschagenes

Herz geben, voll blutrothen Sunden mit Reue und Leid, das wollest du gnädiglich annehmen, dasselbige mit dem edlen Blute beines lieben Sobnes, meines Erlösers schnes weis waschen, und in seinen heiligen unschuldigen Wund den verbergen; und also mir Vergebung aller meiner Sunden gnädig wiederfahren lassen. Hilf, daß ich heute und alle Lage in christicher Bereitschaft sie, dem ich kann nicht wissen, wann du kommen, wie und wo du mich von hinnen absordern wirst, daß ich zur ewigen Kreude selig geführet werde. Solches verleihe mir, guärdiger Gott und Vater, um beines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Amen.

#### Reim: Gebet.

Jefu, weiche nicht von mir, Jefu, lag mich nicht verderben, Jefu, leite mich ju bir: Jefu, lag mich felig fierben! Jefu, bleib wenns Derze bricht! Jefu, dich, mehr will ich nicht. Amen.

## Abend : Segen am Donnerstage.

Ich liege und feblafe gang mit Frieben, benn mein herr Jefus bilft mir, bag ich ficher mobne.

Barmherziger und fanstmuthiger Gott, ewiger Bater, wie trägest du doch so eine herzliche Liebe und Sorge für mich armen Sünder, indem du mich alle Tage und Stunden, von Jugend an bis auf gegenwärtige Zeit, vor allerlen des Teufels und der gottlosen bosen Welt Gesahr und Schaden so gnädiglich behütet hast! Dafür danke ich dir von Perzen, und bitte dich demuthiglich du wollest alles dessen, was ich heute wider dich gethan habe, nachdeiner väterlichen Liebe, so du gegen mich hast, und in aller Ewigkeit nicht gedenken, sondern aus Guaden erlass sen, und mich um beines lieben Sohnes Jesu Christien, und mich um beines lieben Sohnes Jesu Christien,

willen, welcher fur alle meine Gunden ift Burge wors den, gnadig feyn, und diese Nacht mich und alte die Meinigen vor einem bofen schnellen Tode, vor Feue ers; und Wassersnoth, Pestilenz und vor allem Un: gluck sicher behüren. Darum besehle ich mich, meinen Leib und Seele, und alles, was ich habe, in deinem vaterlichen Schut; dein heiliger Engel sey ben mir, daß ich fein Ungluck fürchte. Amen.

#### Reim: Gebet.

D Jein. Jefu mir benfeb! O Jein, uimmer von mir geb! Der Satap, Jefu, fevert nicht, Ach, Jefu, bleib, und weiche nicht. Ach, laß mich Jefu, bir allein, Auf dich, mein Jefu ichlaf ich ein.

## Morgen Gegen am Frentage.

Wo mein Schat ift, ba ift auch mein Berg. Mein befiet Schap ift Jefas unt feinem Leiben und Sterben; Darum will ich auch von nichts reben, als von Jefu bem Gefreuzigten, und fagen:

 lichfeit, bu gerreuer Beifand Jefn Chrifte, mein einft ger Eroft, hoffnung und Leben. Umen.

#### Reim: Gebet.

Jesu, dir sen Auhm und Starte,
Daß du durch dein theures Blut
Daß jerflott der Satans Werfe.
Und gelöscht der Höllen Blut,
Daß du uns verdammte Gunder
Daß gemacht ju Gottes Kinder.
Schmerzlich, Jesu, war dein Leiden,
Witter schmerzlich deine Pein,
Es hat mögen die durchschaeiben
Derz, Seel, Abern, Marf und Bein,
Alls die tiesen Bundenrigen
Ließen Blut wie Wasser sprigen.
Laß mir, Jesu, dieß dein Leiden
Kommen oft vor mein Gesicht,
So werd ich der Sünde meiden,
Welche dich so zugericht't;
So werd ich der Welt abserben,
Urd was du erworben, erben.

## Abend Segen am Frentage.

Gleich wie ich heute mit meinem gefreuzigten Jesu aufgeftan ben, alfo will ich auch mit bemfelben mich wiederum niederlegen, mein Gebet aber ernftlich zu ihm richten.

D herr Jesu Chrifte, du geduldiges Schlachtlamm lein und beilfames Gubnopfer fur alle meine Gunden, nicht allein für meine. sondern auch für Der Welt Gunden! Dir danke ich abermals von Grund meines Dergens, daß du mich an Leib und gnadigen Schut Diefen Saa våterlic durch deinen behütet haft, und bitte dich, du wollest mir meine Sunden, so ich heute diesen Lag aus Schwach heit meiner verderbten Natur und Anreizung des bosen Beiftes gethan habe, welche mein Berg und Gemiffen febr beschweren und drucken, gnadiglich verzeihen vergeben. Und weil ich mich nun zur Rube im Schlaf will niederlegen, wollest du deine Gnadenfingel bim

mich ausbreiten, und hilf, daß ich darunter in Friede und Rube diese Racht mit dem Leibe schlafe, mit der Seele aber allezeit ju dir mache, und deiner herrlichen Zufunft jum jungsten Gericht mahrnehme, und mit herzlichen Seufzen auf dich marte, bis ich dermaleinst gar zu dir selig von hinnen fahre. Amen.

#### Reim: Gebet.

Meil mein Jestes sich im Cob Kar mich armen Menschen geben, Und erletten Marternoth, Daß ich emig könnte leben: Soll mein Berge ihm allein, Weil ich leb' ergeben senn.

## - Morgen: Segen am Sonnabend.

Lag bich, o Gott, mohlgefallen bie Acbe meines Munbes und bas Gesprach meines Gergens vor dir! herr, mein horr und mein Erlofer!

Ach du getreuer Bater im himmel, daß ich dich ge: ungfam follie loben, und dir konnte danken für alle / Wohlthaten, fo du mir die Zeit meines Lebens, bis auf diefe Stunde vaterlich erzeiget haft, das ift in meis' nem Bermogen und Rraften nicht, deun ich bin Bleifch und Blut, welches nichts denn Bofes thun fann, aber über die Dagen mir taglich viel Gutes wiederfahe ron laffest. Und fonderlich, mo du in diefer nicht warest mein Schild und Beistand gewesen, so batte mich des Tenfels Gewalt vielfaltig beschäbiget; daß ich nicht gesund hatte wieder aufstehen mogen; aber burch beinen gnadigen Schut bin ich unverfehrt behutet wors ben, und bitte dich gang inniglich, du wollest mir an dies fem Tage beine Snabe wiederfahren laffen, und mich burch Chriftl Blut, bein erworbenes Gut, fortan bis ins ewige Leben gnadiglich behuten. Uch herr Jefu, nimm meine Seele in deine Bande, und las fie dir befohlen fegn.

#### Reim: Gebet.

Berr Jefu Chrift, mein Troft und Freud Ich wart auf bich ju iederzeit, Auhr mich jur himmelsfeligfeit, Komm, Jefu, heut bin ich bereit.

## Abend Gegen am Sonnabend.

Bleibe ben uns herr Jefu, benn es will Abend werden, und ber Dag hat fich geneiget.

Barmbergiger, gnabiger Gote und Bater! ich fage bir abermals von Bergen Lob und Dant! daß du dich meiner Die Beit meines Lebens fo vaterlich angenommen, und mich diefen Lag über, nud fonderlich die gange Boche, bis anf diefe Stunde, por allem Ungluck Leibes und der Geele gnabig behatet baft. Und bitte bich ferner, bu wolleft alle meine Gunden, fo ich beute und die gange Boche mider dich und meinen Rachften wiffentlich und unwiffentlich gethan, burch beine Gnade, welche alle buß: ferrigen Gunder ben dir baben, gudeden, und berfelben nimmerniehr gedenken, und hilf gnadiglich, daß ich aus der alten Woche in ein neues driftliches Leben trete, dit und allen Auserwählten im himmel gefallen moge, und laß mich diese angehende Racht in beine gnadige Urme em pfohlen fenn, daß ich ficher ruben und fchlafen, frifch und gefand ju beinem fernernlobe wieder auffteben moge. Und wenn mein Stundlein borhanden ift, nimm mich gur dir Bert Befu Chrifti benn ich bin dein, und du bift mein, wie berglich gern wolt ich bald ben dir fenn. Amen.

#### Reim: Gebet.

Diefe Moch' ift nun vorben, Ob fie nicht die lette fen, Ift mir gang und gar verborgen; Biekeicht tommte, daß mich noch beut Bu fich ruft mein Seelenfreund, Der vielleicht fommt er morgen. Jefu, fomm, wann birs gefällt, Mein Bunich ift: balb aus ber Belt.

## Bus: Beicht.

#### # u t

## Tommunion: Gebete.

## Andachtiges Buß : Gebet.

Ach! mein Gott! ich mußte mehr ale blind fenn, wenn ich mich für unschuldig halfen wollte. Ber will boch einen Reinen finden, bey benen, ba feiner rein ift? 3d bin übers geugt, mein Gott, daß ich alle beine Behote übertreten. Meine gange Matur ift in ben Schlamm bes Berberbens gefunten und es ift alles beflectt, mas in und an mir ift. Ronnte ein Menfch ben Sand gleich gablen an dem weiten Mittelmeer: bennoch murb' es ihm mohl fehlen, bag er mete ner Gunden Beer, daß er alle mein Gebrechen follte wiß fen auszusprechen. 3meherley muß ich hieben vor beinem Angeficht beflagen: bag die Erfenntnig meiner Gunden fo unvollfommen und fo trage ift. Gie ift unvollfommen; benn ich febe nicht 'den taufenoften Theil meiner Uebertretungen! Die ift trage; benn mein Berg wird über meine vielen und foweren Gunden nicht fo empfindlich und lebendig ger ruhrt, gebeugt and gereniricht, wie es billig fenn follte. Sollte ich alle meine Abweichungen auf einmal erbliden, und thre Laft auf einmal fublen: fo mußte ich vergeben. Aber laß mich boch einsehen und empfinden, ale gur gange lichen Beranderung meines bofen Bergens nothig ift. 36 weiß, mein Gott, baf ich bich ungahligemal beleidiget babe; ich weiß, bag bu auch meine unerfannten Gunben ins Licht vor beinem Angeficht felleft; ich weiß enblich auch, bag eine jede Sunde den Bluch verdient; denn bu fageft felbft in beinem unwandelbaren Befes, 5 B. Dof. 27, v. 26.1 Berflucht fen, wer nicht alle Borte biefes Befeges erfullet, bag er barnoch thue! If ber Gluch fchon ba, wenn man wicht alle Worte erfullet, wenn nur eines übertweten, ober war eine Gunde begangen wird: ach, fo habe ich ungablige Rinde verdient, weil ich ungahligemal gefündiget babe. Das alles weiß ich, mein Gott! aber warum bin ich noch fo róss

trage, fo falt, fo ficher und unempfindlich ben biefer Et fenntnig? warum brenne ich nicht fur Saft gegen alle Gunt ben? marum fireite ich nicht beffer banegen? marum fuche ich meine Befferung nicht ernftlicher! warum tommen mit viele Uhmerchungen, die boch alle ben ewigen Bluch nach fich gieben, faum wie fleine Sonnenftaubiein vor? Ich, heiliger Gott! ift bas nicht ein Rennzeichen meines tiefen Berberbens? Gewiß meine Datur muß entfehlich jugerichtet fepn. 21ch, Gott! ich liege gang imter ber Gunbe vergtat ben, und es find alle gute Rrafte von mir gewichen. liege ich Armer, und weiß mir weber gu rathen noch ju belfen. 260 foll ich flieben bin, weil ich beichweret bin mit viel und großen Gunden! wo foll ich Diertung finden? wenn alle Welt berfame, mein Unget fie nicht wegnahme. D Beju du fannft mir allein helfen. O Jefu du bift voller Gnade und Erbarmung. D Jefu, bu haft mir ein Bebot und Rath gegeben, ba du fagteft: Rommt ber gu mir, alle, die ihr mubielig und belaben fend, ich will euch erquiden. Muf bief bein Bebot und Rath fommt mein betrubt Bu muther es fomme voller Gunde, voll Grauel, voll Rlud. Sammer und Elend. Es tommt aber ju beiner großen Ginte: benn mo bie Gunbe groß und machtig ift, ba ift bod beine Snade noch unendlich viel großer und madtiger. Datum herr Jeju, lag bu auf mein Gemiffen ein Gnas bentropflein fliegen, ein Tropflein beines Blutes, welches mid tein machen fann von allen Gunden. Du haft ja, o treuer Deiland, bas gange Befet fur mich erfullet, und allen meinen Rluch getragen. Du haft alle meine Schulden vollig bezahlet, und alle meine Strafen gebuget, Ich! barum rechne mir nicht ju beine Gerechtigfeit, bein blutiges Berfohnopfer, welches ewig gilt. Aber, mein Beiland! fchaff auch in mir ein reines Berg, und gieb mir einen neuen gemiffen Geift. Erfalle mich mit beiner Rraft, und wehre ben Uebertreter in mir daß ich funftighin von beinem Gefebe nicht fo febt abweiche, weber innerlich noch außerlich. O beiliger Weift! fdreibe bein Gefet in mein Berg, und gieb mir Gnabe, bag ich es immer williger und vollkommener halte. Bemahre mich vor allen vorfestichen und herrschenden Gunden, und fo pit ich aus Schwachheit fundige, fo erinnere mich baran, und Demuthige mich durch beine Bucht damit ich vorfichtiger werde. Gieb mir in beinem Licht Die Große meiner Gunben immer Seller

beffer zu erkennen, damit ich sie defto ernstlicher haffen und neiben mbge. Entbede mir auch meine unbefannten Rebler, io werbe ich sie durch beine Kraft ablegen, und meinen gangen Bandel genauer nach beinem heiligen Billen fuhren tonnen. Ach, heiliger drepeiniger Gott! wann werde ich vollig erneus ert werden zu beinem Bilbe? mann wird es' mit mir babin fommen, daß fich feine bofe Luft mehr in meinem Bergen reget? baf fein fundlicher Gebanke in mir aufiteinet? baf feine befleche e Borte and meinem Munde geben? daß bas Bofe meinem Bandel nicht mehr antlebet? Ich weiß wohl, daß dieses gesches ben wird, wann ich ju ben vollendeten Gerechten fomme, und m deinem vollkommenen Bilde erwache. O wie wohl wird nir alebann fenn, mann ich bein Untlie in Gerechtigfeit, ohne Bunden ichauen werbe! Ach, mare ich doch ichon erlofet von dem Leibe diefes Todes! doch, ich will mir das Ende meines gebens nicht vorschreiben, bu weißt am beften, mann es Beit ff. mich heimzuholen. Aber beilige mich nur recht bier in ber Bnadenzeit, auf bag ich in beiner Gemeinschaft leben, in beie ger Bemeinschaft gur feligen Ewigfeit eingehen tonne. irbore mich um Befu Chrift willen. Umen.

## Gebet ehe man zur Beichte geht.

Onabiger und barmherziger Gott! ich erfuhne mich anfele. por beipem Gnadenthron ju treten, und von dem Uint, bas die Beridhnung prediat, die Berlicherung zu begehren, daß nate meine Sunden vergeben find. Du fenneft mein Berg, und mein Elend ift dir nicht verborgen. Du fieheft meine Ochmache heiten, mein ganges Berderben, und stellest auch meine uner annten Sunden ins Licht vor dein Angeficht; du fiehest aber auch das Berlangen meines Geiftes, meinen hunger und Durft nach deiner Wnabe. Ich, gerechter Gott, wenn bu mit mir jandeln wolltest nach meinen Gunden, so fonnte ich nicht vor de bestehen. Aber weil du gnadig und barmherzig bist, weil Befus Chriftus, mein treuer Seiland, fur meine Gunden ger jug gethan, und weil bein Beift Reue über die Gunde, Bers angen nach Gnabe, und einen neuen Sinn in mir gewirfet jat, daß ich gerne mochte eine hobere Rraft haben, Die Guns be immer beffer ju überwinden, und ein ganges Eigenthum peines Seilandes in feiner heiligen Machfolge zu werben; fo \$0.00 Ð

mage ich es aud anfeso, und trete vor beinen Gnadenthron, nicht auf meine Burdigfeit und Rommigfeit, fondern allein auf beine Barmherzigfeit in Chrifto Sefut. Diemand fann Gunbe vergeben, ale du allein, mein Gott und Berr, aber ich bin fculbig beine Ordnung ju ehren, und meinen Glaus ben burch bas Umt ber Beridhnung, bas bu felbft unter uns armen Menfchen aus ewiger Erbarmung aufgerichtet haft, fatt ten ju laffen. 26, fo gieb mir Gnabe, bag ich vor biefem beiligen Amte und vor bem Throne beiner Barinherzigfeit in mabrer Innigfeit meines Bergens ericbeine. Bieb beinem Rnechte Gnabe, alfo ju reben, wie es ber Buftand meiner Scele erforbert, und mir bas Worr' von ber Berfohnung, in Bemeifung bes Beiftes und ber Rraft, in gottlicher Beicheit und Lauterfeit an bas Berg ju legen. Und wenn er mir bie Berficherung giebt von gnabiger Bergebung meiner Gunbent Go fprich bu felbft bas Ja und Umen bagu. Bertilge meine Diffethat wie eine Wolfe, und meine Gunde wie ben Debel. Ja, tilge alle meine Uebertretungen um beinetwillen, und go bente meiner Gunbe nicht. Go will ich bich, als bein verfohn tes Rind, loben und preifen in Emigfeit. Almen,

### Gebet bor ber Beichte.

Derr Gott Bater im Simmel, meine Gunden habe ich bir befannt und gebeichtet! burch bein Gefet habe ich Erfennmiß und Reue, durch bein Evangelium Eroft und Soffnung gewone nen, du merbeft und wolleft mir armen Gunder gnabig und barmbergia fenn! in bem Glauben und Andacht gebe ich nun bin ju beinem Diener und Prediger, und will auch ba meine Gunden beichten, und meiner Gunben Bergebung fuchen nach beinem theuren Worte und Bufage. En fo rubre nun mein Berg und Gemiffen, bag ich mir in meinen Gunden nicht beuchle oder liebtofe. Eroffne mir ben Dund, baf ich mich un erichrocen fur einen Gunder angebe, und alle meine Bergens Unliegen und Befummernig por dir queichutte. Muntre auf meinen Geift und Geele, bamit ich beiner Gnabe und Barms bergigfeit Rraft fuble: wede mir das Ohr, daß ich genau amb eben auf beine Bufage und Berheifung 2icht gebe, und laß mich bes allerwurdigften Berfohn : Opfers, Ochuld: nnd Gand opfers beines Gohnes, meines herrn Jefu Chrifti, mit ffatt ten feften Glauben genießen: gieb mir auch einen beiligen Batt

Borfat, und einen ernftlichen und volligen Borfat, dir zu bienen und zu gefallen ewiglich durch Jesum Christum. Ainen.

## Wenn man jum Beichistuhl gehen will.

Uch du barmherziger Sott und Bater! ich bitte bich burch beine große Gute, bu wollest mir armen fandigen Menichen gnabig fenn, mir meine schweren Sunden nicht zurechnen, sons bern die heilige Absolution wiedersahren lassen, Ach hilf, lies ber Gott, daß ich berselben in kindlicher Zuversicht mich auch getröfte, zum bestern Leben einen guten Vorsat fasse, und mich fortan stets fest an beinen Sohn, meinen Deiland und Seligs, macher, Jesum Christum, halte. Amen.

O mein herr Jesu Christi! du hast ja zu meinem Leben bich seibst am Kreuze. zum Tobe hingegeben: ach, so nimm mich boch auch zu Gnaben an! sprich du mir durch deines Dieners Mund eine trostliche Absolution und Vergebung aller meiner Sunden, und stehe mir ben mit beinem heiligen Geiste, daß ich hinsuhre gortselig lebe, die Sunde meide, und mich allein un dich, meinen heiland, Jesum Christun, im mahren Gland

ben fest halte, und ewig felig merde. Umen.

O Gott heiliger Geist! weil ich ohne bich und ohne beis nen Bepfiand weber recht beten, noch techt beichten, noch recht glaue ben kann: ach, so entaunde du doch in mir eine feurige Andackt und wahren Glauben, damit mein Gebet so andächtig, meine Bur be und Beichte so herzlich, und mein Glaube so start und kraft tig sepn möge, daß ich in meinem Herzen nichts anders fühle noch empfinde, als daß mir durch die heilige Absolution meine Sanden verziehen und vergeben werden. Darauf trete ich hingu-Gilf mir, Gott Bater, Sohn und heiligen Geist. Amen.

## Gebet nach ber Beichte.

Endbiger, barmherziger Sott und Vater, ich sage bir von Grund meines Demens Lob und Dank, daß du mir armen Bunder jest abermal durch deinen Diener alle meine Sanden verzeben, und mir wieder aufe neue das ewige Leben zugesaget, und mich zu Gnaden angenommen haft. Ich bitte dich hetze bet, gieb mir beinen heifigen Geift; und schaffe in mir ein Berg, damit ich festiglich ichnibe, mir feper alle weine Sanden

B o

durch Christum vergeben, bessen zu einem gewissen Unterpland soll ich morgen ben mahren Leib und das mahre Blut deines lieben Sohnes Jesu Christi in Brodt und Bein effen und trim ten zu meiner Seligkeit. Verleihe mir auch, du gerrover Gott, daß, ich mich hinfort besser vor Sunden haren, demsethen desto feinder werde, und mein Leben nach deinem Willen ausstellen möge, damit ich frommer werde und mein Leben bessere. Dazu wollest du mir gnädiglich verhelfen mir deinem heiligen Gelft, um Jesu Christi deines lieben Sohnes Willen. Umen.

#### Gin anberes.

Ullmachtiger Gott, barmbergiger Gott! bu bift ja ber rechte Bater über alles, mas ba Rinder heißet im himmel und auf Erden Darum wendet fich mein Berg in findlicher Buverficht und Bertrauen ju bir, nimm an mein armes Geber, welches nicht aus falfdem Munde gehet. herr ich bante bir, bag bu mich nach beinem Bilde geschaffen, und in Chrifto gu beinem Rinde angenommen. 3ch bante bir, bag bu mich heute vor fdmeren Gunden mider bas Gewiffen behutet, und auf meinen Wegen und Stegen burch beinen guten Engel begleitet haft. Abfonderlich bante ich bir pon Bergen fur bas troffliche Bort Der Gnaben, baf bu mir heute durch beinen Diener haft vers und mich von meinen Gunben loszählen laffen. Dan erfenne ich, mein Gott! wie gut bu es mit uns armen Menschenkindern meineft. Du betrübeft wohl, aber du trofteft auch wieder, und erbarmeft bich unfer nach beiner großen Gute, burch Diefelbe haft bu auch mid heute ber Bergebung meinet Gunden wieberum verfichert. O herr! verfiegle biefen Eroft in meinem Bergen, und laß mich allegeit feine Rraft empfin ben, wenn Ungft nabe ift, und ich feinen Gelfer febe. auch mitten in ber Rinfterniß mein Licht. Bewahre mich vor bem Grauen ber Racht und vor allem Unglud. Deine Im gen wollen mid behuten, beine Sand mich beschugen, und beine Bute mich umfangen. Deine Liebe fem mein Sauptfiffen, bein Erbarmen meine Dede, und bas liebliche Wefen ju beinet Rechten mein Traum. Berleihe mir biefe Racht eine fanfte Rube, damit mein Beift und Bemuth fich erquide, morgen befte munterer und eifriger bem Gottesbienft bem wohne. Erhalte mein berg in fecer Betrachtung beiner All madic

acht, Wahtheit, Weisheit, Liebe und Darmherzigkeit. Dilf ie, margen gesund zu erwachen, und in dein Jaus mit Roue n'zu gehen, und in deinem heiligen Tempel in beiner Furche zubeten. Wenn ich mich zu Bette lege, so bente ich an dich, mn ich erwache, so rede ich don dir. Bon Derzen begehreich in des Nachts, dazu mit meinem Gest wache ich frühe zu r. Nun, Herr Gott Bater im Hinmel! erbarme dich über ich. Derr Gott Bohn, der Welt Balland!: erbarme dich er mich. Derr Gott heiliger Geift! erbarme dich über mich, d sem gnadig, und hilf mir; in meiner letten Neth and a jüngsten Gericht hilf mir, lieber herre Gott. Amen.

## Morgensegen eines Communicanten.

angenehmer Tag! o großer Tag! ben mich mein himmt der Bater hat erleben laffen. Muf! meine Geele! bag ift r Tag, ben ber Berr machet; laffet une freuen und froblich rinnen fepn. Es ift ein großer Berfohnungetag. Geftern it mir Gott burch bas Amt ber Beribhnung bie Berficherung ben laffen, bag mir alle meine Onnben vergeben find, und ute foll biefe Berficherung beftatiget und verfiegelt werben im iligen Abendmabl. Es ift ber Tag, ba ich jur Sochzeit bes immes gehen foll; ein Tag, ba mein Taufbund erneuert, ein Slaube gestärket, und mein Berg ein Tempel Jejn Christi uden folk heute wird mir Seil wiederfahren; erde gespeifet und getrantet mit bem Leibe und Blute meine lerliebsten Beilandes. O feliger Tag! Deine Onade ift es, ein getreuer himmlischer Bater! welche mich bisher erhalten. id mir diefen froben Tag gefchenft bat. Darum lobet bic eine Seele, und mein Ders ift frohlich über beine Bulfe. iefe finstere Racht weicht, und die Soune tritt hervor in ihrer ofen Pracht; aber bu mein Bater haft auch die Racht meiner funden vertritben, um Befus Chriftus, Die Sonne ber Garege glett fommt mir entgegen, um mich mit ihrer Rraft gu belet n, ich komme dir auch entgegen,- mein Beiland! aber ich mme, wie die Finfterniß jum Licht: wie ein Qungriger gur peife: wie ein Bettler zu feinem Bohlthater: ich komme arm id elend, mubfelig und beladen. Berr! nimm hinweg meine unden, meine Finsternif, meine Krantheit, Mangel und end, und beine Barmberzigkeit werde beute groß ther mix-

Erfulle mich fruh mit beiner Gnabe; benn ich hoffe auf bich; ber mabre mein Berg, bamit es fich von dir nicht entferne, und wie berftehe bem Gatan, daß er es mit feinen Unfallen nicht beflede und irre made. Rleibe mid icon-mit dem Rocke beiner Gerecht tigfeit, bamit ich in bem rechten hochzeitlichen Rleibe an beiner Snabentafel eriche ne. Erquice mich mit ben reichen Gutern beines Saufet, und mache mich recht murbig, beinen Leib und Blut ju genießen. Gieb auch ben andern Communicanten, bie fich beute bier und anderemo gu beinem Tifche naben, Licht, Rraft, Gnabe und Gegen, baf fie tiefer einbringen in beiner Gemein Schaft, Rechne es beinen Rindern nicht ju, wenn fich beine Keinde als Seuchler mit unter ihre Gefellichaft einschleichen; benn fie befeufgen es, bag fo viel Unfraut unter bem Waigen ffebet. Ehne einen machtigen Gnabenichlag an Die Bergen ber beuchlerischen Gafte, und wede fie fraftig auf ju ihrer Erret tung. O beiliger Geift! lag mir biefen Lag einen Sag ber Gnabenheimfudung fenn, und wede burch beine Rraft alles in mir, mas dir wohlgefalle, Begleite mich unter beinen Gnabenwirfungen in bas Saus bes Berru: begleite mich jut Safel meines Deilandes: begleite mich wieder ju meiner Bohs nung: Erfulle mich mit Unbacht, Sunger und Durft, Rraft und Gnade, und erhalte mich jum emigen Leben. Imen.

## Bebet bor bem heiligen Abendmaft.

Allmachtiger, barmbergiger, gutiger Gott, Schopfer Simmels und der Erden! groß ift beine Gute, übergroß beine Trene, Simmel und Erbe ift woll beiner Gnade, und beine Barmbergige feit reicht bis an die Bolfen; bu erhoreft Webet, und vergiebft bie Gunde, barum tommt bas Bleifch ju bir, benn bei bir ift Die Bergebung und viel Erlofung, und bu wirft Ifrael erlofen aus allen feinen Gunden. 21d, barmbergiger Gott, himmli fcher Bater! fiebe ich armer Gunder fomme jest auch ju bir, und diemeil ich fonft feine Buflucht babe, noch nirgends Sulle weiß: fo ichreie ich von Grund meiner Geele, mit geangftetem Geift und gerichlagenein Bergen, o Gott, ju bir, und bitte bich inbrunftiglich, weil bu in ber trofflichen Abfolution burch ben Mund beines Dieners mich aus Gnaben aller meiner Gun: ben entbunden, fo wolleft du meiner Gunden nicht mehr ge benten, fonbern biefelben binter bich merfen und in die Tiefe

8 Meers versenken, bich meiner gnabigst erharmen, und ir meine große Missethat verzeihen, um beines eingebohr; n Sohnes, meines Fürsprechers, Erlösers und Seligmachers brifti Jesu willen. Darauf will ich auch nun, o himmlischer ater! das hochwürdige heilige Abendmahl, und unter dem segneten Brodte und Wein den wahren Leib und Blut mets Erlösers Jesu Christi, zur Bersicherung, daß mir alle eine Sünden vergeben senn, im sesten Glauben durch Wirkung des heiligen Geistes empfangen. Dilf, o barmherziger, mmlischer Bater! daß ich solches würdig empfahe zur Besserung eines sündhaftigen Lebens, zum Trost meines biden Gewissas, zur Stärfung und Vermehrung meines schwachen Glaus ns, und dann zu meiner Seelen Deil und Seligkeit. Amen.

# 11m den würdigen Genuß des heiligen Abendmahls.

Derr Jesu Chrifte, mein getreuer hirte und Bischof meiner beelen; ber bu gefaget haft: 3ch bin bas Brodt bes Lebens, er von mir iffet, ben wird nicht hungern, und wer an mich aubet, ben wird nimmermehr durften. 3ch fomme gu bit, nb bitte bich bemuthiglich, bu wollest mich durch wahren blauben bereiten und jum murdigen Baft biefer himmlischen Rahlzeit machen, bu wollest mich, bein armes Schaffein, heute rieder auf deiner grunen Quen, und jum frifden Baffer bes ebens fuhren, du wollest meine Seele erquicken, und mich auf ichter Strafen führen, um beines Damens willen; bn wol ft mich murbig machen ju beinem Tifch, und mir voll eine benfen den Becher beiner Liebe und Gnabe. Sch armes Schäffein fomme ju beiner Beibe, jum Brodt bes Lebens, um lebendigen Brunnen; ach, du mabres fuges himmels rodt! erwecke in mir einen geiftlichen hunger und heiligen Durft, baß ich nach dir fcreie, wie ein Birfch fchreiet nach :ifchem Baffer. Vor allen Dingen aber gieb mir mahre berge che Reue und Leid über meine Sunden, und lege mir an bas edte hochzeitliche Rleid bes Glaubens, burch welches ich bein eiliges Berdienst ergreife, und daffelbe mein schones Rleib esthalte und bewahre, damit ich nicht ein unwürdiger Gaft m. Gieb mir ein bemuthiges verschnliches herz, daß ich neinen Feinden von Bergensgrund vergebe, tilge aus meinen Doctor **80** 4

Bergen bie Burgel aller Bitterfeit und Fembfeligfeit, pflange Dagegen in meine Beele Liebe und Barmhergiafeit, baf id meinen Rachften, ja affe Denfchen, in bir tieb habe. bu mabres Ofteriammiein! fen bu meine Opeife, laft mid bid , aenlegen und offen mit bittern Salzen und herzlicher Rene, und mit dem ungefanerren Brobte eines beiligen und buffen tigen Lebens. 28ch ich tomme ju bir, mit vieler Unfauberteit belaben, ich bringe ju bir einen unreinen Leib und Seele, vol ler Anffat und Grant! ach reinige mich bu booke Reinigi feit! Dein heiliger Leib; als er vom Rtouje abgenammen warb, wurde in ein eein Leinwand eingedickelt; ach wollte Gott! ich mochte bich mit fo reinem Bergen aufnehmen, als es bit wohlgefällig: ad bag ich bich mit beiliger Undacht umfaben und in meiner Liebe einwickeln, bid mit Dorthen bes gerbrochenen Dergens und Beiftes falben follte! Das Simmelbrotmußte in einem gulbenen Befaße aufgehoben werben gum Be dachtniß in der Lade des Bundes: ale wollte Gott! ich mochte bich in einem gang reinen Bergen bewahren! ach mein Berbu haft ja felbft gefagt, die Starten bedarfen des Argres nicht, fondern bie Rranten, Ich! ich bin trant, ich bedarf beiner, als meines himmlischen Geelenarztes, Du haft gefagt: Rommt her zu mir, alle die ihr muhselig und beladen seid, ich will euch erquicken! Berr, ich tomme, mit vielen Gunden belaten nimm fie von mir, erlebige mich biefer großen Burbe. 36 komme als ein Unreiner, reinige mich; als ein Blinder, en lenchte mich; als ein Armer, mache mich an meiner Geelen reich; als ein Beriohrner, suche mich; als ein Berbammter, 26 Befu! mein liebfter Geelenbrautigam. mache mich felig. fuhre mich von mir felber ab, und nimm mich auf zu dir, ja in dich, denn in dir lebe ich, in mir felber fteebe ich: in bir bin ich gerecht, in mir bin ich eitel Gunbe: in bir bin ich felig, in mir bin ich eitel Verdammnig. Ach bu mein himlischet Brautigam! fomm ju mir, ich will bich fuhren in bie Rame mer meines Bergens, ba will ich bich fuffen, auf bag mich nie mand bohne; bringe mit dir die Gufigfeit beiner Liebe, ben Geruch beines feligen emigen Lebens, den Gefchmack beiner Berechtigfeit, Die Ochonheit beiner greundlichfeit, Die Lieb: lichfeit beiner Gute, die Bierde beiner Demuth, Die Brucht beiner Barmherzigkeit. Ach, mein himmlischer Argt! bringe dir eine todte Geele, mache fle lebendig: Geele, heile sie: ein Berg, bas leer ist von allen wahren Andrzo

reinblichen Tugenben, erfulle es mir beiner Gnabe, mit beit zem Beifte, und mit beiner Liebe, mit beiner Sanftmuth, mit beiner Demuth, mit beiner Gebulo. Ich du fußes Brob bes febens! fpeife mich ins ewige Leben," bag mich in Ewigtelt: nicht hungere und durffe. In die habe ich volle Onuge, Durift mir alles, bleibe ewig in mir, und lag mich dwig in dir bleiben, wie du gesager haft: wer mein Fleift iffer, und mein Bine erinfet, Der bietbet in nite, und ich in ihm, und ich werde ihn auferwecken am jangften Tage. Amen.

## Wor dem Genuß des heiligen Abendmahls.

Deer Jesu Christe! ber bu mit beinem heiligen Munbe fele ber fageft: wer hungrig und burftig ift, ber foll gu dir fome men, bu follft ihnen spelfen und tranten, bag ihn nimmers mehr hungern und burften fell. Ich, Bertt hier tommt gu bir eine arme hungrige und durftige Seele nach beiner Speis fe, und Trant bet emigen Gerechtigfeit und Geligett. D'ou Brodt des Lebens! speife mich armen Sungrigen mit beiner mahren Liebe. O bu Brun bes Lebens! traffe und eraulickt mich Durftigen mit beinem mahren Blut; auf bag ich gefat: tiget und erquidet aus biefem Jammerthal mich ju bir hine auf in ben himmel erhebe, ba bu fibeft gu ber Rechten beit nes himmlischen Baters, und du vertritft uns. Da ich bich benn ohne hunger und Durft, in ewiger Freude und Frage toden, sammt Binem Buter und heiligen Beifte; preisen wert be in Ewigfeit. Umen.

## Wenn man zum heiligen Altare tritt.

D Gott Bater! jeht trete ich ju bem heiligen Altar, hochsten Schatz im Abendmahl zu genießen. O des großen Babeimmiffes! Starte meinen Glauben, erhalte meine Seufs der, befestige meine Liebe, fen gnabig mir arinen Gunber, und laß mich ja den wahren Leib und Blut Jesu Christi eme pfaben wicht jum Gericht, sondern zur Verficherung und Ver gebung meiner Gunden, und meiner Geelen Geligkeit. Amen.

🐪 O Dorr Jefu Chrifte! bein heiliger wahrer Ardhaleichnam, der für mich gelitten dat den blittern Lod... und der theure めむめの

#### 215 Benm Genuß bes beiligen Abendmahls.

Si hat beines heiligen unichuldigen Blutes, womit ich erkaufet und erlofet bin, und daß fur mich vergoffen ift jur Abwaschung, alleit meiner Sunden, der wolle mich jest speisen und tranfen, ftart en und bewahren zum ewigen Leben, und mir mittheilen den Troit, daß alle meine Sunden vergeben sepn. Amen, Amen.

O Gort heiliger Beift! jest gehe ich hin, das heilige Aben bmahl ju empfahen, ach, jum Leben! jum Leben, nicht jum Berichte! Starfe meinen Glauben, trofte mein Gewiß fen, gieb mir Befferung meines Lebene, und hilf mir jur wurd igen Genießung. Amen! o Gott heiliger Geift! Amen.

Jein, meines Lebens Sonne,
Jein, meine Freud' und Wonne,
Jein, du mein gang Beginnen,
Lebens quell' und Licht der Sinnen!
Hier felt ich zu deinen Kofen,
Laft mich wurdiglich genießen:
Dieje, beine Himmelsbeife,
Wir jum heil, und dir jum Preife, Amen.

## Benm Gebrauch bes heiligen Abendmahls.

Der Jesu Christe! bein heiliger Leib speise mich, dein theures Bint tranke mich, dein Leiden und Sterben ftarke mich! Gerr Jesu Christe! erhore mich, in deine heilige funf Munden verbirge mich, und las mich nimmermehr von dir geschieden seyn. Berr Jesu Christe, vor dem bosen Feind, bewahre mich, in der Stunde meines Todes begnadige mich, auf daß ich dich mit allen Auserwählten lobe, preise ewiglich, Amen.

## Bienm Empfang bes Leibes Chrifti.

Cen mir willsommen, du fußer herr Jesu Chrifte! mit ber eblen Gpe ife deines allerheiligften Leibes, ben bu mir jeht im Brod ju effen giebft, wie du ihn fur mich in den bittern Sob gegeben haft. Das lag mir gedeihen jum ewigen Leben,

Derr Befu Chrifte! bein beiliger Leib farte und bemabte

mich im rech ten Glauben jum ewigen Leben. Umen.

## Benm Empfange bes Blutes Chrifti.

Sey mir will fommen, bu fußer herr Jefu Chrifte! mit bem eblen Erant beines allerheiligften Blutes, das du mir im Bein

ju trinten giebft, wie bu es für mich am Kreuze vergoffen haft jur Bergebung meiner Sunben. Das lag mir gedeihen jume ewigen Leben.

Herr Jesu Chrifte! bein heiliges Blut farte und bewahre

mich im rechten Glauben jum ewigen Leben. Umen.

Du haft, Jefu weggenommen Meine Sanben hurch bein Blut, Laß es, o Erlöser könimen Meiner Secligkeit zu gut.

# Nach Empfahung des Leibes und Blutes.

D herr Jesu Christe! die empfangene mahre Semeinschaft deines allerheiligsten Leibes und Blutes diene mir Armen, durch deine Gnade, zu begehrter Vergebung allet meiner Sum den, zu gottseliger Erhaltung meines Leibes und Lebens, und zu starker Begleitung meiner Seelen aus diesem elenden Thraunenthal in den zukunftigen ewigen und himmlischen Freuden saal. D. herr Jesu! vereinige dich mit mir nach deiner Jusage und wiese in mir alle gute Werke und bleibe in solcher Weise mit mir, auf daß ich ewiglich bleibe in dir. Amen.

## Nach dem Genuß des heiligen Abendmahls.

Ad du freundlicher, liebreicher, fußer, herzlieber Sefu Chrifte! dir sage ich von Herzen Dank, daß du mich mit der kastichen und theuren Speife und Trank beines beiligen Leibes und Blutes gespeifet und getrantet haft. Ich, wer bin ich, bag bu mich Unwurdigen gewurdiget haft, von beinem Tifche ju effen! Ich danke dir für alle beine Liebe und Treue, für bein Menfche werden, für bein heiliges, holdfeliges Evangelium, für bei: nen Tobestampf und blutigen Ochweiß, fur alle bein beiliges Leiden, für die Schläge, für die Schmach, für die erduldete Verspenung, für die schmerzliche scharfe Dornenkrone, für beine Bunden, fur alle beine Ochmerzen, fur beine Thranen, fur beine Seufzer, fur beine Angft, fur beine Rreuzigung, für beinen erbarmlichen Tod, für alle beine Boblthaten, die bu mir baburch erworben, fur bie Erfullung bes Befeges, fur bie Bergebung der Sunden, für die vollfommene Begahlung und Genugthuung fur meine Miffethat, for de Berfbinung Paciso

beines himmlifden Baters, fur bie erworbene und gefchentte Gerechtigfeit, fur bie Beiligung burch ben beiligen Beift, für bas ewige Leben, welcher Boblthaten allein du mich burch ben Glauben theilhaftig gemacht, und burch bas hohe theure Pfand beines Leibes und Blutes im Gacrament verfichert 26! wie fonnteft bu mir boch ein boberes Pfand beiner Liebe geben, und eine großere Berficherung meiner Erlofung, der Bergebung ber Gunben und bes emigen Lebens? Gieb, baf ich beiner großen Liebe nimmermehr vergeffe, fonbern beit nes heiligen Todes ftetiglich gebenfe. Dein heiliger Leib und Dlut beilige, fegne, benedene meinen Leib und Ceele, und behute mich vor allen Gunben. Ich, mein Erlofer und Gelige macher! lebe bu in mir, und ich in bir, pertreibe bu in meinem Spergen alle Untugend, erhalte und beffge bu allein bas Saus meines Bergens. Deine arme Geele bat fich mit bir vermabi Tet ale eine Braut, bu haft mich mit ihr verlobet und vereit niget in Emigfeit, fie ift nun eine Ronigin geworben, Diemeil fie bich, ben Ronig aller Ronige, ju ihrem Gemahl befommen hat. Bie follte fie bich wieber jur Dienstmagd machen fo vieler Gunden und Unfauberfeit? Wie follte fie fich ihres Abels wieber verluftig machen burch bie Eitelfeit und Richtige feit ber Gunde und fich felbft unwurdig machen eines folden foniglichen Gemable? Ich, ichmude und giere meine Geele mit geiftlichem Schmud, mit himmlifder Schonheit, mit ftarfem Glauben, feuriger Liebe, brennender Soffnung, mit edler Demuth, heiliger Beduld, brunftigem Gebet, boldfeliger fehnlichem Berlangen nach bir allein und nach Canftmuth, dem emigen Leben, bag ich mit dir allein eine freundliche Ber meinschaft habe, ich effe ober trinte, ichlafe ober mache, lebe ober fterbe; bag bu ben mir und in mir, und ich ben bir und in bir ewig lebe, ftets mit bir effe und trinfe, von bir rebe, finge und fage, ofine Unterlag an bich bente; baf ich moge in biefem Glauben einschlafen, am jungften Tage froblich auf fteben, und in die emige Freude eingeben. 2imen.

# Gebet um neuen Gehorsam und Befferung bes Lebens.

Gnadiger Gott und Cater, bu haft mir aus Barmbergigfeit alle meine Gunden vergeben, und mich zu Gnaden um Chrifti beines

eines lieben Sohnes Billen, angenommen. 36 habe bit uch von Bergen versprochen, mein Leben burch beine Gnabe enstlich ju beffern, und fedmmer ju werben. 21ch Detr und Bott! weil des Menfchen Thun nicht ftebet in feiner Bewalt, ite er wandele oder feinen Sang richte, auch das Tichten des ienschlichen Derzens alle Tage bose ift, bu aber baffelbe lenken nd in beiner Furcht leiten knnnft, wie birs gefällig ift: fo itte ich dich, gieb mir ein neues Derz, daß ich ben Sanden on Bergen Reind werde; lag beine Burcht mich heiligen, bas b ein anderes frommeres Leben anfange, und lebe in Beilige eit und Berechtigfeit, Die Dir gefällig ift. Lag mich beiner Inabe und meiner Bufage nie vergeffen, fonbern daß ich wiber tein Bleifch und Blut und wider alle bofe Luft ernftlich ftreite, nd nicht wieder aufs neue in Gunden und Lafter falle. 3d. abe vor mir Leben und Tob, lag mich fa bas Leben ergreifen. nd nach bem Rleinod unverbroffen Laufen, bamit ichs ets reife, und mich felbit nicht verynehre. Lehre mich thun nach rinem Bohlgefallen, auf daß ich gerecht und gottfelig lebe in lefer Belt, und marte auf die felige hoffnung und Erscheit ung der Berrlichteit bes großen Gottes und unfere Deilandes jefu Chrifti, Amen.

### Abendsegen eines Communicanten.

Jeiliger, drepeiniger Gott! burch, beine Gnade habe ich nun bermals einen fehr wichtigen Lag meines Lebens gurud geles Du haft mir an bemfelben fo viele Bohlthaten im eiblichen erwiesen, daß ich fie nicht alle gablen kann. Aber eine geistigen Wohlthaten, welche ich von bir empfangen habe, nd unendlich viel größer und wichtiger. Du haft mich uns wichtet, getroffet und gestartet burch bein beiliges Bort, nd haft mich gespeiset und getranket mit dem Loibe und Blutejefu Chrifti, meines Beilandes. 3ch bin nun bein Tempel nd Wohnung; alle beine Onabenguter find mir geschenfet, nd alle beine Berheißungen welche bu mir auf. alle Ewige iten gegeben, find in mir verflegelt worden. Und ob ich bon auch heute von Sunden nicht fren geblieben, sondern in anchen Studen gefehlet und bein Gefes übertreten habe: fo eiß ich boch, daß du bich meiner erbarmeft, und mir alle Anderschaften Abendungs of the Bestellier and Artificial and Antonio and Anton

Sefu Chrifti willen; wie ich benn hiemit von Sergen um Ber gebung aller meiner Bergebungen und Gunben bemuthig bitte. Die follte ich bich nun genug banfen, mein Gott, fur alle Gnade und Barmbergigfeit, die du beute an mir ermiefen hait? Dimm bin mein ganges Berg! nimm bin meinen Geift mit allen feinen Rraften, und meinen Leib mit allen feinen Sinnen und Gliebern, und braude mich gu beinem gob und Ehre, wie es die mobigefallt. Erleuchte meinen Berftand burch bein Licht, beruhige mein Gewiffen burch beinen Rrie ben, beilige meinen Billen durch beine Rraft, und lag mid beine ewige Bohnung fenn. Erquide auch meine naturlichen Rrafte in biefer Dacht burch einen fanften Schlaf. Befchute mich und die meinigen vor allem Unglud. Bemabre mid por fundlichen und ichredlichen Traumen, und lag mich mor gen nach beinem gnabigen Willen, wieder gu beiner Ehren aufftehen. Berr, fen mir gnabig, und erhore mich um bei ner emigen Liebe willen. Amen.

## Bum Befchluß bes Communiontags.

Abba, lieber Bater, bu haft aus unaussprechlicher Liebe mid bein verlornes Rind, heute wieber gu Gnaden angenommen. Sein, bu treuer Beiland aller armen Gunder, bu haft mit Deinem Blute den Born beines Baters gefillet, fur mich go beten, mich bein verirrtes Schaffein, auf beine blutige Achfeln wieder geleget, über meine Buge mit beinem beiligen Engeln bid heure gefreuet, und bis jest gang eins mit mir, o Gott heiliger Beift, bu haft meine Gott mohlgefällige Bufe, meine Undacht in mir gewirket, bu haft mir, o Gott! den Beg heute wieder angezeiget, den ich hinfuhro zum himmel mandeln Run bin ich gewiß, daß alle meine Gunden mir verzie hen, und Gott feiner Sunbe mehr gedenken will; ich bin gewiß, dieß mein Gebet hat durch die Wolken gedrungen, Gott hat es ju meinem Beften erhoret. Derowegen komme ich fen dem Schlusse dieses Tages mit Jauchzen und Frohlocken, Gott, ber bu meine Wonne bift, vor bein Ungeficht. D Gerr! id bin zu geringe diefer großen und unbeschreiblichen Barmher zigfeit, die du heute an mir erwiesen haft! mein Gott! aller liebster, andbiger Gott! bafur will ich bich loben immer und ewiglich! Aber ach! whene nicht, Terr! daß ich mur noch

einmal mit bir rebe. Dir ift angft, bag ich mochte ben be ut mit dir gemachten Bund bald wieder übertreten, und in t ie alte Gundennoth mich wieder frurgen, benn ich weiß; mei in Bott, baf in mir, bas ift, in meinem Rleifch, nichts Buti 's wohne. Bollen habe ich wohl, aber das Bollbringen das But e finde ich nicht: bas Gute, bas ich will, bas thue ich nicht, sondern das Boie, bas ich nicht will, bas thue ich, So wirt auch mein. Biberfacher, ber Teufel, nicht ruben, er habe mich benn wieder gebracht in voriger Sammer und Roth. fo erbarme bich um aller beiner Gute willen über mich, mein Sott! gebente mas fur ein Gemachte ich bin, gedente boch, baf ich Stanb und Afche bin, nimm bannenhero beinen beilie gen Geift nimmermehr von mir. Lag Diefen beinen Beift, mich flets fuhren auf ebener Bahn. Sindere durch diefen Geiff , mein Gott! alle Belegenheit, Die mich jur Gunde locken burfte. Bede mich buich beinen Geift, wenn mein Geift in Sande einwilligen will, daß ich bein gorniges Richters Untlig erblice. Mache burch beinen Geift ju fchanten alle liftige Unlaufe bes Teufels, der Belt und meines eigenen Rleifdyes Treibe mich burch Diefen Deinen heiligen Beift und Blutes. zu den Fruchten des Geiftes, damit in mir machje Glaizbe, Liebe, hoffnung, Demuth, Gebuld, Andacht und Gottes: fürcht. Erforsche mich, Gott! und erfahre mein Berg, prife mich und erfahre, wie ichs meine, und fiehe, ob ich auf bis-fen Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Dun, ich abergebe mich dir und beiner Regierung gang und gar, mein Bott! herr Gott Mrael, flarte mich, und hilf mir gnabige lich meine Bufe und Befferung bes Lebens vollbringen, Die ich mit gangem Vertrauen auf dich habe vorgenommen. Berr. laß mich nicht zu Schanden werben um des theuren Verdien Res Befu Chrifti willen. Umen.

## Allgemeines Rirchengebet

für bie

Bergogthumer Schleswig und Solffein.

Allmachtiger, emiger Gott! Barmbergiger, lieber Bater! Bir banden bir von Grund unfers Bergens, baff ou uns bas belle Licht bei daes Cvangelii baff ericheinen laffen. Dein theures Bort ift uns noch Abis biefen Tag verfundiget morben; wir haben gebort, wie bu uns Fin bemfelben alle Bobithaten beines Gobnes, beine Gnabe, Berger bung ber Gunden, Gerechtigfeit und emige Seligfeit antreffen laffef. Alch aieb benn, bag mir betennen, mas ju nuferm Frieben bienet. Serr! bein guter Beift lege bas Wort, melches wir heute gehbret tund noch fauftig boren follen, an unfer aller Bergen, bag mir baburch gur feligmachenben Erfentnif ber Babrbeit erleuchtet, im rechten ABlauben debeiliget, und barin bie ans Ende bemehret merden. Du Mater Des Lichts, erhalte uns ben Leuchter beines Worts, und gieb collezeit folche Lebrer, welche beine Gemeinde fowohl mit beiner beilt fa men Lebre, als mit ihren Leben erbauen fannen. Erleuchte und reggiere mit beinem Beifte ben Romifchen Raifer und alle chriftlichen Potentaten. Dein Gegen breite fich infonderheit aus über beine Gefabten, unfern theuerften Ronig, daß er fiets neue Broben beiner vaf erlichen Liebe an Gich fruren, und fich von beinem Geifte in allen feinen Koniglichen Berrichtungen begleitet feben moge. Unfern theu ren Rronpringen empfehlen wir beiner unmandelbaren Bute. Shn, o Berr! wie an Tagen und Jahren, fo auch an Beiebeit und Gnade vor dir junehmen. Erfulle unfern geliebten Erbpringen Dring Friedrich, mit beinem Geifte, und fchmude feine Geele mit gottlie cher Beisheit, bag ber Reichthum beiner Gnabe fich immer berrlichet an ihm offenbare. Dache die Koniglichen Pringefinnen jum befons bern Begenftand beiner Liebe und Borforge. Gen felbft ein Baun und fenrige Mauer um bas gange Ronigliche Erbbaus, und ichaffe, bag es bis an bas Ente ber Cage beffeben bleiben moge. Regiere mit beis nem beiligen Beiff ben Stattbalter und Die Ober: Collegien Diefer Bergogthumer, wie auch bie Roniglichen Rathe, Amtlente und Ber Diente. Befchirme Die Rouigliche Rriegsmacht ju Baffer und gu Lag bir anch in Gnaben befohlen fenn Die Obrigfeit und Sanbe. Burgerichaft Diefer Stadt und Diefe unfere Gemeinde. Erbarme bich ber aangen Chriftenheit. Gegne insbefondre unfers Konigs Reiche und Lande und jeden Einwohner beffelben. Bemahre uns por Krieg, Beffileng und anftefenden Rrantheiten. Begleite Die Reifenden ju MBaffer und Lande. Beforbere eines jeben ehrliche Daudthierung. Bebute Deiche und Damme in ben Marichtanbern Mimm bich aller Bittmen an. Geg ber Baifen Bormund. Gilf ben Ders laffenen. Erbarme bich aller Rranfen. Rimm beren im Glauben Grerbenben letten Geufger an, und mache ihre Gecle ber emis gen Freuden theilhaftig. Amen, erhore unfer Gebet um Jeft millen. Mmen.

## Episteln

unb

## ë vangelia

auf alle

Sonntage und vornehmsten Feste durch das ganze Jahr.

Rebit bengefügter

Historie vom Leiden und Sterben JEsu Christi,

wie auch

bie Beschreibung ber Berftobrung ber

Stabt Jerufalem.

3.ble. New Testament. Selection 1 Ctexinair. 182-?

Astona,

gu haben beym Buchbinder 3. C. g. Bolge.
in Der Breitenstraße No. 532.

Epiftel am 1. Sonntage besina, bem Cobne David! Movente.

Rieben Bruder! Beil mir foldes wife en, namlich die Beit, daß die Grun De da ift, aufjufichen vom Schlaf, fin-temal unfer beil fest naber ift , benn temal unfer beil fest naber ift , beno ba wire glaubten. Die Nacht ift ver gangen, bet Dag aber betben commen: Go laffet und ablegen Die Merte ber So laster uns ablegen die Merke ber forieben ift, das ift uns Kinfternis, und aniegen die Maffen des gridrieden, auf daß wer durt Lichte. Lasiet uns edrbartich wandeln und Trost der Schrift Sofiau als am Tage, nicht in Fressen und Can Gott aber der Geduld und de fen, nicht in Kammern und Unjuhr gebe euch, daß ihr einerlen gest nicht in Kammern und Unjuhr gebe euch, daß ihr einerlen gest nicht in Hander und Verlagen und unter einander nach Allen nicht in Gader und Reid; fondern giebet ubter einander nach 3Efu Chr an den Deren 3Chum Cheift, und war. Das ihr einmutbiglich mit eine tet des feibes, doch alfo, daß er nicht ladet Gott und den Bater unfe geil werde.

Des Aldvents.

Matth. 21, v. 1 bis 9.

a fie nun nahe ben Zerusalem beftätigen die Metheisung de famen, aen Betheisung de Da fie nun nahe ben Zerusalem bestätigen die Betbeisung be tamen, gen Betbehage an ben getweben. Das die Deiben a Delberg, sandte Tene feiner Jungestweben wer Barmbergetein ger zween; und sprach ju ihnen ioben unter ben beiden, und Gebet bin in den Kieden, der vor Ramen singen. Ind abermal euch lieget, und bald werdet ihr Freuer euch, ihr beiden, me eine Efelin finden angebunden, und Bolt. Und abermal fober dein Kullen ber ihr; lofet sie auf, und obermal spricht Zesaid. und sinken ber ihr; lofet sie auf, und obermal spricht Zesaid. und siehen ber ihr; lafet sie auf, und obermal pricht Zesaid. euch jehrand etwas wird fagen, fo ien wird, ju beriden uber bi fprecht: der hert bedarf ibr; fo auf den werden ole heider bald wird er fie ench laffen. Das aller Freude und Friede im geschab aber alles, auf duß ersul das ibr vollige pofinung bab let wurde, bas gefagt tft burch ben bie Rraft Des beiligen Geiftes Propheren, ber ba ipricht: Gager Evangelium am 2. Gi Ronig fommt ja bir fanftmuthig, Des Movents. und reitet auf einem Gfel und auf Luc. 21, v. 25 bis einem Fullen der laftbaren Efelin. Ind es werden Beiden g Die Junger giengen bin, und tha: an ber Sonne und M ten, wie ihnen IGius befohlen Sternen: und auf Erben : hatte, und brachten die Efelin und Leuten bange fenn, und mi Das Fullen, und legten ibre Riet: gen : und das Derr und ! Der Darauf, und fasten ihn darauf, jermogen werden braufen. Aber viel Bolts bereitete die Alei- Menichen werden verfct ber auf ben Beg: die andern bie- vor Furcht und vor Bai ben Bweige von den Banmen, und Dinge, die fommen follen ftreueten fie auf ben Weg. Das ben: Denn auch der

fer, ber ba fommt im Ra Berrn. Sofianna in ber Epiftel am 2. Connta

Movents. Rom. 15, v. 4 bis ; Qieben Bruber! Bas aber

geil werde. Sent auf, bag et film Beft Ebrifti. Darum mehmet ter einander auf, gleich wie e Evangelium am 1. Sonntage flus bat aufgenommen ju 80

des Movents.

Bolt aber, Das vorging, und nache Rrafte fich bewegen merbi folgete, febrie und french: Sofian: alsbann werden fie feben & den Sohn fommen in den Wol- Da aber Johannis im Gefang. ten mit großer Kraft und herrlich: Daif Die Werte Chrift borete, baß jest der Commer nabe ift. Unefasigen werben rein, und bie febet angeben, fo miffet, bag bas auf, und ben Armen wird bas@vans Reid Gottes nabe ift. Bahrlid, gelium geprebiget. Und felig ift, ich fage euch : Dieg Gefchlecht wird ber fic uicht an mir argert. nicht vergeben, bis daß es alles Da die bingtengen, fing 3@file jefchebe. Simmel und Erbe mer: an gu reden gu bem Bolte von 30: ben vergeben, aber meine Borte banne : 20as fend ihr binausgegans tergeben nicht. Aber batet euch, gen in die Buften ju feben? Bolle baß eure Bergen nicht beichmeret tet ibr ein Robr ieben, bas ber Binb werden mit Freffen und Saufen, bin und ber webet? Der mas fend und mit Gorgen der Rahrung, und ihr binansgegaugen ju feben? 2Bolls tomme diefer Lag ichnell übertet ibr einen Denfcben in meiden end: Denn wie ein Rallfrid wird Rieibern feben ? Giebe, die ba mela er fommen, über alle, Die auf Er- de Meiber tragen, find in der Sos ben wohnen. Go ferb nun mader nige Sanfer. Dber mas ferd ihr bins allegeit, und betet, dag ihr murdig ausgegangen gu feben ? Bolltet iht werden moget, ju entffteben bie einen Propheten feben? fem allen, bas gefchen foll, und fage euch, ber auch mehr tft benn ein ju fteben bor des Menfchen Cohn. Prophet. Denn biefer ift von dem Movents.

1. Cor. 4, v. 1 bid 5. Dafür balte uns jedermann, nämlich Spiftel am 4. Sonntage bes für Chriftus Diener und Dausbals ter über Gottes Geheimnisse. Run indier man nicht mehr an ben Haushal: Dhil. 4, v. 4 bis 7.

ren, denn daß sie treit erfunden werden. Dieben Brüder! Freute eind in dem Mit aber ist es ein Geringes, daß ich herr allewege, und abermal sage ion euch gerichtet werde, oder von einem inch Eage: auch richte ich inthe ubfi nicht. Ich bin mit wol nichts des nucht, aber darin bin ich nicht gerecht: There der nicht ich et Bert, der mich ich ettiget. Der Serr ist aber, der mich indie ettiget. Der der ist dart, dort der die Beiten mit Danksang vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, wels der, die die beingen, was im Finstern wahre eure derzen und Stine in Ersiste erte eine Sefu. ter über Gortes Gebeimniffe. Mun erborgen ift, und ben Nath ber Bergen 3Efu. ffenbaren : Alebann wird einem jegli. Evangelium am 4. Sonntage ben von Wott Bob mieberfabren.

Evangelium am 3. Conntage des Advents.

Matth. 11, v. 2 bis 10.

Benn aber birfes anfabet fanbte er feiner Junger gween, und ju gefcheben: fo jebet auf, und beilieg thm fagen: Bift bu, ber ba bet eure Sampter auf, barum bag fommen foll, oder follen wir eines fich eure Erlofung naber. Und er andern warten? Befus autwortes agte ihnen ein Gleichnig: Gehet te, und fprach ju ihnen : Gehet bin, an ben Feigenbaum und alle Bau- und faget Johanni wieder, mas ibr me; wenn fie jest ausschlagen, febet, und boret : Die Blinden fes fo febet ibre an ihnen, und mortet, ben, und bie Labmen geben, bie Mifo auch ihr, wenn ihr bles alles Tauben boren, bie Tobten feben

Epiftel am 3. Sonntage Des gefdrieben ftebet: Siebe, ich fenbe meinen Engel vor bir ber, ber beis nen Beg por bir bereiten foll.

2(bvents.

des Advents.

30h. 1. v. 19 bis 23.

Ind dieß ist bas Zeugnis Johans.
nis. Bo bis Schaue. nie, ba bie Ichen fandten boo # 3

Bernfalem Priefter und Leviten, murde. Und biefe Geaggi baß fie ihn fragten : wer bift bu? Die allererfte, und gefcab ; und er befannte und leugnete nicht, ba Eprenius Landpfleger ti und er befannte ; ich bin nicht Chriswar. Und jedermann gieng ftus. Und fie tragten ibn : Bas fic fodgen liefe: ein jegi benn? Bift du Glias? Er iprad : feine Stadt. Da machte 3ch bins nicht. Bift du ein Brot auf Joseph ans Galilida, phet? Und er antwortete: Rein. Stadt Nagareth, in bas Da fpracen fie ju ibm: Bas bift Land, jur Stadt David, di Du denn ? bağ mir Untwort geben fet Betblebem ; darum, de denen, Die une gefandt haben. Bas dem Saufe und Befdlechte fagft bu von dir felbit? Er fprad : war: Muf bag er fic fcat 36 bin eine Stimme eines Dredis mir Raria, feinem vertraut gere in der Buften: Michtet ben be, Die mar ichmanger. Un Beg bes Berrn, wie ber Prophet dafelbit maren, fam bieBeil Efatas gefaget bat. Und die gefaudt gebahren follte. Und fie ge maren, die maren von den Phart: ren erften Sohn, und widel fdern, und frageten ibn und fpra: Binbeln, und legten ibn den in ibm: Barum taufeft bu Rrippe: benn fie batten f benn, fo bu nicht Chriftus bift, noch nen Raum in ber Berbe Clias, noch ein Prophet ? Johannes Und es maren Sirten in antwortete ihnen, und fprach : 3ch gen Begend auf dem Felbe taufe mit Baffer, aber er ift mitten Surben, die buteten bes unter euch getreten, ben ihr nicht ihrer Geerbe. Und fiebe, be tennet. Der ifte, ber nach mir tom- Engel trat gu ihnen, und i men wird, welcher vor mir gewefen hett bes herrn lendtete ift, des ich nicht werth bin, daß ich und fie furchten fich febr. feine Soubrtemen auflofe. Dies Engel iprac ju ibuen : gefcab ju Bethabara, jenfeits bes euch nicht; fiebe, ich be Jordans, da Johannes taufete. euch große Freude, die alle Epiftel am heilien Chrift: Zage. wiederfahren wird. Den

Eit. 7, v. 11 bis 14. Ett. 7, v. 11 bis 14. Grade iffChriftus, ber herr, in d Gottes aten Meniden, und judti. David. Und das habt gnm Sottes einen Menichen, und gindit. Dabte. Und das gibt jum get une, daß mir sollen verleugent das ihr werbet finden das Kind ungöttliche Weien, und die weldlichen deln gewickelt, und in einer Lüfte, und südeig, gerecht und gottse-tiegen. Und alsbald war da auf die seltze boffnung und Erscheinung Engel die Menge der birn der dertickteit des großen Gottes, und Herschaaren, die lobeten Eunsers beilandes Ihn Erift; der fich sprachen: Ehre ser Go Gott ir felbst für und gegeben bat, auf daß er ihe, und Kriede auf Erden, und reinigte ibm felbst ein Bolt zum Menichen ein Wohlgefall Eigenbum, das fleißig ware zu guten Epistel am Lage Can Werten.

Evangelium am beiligen Chrift , Zage.

Luc. 2, v. 1 bis 14.

begab fich aber gu berBeit, baß Stephanus aber voll Glat ein Gebot bom Raifer Ungufto Beiden unter bem Bolle. ausging , daß alle Belt gefcaBet eilige auf von ber Schule, bi

phoni.

v. 54 bis 60.

Up. Befc. 6, v. 8 bis 15

Stephani.

th. 23, v. 34 bie 38.

etiner, und der Evrener, und ihr getobtet habt zwifden bem Teme fanderer, und berer, die aus pel und Aitar. Mabrito, ich fage mid Alla waren, und befragten Grepbano. Und fie vermodten wiberfteben der Beisbeit, und Geschiedt fommen. Jernsalem, fe, der Da redete. Da richteten Bernfalem! Die bu todteft bie Pros iche Manner, die fprachen: Wir vbeten, und sietuigest die zu dir ges n gehöret Lafter Botte reden Rofen und wider Gott. Und I das Bolt und die Leitesten, Kinder verfammien wollen, wie Schriftgelebeten, und traten eine henne versummlet ihre Ruchend riffen ibn bin, und fubreten lein unter ihre Flügel; und ihr bem Rath und flederen faliche habt nicht gewollt. Siebe, euer st auf zu reben Lafter Borte Daus foll euch wufte gelaffen wers ife beilige Statte und das Geselden. Denn ich fage euch: 3hr wers nn wir baben ibn boren fagen: bet mich von jest an nicht feben, on Nagareth wird diese Stotten, die bistipr sprechet: Gelobet sen, der dagen bie Sitten, die bistipr sprechet: Gelobet sen, der des gegeben bat. Und sie faben und nue math fasen, und nugeficht, wie eines Engels Epistel am Tage St. Johans

n'is des Evangelisten.

Da sie soldes böreten, gings ich berg, und dische der gene der auf gen uber im. Als er aber von Beisse war, sabe er auf gen und sabe die derrisdkeit Sots Jesus sieden, und bes Wenschen Und sprach: Siebe, ich sebe mel offen, und die Menschen Betten durch den Godn, weichen er gerebet durch den Godn weichen er auch die Weich durch er auch die Wielfen der auch die Wielfen der erlach der Singe mit seinen hieles, und ferte laut: aber nieder, und förte laut: aber nieder, und förte laut: aber nieder, und förte laut: einen bödern Rammen er vor ihnen erer baite ihnen diese Sunde nicht. bet bat Denn zu welchem Engel hat er iemals gesagt; entschlief er. lium am Tage Sanct bette bale ich bich gezeuget. Und abermal: 36 merbe fein Bater fenn, und et wird mein Cobn fenn. Und abermal, da er einführet den Erfigebohrnen in die mifebe! ich fenbe ju euch Ergel Bottes anbeten. Bon ben Encopheten und Beisen, und gelt spricht er zwar: Er machte seine elehrte; und berselbigen flammen; aber von bem Gobn: Gott bei etliche tobten und freugit bein Gruht wabret von Ewigkeit ju  alle veralten, wie ein Riefe, und wie Spiffel am Sonntage na ein Gemend wird du fie mandeln, und Ehrifft Tage. fic werden sich derwandeln. Du aber bist derselbige und beine Jabre werden Gal. 4, v. 1 bis 7, nicht aufdren. Du welchem Engel obet Dieben Brider! ich sage aber, bat er iemals gesagt: Sesse dich zu ber Erbe ein Rind ist, so melner Rechte, bis daß ich lege beine ihm und dem Knechte fein ilm Reinde zum Schenft deiner Kinke? End ob er wol ein Gere ist durch fie micht allzumal dienstbare Geister, Sondern er ist unter den Bat ausgesande zum Dienst, um verer willen, und Reger, vie auf die behim die ererben sollen die Geligkeit.

bannis bes Evangeliften.

Das Wort war ben Gott, und ofete, bak wie bie Rindicate
Gott mar bas Mort. Duffelbige Bott gefantt ben Geift feines war im Anfang ben Gott. Alle in eure bergen, der ichrevet: Dinge find durch baffelbige gemacht, und ohn baffelbige ift nichts gemacht mehr, fondern euel Rieber. Si sindern, fo finds auch Erber was gemacht ift. In ibm war das burd Eriffum. Leben, und bas geben mar bas gicht ber Denfchen. Und bas Licht icheinet in der Tinfternig, und bie Tinfternig habens nicht begriffen. Ge ward ein Menich von Gott gefandt, 1 Ind fein Bater und Mut ber bieg Jobannes. Derfelbige fam unnderten fich bes, baß : jum Bengnif, daß er von dem Lichtigerebet warb. Und Gbmeon Bengete, auf bag fie alle burch ibn fie, und fprach gu Darla, glaubeten. Er war nicht bas licht, Mutter : Siebe, diefer wir fondern daß er zeugete von dem ju einem Fall und Anferftet Licht. Das war bas mabrhaftigeller in Ifrael; und gu ein Licht, welches alle Menichen erlende; den, bem wiberiproden wir tet die in biefe Welt fommen. Er es wird ein Schwerdt dure war in ber Belt, und Die Belt ift Geele bringen,) auf daß vie burd baffelbige gemacht, und the jen Gedanfen offenbar merb Welt tannte es nicht. Er fam in es war eine Prophetin, San fein Gigenthum und bie Geinen Tocter Phanuel, vom 6 nahmen ibn nicht auf. Wie vielihn Afer bie mar wohl betaget, aber aufnahmen benen gab er Dacht te gelebet fieben Sahr mit Sortes Rinter gu merben, Die an Manne, nach ihrer Judgfra feinen Damen glauben. " Welche und war nun eine Wirtwe feinen Namen glauben. Welche und war nun eine Wittwe nicht gen Bem Gehlute noch von und achtgig Jahren, bie tan bem Billen eines Mannes fon mer vom Tempel, dienet bern von @Dtt gebohren find. Und mit gaften und Beten 2 das Bort ward Bleich, und mob- Nacht. Diefelbige trat au nete unter und " und wir faben ju berfelbigen Stunde, und felne herrichtet, eine herrichte benhErrn, und redete vor teit, als des eingebohrnen Sohns allen die auf die Erloftung jom Water, poffer Shabe und falem warteten. Und de Babrheit. Babrheit.

Evangelium am Lage Ot, 30. Rinter maren, waren wir gefa Die Beit erfauet mard; fantte & Joh. 1, v. 1 bis 14. nen Sobn, gedobren von einen Unfang mar bas Wort, und er die, fo unter bem Gefen m

> Evangelium am Gonr nach dem Chrift- To Luc. 2 , v. 33 bis 46

bes Deren, tebreten ne wieder in Enger Des Deren Dent Jojeph tu Ballidam, jn ihrer Gtadt Dagas Traum, und fprach : Stebe auf, retb. Aber bas Rind wuche, und und nimm bas Rindlein und feine ward ftarf im Beift voller Beisbeit, Muster gu dir, und fleuch in Egops und Sottes Gnade mar ben ibm. -tenland, und bleib allda, bis iche bin

Gal. 3, v. 23 bis 29. ben gerecht wurden. jung Erben.

Luc. 2, v. 21. terleibe empfangen marb.

- Meuen Jahr.

am Epangeltum nach dem Menen Jahr.

**Matth. 2, v. 13 bis 23.** 

Epiftel am Neujahrstage: Lage lage: Denn ef ift vorhanden, Das Berodes bas Rinclein fuche, baffelbs Gbe denn abet ber Glaube tam wur umgubringen. Und er ftund auf e ben wir unter bem Gefeft verngt und nahm das Rindtein und feine tet und verfchpfen auf ben Glauben . Mutter zu fich, bei ber Nacht, und ber do gotte veren Alfo entwich in Egoptenland; und blieb nuf Gbeiftungt Buchtmeister gewesen entwich in Egoptenland; und blieb auf Ebriftum, bag wir durch ben Glau- alla, bis nach dem Tode herodis. Run aber ber Auf bag erfullet marbe, bag ber. Delaute tommen ift, find wir nicht mer Derr durch ben Propheten gefaget nnter bem Auchtmeister. Denn ibr febt hat, ber da fpricht: Ans Egopten alle Gottes Kinder, durch den Glanben hat, ber da spricht: Ans Egopten getauft find Jein. Denn wie viel euer habe ich mefren Sohn gerufen. Da getauft find, die haben Sviflum ange. herodes nan fabe, daß er von den jogen. Dia ift tein Jude noch Griedel Beifen betrogen war, marb er febr bie ift tein Anech noch Frever, die ift jornig, und ichicke aus, und ites bein Mann noch Beibe denn ibr fend jornig, und ichicke aus, und ites bein Mann noch Beibe benn ibr fend jornig, und ichicker piblen wertigen richten fein Mann noch Weit: benn ihr jend alle Rinder ju Betblebem tobten, ihr aber Sprifts Jeju. Gend alle Rinder ju Betblebem tobten, ihr aber Sprifts, fo fend ibr ia Abra und an ihrer gangen Grange, die da hams Camen, und nach der Berbeif- zwerjahrig und darunter waren, nad der Beit, die er mit Rleis von Evangl. am Renenjahre : Tage. ben Beifen erlernet batte. Da ift erfüllet, bas gefagt ift von ben Pros Ind ba acht Cage um maren, pheten Jeremia, ber ba fprict: daß bas Rind befdnitten mur- Muf bem Grbirge bat man ein Gebe, ba ward fein Rame geneunet iebren gehoret, viel Rlagens, Beis Wefus, melder genennet war von nene und Seuleus. Rachel bemeis bem Engel, ehe denn er im Mutenete ihre Rinder, und wollte fich nicht troften laffen; benn es war Eniftel am Sonntage nach bem aus mit ihnen. Da aber Berodes geftorben war, fiebe, ba ericien ber Lit. 3, v. 4 bis 7. Engel des Herrn dem Joseph im Da aber erfaien die Freundlichkeit Traum in Cypptenland, und fprach: Deilandes, nicht um der Berte wien jen Berechtigkeit, die wir gerban bat: und feine Mutter zu dir, und zench ien, sondern nach seiner Barmbergigkeit bin in das land Ifrael. Sie find aachet er uns sellg durch das Bad ber geftorben, die dem Kinde nach dem Beidergeturt und Erneu ung bes beilit geben ftunden. Und er ftund auf, jen Geiftes, welchen er ausgegoffen dat und nahm das Rindlein und feine inter uns reichlich durch Befum Ebriffum Mutter ju fich, und fam in daskand intern Leftand, auf daß wir durch der Mutter ju fich, und fam in daskand alben Gnade gerecht und Erben feun 3frael. Da er aber borete, bag Mrs ies ewigen Lebens, nad ber Spfinung: cheland im Judifchen Lande Ronig war, an Statt feines Baters Beros Sonntage bie, furchtete er fic babin ju fome men. Und im Eraum empfing et Befehl von Gott, und hog in bie a fie aber binmeggezogen ma Derter bee Gattlaifden Landes; und ren, fiebe, ba ericien ber iam, nub mobnete in ber Stadt, b

थ ४

ba beiget Dagaretb. Unf daß erfalt be, bijt mit nichten Die Rleinefte un let murde, bag ba gefagt ift burch ter benfurften Juda; benn aus bir ben Propheten: Er foll Ragare- foll mir tommen ber Bergog, ber nus beigen.

Lection am Zage ber beil: dreu Ronige.

Indee dich auf, werde sicht, denn ware. Und weitere sie gen Bethle ware. Und weitere sie gen Bethle beim, und spracht ist der die Betre gebet auf geber das Erder eich, und Dundel die Holfer. Aber über dir gebet auf der dere gertlichtet erstehene über dir gebet auf der dere gertlichtet erstehene über dir. Und die Koinge im Glan, der ihre die aufgebet. Debe deine nugen auf, und schaue umber, diese alle ders sammele kommen zu die Beine dugen der der gertlichtet gestehen der geden werden. Dann wirst du dein berg wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Wenge der kommen, und dass er kam, und kund oben über das er kam, und kund oben über das er kam, und kund oben über das Erden, und das Kindlein war. Da sie der kommen, und die Kenge der Cameelen wird dich bedien, und die Laufer aus Midian und Erda. Ein der kant der Geba alle kommen, Gold und Weierbauch dim gen, und des hern Lab verkündigen. Evangeltum am Tage der heilis Traum, daß sie sich nicht, sollte 3ef. 6h, v. 1 bis 6.

a3Efus gebobren war ju Beth, wieder in ibr Land.

Beit bes Ronigs Berobes, fiche, ba tamen die Beifen vom Dorgenlan:

über mein Bolf Birael ein Bert fen,

Da berief Berodes bie Beifen beimlich, und erlernte mit gleiß von ihnen, mann ber Stern ericbienen benn mare. Und wetiete fle gen Bethle

Evangelium am Tage ber heilis Tranm, baf fie fic nicht, folltet gen brey Ronige. mieber in Berodes lenten, un Matth. 2, v. 1 bis 12. sogen durch einen andern Be

febem, im judlichenkante, gut Epiftel am 1. Gonntage nach be beil. brey Ronige Tage.

famen die Weisen vom Morgenlande gen Zerusalem, und sprachen:
Bo ist der neugeborne König der Juden? Mir daben seinen Stern geschen im Morgenlande, und sind das ihr eure seider degeber jum Opfe die erschend gerücken im Morgenlande, und sind das de lebendig, deilig und Gott was frommen, ihn anzubeten.

Da daß der König Herodes horeste, erschrad er, und mit ihm daß gefülligken, welches sev euer vernünk ger Schreidienkt. Und keitet zuch nie zeische genze Ferusalsm. Und ließ vertagt den verhauften unter dem Volkes welches die verhauften unter dem Volkes welches die der wehlgefäusge, und die der sieden der verhalben und er sorichete von ihnen wo Soriesstellenkten unter dem Volkes ist, iedermann unter euch, daß niema sindlichen Lande. Denn also ikehet won ihm dalte, denn sich geschleben durch den Propheten. Glaubens. Denn zielber weise, die Und die Volkes die Riede der Und der Volkes die Riede der R

nber que Bireber nicht einerten Geichaftel greben Bruber! wir baben manderlen baben; alfo find mir viel ein Leib in Gaben, nach ber Gnabe, Die und

Luc. 2, v. 41 bis 52.

wieder zu haufe gingen, blieb das end in die Beit. Geob froblich in den Beit. Geob froblich in de Beit. Geob froblich in de Beiter mung, geduldig in Tribfal. haltet an me Aeltern wustens nicht. Sie men: mobbarft an, herberget gerne. Gegnet neten aber, er ware unter ben Geste die euch verfolgen, fegnet, und fludderfahrten: flud kamen eine Tagereis nicht. Freuet euch mit den Frohlichen, fe, und fucten ibn unter ben Ge- und weinet mit den Beinenben. freundten und Befannten Und ba ine fen Ginn unter einander. Erachtet nicht nach boben Dingen, fondern baltet fie ibn nicht funden, gingen fie mit- euch berunter ju ben Riedrigen. berum gen Jetufalem, und fuctes Evangel. am 2. Sonntage nach ibn. Und es begab fic, nach breven Tagen funben fie ibm im Tempel ABen mitten unter bengebrein, baß er ihnen juborete, und fie fragte. Und alle, die ihm Juboreten, ver: munberten fich feines Berftanbes und feiner Untwort. Und ba fie ibn faben, entfasten fie fich. Und feine auch auf die Sochgeit geladen. Und Mutter fprad ju ibm: Mein ba es am Bein gebrach, fpricht bie Sohn, marum haft bu und bad ge: than? Siebe, bein Bater und ich baben bid mit Somergen gefucht. Und er fprach ju ihnen; Bas iffe, das ihr mid gefudt habt? Biffet nicht fommen. the nicht, bağ ich fenn muß in bem, Das meines Batere ift? Und fie euch faget, bastbut. Es waren abet perftunden das Wort nicht, bas er ihnen binab, und fam gen Ragareth und mar ihnen unterthan. Und fet ne Mutter bebielt alle biefe Borte in ihrem Bergen. Und Efus nahm au an Beisbeit, Alter und Gnabe ben Gott und ben Menichen.

Epiftel am 2. Sonntage nach ber beil, bren Ronige Tage. Rom. 12, v, 6 bis 16.

baben: also find wir viel ein Leib in Gegeben ift. bat jemard Weiffagung, andern Gied, and haben mancherled Gat fo fer fie dem Glaut en abnit Dat ies ben, nach der Gade, die uns gegeben ift. mand ein Aint, so warte er des Amts. Evangel. am 1. Conntage nach ber heil. drey Konige Tage. Regieret jemand, fo fem einfaltilin . Ind feine Eltern gingen alle Jahr gen Jerusalem auf das Offices fer nicht falst. Wegteret semand, to feiebe gen Jerusalem auf das Offices fev nicht falst. Beste das Arge, bans get dem Guten an. Die brüderliche gingen sie hinauf gen Jerusalem, get dem Guten an. Die brüderliche gingen sie hinauf gen Jerusalem, get dem Guten an. Die brüderliche gingen sie hinauf gen Jerusalem, get dem Guten an. Die brüderliche gingen sie hinauf gen Jerusalem, lower gesche unter einander ses berüher Einer konnten der gesche den nicht trage, mas ihr thun da die Tage vollendet waren, und sie

ber heil. brey Ronige Tage.

30b. 2, v. 1 bis 11. Ind am britten Tage marb eine Sochzeit gu Cana in Galilaa, und die Mutter 3Giu mar ba, 3C. fue aber und feine Junger murden Mutter 3Efu ju ihm: Gie baben nicht Bein. 3Gins fprict ju ibr Beib, mas babe ich mit bir ju ichaffen? Meine Stunde ift noch Geine Muttet fprict gu ben Dienern : Bas et allba feche fteinerne Baffertruge mit ihnen redete. Und er ging mit gefest, nach ber Beife ber judie iden Reinigung, und gingen je in einem gwen ober bren Daaf.

Befus fpricht ju ihnen: gullet die Bafferfruge mit Baffer. Und et fe falleten fie bie oben an. iprad au ibnen : Schopfet nun unt bringet es dem Speifemeifter, und fie brachtene. Ale aber ber Speife. meiftet foftete ben Dein, ber Bo let Bemelen mat' aug walte uf bon mannen er fam : bie Dienerlibn, und iprach; aber muftens, die das Baffer ge- Anecht liegt ju Saufe, und ift giot fcopfet batten, rufet ber Speife- bruchig, und bat große Qual. 36 meifter dem Brautigam und fpricht fus fprach ju ibm : 3ch will tom ; ju ibm : Jedermann giebt jum er: men, und ibu gefund machen. Det fen guten Bein, und wenn fie trun | Sauptmann antwortete und fprad; ten worden find, ale benn ben gerin: 5EMM, ich bin nicht werth, bafdu gern ; bu haft ben guten Bein bie unter mein Dach geheft , fonbern ber bebalten. Das ift bas erfte Bet fprid nur ein Bort, fo mirb mein den, bas Jefus that, geideben ju Anecht gefund. Denn ich bin ein Gana in Galilaa, und offenbarete Menfc, bagu ber Dbrigfeit untet feine Bereitoteit. Und feine Innethan, und babe unter mir Rriege ger glaubeten an ibn.

Epifiel am 3. Conntage nach der beil. bren Ronige Tage.

Rom. 12, v. 17 bis 21. Dieben Bruber! Saltet euch nicht fel fi L' für ling Bergettet biemand Bojes tete, vermunderte er fich, und frad mie Bolem. Fleifiget end ber Entbar- ju denen , Die ihm nachfolgeten: nit Beiem. Fleisiget euch ber Strart ju denen, die ihm nachfolgeten! leit gegen iedermann. Ihr möglich, io babt mit aten Menische Mabet in Ifrael nicht weite Riebe Rächet euch selber nicht, neine Lebssed, sondern gebet Roum bem ich in Iber ich sage euch: Bild Born (Gotteben: Denn es kreber ge werden sommen vorm Morgen nicht seinen Hickory) der hare ist mein, id will vom Abend, und mit Abraham und bergelten, sprich der herre. Go nun Isaac und Jacob im Himmelreid leinen Feind bungert, to speise ihn, durch Art ist, so wird der ihn; so reinte ihn: wenn du das werden ausgestoßen in die dußerste sein haupt sammlen. Led sich nicht das Arts betwinden, sondern überwinder der nund Isaac und Isaac und Bestellen und Isaac und Is Boje überwinden, fondern überwinde Genlen und Babnflappen. Und

der beil. dren Ronige Lage.

Matth. 8, v. 1 bis 13. ging, folgete ihm viel Bolfs fam und betete ibn an, und fprad : Rom. 13, v. 8 bis 10. Serr, fo bu willft, fanuft du mich ftubig, benn baß ibr end wol telniaen. SErr, fo bu willft, fanuft bu mich fulbig, benn bag ibr end unter wol reinigen; und Jefus ftredre einander liebet. Denn wer ben andern feine handaus, rubrete ihn an, und bas ba gefagt iff. Du four nicht che iprade: 3ch wills thun, fep gereint brechen, bu follt nicht ibbren, bu follt get. Und alebald ward er von feis nicht feblen, du folk nicht folic Bugnem Ausfas rein. Und Jesus nis geben, die foll nicht folic Bugferach zu ihm: Siehe zu, sage est
niemand, sondern gehe bin, und men Nächken lie en, ale bich feblft. Die
zeige bich dem Priester, und opfere eiche thut den Mäcken Beses. Er
die Gabe, die Moses beiohen hat ill nun die giebe des Geiches Ersungs,
zu einem Zeugniß über sie. Da aber Befus einging ju Capernaum, trat ein Sauptmann ju ibm, ber bat! DRatth. 8, Di 23 bis 27.

Anechte, noch wenn to fage ju ei nem ; Gebe bin, fo gebet er; und jum andern fomm bet, fo fommt er; und ju meinem Anechte, thue das, fo thut ers. Da bas 3 Einsbir Das Boje mit Gutem. 3Cfus fprach ju bem Sauptmann; Evangel. am 3 Conntage nach Gebe bin bir gefchebe, wie bu gte glaubet haft. Und fein Knecht marb gefund gu berfelbigen Stunde. a 3Cfus aber vom Berge berab Epiftel am 4. Sonntage nad ber beil, bren Ronige Tage.

Der beil, eren Ronige Enge.

nd Beine trat in bas Schiff, und baar Zurtel Zauben, obet gwo jun: end ibr fo furchtfam ? Und fund Chrift Des herru geieben. ind Meer geborfam ift.

Maleachi 3, v. 1 bis 4. Siebe, ich will meinen Engel fenden, ber bor mir fer ben Beg bereiten. oll, und bald wird fommen ju feinem tempel ber bert, ben ibr fuchet, und er Engel bes Bunbes beg ihr begehret. Biebe, er fommt, fpricht ber Dert Benoth. Ber wird aber ben Tag feiner Bufunft erleiben mögen ? Und wer wird jefteben,wenn er wird erfdeinen? Denn r ift wie Das Feuer eines Spidfdmieund wie Die Geife ber Bafd.er. Er wird figen und femelgen, und bas Bilber reinigen, er wird bie Rinber Levi winigen und lautern, wie Gold und Bilber. Denn werden fie bem beren Speisopfer bringen in Gerechtigfeit. wird bem Deren wohlgefallen bas Breidofer Juda und Jerufalem, wie porbin und bor langen Jahren.

Maria.

Evangelium am Tage bet

feine Junger folgeten ibm. Und ge Tauben. Und fiebe, ein Menfch iebe, ba erhub fich ein groß Unges war ju Jerufalem, mit Damen tum im Deer, alfo, daß and bad Simeon, und berfelbige Denfc mat 3difflein mit Abellen bededet fromm und gotteefurchtig, und mars pard; und er ichlief. Und bieginoliete auf ben Eroft Ifrael und ber er traten zu ihm, und wedten ibn betilge Beift mar in ibm. Und ibm mf, und fprachen : herr, bilf une, war eine Antwort worden von dem pir verderben. Da fagte er ju ih- beiligen Beifte, er follte ben Lob ien: 3hr Rleinglaubigen; marum nicht feben, er batte denn guvor ben mf, und bedrauete ben Mind und tamen aus Anregen des Beiftes as Meer, da ward es gang fille. in ben Tempel. Und da die Eltern Die Menfchen aber vermunderten bas Mad 3Efus in den Tempel ich , und iprachen: Bas ift bae brachten, daß fie fur ihn thaten, wie ar ein Mann, das ihm Bind man pflegte nach dem Gefes, ba nahm er ihn auf feine Urme, und lection am Tage ber Reinigung obete Gott, und fprach:

Derr, nun laffeft bu beinen Dienet im Friede fahren, wie on gefaget baft.

Deun meine Mugen baben beis nen Beiland gefeben, melmen bu bereitet baft für allen Bolfern, ein licht ju erleuchten bie Beiden, und jum Preis beines Bolts Ifrael.

Epiffel am 5. Gonntage nach ber beil. bren Ronige Tage.

Col. 3, v. 12 bis 17.

Lieben Bruber! Go giebet nun an, als Die Ausermabiten Gottes, Geiligen und Geliebten , berglides Erbarmen , Freundlichfeit, Demuth, Sanftmuth , Bedult, und vertraget einer ben andern und vergebet euch umer einander, iemand Klage bat wid t ben andern; gleich wie Chrifius euch vergeben bat Reinigung Maria.

Luc. 2, v. 22 bis 32.
Ind da die Eage ihrer Reinigung wachten sie das Mindlein Jesu gen der bergeren, zu welchem werchen sie das Aindlein Jesu gen der der der die Bontommenheit, und der Friede Wortstraften, auf daß keibn darstelle, und berufen sand in einem Beibe, und berufen sand in einem Beibe, und ferd danibat. Laste das Wort der gen der Melden, und ber den der Beibeit, lebret und vernachest der bem harrn. (Wie denn Gefes des heitstelles fieden und gen seistlichen liedlichen liedlichen bie Herrn: allerley Mannlein, das den, und siest den Eern in euren zum gesten die Mutter bricht. soll betten, und alles, was ihr thut met jum erften die Mutter bricht, foll berten, und alles, was ibrt but thut, mit bem hErrn gebeiliget beiffen.) Und Worten ober mit Werken, bas chus alles in dem Names des Lerra Leine des fie geben das Opfer, nach dem und danlet Gor und dem und ballet Gor und dem und ballet Gor und dem der beil. bren Ronige Tage.

Matth. 13, v. 24 bie 30.

Und ICfus legte ihnen ein ander fagung que menschichem Billen berver gerecht ift gleich einem Menschaften bei gerecht, gertieben bei Streek faben gerecht, getrieben bei bem beiligen Geift. fen, ber guten Saainen auf feinen Evangel, am 6. Sonntage nad Ader facte. Da aber bie Leute, febitefen, tam fein Reind und facte Unfraut swifden ben Baigen, und Ind nad feche Tagen nabm Jeging davon. Da nun das Kraut Wins ju sich Detrum und Jaco wuche, und Krucht brachte, da fand bum und Johannem, seinen Bruchte zu dem Saus-Bater. und suhrete sie dem her guten Gamen auf deinen Ader geinen Ferr, bast du nicht guten Saamen auf deinen Ader geitet wie die Sonne, und seine Inglicht leuch sete wie die Sonne, und seine Rlebber wurden weiß, als einkicht lub bat der Feind gethan. Da sprachen Berwurden weiß, als einkicht lub bat der Feind gethan. Da sprachen Eins, die redeten mit ihm derm die Anechte: Will du denn, daß aber antwortete, und sprach zu Jesus, die eine gut seven willt du, so wollen wir hie dren Haizen mit ausraufet. so ihr das Unfraut ausgatet. fet, fo ihr bas Untraut ausgatet. maden, bir eine, Doff eine, und fet, fo ihr bas Untraut ausgatet. Glias eine. Da er noch alfo rebete, Laffet bepdes mit einander mach-ffiche, ba übericatrete fie eine lidte die Erndte Zeit will ich zu ben Anstern fagen: Sammlet zu-wort bas Unfrant, und bindet es Mollegfallen habe, den follt ibr bo-ne: aber den Bolte prach: Dies if ne: aber ben Baigen fammlet mir ren. Da baf bie Junger horeten, in meine Scheuren.

2 Petr. 1, v. 16 bis 21. nicht. Da fie aber ihre Angen Priber! Wir haben nicht ben aufbuben, faben fie ntemand, benn kugen Faben baben die Kraft und Bu. Befum alleine.
Fund unfers Sern Jesu Ebriffi, ion. Spiffel am Sonntage Septuas den wir baben feine berrlichkeit felber geftma. gefeben, ba er empfing bon Gott bem Bater Ebre und Preis, burd eine Stimme, die ju ibm gefcab von ber großen Cieben Brider! Biffet ibr nicht, bal Cerrlichfeit, bermafen: Dies ift melu Die fo in ben Schanten laufen, die herrimetelt, bermanen: Dies ift melui bie fo in den Sakanken laufen, die lieder Gobb, an dem ich Wolgefallenlaufen alle, aber einer erlanget das habe. Und diese Stimme baben wir ger Aleinod. Laufet nun also, das ihre bieret, vom himmel ge racht, da wir ergreifet. Ein icglider aber, der da mit ihm waren auf dem beiligen Berge. lampset, enthalt sich alles Dinges. Iene Bit haben ein seste prophetisches Wort, also, daß sie eine vergängliche Rent wir aber eine Unwergungs wir aber eine Unwergungstet, als auf ein Licht, das da icheinessliche. Ich laufe aber also, nicht als der in einem bunklen Orte, die der Lag an in die kut kreichet, sondern ich veraute broche, und der Morgenstern aufgebe in meinem kiel, und einme ihm, das in

Evangel. um 5. Conntage nach euren bergen. Und. bas four ibr erfte millen, bag feine ber Gerift gefdiedt aus eigner aus

ber heil. bren Ronige Tage.

Datth. 17, v. 1 bis 9. fus ju fich Derrum und Jaco fielen fie auf thr Ungeficht, und er epiftel am 6. Sonntage nach ibnen, rubrete fie an und fpract ber beil. brey Konige Tage. Stebet auf, und furchtet euch 2 Betr. 1, v. 16 bis 21. nicht. Da fie aber ibre Angen

gefima.

1 Cor. 9, 24 - 27 10,0.1-5.

de den andern predige, und felbft per-nen Grofchen. Und ba fie ben eins oded den andern predige, und feibft vernem Grofchen. Und da fie den eins
ernflich werde. Ich will end aber,
ben Brüdert' nicht verbatten, daß unre Batter find alle unter der. Wolfen
ewesen, und sind alle durche Meer getwesen, und sind alle durche Meer getugen, und find alle unter Wosen getugen, und find alle unter Wosen geteften, und bat gesten und mit dem
deer, und baben gle einerlen gestiltiden
beer, und baben gle einerlen gestiltiden Diße getragen daben. Er antworeistlichen Tranf getrusten. Sie trum tete aber, und fagte zu einem unter
nichten von dem gestlichen Wels, der ihnen. Weis Treund ich thee die ris, aber von bem geiftlichen Bele, ber ihnen: Mein Freund, ich thue dir ift folgete, welcher war Striffus. Aber nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir n ibrer bielen batte Gott feinen Bobl-efusen , benn fie find niebergefclagen Dimm mas bein ift. und anhabit a ber Buffen.

Evangelium am Conntage Geptuagefimå.

Matth. 20, v- 1 bis 16. usging, Arbeiter ju mierheu in fei, und die Erften die Legten fenn. ien Reinberg. Und ba er mit den Denn viele find berufen, aber Arbeiterneins mard um einen Gro- wenige find ausermablet. ben gum Lagelobn, fandte er fie in Epiftel' am Conntage Geras einen Beinberg. Und ging aus um te britte Stunde und fabe andere 2 Cor. 11, v. 19. bis E. 12, v. 9. ne dem Markre mußig stehen, und Lieben Brüder! Ihr vertraget gerne prach zu ihnen: Gebet ihr auch hin Die Narren, dieweil ihr klug serd: n den Weinberg; ich will euch gesten was recht ist. Und sie gingen was recht ist. Und sie gingen den Weternal ging er aus um die stifteidet. Das sage ich nach der Uneber alle wären mit sangen marken.

Dimm mas bein ift, und gebe bin. 3d will aber Diefen Legtern geben, gleich wie bir. Dber babe ich nicht Macht gu thun, was ich will mit bem Meinen? Siebeft bu barum as Simmelreid ift gleich einem fceel, bağ ich fo gutig bin ? Alfo Dausvater, ber am Morgen werben die Legten Die Erften ,

gefima.

echfie and neunte Stunde, und that ale waren wir ichwach worben. Borgleich alfo. Um die eilfte Stunde auf nun jemand fühne ift (in Rede in iber ging er aus, und fand andere wählich derauf bin id auch fuhne mußig fteben, und sprach zu ihnen: Braeliter, ich auch. Sie find Abras was kebet ihr bie den gaugen Tag bame Saamen, ich auch. Sie find Abras was kebet ihr bie den gaugen Tag bame Saamen, ich auch. Sie find bie pfing ein jeglicher feinen Groiden, ten, in Fabrildreit in der Buffen, in Da aber die erften tamen, niepneten fladelitet auf dem Meer, in Fabre, fie marben mehr empfahen, und Mube und Arbeit, in diel Baden. I fe empfingen auch ein jeglicher feis bunger und Durft, in diel Baden.

nichte nune; boch will ich tommen auf Ber Ohren bat gu boren Die Gefchichte und Offenbarungen Des Ber Doren pat gu poren Deren. 3ch tenne einen Meniden in Ce fragten ihn aber fett Ebrifte, por nierzig Jabren, (in er in und fprachen: Bas bief bem Beibe gewefen, fo waiß ide nicht: ware: Er gber fprach: Bort ift er außer bem feibe geweien, fo gegeben, gu miffen bas weiß ioe aun nicht: Wott weiß es,) gegeben, du miffen bas Derfelbige ward entjudt bis in Den brit. Des Meiche Gottes; . 1 ten Simmel. Und ich tenne denfelbigen aber in Gleichniffen, bas Meniden, (ob er in dem Leibe, oder feben, ob fe es fcon febei außer dem Leibe geweien ift, weiß ich verfieben, ob fie es fcb nick; Gott weiß es.) Er warb ent pas ist aber die Gleic gudt in dos Harades und hörete une aussprechliche Borte, welche fein Menfc fagen tann. Davon will ich mich rub: men : pon mir felbit aber will ich mid nichte rubmen, obne meine Schwachbeit. Und fo ich mich rubmen wollte, thate ich Daran micht thorita, benn id woute ihrem Bergen, auf ba Die Babrbeit fugen. 3ch enthalte mid glauben und felig werb Die Bahrheit fagen. 3ch enthalte mich aber beg, auf bag nicht jemand mich hober acte, Denn er an mir fiebet, ober pon mir botet. Und auf bag ich mich nicht der boben Bort mit Freuben an Offenbarung überhebe, ift mir gegeben baben nicht Burgel; ein Gfahl ins Bleifd, namich bes Ga- lang glauben fie, und i

Saame ift das Bort BE aber an dem Bege find bie es boren, barnach ! Teufel, und nimmt bad glauben und felig werb Die aber auf bem Re menn fle es boren, nebi

tane Engel, Det mid mit Fauften folage, tang gradent ite, tinb f auf daß ich mich nicht u erhebe; dafüt der Anfectung fallen f ich bremmal ben beren gefieber babe. Das aber unter bie I bag er von mir wiche, Und er bar ju find bie, fo es boren, mir acfaat: Las dich an meiner Ginabe bin weeten ban Maran Das aber unter die D

und hatte ber Liebe nicht, fo mare ich und hatte der Liebe nicht, so ware id Schgeschadder, daer nahe ju Jeiein timend Etz, ober eine klingende richo tam, safein Allimer am Bege Schoese. Und wein ich weisagen bonn und betrefte. Daer aber horete das ie, und wüsse alle Gehemusse und alle und betrefte. Daer aber horete das Extennus, und batte allen Glauben, Boll, das durchbin ging, forschete alle, das ich Berge verließte, und batte er, mas das ware. Da verkindigten ber Liebe nicht, so ware ich nichts. Und sie ihm, Icsus von Nazareth ginge wenn ich alle meine baabe den Armen vorüber. Und er rief und sprach zind hätte der Liebe nicht, so ware nich SCH, du Sohn Nabit, erbarms und bätte der Liebe nicht, so ware nich SCH, du Sohn Nabit, erbarms nichts nüse. Die Liebe ist langmutbig dich mein! Die aber vorne auginsund feeundlich die Liebe eifett nicht, die genehehraueren für er sollte schweis nind freundlich, die Liebe eifert nicht, die gen, bedraueten ibn, er follte fcwels giebe treibet nicht Muthwillen, fie blabet gen. Er aber forie vielmehr: Du fich nicht, die fleuer fich nicht ungebar. Genbert forte vielmehr: Du big, fie fuchet nicht das ibre, fie luftet Sohn Dabid, erbarme dich mein. fich wicht erbitten, fle traditet nicht nach Rind war, ba redete ich wie ein Rind, gete ihm nach, und preifete Gott. und war flug wie ein Kind, und batte Und alles Bolt, bas foldes sabe, Mann ward, that ich ab, was findlich lobete Gott. war. Bir feben lege burd einen Spies Epiftel am 1. Sonntage in ber gel in einem bunteln Bort, bann aber von Angesicht ju ungesicht. Jest ets gaften, Invocavit.
tenne iow Studweife, bann aber werbe iche erkennen, gleich wie ich erkennet Dieben Brilder! Wir ermabnen euch bin. Nun aber bleibet Glaube, Soff als Mitbelfer, bag ibr nicht vergeb: nung, Liebe, beife dren; aber die Liebe lich die Enade Gottes empfahet. Denn tft Die großefte unter ihpen.

Luc 18, v. 31 bis 43.

Er nabm aber gu fich die Bwolfe, nicht verlaftert werde, fondern in glen und fprach ju ihnen : Sebet wir ner Gottee in großer Estult, Drips geben hinauf gen Jerufalem, und et falen, in Norben, in Mengften, in Sollie forieben ift, burch die Propheren beit, in Wefangnifen, in Aufeubren, in botteben ift, burch die Propheren beit, in Beanen in Faften, in keusche von bes Menschen Sohn. Denn et Freundickteit, in Den beitigen Geift, wird überantwortet werden ben in ungefärbier Liebe, in dem Borte ber Selden, und er wird verfpottet und Babrheit, in der Rraft Bottes durch geschmachet und verfpevet werden. ju ginten, Durch Ehre und Schron und find fie werden thu geiffeln und tod: durch fofe Gerüchte und gute Gerüchte;

Es gefchab aber, ba er nabe an 3e.

3@fus aber ftund ftille, nud bieß

Faften, Invocavit.

er fpridt: 3d habe bich in ber angenebs men Beit erhoret, und habe bir am Tage Evangefium am Conntage Quin: Des Beile gebolen. Gebet, iest ift die quagefima, ober Efto mibi. angenehme Beit, iest ift der Lag bes beils. Laffet uns aber niemand irgend ein Metgerniß geben, auf bag unfer umt ten; und am dritten Lage wird als die Perführer und doch wabrbaftig, er wieder auferstehen. Sie aber als die Unbekannten und doch bekannt, vernahmen der feines, und die die Sterbenben, und siehe, wir leben, Wede war ihnen verborgen, und tidter: alle die Eraurigen, aber alle die Regudrigten und doch nicht exweden nicht, was da gesaget war, tröblich, ale die Armen, aber die be

lebet nicht vom Brobt allein, fon: bern von einem jeglichen Wort, bae Durch ben Mund Gottes gehet. I Ind 3 Efus ging aus von bannen, Da führere ihm ber Teufel mit fid und entwich in die Gegenb Zort in bie beilige Stadt, und ftellete ibn und Gibon. Und fiebe, ein Cana: auf Die Binne bes Tempele, unt naifd Weib ging ans berfelbigen fprad ju ibm: Bift bu Gottee Grange und ichrie ibm nad, und Cobn, fo lag bic binab; benn et iprach: Mo Serr, bu Gobn Davib, ftebet gefdrieben : Er wird feinen erbarme bid mein! meine Todtet Engel über dir Befehl thun, und fie wird vom Teufel übel geplaget. Und nen Stein foseft. Sil ju ibm: Biederum febet bir, benn fie forepet uns nad. auch gefdrieben : Du follt Gott, Grantwortete aber, und fprad : 34

geidrieben : Engel guibm , und bieneten ibm. |gefund ju berfelbigen Stunde.

Saften , Reminifcere.

1 Theff. 4, v. 1 bis 7. Epb. 5, v. 1 bis 9. Qieben Brider! Wir bitten euch und Qieben Brider! Go fend nun Gottes ermahnen in dem herrn Ieju nach: Rachfolger, wie bie fleben Rieber.

piel reich maden, ale bie nichts inne dem ibr von une empfangen babt, wie baben, und bod alles baben. ibr follet manbeln, und Goott nelallen Evangelium am 1. Sonntage ibr follet wandeln, und Golt gefalten das ibr immer volliger werbet. Dem ibr wiffet, welche Gedore wir euch gegiben den beine Denille geführet, auf das er von Beiff in die deiligung, das ihr meider die Gottes , eure dem Lenfel versucht warde. Und der feglischen und ein feglischer unter euch wiffe fin das er volligung, das ihr meider die Gottes , eure deiligung das ihr meider mier euch wiffe fin das er volligung und ein feglischer unter euch wiffe fin das er vlerzig Eage und vierzig beiden, die von Gott niches wiffen. Und Nachte gefastet hatte, hungerte ihm Und der Werschafte von Gott niches wiffen. Und das niemand zu weit geeise, wie die dennen der Bert in Kader über das allei, wie wir euch zuvor gefager und bezeuge bein. Und er antwortete, und sprach zu und einen Gott das une nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur beitigung. Evangelium am 2. Sonntage lebet nicht vom Brobt allein, son ibr follet mandeln, und Gott gefallen, in ber Raften, Reminifcere.

Matth. 15, v. 21 bis 28.

werden dich auf den Sanben tragen er anwortete ihr fein Bort. Da auf daß bu beinen guß nicht an ei- traten gu ihm feine Junger, baten Da fprad 3@: ibn, nub fpraden : Lag fie bod von Deinen herrn, nicht verfumen. bin nicht gefandt, benn nur gu ben Biederum, führete ihn ber Teu: verlornen Schafen von bem Saufe fel mir fich auf einen febr boben 3frael. Sie tam aber und fiel vot Berg, und zeigere ibm alle Reiche ibm nieber, und fprach: herr, bilf ber Belt und ihre Berrlichteit, mir ! Aber er antwortete u. fprad; und iprad ju ibm: Die alles will Ge ift nicht fein, bag man den Stinich dir geben, fo bu niederfelleit, bernihr Brodt nehme, und merfe es und mich anbeteft. Da fprach vor dte Sunde. Sie fprach: 3a Befus ju ihm : Sebe bich meg Serr, aber boch effen bie Sundlein von mir, Satan, benn es ftebet von ben Brofamen, Die von ihret Du follit anbeten herren Tifche fallen: Daantwortete Gott , beinen herrn , und ibm Befus, und fprach guibr : D Beib, allein bienen. Da verließ ibn ber Dein Glaube ift groß; Dir gefdebe, Leufel ; und fiebe, ba traten bie mie bu willt. Und ihre Cochter ward

Epiftel am 2. Sonntage in ber Epifiel am 3. Sonntage in ber Raften, Deuli.

und wandett in der fiebe, gleich wiesbri-ein Stafferer über ihn tommt, flus uns hat gelie'et, und sich felost dar- und überwindet ibn ; so nimmt er gegeben für und. jur Ga'e und Opfer, und überwindet ibn ; so nimmt er Gott und einem difen Geruch. herrern ihm selnen Aarnisch, darauf er fich waber und ale Unreinigteit, ober Geig, verließ, und theilet den Raub aus, lester nicht von euch gesaget werden, wie Ber nicht mit mirist, der ist wider ben heiligen zu steber, auch schalb are wich; und wer nicht mit mir Borte und Nacentheibung ober er gericht und wer nicht mit mir werde ein nicht ziemen, sondern viel- immtet, der zerstreuet. webr Danfsagung. Denn das sout ihr mebr Danfigung. Denn Das foat ibr Menn ber unfanbere Geift von wiffen, bag teig burer, ober Unremer cem Renfchen aubfahret, fo burche ober Beigiger (welder ift ein Gofen wandelt er burre Statte, fuchet and Bottes. Laffet euch niemand ver Rube, und findet ibr nicht, fo fübren mit vergeblichen Botten Denn ipricht er: 3ch will wieder umfehren um birfer willen fommt ber Born GDt in metn Sans, baraus ich gegangen um biefer wille tommt vor zorn Die in niern Jane, barun im gegangen tes über bie Kinder best linglaubens. bin. Und wenn er fommt, so findet Darum fend nift ihre Mitgenoffen: ers mit Besemen gelehtet und gesabet seod ihr ein eide in dem Sern, somatet. Denn gehet er bin, und Bandelt wie die Linder des Lints. Die Frucht des Geiffes ift allerien Gatigfen, nimmt fieben Geister zu sich, die Frucht des Geiffes ift allerien Gatigfen, die gere find, beun er felbst, und wenn wind Gerech indeten und. Mahrheit. und Gered, sigteit und Bahrheit.

in der Saften, Oculi.

Luc. 11, v. 14 bis 28. J mar fumm Und es gefcab, Stimme und prach ju ihm : Gelig Da ber Teufel ausfubr, ba redete beffit ber Leib, ber bid getragen bat, Stumme. Und das Bolt vermun und die Bruffe, die du gefogen baft. Derte fic. Etliche aber unter ihnen Er aber fprach : Ja felig find, Die fpracen: Er treibt die Teufel and Gottes Bort boren und bemabren. burd Beelzebub, ben Oberften der Epiffel am 4. Sonntage in Der Teufel. Die andern aber verfnchten ibn, und begehreten ein Beichen von tom vom Simmel. Er aber leben Bridor! faget mit, Die ihr unter vernahm ihre Gebanfen, und fprach bem Gefen fenn wont, batr ihr bas au ihnen: Ein jeglich Reich fo ee Gefen nicht geboret? Dennies fiebet ger mit ihm felbst uneins wird, daß wird strieben, das Abraham zween Gobne mifte, und ein haus fallt über das von der Freven. Aber der von der Magd, den andern andere. Ist denn der Gatanas auch war, ist wich dem Fleisch geboren: der mit ibm felbft uneins, wie will fein aber von ber Frepen, ift Durch Die Bers Metd bestehen? Dieweil ihr saget: beisung geboren. Die Borte bedeuten ich treibe die Teusel aus durchBeel. mente, eines von dem Beige Ginal, das zehub. So ich aber die Teusel durch die urschieder gebub. Go ich aber die Teusel durch jur Anglokaft gebierer: welches ist die Beelzedub austreibe, durch wen magar: denn Agar beisset in Arabia der treiben sie eure Kinder aus? Dars, Berg Sina, und langet die gen Jeuse

Benn ein ftarfer Gewapneter Unfruchtbare, Die bu nicht gebiereff, und feinen Dallaft bewahret, fo bleibet feinen Dallaft bemahret, fo bleibet femager offt benn bie Ginfame & bas Geine mit Frieden. Benn aberloiet mehretinder, benn bie ben Renn bet

fie binein tommen, wohnen fie da: Evangelium am 3. Sonntage und wird bernach mit bemfelben Menfchen arger, benn vorbin.

Und es begab fich, da er foiches res Eins trieb einen Teufel aus, ber bete, erbub ein Beib im Bolt bie Faften , Latare.

Gal. 4, v. 21 bis 31. nm werben fie eure Richter fepn. ben ju biefer Beit ift, und ift So ich aber durch Gottes Linger Beufammt at mit feinen Rindern. Aber bas bie Teufel austreibe, fo tommt Freve, Die ift unter auer Mutter. Denn ja bas Reich Gottes ju euch.

Bir aber lieben Britter, find Sfaace, fomme, Da fammleten fie was abet iseden Bruder, find Isaace, domme. Da sammleten fie, dach der Berbeifung Kinder. Aber leten swolf klode mit Brot geboren war, verfolgte den, der nach den Kieffe den für Gerften Brodten dem Gelf geboren war. Die geber es blieben denen, die gespeiser jest and. Aber was spricht die Schrift: Da nun die Menichen das Erose die Magd binauf mit ibrem sahen, das Jesus that, ipra Sodn: den der Roge Sohn, foll nicht erben mit dem Sohn der Freden. Das ist wahrlich der Prophe fins wir nun, ieren Bridder, nicht ver Magd Sohn ibre Kronen. Ragd Sinder, fonbern ber Frenen.

Epone lium om 4. Conntage in ber Raften , Latare. 30b. 6, b. 1 bie 15.

arnad fubr 3@fus meg über Das Meer, an der Stadt Ets hetr. 9, v. 11 bis bertae, in Galilaa. Und es doe ibm biel Bolte nach, darum, daß fie die men, daß er fer ein hob der gine faben, die er an den Kranten ibat. Ieus aber ging binauf auf einen Berg, und fahte fic dar felbft mit felnen Jüngern. Es mar geauet iff. Aus nicht felbft mit felnen Jüngern. Es mar geauet iff. Aus nicht geber nahe beroftern, der Inden Keit. Da bis JEsis feine Augen auf, und fiebet, daß viel Bolfe zu idm ber Bode Blut, und iche von bommt, und spricht zu Millippo! gefunden. Dem fo der Obermenet, beilder bit Unreit bas Dreer, an der Stadt Et.

tommt , und iprict ju Philippo : gelprenget, beiliget bie Unrein wo taufen wir Brodt, bag dieje ef leibiden Reinigteit : Bie viel fen? (Das fagte er aber ibn ju vet- Das Blut Chriffi, ber fich felbft fuchen: benn et mußte wohl, was geopfert bat, unfer Gewiffen er thun wollte.) Philippus antwor von ben tobren Berten, ju b tere ibm: 3mes bundert Pfenninge lebendigen Ott? und baru werte Brobts ift nicht genug unter auch ein Mittler bes wenen E fle, daß ein jeglicher ein menig nebi fif jur Erlofung von den Lob., fo me. Gpricht gu ibm einer feiner feiner ben unter ben and den Erbe me. Spricht ju ihm einer feiner ibe unter bem erften beffemer Bunger, Undreas, der Bruder Si bie, fo berufen find, Das i monis Petri: Es ift ein Auabe bie, mige Ette empfaben. der bat funf Gerften Brodt, und Evangelium am 5.

zween Sifche; aber mas ift bas uns ter fo piele! 3@fns aber fprach: Schaffet, bas fic bas Bolt lagere. Cefus fprac gu ben Jube Go war aber viel Gras an benort. Sher unter end fann m Sia lagerten fic ber fünf taufend Gunde zeiden? Go ich end

Die fic gelagert hatten; deffelbir ihr nicht, benn ihr fend gen gleichen auch von ben gifchen, Gott. Da antworteren bi mie viet er wollte.

Da flegber fatt marer, fprach er nicht recht, bay du ein & n feinen Jangern : Sammler bie bift, und haft ben Teufel brigen Brotten, das plats umilantwortete: Ich habe bet

nun merfete, bag fie fomn

ben, und ibn baiden, bas fie Ronige machten, entwich mal auf ben Berg, er felbfi Epiftel am 5. Conntagt Faften, Jubica.

in det Zaften, 30b. 3, v. 46 bis &

Mann. Jefus aber nahm bie Babrheit fage, marum gli Brobte, bautete, und gab fie den mich nicht? Ber von Gol Sangern, bie Junger aber benen boretentiebWoit: Dari

und foracen ju ibm: 6

Jem ind mein Bort, wird bal: werfen, und Gutes ju ermab.en. ber wird ben Tob nicht feben Evangelium ain Enge ber Bers glid. Da fpraden bie Juben ju : enn erfennen wir, daß bu den er to tenne ibn, und halte fein Gott funben. ort. n Tempel binans.

gung Mariá. El. 7, v. 10 bis 15:

ne Nous iprad: 3ch eine nicht verftide. nem Sobne, in ihrem Allet, sind im Papaliter in der berticht in den Geren nicht verftide. nem Sobne, in ihrem Allet, sind in Papalite : Bedian, is bire ihr vom gedet jest im sechsten And de bei den bie Leute beieibiget, ihr musser auch Geschrer ift des sie unsernahrber ser beiebiget, ihr musser auch Geschrer ist des sie unsernahrber ser

fonbern ich ehre meinen Bater, meinen Bott veleidigen? Datum fo wird ibr unehret mich. 3ch fuche biebe eine Jungfrau ift ichwanger, und timeine Ebre, es ift aber einer, wird einen Cobn gebarren, ben wert fie file juchet und richtet. Babriich, mabrite, ich fage euch : wird er iffen, bafter wife Bofee ju per-

fundigung Maria.

Inc. 1, D. 26 bis 88. ifel baft. Abrabam int gestorben Ind im jechten Mond ward ber Die Propheien, und tu ipricht: I Engel Gabriel geianer von jemand mein Bort balt, ber Gott in eine Stadt in Gatilda, Die Doen Tob nicht ichmeden ewig beiget Ragareth, ju einer jung. Bift ou mehr benn unfer Ba:frau, die vertrauet mar etaem Dans Abrabam, welder gefiorben ift ? ne, mit Damen Jofeph boin Danje bie Propheten find gefterben. David, und Die Jungfranbien Das is macheit du aus bir felbit? tia. Und ber Engel fam ju ibr bins tefus antwortete: So ich mich ein; uno ipram : Gegruseft jenit bu erebre, fo ift meine Core nichte. Bolbiclige, der Detr ift mit bir, but ift aber mein Bater, der mid Gebenttepte unter ben Weibern. et, welchen ibr fprechet : Er fep Da fie aber ibn fabe, erfdrud fie r Gott, und fennet ihn nicht ; über feiner Diebe und gebachte, aber fenne thn. Und fo ich murbe weld ein Grus tit Das? Ilud det en, ich tenne fein nicht, fo murbe en,el fprac gu ibr : Gurchte Dich ein Lugner, gleid wie ihr fend. nicht, Marie, on buft Gnabe bey . Siebe, du wirft immanger werden im Leibe, und ets Abrabam, ener Bater, matt nen Gobn gebabren, bes Damen b, daß er meinen Eug feben follifollft bu Befus beißen, Der wird und er fabe ibn, und freuete fich groß und ein Gobn bes Dochiten ges ifprachen die Juden ju ibm : Du nennet werben; und Gott bet t noch nicht funfatg Jahr alt , Gerr mirb ibm ben Stuhl meines bhaft Abraham gefeben ? BEine Batere Davide geben; und er wird ach gu ihnen : Bahrlich, wabr: ein Ronig febn über bas Sans Ju-, ich fage end. Che venn Abra: cob ewiglid, und feines Ronigreichs m murb, bin id. Da huben fle mird teinEnde jepn. Da fprad Das eine auf, daß fle auf ibn murfen. ria ju ben Engel: Bie foll das jus er 3@fus verbarg fic, und ging geben fintemal ich von feinem Manne wety. Der Engel antmorition am Tage ber Bertundi, tete und fprech an ibr: Der beilige Beift wird aber bic tommen und. bie Rraft bes Dochften wird bich füberichatten; barum auch ber betnd ber per redete abermal ju Abas lige, das von die gebohren wied, and fprach : Fordere dir ein Beiden wird Gottes Sobn genennet wery no Gite, deer Bott; es feb unten wird Gottes Sobn genennet wery ber bine, ober droben in der bobe. ben. Und fiebe, Elifabeth beine Gen r Abas fprach : 3d wie finde for freundte, ift and schwarger mit et.

28 2

erniedrigte fich felbit, und ward gebor- Belt ginge jum Bater: n Rreug. Darum bat ibn auch Gott er- te geliebet die Seinen, B bobet, und bat ibn einen Ramen gege Belt waren, fo liebet er fi Bobet, und art ibn einen Admen iff, daß in Ende. Und nach dem Abi Dem Namen Seju fic beugen fallen (da schon der Teufel hattel aus Erden, und unter der Erden find. Simonis Isdaristh ins L und alle Bungen befennen follen, bag ben, baß er ihn verriethe Befus Chriftus Der Derr fen, jur Ehre 3@fus, daf ibm Der Datei Bottes Des Baters. Evangel, am Palm : Sonntage. Matth. 21, v. 1 bis 9. Ciebe Seite 2, am erften Sonn: tage bes Mavents. Epiftel am grunen Don: nerftage.

1 Cor. 11, v. 23 bis 32.
Co babe es von dem berrir empfangen, daß ich euch gegeben babe:
Denn der Derr 3Sens in der Nacht, da Denn der Derr Jenis in der Rrade, gabe er verathen ward, nahm er das Brodt, fprach ju ihm. Herr, sollte danfete und brachs, und precht Rufe meine Kuße wastern? 36 meine Gebachnis. Deffelbigen gleist bue, das weisest da ihm ihm den auch den Arch nach dem Abenden wirste aber bernach erfah

les in feine Danbe gegeber von Gott fommen war Sott ging; ftund er por mabl anf, legte feine Rt. und nahm einen Schurg, gurtete fich. Darnach gof fer in ein Beden, und bul Bungern die guße ju mafi

mußte feinen Berrather mol; bar: nicht bie. Stehe ba ble Statte, be um fprach er: 3br fepe nicht alle fie ibn binlegten. Gebet aber bin. rein. Da er nun ihre Rufe gema: und fagets feinen Jungern, und Des fcen hatte, nahm er feine Rleiber, tro, bag et bor euch bingeben wirb und fahte fich wieder nieder; und in Galilda; da werdet ihr ibn fes fprach abermal ju ihnen: Wiffet ben, wie er euch gefaget bat Und fie ibr, was ich end gethan babe? 3hrigingen fonell beraus, und floben heistet mich Meister und herr, und von dem Grabe; deun es war fie faget recht baran: benn ich bins Bittern und Entfepen anfommen, Meifter, end die guße gewasden fie furchteten fic. habe, so follet ihr and end unter Epitel am Off einander Die gage mafchen. Gin Depfpiel habe ich euch gegeben, daß Derrus aber that feinen Dund auf, ibr thut, wie ich euch gethan habe. Dund forach: Run erfabre ich mit

Evangelium am heiligen

Ofter : Tage.

sumGrabe an einem Sabbather febr et auferstanden ift bon ben Sobien. frube, da die Sonne aufging. Und fie fpracen unter einander: Ber maltet und ben Stein von des Gra-

Grab, und faben einen Sangling beifet Emabus. Und fie rebeten mit gur rechten Sand figen, Der batte einander von allen diefen Gefdichein lang weiß Rleid an : und fie entiften. Und es gefcab, ba fie redes fasten fic. Er aber fprach gu ihnen: ten, und befragten fich mit einans Entfeset euch nicht. 3hr fuchet der, nabete 3Efus in ihren und Befinm von Rajareth, den Gofren: wandelte mit ihnen. Aber ibre Ma-Bigten: Er ift auferftanden, und ift gen murben gehalten, bas fie thi

So nun ich euer herr und und fagten niemand nichts, benn

Epiftel am Ofter , Montage.

Upoft. Gefd. 10 v. 34 bis 41. ihr thut, wie ich ench gethan habe. ber Mabrheit, bat Bott Die Derjen Epiftel am heiligen Offers Tage. nt. tomflebet, fonden in alletle Bolt. Policel am preitigen seiter 200 m. t. ampent, ponnen an thut, ber if Peteben Brider! Euer Ruhm ift nicht ibm angenehm. Ihr wiffet wol von ber fein. Biffet ibr nach, das ein wer Predigt, die Gott zu den Andern Irael nige Gauerteig den gengenteig verfauert? gefandt dat und verkündigen laffen dem Daxum feget den alten Gauerteig aus, Frieden durch Irael Erriftum, (welcher auf das ibr ein neuer Teig fepd, gleich ift ein Serr über alles.) Die durch das wie ibr ungesauert fevd. Denn wir da: gange indische Land geschehen ift , und ben auch ein Ofterlamm, das ist Edri- angegangen in Galita, nach der Taufe, flus, für und geopfert. Darum laftet die Indonnes predigte Wie Wort der find, fix und geopfert. Darum laffet die Iodannes prodigte Wie Gott bem und Offern balten, nicht im alten Cauer- felbigen Icum von Razareth gefalbet teige, nicht auch im Sauerteige der Bos- hat mit dem beiligen Gefin urd Araft: beit und Schallbeit, sondern in dem Gid: der umber gejagen ift, unt dat woblige-keige der kauterteit und der Madbeit, itdan, und gefund gemacht alle, die vom Teufel übermaltiget waren! Denn GOtt war mit ibm. Und wir find Beugen alles def, bas er gethan bat im jubifden tanbe Marc. 16, v. 1 bis 8. und ju Berufalem: Den baben fie getibe und ju Berufalem: Den baben fie getibe tet und an ein holz gehangen. Benients war, tauften Maria Magdale. Zage, und ibn laften offerbat werben, nicht allem Bolt, fondern und, ben vorme, Speceren, auf daß fie tamen, erwahlten Beugen von Gott Die wir mit und falbeten ibn. Und fie famen ibm geffen und getrunten baben, nachdem

Evangelium am Ofter-

Montage.

Quc. 24, v. 13 bis 35. Des That? Und fie faben dabin, und Und fiede, zween aus ihnen gingen murben gewahr, daß der Stein abge, un demfelben Tage in einem wellet war: benn er war febr groß Alecten, ber war von Berufalem Und fie gingen binein in bas fechesig Reldweges weit, bes Rame

Er fprac aber guftenneten ibn. Und er verfcmand ibnen : Bas find Das fur Reben, por tonen. Und fie iprachen unter bie ibr gwifden euch bandelt, unter-einander : Branute nicht unfer wegens, und fept traurig? Da ante Berg in uns, ba er mit uns redete, worfete einer mit Damen Cleo-auf bem Bege, alser une die Schriff phas, und fprach ju ibm: Bift dujoffnete? Und fie ftunden auf in allein unter ben Fremblingen gu Besberfelbigen Stunde, febreten wies rufalem, der nicht miffe, mas in die ber gen Jernalem, und funden fen Tagen barinnen gescheben ift bie Eiffe versammiet, und bie ber Und er forach ju ihnen : Beldes thnen waren, welche foracen: Ste aber fpracen gu ibm : Das von Der Derr ift wadrhaftig aufet. Bein von Magareth, melder marfitanden , und Simoni erfdienen. ein Prophet, madtig von Thaten lind fie ergabiten ihnen, was auf und Borten, vor Gott und allem bem Wege geicheben war, und mie Bolt Bie ihm unfere horenpries er pon ibnen erfannt mare, an fer und berften iberantwortet bas bem, ba er bas Brobt brach. ben jum Berdammnif bes Tobes, Epiftel am Offertienftage. und gefreugiget. Wir aber boffe: Up. Gefd. 13, v. 26 bis 33.

Chriftne foldes letben, und gu fer inte bertunbigen euch bie Berbeife ner herrifchfeit einaeben ? Und fing iung die ju unfern Satern gefcheben ift, an von Digie und allen Propheten, dan die elbige Gott und, ibren Ripben und legte ibnen alle Schrift aus, erfullet bat in i Die von ihm gefagt maren. Und fie auferwedet bat.

ging binein ben ihnen gu bleiben furoten fic, mebneten, fie faben Und es geimab da er mit ihnen ju einen Geift. Und er fprac ju ih-

Etiche faß, nabm er bas Brobt, bans nen : mas fend ibr fo erfdroden fete, brache und gabe ihnen. Da und marum fommen folde Gebane

famen nabe jum Rieden, ba fie bin: Evangelium om Ofterbienftage. gingen, und er ftellete fic, ale wollte er furber geben. Und fie nothigten affe aber davon redeten, trat ibm und fprachen : Bleibe ber und er felbft, Jefus, mitten unter benn es will Abend werben, und fie, und fprach ju ihnen : Friede fen ber Tag bat fich geneiget. Und et mit end. Gie erfdraden aber, und

in bem , bağ er Jenum

wurden ibre Augen geofnet, und eriften in eure Bergen? febet meine 234.054

ind meine Sage, ich bind fel Evangelium am 1. Conntage ilet mich, und febet, benn t bat nicht Reifd und Bein febet, bağ ich habe. Und bal und auferfteben von ben benen find fie behalten. falem.

, ober Quafimodogeniti. 30b. 4, v. 5 bis 10. Bruder! Aues, was von Gott Seite, will iche nicht glauben. ren ift, übermindet bie Belt,

nach Oftern, ober Quafimobog.

30h. 20, v. 19 bis 31.

igte, geigte er ihnen Sanbe Im Abend aber beffeibigen Sabe pe. Da fie aber noch nicht bathe, ba bie Bunger verfamme n vor Freuden, und fich let, und bie Eburen verfchloffen mels berten, fprach er ju ihnen: ren, aus Furcht vor den Juden, fam ir bie etwas ju effen? unb 3@ins, und trat mitten ein, und nibm vor ein cud von ge- fpricht ju ibnen : Friebe fen mit m Gird und Sonigfeims. euch, Und als er bas fagete, zeigete nabme, und af vor thnen. et thuen bie Dande, und feine Beite. fprach ju ihnen Das find Da wurden die Junger frob, bag fie en, die ich zu end fagte, ba den herrn faben. Da fprach les ben euch mar : benn es muß fus abermel ju ihnen : Friebe fem allet merben, mas ron mir mir eud! Gletch wie mich mein Bas ben ift im Gefebe Mofis, in ter gefandt bat, io fende to end. pheten und in ben Dfalmen. Und ba er bas fagete, blies er fie an, ete er ihnen das Berftands und foricht gu ihnen : Rebmet bin ffe die Sorift verftunden. Den beiligen Geift. Welchen ibr bie ach ju ibnen : alfo ifte ge: Sunde erlaffet, denen find fie erlafe t, und alio muste Spriftus fen , und welchen ihr fie behaltet.

am dritten Tage, und pre- Ehomas aber, der 3molfen einer, affen in feinem Namen ber da beifet 3milling, war nicht ben Thomas aber, der 3molfen einer. nd Bergebung der Gundenlihnen, ba 3Efus fam. Da fagten bie len Boltern, und anbeben andern Junger gu ibm : Bir baben den Beren gefehen. Er aber fpred ju ihnen : Et fep benn, daß ich in am 1. Sonntage nach feinen Sanben febe bie Ragelmabla nnd lege meine Kinger in dienagele mahl, und lege meine Sand in feige

Und über act Tage maren abera wen in, ubermidee die Weit. Und über act Tage waren abera. Glaube in der Gig, der die mal feine Jünger darinnen, und kermindet, oder die glänische Gottes Goden in? Die 1866, da die Thüren verschoffen ver da tommt mit Wasser und waren, und tritt mitten ein, und beift eftitus, nicht mit Wasser und waren, und tritt mitten ein, und vollen mit Wasser und But wach, und tritt witten ein, und vollen mit Baser und But wach foricht er zu Thoma: Reiche beheitist. Dem dren sind die deine Kinger her, und siehe weine im Dimmel der Bater, das habe; und teiche deine hand der beitige Grift, und dieseine mit esse in weine der ib ber beilige Gefft, und biefeiher, und lege fie in meine Seite, eins. Und breo find die ba'und fep nicht unglaubig, fondern ferben: ber Geift, und bag'und fep nicht unglaubig, fondern geband gefangt gefangt gefindeten und nd bas Blur. urd die bren find glandig. Thomas antwortete und nd das Bur. mes die oren und nacht bu ibm: mein Derr und n. Do wir der Menfchen Zeug- fprach gu ibm: mein Derr und mmen, fo ift Gontes Zeugnis mein Gott! Goriot 3Cfus gu bem Gottes Zeugnis in das, ibm: Dieweil du mich gesehen balt. Dem Sonte gengene in day ihm; Diewert un und neinden genget bet von feinem Cohn. Ehoma, so glandest bu; seile find, finde and den Cohn Cottes, Ehoma, so glandest bu; seile find glanden ibe beg ihm.

Much viel andere Beiden that Epiftel am 3. Sonntage nach 3Efus bot feinen Jungern, die nicht geichrieben find in Diefem Buche. 1 Detr. 2 Diefe aber find geschrieben, daß ibr Cieben Brubet! glanbet, Jeus fen Chriftue, ber Die Fremdin

Epiftel am 2. Conntage nach Ditern, Mifericordias Domini.

2 Detr. 2, v. 21 bis 25. Qieben Seiber! Dagu fend ibr berufen, Antemal auch Chriffus gelitten bar für uns, und uns ein Berbild gelaffen, bag ibr follet nachfolgen feinen Auf-ftanfen. Welcher teine Sunde gerban ba-, ift aud fein Betrug in feinem Munde erfunden, welcher nicht wieber icalt, ba er gefdolten mard, nicht brauete. Da er fitte; er fellete es aber bein heim, ber ba recht richtet. Belder unfere Gunden felbif geopfest bat an feinem Beibe puf bem bolg, auf daß wir der Sunde ab gefforben, ber Gerechtigfeit leben, burch welches Bunder ihr fend beil worden. Denn ihr maret wie die irrende Schafe, bet ibr fend nun befehret ju bem birten und Bifchof eurer Geelen.

Dftern, Difericordias Domini.

30b. 10, v. 12 bis 16. Jo bin ein guter Sirte: Gin que ter Sirte laffet fein Leben für bie Schafe. Gin Miethling aber, der nicht hirte ift, deg bie Schafe 30b. 16, v. 16 bis 23.
nicht eigen find, fichet ben Wolf | Teber ein fleines fo werbet ihr fommen, und verlaffet die Schafe, mich nicht feben, und aber über und fleucht; und ber Bolf erhar ein fleines, fo werbet ibr mich feben, fcet und gerftreuet die Schafe, benn ich gebe jum Bater. Da fpra-Der Miethling aber fleucht, benn den etliche unter feinen Jangern er ift ein Miethling, und achtet berlunter einander: Bas ift bas, bat Schafe nicht. 3ch bin ein guter er faget ju und; Ueber ein fleines, Sirte, und erfenne bie Deinen, und io werdet ihr mich nicht feben, und bin befannt ben Meinen, wie mich aber über ein fleines, fo merbet iht mein Bater tennet, und ich fenne mich feben, und bag ich gum Bater den Bater; und ich laffe mein Le: gebe? Da fpracen fie: Bas ift bas. ben für bie Ochafe. noch anbere Schafe, Die find nicht Bir wiffen nicht, was er rebet. Da aus biefem Stalle, Und Diefelbigen mertte 3 Efus, baß fie ihn fragen muß ich herfubren, und fie werben wollten, und fprach zu ihnen : Dameine Stimme boren , und wirb von fraget ihr unter einander, Das eine Seerde und ein Sirte werben,lich gefaget babe: Ueber ein fleines

Offern, Inbilate.

1 Petr. 2 , v. 11 bis 20. ben Bruber! 3d ermabne eut, ale Die Fremblinge und milgrimm: enti Gohn Gotes; und daß ihr burch balter euch pon den fleisuliden Luften, ben Glauben das Leben babt in welche wider Die Geele freiten. Und führet einen guten Mandel unter den beiden, auf Daß die, jo von euch aiterweden, ale von liebelthatern, eure gut nun an ben Sag tommen wirb. E:00 untertban aller menidliden Ordnung um Des beren willen: ce fen bem Ronige, ale bem Oberfen, ober ben Sauptlenen, ale ben Gefandten von ibm, gur Nadi über die li belthater, und ju Labe den Frommen. Denn basift ber Bille Got-res, daß ibr mit Bobltbun verftopfet die Umwiffenheit ber thorichten Denfchen: ale die Brenen, und nicht als battet it die Fregheit jum Decket der Bobbe fondern als die Anechte Gottes. Die Eine gedermann, Sabr die Brüder lie Furchtet Gott, ebret den König. I knechte, send ucherthan mit aller gut habt bie Bruder liel ben berren, nicht allein ben gutigen uh gelinden, fondern auch ben wunderlichen. Denn das ift Gnade, fo femand um des Gewistens witten ju Gott das Uebel verträgt, und leidet das Unrecht. Denn Evangel, am 2. Sonntage nach was ift bas für ein Rubm, fo ibr um Miffethat willen Streiche leibet? Aber wenn ibr um Bobitbaten willen leibet und erbuldet, das ift Gnade ben Gott.

Evangelium am 3. Gonntage nach Offern, ober Jubifate.

30b. 16, v. 16 bis 23. Und ich habe bas er faget: Ueber ein fleines? fo merbet ihr mich nimt feben, und nicht bingebe, fo tommit ber Eroftet aber über ein fleines, fo werdet ihr nicht zu ench. Go ich aber bingebe, mich feben. Bahrlich, mabrlich, ich will ich ihn gu cuch fenden. Und fage end: ibr werdet meinen und wenn derfelbige iommt, der wird beulen, aber die Weit wird fich die Welt ftraten, um die Gunde, freuen; ihr aber werdet trantig und um die Gerechtigleit, und um fenn, doch eure Craurigteit foll in dasGericht. Um die Sunde, daß fie Breude vermandelt werben.

fo bat fie Traurigfeit, Denn thregebe, und ihr mid fort nicht febet. Stunde ift tommen: wenn fie aber Um bas Gericht, daß ber Gurft Die. Das Rind geboren bat, benfet fiefer Belt gerichtet ift. micht mehr an bie Ungft, um ber Freude willen, daß ber Denich gur aber ihr fonnet es jest nicht tragen. Belt geboren ift, und ihr habt auch Benn aber jener, ber Geift ber nun Eraurigfeit ; aber ich will euch Babrheit, tommen wird, ber wird wieder feben, und euer herz foll euch in alle Babrheit leiten. Denn Ach freuen und eure Freude foll nie: er wird nicht von ihm feiber reben. mand von ench nehmen. Und an fondern mas er boren mird, Das

michts fragen.

Oftern, Cantate.

Berung nich Bechfel bes Lichts und Fin-feernif. Er bat une gezuget nach fet- Epifiel am 5. Sonntage nach mem Bilden burch das Wort ber Babr. Belt, auf bag wir waten Erflinge feiner Oftern, Rogate.

nicht glauben an mich. Um Die Ges

Ein Beib, wenn fie gebieret, rechtigfeit aber, baf ich jum Dater

3d babe end noch viel ju fagen, demfelbigen Cage werdet ibr mid wird er reben, und mas gufunftia ift, wird er euch verfündigen. Der: Epiftel am 4. Sonntage nach felbige wird mich vertlaren; benn von bem Meinen wird ere nehmen, und euch verfandigen. Alles, mas Jac. 1, v. 16 bis 21. Der Bater hat, bas ift mein, darum Gabe, und aue vondrommene Gabe thate ich gefaget: er wirds von dem Fommt von oben berad, von dem Bater Meinen nehmen und euch verfüns bes Lichts, ber welchem ift feine Berän-bigen.

pem Bilen varch bas wort der mader bei maten Erstlings seiner frequence. Darum, sieden Brüder, ein gestlicher Wenich sen schwell zu diesen Brüder! Send aber Thäter des langem sebet zu reden, und langsam zum Jorn. Denn des Menschen Jorn thu nicht, was vor Gott recht ist. Darum, is legen ab ause Unsawertet und ane Bosbeit, und nehmet das Wort an mit Canfimuth, das in euch gepkanzet ist, welches kann eure Geelen seig machen. Evangelium am 4. Sonntage nach Oftern, Cantate.

Joh. 16, v. 5 bis 15.

In ader gehe ich din zu dem der die eine Sollen wird ein gebeit werz gestlicher dörer, sond mich ein geber der in siener Thate.

In mader gehe ich din zu dem der die einer ein Thater, derselbige wird seig mich eines Burt, und niemand mit gefandt hat, und niemand mit gefandt hat, und niemand mit geber habe, ist euer Herfiel wird. Als der sie emad unter euch lässt wird gene uch die Bahrheit: es ist euch gene und underkette Gottesbienst vor gene der die im der in der Gottesbienst vor gene der sie euch die Machen, er dieme Kott, und bält seine von der die eine Thater, der Gottesbienst der eine. Ein der im der in der Gottesbienst vor gene der sie ein der, die Gottesbienst vor gene der sie ein der die im der der gene der der der der der der eine Kott, und bält seine gat, des Gottesbienst vor gene der in der der gene und underkette Gottesbienst vor gene der in der der der gene der gene und die Bahrheit: es ist euch gene und underkette Gottesbienst vor gene und die Bahrheit: es ist euch gene und underkette Gottesbienst vor gene und die gene und die der der der der der der der gene der sie eine Edit underkett bedauer.

Evangelium am 5. Commane geboret (iprod er) von mir. nach Offern, Rogate,

30b. 16, v. 23 bie 30. mas bitten werbet in meinem Da bas Reid Ifrael? Er fprach aber ju ib. men, io wird ere end geben. Bis nen: Es gebubret euch nicht ju miffen ber babt ibr nichts gebeten in mei Beit ober Stunde, welche ber Bater iet ber babt ihr nichts geveren in met mer Racht vorbebalten bat; fonbern i nem Ramen. Bittet, fo werbet ihr merbet bie Raft bee beligen welft nehmen, daß eure Freude vollkom empiden, welcher auf euch Fommat men ien. Soldes habe ich zu euch mrb, und werder meine Zeugen ienn gu Irufalcun, und in gant Judou und Gerichmet der die Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprichwort mit euch und er foldes geloget, ward treben werde, sondern ench frev her aufgebaben zufeben, und eine Bolfe nahm ihn auf der Nugen weg. Und aus verfündigen von meinem Bas als sie ihm auf faben gen bimmel fabren, fiede, da flurgen ben ihnen ihnen word. ter. Un bemielbigen Tage werbet ffebe, ba flurben ben ihnen gween Man ter. Un bemielbigen Eage werdet mer in weigen steibern, welche auch iog ihr bitten in meinem Ramen. Und ten: 3ne Manner von Galiloo; wo ihr bittent midt, daß ich ben Bater flebet ine, und jedet gen Simmel? Die für enchbitten will. Denn er felbit, fer Beite, welcher son ench ift aufgo ber Bater, bat euch lieb, barum, baf ich ihn geseben babt gen Simmel fabren. von Gott ausgegangen bin. 3ch bin vom Bater ausgegangen, und tommen in bie Welt : wieberum perlaffe ich die Belt, und gebe gum Bat't. Gprachen ju ibm feine Sunger: Siehe, nun rebeft du fren beraus, und jageft fein Sprichwort. Run miffen mir, bag bu alle Dinge meiffeft, und bedarfft nicht. bag bich jemand frage. Darum glauben mir. Dag tu von Gott ausgegangen bift. Epiftel am Tage ber Simmel fahrt Chriffi.

Mpoft. Befch. 1, v. 1 bis 11.

Die erfte Rete babe ich zwar gethan. lieber Thoopbile, bon alle bem bas 3Efus anfing, bende ju thun und ju lebren, bis an ben Tag. ba er aufge nommen wa b, nachbem er ben apofteln, welche er batte ermablet, burd den beis ligen Geift Befehl getban batte Bel: der et fic nad feitem Leiben lebenbig erzeiget batte, burd manderlen Erweis fungen, und tief fic feben unter ibnen vierzig Lage lang, und rebete mit ihnen Die Rtanten werden fle Die Sanbe pom Reide Bottes.

hanne bat mit Baffer geraufet, ibr at follt mit tem beiligen Geift getaufet werben, nicht lang, nach diefen Zag abrito, mabrito! ich fage Die abet, fo jujammen tommen war euch: Go the ben Bater er wir feagfen ibn und ipraden: Der euch: Go the ben Bater er wirth du auf die Beit wieber aufeiden

Evangel. am Tage ber Simmels fahrt Chrifti.

Marc. 16, v. 14 bis 20.

Julegt, ba die Gilfe an Tifche fale Jien, offenbarte er ftch, unb imalt thren Unglauben und ibres Bergens partigfett, bag fie nicht geglaubet batten beuen, die ibn gefeben baben auferftanden. Und (prach an ibnen: Bebet bin in alle Welt, und prei Diget bae Evangelium aller Greatur. ofer ba glaubet und getaufet wirb, ber wird feltg merben : mer abet nicht glauber, ber wird perbammet merden.

Die Beiden aber, Die ba folgen merben benen, die ba glauben, find oie : In meinem Ramen werben fie Tenfel austreiben, mit neuen guns gen reben, Solangen vertreiben, und fo fie etwas tooliches trinfen. wirds ihnen nicht ichaben. legen, to mirbs beffer mit ibnen werben. Und ber Serr, nachdem und ale er fie verfammlet batte, be- werben. Und der herr, nachdem fabl er ibnen, bag fie nicht ger Berufa- er mit ibnen gerebet batte, marber Berbeiffung Des Baters, welche ihr babt aufgehaben gen Simmel, und figet

r wird jeugen von mir. Und rbet auch zeugen , benn ihr n anfang ben mir gewefen. it habe ich ju euch gerebet,

oft. Gefc. 2, v. 1 bis 13.

ngen aud, und predigten an Antien bam b'umel, ale eines gewale tien. Und ber bert mirte bane, da fic faffen. Und man fabe au thnen, und beraftigte bas ibnen bie sungen gettheilet, ale wiren burd mitfolgeude Beiden. fie feurig: und er fante fic auf einen

jeglichen unter ihnen. Und werben alle am Sonntage nach der bon oce beiligen Gelftes, und fingen an elfahrt Chritt, ober Eraubt, ju predigen mit andern Aungen, nach-

Petr. 4, v. 8 bis 11.

Brilder! Go feod nun mäßig nuchtern jum Gebest. Mor allen anet, die waren aber Jüben zu Irufalem wohn aber habt unter einander eine Eiche; dem nie Liede defti Ginden Menge. Gend gaffret mit der ohne Menge. Gend gaffret werder ben est gelichet, nach eine gelichet, eine gehoch mit der Menge zusammen, und wurden werdurgt: denn de here ein ieglichet, nacher ohne Mutmeln und die das fie mit feiner Oprach redete. Sie

iel, am Sonntage nach ber bien, ben Eprenen, und Ausländer von elfahrt Chrifit, ober Graudt ber und Ara er; wir boren fie mit und . 16, v. 26. bis C. 16, v. 4. fern Jungen die großen Ebeten Gonte number ber Erofter tommen wird, welchen ich ench fenden wurden ivre und fpracen einer ju bem andern: Bes will bas werden? Die andern abre batten ibren Spett, und

jeit, ber vom Bater ausge-fprachen: Gie find voll fifes Beins. Evangelium am beiligen

Dfinaft : Tage.

30b. 14, v. 24 bis 31. t end nicht argert. Sie wer Ber mid liebet, ber wird mein bin ben Bann thun. En Bort balten ; und mein Bas Bort balten ; und mein Bas t aber bie Beit, bag, wer euchter wird ibn lieben, und wir werben wird mennen, er thue Gott ju ihm fommen, und Bohnung ben Dienft daran. Und foldes ihm maden. Ber aber mich nicht t fie euch barum thun, baffliebet, der balt meine Borte nicht: ber meinen Bater noch mich Und bas Wort bas ihr boret, ift en. Aber foldes babe ich ju nicht mein ; fondern bes Baters, rebet, auf bag, wenn bie Beit ber mid gefandt bat. Soldes babe in mirb, bağ ibr baran geben lich ju euch gerebet, weil ich ben end ficht euch gefaget habe. Gol- gewefen bin. Aber der Erofter, der ber babe ich euch von Unfang beilige Beift, welchen mein Bater efagt, benn ich mar ben euch. fenben wird in meinem Ramen, bere f am beit. Pfingit ; Tage. felbige wirbs euch alles lebren, und

3ft. Geld. 2, v. 1 vis 13. is der Sag der Pfingsten erfüuet gefagt habe. Den Frieden leffe ich eads. r, waren fie alle einmuthig ben euch, meinen Frieden gebe ich eads.

į

Diet gebe ich euch, wie die Welt wird nicht gerichtet ; mer giebt. Guer Berg erferede nicht, glaubet, ber ift fcon gerich und furmte fich nicht. 3hr babt ge: et glaubet nicht an den 92 boret,bağ ich euch gefaget habe: 3ch eingebornen Gobnes Got gebe bin, und feinme mieder gireud ift aber bae Gericht, bas Bartet ihr mich lieb, fo murbet ihr in die Belt tommen ift . end freuen, bağ ich gefager babe: ich Men den liebten bie gebe jum Bater ; benn ber Bater ift mehr benn bas Licht : D großer, benn ich. Und nun babe iche Berfe maren bofe. Wer ar euch gefaget, che benn es gefdicht, ber haffet bas Licht und ton auf bas, wenn es nun geicheben an bas Licht, auf bas feir wirb, bag ihr glaubet. 3ch werbeinicht gestrafet werben. fort nicht viel mehr mit euch reben ; Die Wahrheit thut, der f. benn es tommt bergurft biefer Welt bas Licht, bas feine Werte und bet nichte an intr . - Wher auf werben: benn fie find Daß Die Daelt er enne, bag ich benigethan. 33 ter liebe, und ich alfo thue, wie mir ber Bater geboten bat: Greber Epiftel am Pfingft : Di

guf und laffet und von binnen geben Epiftel am Pfingft : Moutage.

Der Sere bat uns geboren ju predigen de, da fie dinen Betrum und Johann Der Here den Geboren ju predigen de, da fie dinen Betrum und Johann int vero dnet von Gott ein Richter der fie, daß sie den heiligen Geiffe webendigen und der Ee een. Bon die fonner war noch auf keine seugen die Propheten, das durch finner Rannen alle, die an ihm glauben, die Sande auf sie, und sie Barge ung der Sondon empfaden souen. Da pereus doch dies Worte terbete sie den beiligen Geift. Der beilige Beift auf alle Die bem Borte Evangel, am Pfinaft Die Buboreten. Und die Glaub gen aus bir Befchneibung, Die mit Detro Commen Deiben die Cabe bes beiligen Geiftes Der nicht jur Thi ausgegoffen warb. Denn fie borten gebet in den Schafftall font bas fie mit Bungen redeten, und &Dit bad preiteten. Da antwortete pet us; get andere wo binein, ber ift bod preiteten. Da antwortete pet us; und ein Morber. Der i Bag auch iemand das maffer weben, und ein Morber. Der i baft diese ni it geraufet werben, die ben Thur binein gehet, der ift Deiligen Geiff empfangen haben, gleid ber Schafe. Demfelbigen wie auch wir? Und befahl fle ju taufen Thurbuter auf, u. bie Scho in dem Ramen des Deren.

Evangel am Pfingft Montage Schafen mit Ramen, und 30h. 3, v. 16 bis 21.

Dilo bat Bott bie Belt geliebet, anegelaffen, gebet er ber ih bağ er feinen eingebornen und bie Schafe folgen tom n Cobn gab, auf daß alle, die an thu fie fennen feine Stimme. glauben, nicht verloren werden, fon Fremden aber folgen fie ni bern bas ewige Leben baben. Denn fonbern flieben von ibm, Gott hat feinen Sohn nicht gefanbt tennen ber fremben Stime in die Welt, daß er die Belt richte, Diefen Gornd fagte 3Gin fondern daß bie Welt durch ibn felig nen : Gie vernahmen ab werbe. Wer au ibn glaubet, ber mad es war, bas er au ibn

21p. Gefc. 8. v. 14 bi Ja aber die Apoffel boreter felem , bag Camaria Mottes engenommen hatte,

30b. 10, v. 1 bis 1 213 abrlid, wahrlid, ich f feine Stimme. Und er ruf aus. Und wenn er feine &

Da fprach Befus wieder ju ihnen grem Baffer und Geift, fo tant et tommen, daß fie bas geben und aus dem Beift geboren ift. bolle Gnuge baben follen.

Epiftel am Sonntage Trinitatis. Mòm. 11, v. 33 bie 36.

Ehre in Emigleit. Anten.

Evangel. am Connt. Trinitatis. Joh. 3, v. 1 bis 15.

fann die Beiden thun, die bu thuft, fondern bas emige Leben haben. is fep denn Gott mit ibm.

ACfus antwortete und iprach ju ibm: Babrlich, mahrlich! ich

Babrlid, mabritd, ich fage end: nicht in das Reich Ottes fommen. d bin die Thur ju den Schafen. Bas vom Rleifd geboren wird, das Mile die vor mir tommen find, die ift Bleifd, und wie bom Geift gebos ind Diebe und Dorber gewesen : ren wird, bas ift Beift. Lag bichs iber die Shafe haben ihnen nicht nicht wundern, daß ich bir gefagt jebordet. 3d bin die Ehar: fo jer habe: 3hr muffet von neuem genand, burch mich eingebet, ber wird boren werben. Der Bind blafet, elig merben, nub wird ein : und wo er will, und bu boreft fein Saurusgeben, und Beide finden. Ein ien wol, aber du weiffeft nicht, von Dieb tommt nicht, benn das er fteb mannen er tommt, nob mobin er e, marge nub umbringe. 3ch bin fahret: alfo ift ein jeglicher, ber

Micodemus antwortete u. fprach ju ibm : Bie mag foldes gugeben ? Bind antwortete und fprach ju ibm : Bift bu ein Deiffer in Afrael. D welch eine Diefe bes Rei thums, und weiffeft bas nicht? Babrlich, benbe ber Beisheit und Ertenntnis mabrlich, ich fage bir: Bir reben, ie Gerichte, und unerforidlia feine Bes Das mir wiffen, und geugen, bas mir e! Denn wer bat des beren Ginn ers gefehen haben : und ihr nehmet uns iannt? Der wer ift ein Anthgeber get fer Zeugnif nicht an. Glaubet ihr mefen? Der wer bat ihm etwad guor nicht; wenn ich euch von irrbifden jegeben? Das ibm werbe wieber bert. Dingen fage: wie wurdet ihr glans polien? Denn von ihm und duch ihn, Dingen fage: wie wurdef ihr glans and in ihm find alle Dinge, ibm fen ben, wenn id euch von bim mitichen Dingen fagen murbe?

Und niemand fabret gen fims mel, tenn der vom himmel bets Be war aber ein Menich unter ben nieber fommen tft, namich bes Pharifdern, mit Ramen Rico- Renfchen Gobn, ber im Simmel bemus, ein Oberfter unter ben 3u- ift. Und wie Mofes in ber Bus ben, der tam ju 3Gfu in der Racht, ften eine Schlange erhobet hat : affe und fprach ju ibm: Deifter, wir muß bes Denfcher Sohn erhobet wiffen, bag bu bift ein Lehrer von werben, auf bag alle, die an ibn Bott fommen; benn niemand glauben, nicht verloren werben,

> Epiftel am 1. Sonntage nach Erinitatis.

sage dir: Es fep denn, daß jemand von neuem geboren werbe, fann er das Reich Gottes nicht seben nicht seine beitet, der bleibet, der bleibet in Gott, nad Gott in ihm. Daran zif die Liebe dering den uns, auf daß wir eine Freuskann ein Mensch geboren werden, wählig der uns, auf daß wir eine Freuskann er alt ist? Kann er anch wiesig der uns, auf daß wir eine Freuskann er alt ist? Kann er anch wiesig der uns, auf daß wir eine Freuskann er alt ist? Kann er anch wirsig der werden in dieser Welt. Furche in nicht in der nicht in der geboren werden.

3Cius antwortete: Wahrlich währlich ich sage dir: Es sep denn, gemend geboren werde aus erst geliedet. Da jemand heiter der 1.30b. 4, v. 16 bis 21.

fiebe Gott, und baffet feinen Bruber, Abraham iprad ju ibm : Der iff ein finger. Denn wer feinen ben Moien und ble Propheten, laf Bruber nicht liebet, ben er fiebet, wie be Diefelbigen boren. Er abet fann er Gott lieben ben er nicht fieber ibe Diefelbigen boren. Er abet Und bice Gebot haben wir von ibm, bag, (prach: nein, Bater Abraham, wer Gott liebet, bag ber auch feinen jondern wenn einer von ben Eon Bruber lieber.

Evangelium am 1. Sonntage fie Bufe thun.

nach Erinicatie

bete fic mit Durpur und toftti von ben Tobten guferftunbe. dem Leinwand, und lebete alle Lage Epiftel am 2. Conntage nad berrich und in Freuden. Es mar aber ein Urmer mit Damen Laja: rus, ber lag vor feiner Thur vollet Bemundert euch nicht, meine Bruber! Sowaren, und begebrte fich ju fate ob euch die Welt baffet. Bir mie

rief und iprach : Bater Abrabam, mit Borten, noch mit ber Bunge, ion-erbarme dich mein, und fende Laga, bernmit ber Ebat und mit ber Babrbeit. rum, daß er bas Mengerite feines Evangelium am Singere ine Waffer tauche, und fab. le meine Bunge; benn ich leibe Dein in diefer Glamme. Abraham Ge war ein Weuft ber machte ein aber fprach : Gebente Gobn daß bu Groß Abenbmabl, und lub viel bein Butes empfangen baft in bei bagu. Und fandte feinen Rnecht aus nemyeben, undragarus bagegen bat jur Stunde bes abendmable, ju far Bofes emplangen: nun aber mird gen ben Gelabenen : Rommet, benn er getroftet, und bu wirft gepeint, es ift alles bereit. Und fie fingen an get. Und über bas alles ift swiften alle nach einander fich gu entfchilbe und und each eine große Rluft befe: gen. Der erfte fprach ju ibm : 30 ftiget, bag die ba wollten von binnen babe einen ader gefanft, und muß binab fabren gu euch, tonnen nicht, binans geben, und ibn befeben; id und auch nicht von bannen ju une bitte did, entibuldige mid. Hab berüber fabren. Da fprach er: Go der andere iptad: 3ch babe fonf bitreich bid, Bater, das du thn fene Jod Cofen gefauft, und gebe jest beft in meines Baters Sans : benn bin, fie gu befeben; ich bitte bid ich babe noch funf Bruder, bager ib- entiduldige mid. Und ber dritte nen bezeuge, auf daß fie nicht and iprad: 3a habe ein Beib genome tommen au biefen Det ber Quant, men, berum tann ich nicht tommen

ten gu ihnen ginge, fo wirben fie Bufe thun. Er fprad ju ibm : Soren fle Drofen und Die Enc 16, v. 19 bts 31. Propheten nicht, fo merben fie

Trinitatis.

1 30b. 8, v. 13 bie 18. schwaren, und begebrte fic ju fattigen von ben Brojamen, die von
des Meiden Tische fieien: Doch famen die Innnde, und ledten thm seime Schwaren. Es begab sich aber
daß der Arme starb, und ward getragen von ben Engeln in Abradams Schoos. Der Meiche aber
stagen von den Engeln in Abradams Schoos. Der Meiche aber
stagen von den Engeln in Broddams Schoos. Der Meiche aber
stagen von den engeln in Broddas ewige geten to ihm bleibend. Datan baben wir erkannt die tiebe, das et
sie geen sit und gelossen fat. Und
farb anch, und ward begraben.
Alls er nun in der Holle und in
der Opal war, hab er seine Augen
ans, und sahe Abradam von serne,
und sahen von serne die seine Bruder
dassen der seine Bruder
das ewige geten to ihm die bend. Datan deben wir erkannt die tiebe, das et
sie geen sit und gelossen fat. Und
wir sollen auch das Leben sur die Brüder
darten, und saleustischen Gert seinen Bruder
darten, und saleustischen der sporten der
her Gert gert und nicht ieben
darten, und saleustischen der sporten der
her Gert gert gert gert gert gert
der Bruder
der Bruder Bruder
der Bruder

nach Etrinitatie.

Luc. 14, v. 16 bis 24. - groß Abenbinabl, und lub viel

r Knecht tam, und fagre bas funden bat, fo lege ere auf feine Deren wieber. Da ward ber Achfeln mit Frenden. Und wenn er er zornig, und fprach zu feis beim tommt, rufet er feinen Freunnecte: Gebe aus bald anfiden und Racharn, und fpricht an epen und Gaffen der Stadt, ibnen : Freuet ench mit mir, benn ire Die Armen, und Rruppel in babe mein Schaffunden, das vers imen une Blinden berein, loren war. Ich fage euch : Alfo wird Anecht wrach : herr, es ift auch freude im himmel fenn, über n, mas bu befohlen bajt; einen Gunder, ber Bufe thut, vor aber noch Maumida. ineun und neunzig Berechten, bie ber herr fprach ju bem ber Buge nicht bedurfen. t: Gebe aus auf die Land. Ober welch Beib ift, Die gebu und en die Baume, und no: Grofden bat, fo fie ber einen verlies fie berein in tommen, auf ret, die uicht ein Licht augunde, und ein Saus voll werbe. 3ch tebre das Sans, und fiche mit Fleis, ch aber , bag ber Danner bis das fe ibn finde? Und wenn fie bte geladen find, mein ibn funden bat, rufet fie ibren Arenndinnen und Radbarinnen . nabl idmeden wird. am 3. Sonnt, nach Erinis benn ich babe meine: Brochen funemuthiget eud nun unter Diege den, ben ich verloren hatte. Alfo utige Dand Gottes, bas er eud and, fage ich eud, wird greude fepn vonbereiten, flatten, fratigen, bern um bekwillen, ber fie unterworfen a. Demfelbigen fen Ebre und bat auf Doff.ung; benn auch die Erea. inn Emi-teit ju Emigteit. Amen. tur fen werben wird von bem Dienfte gelimm am 3. Sonnt. nach liden Brebbeit ber Rinber Bottes. tratis. Luc. 15, v. 1 bis 10. Denn wir wiffen, bag alle Ereauer feb. labeten aber ju tom allerlev ner fic mit une, und augftet fic noch immerbar. Richt alleine er fie, fondern Aner und Gunder, daß fie auch wir felbt, die wir baben des Gefs reten. Und die Pharifder und fies Erftlige, febren uns am ber und ftgelehrten murreten, und felbft nach ber Rivblicht, und warten en: Diefer nimmt bie Guns, auf unfere Leibes Erlofung. ı und iffet mit ihnen. Er fag: Evangel. am 4. Conntage nach it ihnen dies Gleichnis, und Erinitatis. Inc. 2, v. 26-43. : welcher Menfch ift unter arum fend barmbergig, wie and ber bundert Schafebat, und foj euer Bater barmbergig ift. eines verlentet, ber nicht laffe Richtet nicht, fo merbet ibr aud un und neunzig in ber Biften nicht gerichtet. Berbammet nicht.

ingebe nach bem Bertorften, fo wordet ihr auch nicht verdemmed. ih erbfinde? Und wenn erd Bergeben, fo wird end vergeben Gebet, jo wieb euch gegeben. Gin babr einen Sobn. Und it voll, gebrudt, geruttelt und über- barn und Gefreundten bor finfig Maas wird man in euren ber Serr große Barmb Schoof geben. Denn eben mit an ihr gethan hatte, unb bem Daag ba ihr mit meffet, wird fich mit ibr.

man euch mieber meffen.

Grube fallen ? Der Junger ift nicht eine Menter antwortel uber feinen Meifter: wenn ber fprach: Mit nichten: fo Indiger ift wie fein Meifter, fo ift den gu ihr: ift doch niet er volltommen. Was ficheje du deiner Freundschaft ber al bere Glune, und bes Mate. bere Muge, und bes Balten in det nem Auge wirft bu nicht gemahr ? wie er ibm wollte beigen la

Muge? Du Seudler, gend javor Gott. Undes tam eine gu ben Balten aus beinem Huge; und alle Rachbarn; und bies beffebe benn, daß du den Gplitter mard alles ruchtbar auf ben aus beines Brudere Muge siebeft. | indifden Gebirge. Und all

bes Taufers.

Ef. 40, v. 1 bis 5.

3 toffet, troffet mein Bolt, fpricht euer lid und prediger ihr, daß ihre Ritter, bes betligen Geiftes voll, m fcaft fein Ende bat, de nibre Minithat und iptad ; Gelobet eb be ift vergeben: denn fie bat ibiefaltiges der Gott Ifrael: denn er empfangen von der Sand des Beren um jucht und erlofet fein Bolt, alle ihre Gande. Es ift eine Stimme eines Prodigers in der Mutte: Bereitet uns aufgerichtet ein horn i bem beren ben Beg, madet auf dem in bem Saufe feines Diem Gefilde eine ebene Bahn unferm Bort, vibe. (Ale er vorzeiten ger Sofilde eine ebene Bann unserm Bon. bibs. (Alb er vorzeieru ger Alle Tole fo en erbobet werben, und burch den Mund feiner alle Berge und bugel folen geniedriger Propheten.) Daß er und emt was was ungleich ift, fou foliat were von unfern Feinden, und ben. Denn die Bertlichkeit des beren hand aller die une baffen; sol offenbarer werden; und alles Fieifch Barmherzigfeit erzeitgete mit einander wird seben, daß des beren mit einander wird feben, daß des beren Batern und gedachte an fei

hannis bes Taufers.

· (v)

Luc. 1, v. 57 bis 80. ind Elifabeth fam ihre Beit, bag bieneten obue gurdt unfer

Und er fagte ihnen ein Gleich: Lund es begab fic an nis: Mag auch ein Blinder et Annelein: und biegen i nem Plinden ben Weg weisen? Rindlein: und biegen i Berben fie nicht alle beibe in bie Und es begab fich an

Und fie winteten feinen Dder, wie taunft bu fagen gu bets er forberte ein Taffein, fd nem Bruber? Salt fille Bru- brach: Er beifet Johann ber, ich will ben Spitter aus bei: fie verwunderten fich alle. nem Ange gieben; und bu fiebeft balb ward fein Mund und felbit nicht ben Balten in beinem ge aufgethan und redete n Lection am Tage St. Johannes boreten, nahmens gu Ber iprachen: was imepneit t die Sand bes Seren mar i

Und fein Mater Bachari Evongelium am Tage St. 30. ligen Bund, und an ben Git bam, und ju geben ; bag mir aus der Sand unferer Reini fle gebabren follte; und fie ges lang in Seiligteit unb Gerech Die ibm gefällig ift. Und bu, Rind- und bat ibn, daß ere ein wenig vom lein, wirft ein Drophet bes bochften Lande führete. Under faste fic und beißen, bu mirft vor bem herrn ber: lebrete bas Bolt aus bem Schiff. geben, daß bu feinen Weg bereiteft, Und aler batre aufgeboret gu res und Erfenntniß bed Beile gebeft ben, forach er ju Simon : Rabret feinem Bulte, die ba ift bie Berges auf tie Dobe, und werfet eure Rege bung ibrer Ganden, Durch Die berg- aus, daß ihr einen Bug thut. Und liche Barmbergigfeit unfere Got Simon antwortete und fprach ju tes, burch welche uns bejuchet bot ibm : Deifter, wir haben die gange ber Unfang aus ber Sobe ; auf bag Dacht gearbeitet und nichts gefans er ericeine benen, die da figen in gen, aber auf bein Bort will ich bas Rinfterniß und Smatten des Ep. Dep ausmarfen. Und ba fie bue that bet, und ricte unfere guge auf ten befchloffen fie eine große Denge ben Beg bes Friedene.

mard ftare im Beift, und war in im andern Schiffe maren, bag fie Der Buite, bie bas er jollte berpor, tamen und bulfen ihnen steben. treten por bas Bolf 3frael.

Spiftel am 5. Sonntage nach Endich nber ford anefammt gleich ge- pefu ju den Anieen, unbfrrach; fimer, milleidig, pruderlich, barm: DErr, gebe von mir hinaus, ich bin Dergig, freundlich, vergelet nicht Bojes ein fundiger Menich. Denn es mar-mit Bojen, oder Scheliwort mit Schelt- ihm ein Schreden antommen, und wort, fondern bagegen fegiet, und wir alle die mit ihmwaren, über blefen fet, baf ihr dag berufen ferd, daß ibr Kichzug, den fie mit einander ges wil, und gute Tage feben, der idweige than butten. Deffelbigen gleichen feine Zunge, das fie nichts Bofes rede, auch Jasobum und Jobannem, die und feine Liopen, bag de nier tragen. Sobne Bebedd, Simonis Gefellen. Er wende fic vom Boten, und ibue Gus Und Club (prach bu Simon: Kurchs, er fuche Friede, und ingeibm nach. Und Club (prach bu Simon: Kurchs Dein die Lagen bes beren feben auf te bich nicht, benn von nun an wirft bie Berechten, und feine Obren auf ibr bu Menfchen faben. Und fie führes Gebet, bas Angeficht aber bes bern ten die Schiffe gu lande, und ver-

fieber auf die, fo da Boies thun. Und wer ift, ber end ichaben fonnte, liegen alles, und folgeten ihm nache fo ibr dem Guren nachsommet? und ob Lect. am Tage ber heimfuchung ibr auch leidet um Gerechtigfeit willen, Marid. Ef. 11, p. 1 bis 5. DEren in eurem bergen.

Bolf ju ihm drang, ju boren Bieden wied fen in der Furcht best bas find traing, ju boren Bern. Er wird nicht richten, und das Mort ofte ben in der Furcht best das Mort Gotte, und er ftund am dem feine Augen feben, noch ftrafen, Gee Geurgareth, und fabe zwed nach dem feine Obren boren: sondern Schiffe am See fteben: die Fischer wird mit Gerechtigkeit richten die Argen waren andegetreten, und mut men, und mit Gericht ftrafen die Alexandern waren andegetreten, und mut benim kande; und wird mit dem Stide Geneichen ihre Reibe: trat- er in der feines Munded die Erde ichlagen, all Geiffe eines, welches Simpnis war, mit dem Odem feiner tippen den Gene

Kijde, und thr Den gerrig. Und Und Das Rindlein muchs und fie minteten ibren Gefellen, Die Und fie famen, und falleten beobe

Schiffe boll, alfo, bas fie funten. Da Das Simon Detrus fabe, fiel

Marid. Ef. 11, v. 1 bis 5. fo fend ibr doch felig. Furchtet euch aber por ihrem Troffen nicht, und ers Ind es wird eine Ruthe aufgeben von foredet nicht, beiliget aber Gott den tom Stamme Bfai, und ein Britig ous feiner Burgel Frucht bringen. Auf Evangelium am 5. Sonntage welchem wird ruhen der Geift des nach Erinitatis.

Berffandes, der Geift der Mathe und der Geift des Beigheit und des Gerffandes, der Geift des Mathe und der Gurcht des hern. Und fein Beld und der Furcht des hern. Und fein

fen tobten. Gerechtigfeit wird bie Epiffel ain 6 burt feinet genben fenn, und ber Blaube Grinitatid Roll Die Burt feiner Dieren.

Evangeleum am Tage ber Beim fuchung Darid Yuc. 1, 39 56.

Marta aber ftund auf in den Labirge, Enbelid, ju ber Etabr 3maa und tam in bas Daus Bacharias. und grußete Eltfabeth. Und es begab fich, ale Giffabeth ben Grug Marla borete, bupfete bas Rind in ibren Leibe. Und Elifabeth murd bes bei ligen Gefties voll, und rieflaut, un nicht bienen. Denn wer giprad: Webenebenet bift bu unter ber ift gere tfertiget von b. ligen Geiftes voll, und rieflant, und ben Beibern, und gebenebepet in Die Fruct Deines Leibes. Und wo leben merben: und miffen, ? ber tommt mir bas, bağ bie Mutter won ben Cobten aufermedet, meines Deren ju mit tommt' meines Derrn ju mit tommt" firbet, ber Tod wird binf Giebe, ba ich die Stimme beines nicht berrf en. Dem daß Brufes horete, bupfete mit Kreut ift, baf ift er ber Eunde ge ben bas Rind in meinem Leibe. Und o felig bift bu, bie bu geglaubet fra ur ban ibr bie Gund baft benn es mird vollendet mer ben, mas dit gefaget ift von bem unferm cerra. Serrn Und Diarta fprach:

Deine Seele erbebet ben neren und mein Geift freuet fic Gottes feine eleube Wagd angefeben : fiebel Denn ich fage eure & bon nun an werden mid felig prei ber Schriftgelebreen mi fen alle Rindes Rind. Denn er bat ider, fo merbet ihr ni große Dinge an mir gethan, ber til himmelreich tommen. machtig ift, und beendame beilt, ift. geboret, daß ju ben alt Und feine Barmbergigfeit mabret ist: Du follft nicht tob timmer fur und fur, ben denen, Die aber tobtet, ber foll der ibn fürchten. Er übet Bemalt mit dulotg fenn 3ch aber teinem Arm, und gerftreuet, bie bo: wer mit jeinem Brude fartig find in ihres herjens Ginn, ber tu Des Gerichte ichu Er foget bie Bemaitigen vom ju feinem Bruder fa Stubl, und erbebet bie Glenden da, ber ift bes Rathe Die Sungrigen fullet er mit Gu Ber aber faget, bu Ra tern, und laffet Die Reichen leer. Er bes bollifchen Teuere fa benfet ber Barmbergigfeit und bilft Darum, wenn du bein feinem Diener frael auf. Bie er bem altar opterft, und gerebet bat unfern Batern Abra-jeindenten, bag bein Bri

Und Daria blieb ben ibr ben Altar deine Gabe unb brev Monden, barnach tehrete fielbin, und verfubne dich u miederung beim. Bruber; und alebana wiederum beim.

Trinitatis Mom. 6. v.

IB ffet the nicht, baf aue 3 fum Ch iff getou fi.b in fergen Cod getouft wir fe mit ibm begraben bur in ben Cob, ouf out, gleich ft aufermettet von den Ti Die Berricofeir bee Barere auch mi in einem neuch fet Co mir fammi ibin g pflang gleichem Tobe, fo werben i Ruferffebung gleich fenn. miffen, bag unfer alte Deni gefreuziget ift, auf bag be Sind wir a er mit Ebriff

Die Gund fert, und lebet Botte in &

Epangelium am 6. 4 nach Erinttati

Matth. 5, p. 26 bi

bam, und feinen Saamen emiglich. wider bic babe, fo lag au

spfere beine Babe. Gop willfertigffie, und gab fie feinen Jungern, bas beinem Widerfacher balb, Dieweilffe Diefeibigen vorlegten: und fe Du noch ben gin auf bem Wege biji, legten bem Bolfe vor. Und batten auf daß der ber Widerfacher nicht ein wenig Flicblein, und er dantete bermaleinft überantwortebem Rich und bief elejeibigen auch vortragen. ter, und der Michter überantworte Sie affen aber, und mueben fatt, bid dem Diener, und werdeft in den und huben die abrigen Broden auf Rerter geworfen. 3ch fage bir: fieben Rorbe. Und ihrer maren bep mabritd! bir mirft nicht von ban: vier taufend, bie ba gegeffen batten, nen betaud fommen, bie bu auch und er ließ fie von fich. ben legten Beller begableft.

Epiftel am 7. Conntage nach Eringtatis. Rom. 8, v. 12:17.

andern, alid begebet auch nun eure Glies werbet ihr ie en. Denn welche der Geift Der jum Dienste der Gerechtigkeit, daß Gotes treibet, die sind Gotes Kinder, den Mente waret, da waret ihr freu von ihr hat nicht einen kentigenten des fibr euch der Gerechtigkeit. Ras battet ihr nun Geitt empfangen, daß ihr euch einen gu der Zeit fur Furcht? Welcher ihr euch findlichen Geist unpfangen, durch welchtigt eines findlichen Geist ungegen, durch welchtigt der wir der Woda, lieber Water! sied den wir rufen: And a. lieber Water! den wir rufen: And b. lieber Water! der wir Gerechte geist der giedt Zeugniß unserm Stinder fren, und Hoter Kanchte worden, daß ihr euch grucht, daß ihr heitig werdet, das Ende, aber das ewige ser Geren, nämlich Dittes Erden, und Mits den, der die Guade Gotes die Genades Deter die Guade Gotes die Genades der der Geren wir eleben, gelt eben in Edristo Telu unserm der in der die Geren und Mits der die Geren in der die Geren und Mits der die Geren in der die Geren und mit gut. herrlichtet gelten in Edristo Telu unserm der in. Evangelium am 7. Sonntage Evangelium am 8. Conntagt . nach Erinitatis.

Marc. 8, v. 1 bis 9. Bu bet Bett, ba viel Bolte ba war, Sehet euch vot, vor ben falfchen und butten nichte ju effen, rief Propheten, bie in Schaffe 3@fus feine Junger gu fic, und fleiber ju cuch tommen, inwendig : fprach ju ihnen : Mich jammert des aber find fie reigente Bbife. Tolfs, benn fie baben nun brep Tage ibren Truchten jollt ibr fie er fennen. ber mir verharret, und baben nichte Rann man auch Eranben lefen von gu effen; und wenn ich fle ungeffen ben Dornen ? Dber Reigen von ben. von mir beim i zgegeben, murben fie Diefteln? Alfo ein jeglider guter auf bem Bige veridmadten ; benn Baum bringet gute gructe, aber

Bober nehmen wir Brobt bie in arge fracte bringen, und ein fauler Der Buften, bag mir fie fattigen? Baum tann nicht gutefructe bring Und er fragte fie, wie viel habt ihr gen. Gin jeglider Baum, bet nicht Brodt? Sie fpraden: Sieben Und gute Fruchte bringet, wird abges er gebot bem Boit, daß fle fic auf bauen, und ine Kener geworfen. Die Erbe lagerten. Und er nahm bie Darum an theen Frachten follt ihr

Epiftel am 8. Opnntage nach

Arinitatis. Rom. 6, v. 14) bis 23.

Co muß merichlich mit end reden um
Der Sowadbeit willen eure Flei
ben habt jum Dienfle der Unreinigfer,
neben nicht lie fleten begeicht nach dem Fleische leben, Denn wo
des ihr nach bem Fleische leben, Denn wo
den flet gum Dienfle der Unreinigfer,
neben, alfd begebet auch nan eure Blies weiter ihr ber gum Dienfle der Gerechtigfeit, daß Gottes treibet, Denn welche der Geift
ber jum Dienfte ber Gerechtigfeit, daß Gottes treibet, Die find Gottes Ginden

nad Erinitatis.

Matth. 7, v. 15 bis 23. etliche waren von gerne tommen. fein fauler Baum bringet arge Kruchs

Seine Junger antworteren ibm : te. Gin guter Banm tann nicht Reben Broot, und bautete, und brach fie erfennen. Qs merben nicht all Die ju mir fagen : Derr ! herr ! inffprach bei ibm felbit : 2Bas foll io bas Simmelreid tommen, fondern thun? mein herr nimme bas dut Die den Millen thun meines Maters pon mir, graben mag to nicht, fo im Simuel. Es werden viel ju mir fcome ich mich ju betteln. 3ch weiß fagen an jenem Tuge, Derr, bert! wol, wae ich thun will, wenn ich nun baben wir nicht in Deinem Ramen won dem Umte gefeßet merbe, bas geweiffaget? Saben wir nicht in fie mid in ihre Saufer nehmen. beinem Ramen Teufel ausgetrie jund rief ju fic alle Gouldener jet: ben ? Saben wir itiot in beinem nedherrn, und fprach ju bem erften: Damen viel Thaten gerban? Denn mte viel biff bu meinen Geren ioniwerde ich ihnen bekennen : 3ch habe big? er eprad : buntert Tonnen end noch nie erfannt, weichet alle Dels. Und er fprad ju ibm, nimm bon mir, ihr Hebelthater.

Trinitatis. 1 Cor. 10, v. 6-13.

ben Solangen umbracht. Muret auch barbet, fie euch aufnehmen in bie nicht, gleid wie iener etliche murreten, ewige Dutten. u. murben umbradt burd ben Berber et.

Soldes alles widerfebr ibnen zum Epiftel am 10. Sonntage nach Borbithe: es ift a et geschrieben and ger Barnung, auf welche bas Ende der Belt kommen ift. Darum wer fich lästet Don den gestlichen Gaben aber will bunten, er ftebe, mag wohl quieben, das ich euch, lieben Bruber, nicht set-er nicht falle. Ge bet euch noch teine, bal en. 3br wifet, das ihr beiben fenb

Erinitatis. Luc. 6, v. 1-9.

beinen Brief, fege bich, und foreib Epiffel am 9. Sonntage nach fluche funfsig. Darnach fpracher ju bem andern, duaber mie viel bift bu Trinitatis. 1 Cor. 10, v. 6-43.

Das ift a'er ups jum Borbilde geicher ben, das wir uns nicht gelüsten ben, das wur uns nicht gelüsten ben, das wur uns nicht gelüsten ben des Bosen, gleich wie iene gelüster Matjen. Under sprech ju ihm: werter auch nicht abgritich, gleich achtzig. Und der Gert lobete den wie iener erliche wurden, als geschrieben flebet: Das Boll singte sich nieder, zu eisen und zu erinfen, und sind auf zu pielen. Auch lanet uns nicht dureren vieler Belt find flüger, denn die rreiben, wie erliche unser ienen hureren flichen bes Lichte Und ich sege euch nachte und bistum ich keinen der uns aber und bistum ich keinen. Laffer uns aber und hunten und wurden von ienen ihn versuchen, wie erliche von der daß, wenn ihr nun den Schlangen umbracht. Nurver auch darbet, sie euch gufnehmen in die

30n ben geiftlichen Gaben aber will er nick tale. Es dat eind noch feine, daten. Je which, das ihr heiden soben menschliche, Berstuchung betreten. Jeweishaund dingegangen zu den finmen Aber Bott in getreu, der euch nicht lästet men Gösen, wie ihr geführer wurdet, der ihr geführer wurdet. der dach der Bersuchung so ein Ende zewinace, daß die Bersuchung so ein Ende Zerin verstauchet, der durch den Leift gewinace, daß ihre kopnes ertragen.

Evangel, am 9. Sonntage nach deitigen Beite.

Es find manderlen Ga'en, aber ebift (Gr iprach aber ju feinen Jungern : ter, aber es ift ein berr: und es find Es war ein reider Dann, ber manderlengrafte, aber es ift ein Bott,  sein antern Beifagung, einem an- Gerift und daß er begtaben feb,

nach Trinitatis.

Euc. 19, v. 41 bis 48. wird Die Beit über dich fom: Gottes Chade Die in mir ift. ch, und beine Rinder mit Dir eine . Erinitatis. Luc. 18, v. 9 = 14, empel nd borete ibn.

Erinitatie. 1 Cor. 15, v. 1:40.

unb en Geifter ju unterfcbeiden , einem bag er auferftanden ito am britten Tage, bern manderlen Spraden, einem ans nach ber Schrift, und bag er gefellen ru die Spraden anszulegen. Dieft worden ift von Rephas, ba va von ben fes aber wirtet berfelbige einige Beift, Bublien, barnad ift er gefeben worden b theilet einem jeglichen feines ju, von mebr, benn funfbunbert Brubern abbem er will.

vangelium am 10. Sonntag: aber find entschlafen. Darnach iff er vangelinin am 10. Sonntag; aber find entidlafen. Darnach iff er nach Prinitatis pon allen Upoffein. Um legten nach allen lift er auch von mir, ale einer ungeitigen Ind als IEins nabe hingu fam, Geburt, geschen worden. Depn ich bit ber Geringste unter beg typofteln. als der Geringste unter beg typofteln. als der ett über fie, und sprach: Wenn du gelie, darum, dag ich die Gemeine Cotto unter bein bir bei ein typoftel wuftest, so marbet da auch bedeu. tes verfolget babe. Aber van Griefe

n ju diefer beinerzeit, was ju bei Gnade bin ich, baf ich bir, und feine em frieden bienet. Aber nun ift es sende an mir ift nicht vergeblich gewont beinen Augen verborgen. Dennier, fondern ich habe vielmebr gestbeis mirb bie Beit ihre bie then bet beine Augen verborgen. ien, daß beine Zeinde werden um Evangelium am 11. Sonnt. nach Bagenburg folagen, bic belagern, Er fagte aber ju etlichen, Die fich nb an allen Deten angften, und Gelbft vermaßen, daß fie fromme erben bid foleifen, und feinen maren, und verachteten ble andern, itein auf ben andern laffen : bar: ein fold Gleidnig: Es gingen m, bağ bu nicht ertennet haft bie zween Denfchen binauf in ben Cems ett, darinnen bu beimgefuchet bift. pel ju beten, einer ein Obarifder, Und er ging in dem Tempel, und ber andere ein Bollner. Der Pharte eng an ansantreiben, bie baringen fder ftund, und betete ben fich felbe rrtauften und faufren, und fprachaio: 3ch bante bir, Gott! bag ich i ihnen: Es ftebet geferieben : nicht bin wie andere Leute, Ranber, Rein Bans ift ein Betbaus : thr Ungerechte, Chebrecher, ober and ber babt es gemacht jur Morder: wie diefer gollner. Ich fafte zwier ruben. Und er fehrete taglich im in der Bochen, und gebe ben Bebens Aber die Sobenpriefter ben von allem, bas ich babe. Und bet nd Schriftgelebeten und die Bor: Bollner ftund von ferne, wollte and ebmften im Boit, tractetem ibm feine Augen nicht aufbeben gen ich, daß-fie thn umbrachten, und himmel, fondern folug an feine inden nicht, wie fle ibn thun foll: Bruft, und fprach : Gott, fer mir n; benn alles Bolt bing ibm an, Sunder guddig! 3d fage euch: Diefer ging binab gerechtfertiget in piftel am 11. Conntage nach fein Saus vor jenem. Denn wet fich felbft erhobet, ber wird ernies d ermabne euch aber, lieben Bruber, briget werben und wer fich felbft ete Das Evangelii, Das id eud ve für niedriget, ber wird erhobet merben. get babe, welches ibr auch angenom Epiftel am 12. Sonntage nach

en bor, in weitere ibr auch fel g merbet, mel-tra weiches ibr auch fel g merbet, mel-trageftalt ich es euch bertinbiget babe, bin fold Bertrauen aber baben wir burch Ebriftum ju Gott, nicht bag ibr es behalten babt; es ware benn, burch Ebriftum ju Golt, nicht bag fibr umfonft gegläuber batter. Denn wir tildtig find von une felber, etwas in babe euch zuvorderit gegeben, welches in denten, als von une felber, fendere auch empfangen babe, das Ebriftusfied wir tildtig find, if von Gont Golt, well forten fen für unfere Gunde nach ber der auch auch tüchtig gemache bot. Damt zu fubren des neuen Teitamente aufberen, welches gegeben in uber wet nicht bes Guchstadens, sondern des Geis du be t. u. derfig Jant bernach. Omifies. Denn der Bunftade tödtet, aber in des Erbe durch des Gesen erworden der Geist packet lehendig. So aber das wurde, sa wurde es nicht durch Berbald mind in die Steine ist gebildet. Starbert durch gegeben Gott oder dars Abraban und in die Steine ist gebildet. Starbert durch Gerbeichung fein gef vonkt. Baute, also foll denn das Geschift es ist das konnten ansehen das Angestät Wosse, ut kommen um der Sunde wirt, die um der Kla beit willen seines Angest ist, der Saame kame, denn die Verbeilung die doch aufhörer. Wie sollte nicht viels get eben ist, und ist gescheste Ein webt das Ann, das den Geist giebt, Klarz Engeln dur die hand des Mittlesse Linden der

Ind ba er wieder ausging von ten bat es anes befologen unter die Gunte, Grengen Epri und Gibon, tam auf bag die Berheiffung fame burd ben er an bas Galildiche Deer, mitten Glauben von Beitm Chriftum, gegeben unter ben Grengen der gebu Gradte benen, Die ba glauben. Hud fie bradren ju ihm einen Taut Longelinmam 13. Sonne, noch ben, der finmm mar, und finbaten tibn, doge er die Sand auf ibn te a Ind er mandte fich au feinen 3ans Und er nabmt ibn von tem Forfe bei gern, und iprach infonderbeit: Selig find die Munen, die ba feben in die her, und frühere, und rübe das ihr febet. Denn ich fage end: rete feine gunge, und fabe anf gen Biele Propheten und Ronige wolls Simmel , feufgete, und fprach ju ten feben, bas ibr febet und habens ibm : Dephata, das ift : thue big nicht ge eben, und boren bas ibr auf. Und astalo thaten fich feine boret, und habens nicht gabirt. Obren auf, und bas Wand feiner Und ficbe, ba ftund ein Schrifte, Bunge ward los, und redete recht, gelehrter quf, perfucte ibn, und Und er verhot ihnen, fie folltene nice ibrad : Meifter, mas muß ich thus, mand fagen. Je mehr er eber ber- bagitt bad ewige weben ererbe? Et bot, je mehr fie et angbreitetem und aber fprach gir ibm : mie ftefat in vermunderten fich über die Magte, Gefeb gefdrieben? Bieliefet bn! und ipraden : Er bat alles mobl ge- Er antwortete und fprach : De falle macht ; Die Landen macht er bb Gott beinen Geren, fieben won gate rend, und Die Gyrachlofen rebent, jem hergen, und von genger Greis,

Lider Beife reben, Berachtet man Du haft recht geantwartet : thee bod eines Renfchen Teffament nicht bae, fo wirft bu leben. Er aber walls (wenn es bestätiget ift) und thut auch fich felbft rechtfertigen, und fprach gu nichte baju. Nun ift je die Berbeiffung Jeiu: Wer ift benn mein Raspfter? Abraba und feinen Sammen jugefagt. Da antwortete Jefine und fprach: Er fpricht nicht burch die Saamen, ale Ba antwortete Jefine und fprach: durch viele, fondern als durch einen: Ce war ein Menfch, ber ging hon bit durch beine Camen, welcher if Stris rusalem binat gen Zerico, und fid fus. 30 foge gber davon, bas Leffa- unter die Robrer, die zogen ihn auf ment, das guvor von Gott bestäriger ift und Chiluden ibn. und adnagen benam. auf Spriftum, wird nicht aufgeboben, und folugen ibn, und gingen baven, Daß Die Berbeiffung fo te burche Gefen und liegen ihn balb tobt flegen. Ef

webt baben? Denn so das Amt, das die Mutler aber ift nicht eines einzgen Ante Gerdamming prediger, Klackein dat, viels ier, Gott aber ift einig Wie? ift dem webt bat das Amt, das die Gerechtigkeit, das Geses wider Gottes Berbeiffung? predigt, überschwengliche Klarkeit. Das sen ferne! Wern aber ein Gesentig Evangelinitu am 12. Sonnt. nach gegeben ware das da kontre lebentig Erintratis. Marc. 7, 9, 31-37. maden, fo tame bie Geredeigfeit mabre, baftig aue bem Ciefene. 2 er bie Sorrit

Epiftel am 13. Sonnrage nach Bemuthe, und beinen Rachtan als Dieben Brüber! ich mil nach menfc. bich felbit. Er aber fprach ju ibm;

Degab no aver obngeidbi, bag etu Ine es begab fic, ba er reifete gen Priefter Diefelbige Strage binab Jerufalem jog er mitten burch 30g, und baer ibn fabe, ging er vor: Camariam und Galilaam. uber. Deffelbigen gleichen auch ein als er in einen Marft fam, begege Lever, da er tam an bie Starte, und neten ibn geben ausfäßigemanner, fabe ibn, ging er vorüber. EinGa Die ftunden von ferne, und erbuben mariter aberreifere, und fam dabinfibre Stimme, und fpracen: 300 and da er thu fabe, jammerte thillu, lieber Meifter! erbarme bich fein, ging ju ihm verband tom feine unfer. Und da er fie fabe, fprach er Bunben, und gog barein Del unt ju thuen : Gebet bin und geiget Bein, und bub ibn auf fein Thier, euch den Priefteru. Und es gefcabe, mud fabrete ibm in die Berberge und ba fie bin gingen, wurden fie rein. pflegete fein Des andern Tages Einer aber unter ihnen. da er fas Telfete er, und gog berane gweenbe, daß er gejund worden mar, febe

Groiden, un' gab fie dem Birthe frete er um, und preifete Gott mit und fprach ju thm : Pflege fein, unt lauter Stimme, und fiel auf fein: fo bu was mehr wirft barthun, will Mugeficht gu feinen Rufen . und ich dire bezahlen, wenn ich wieder dantete ihm, und das war ein Gas fomme. Belder bintet bich, ber mariter. 3@ins aber antwortete, unter biefen breven ber Dachfte few und fprach : Ginb ibrer nicht geben gemefen bem, der unter bie Dorber rein worden? Bo find aber bie neus gefallen mar ? Er fprad: Der biene? Sat fic fonft feiner funden bee Bermbergigteit an ihm that. Dawieder umtehre, und gebe Gott die Wrach Jeine gu ihm : fo gebe bin, Chre, denn diejer Fremdlinger? Und und thue desgleichen.

Trinitatis. Gal 5, v. 16-24.

er iprach zu ihm : Stebe auf, gebe Epiffel am 14. Sonntone nach bin, bein Glaube bat bir geholfen. Epiftel am 15. Sonntage nach Co fege aber: Banbeit im Geiff, fo Erinit. Gal. 5, v. 25.26. c. 6,1-10. werbet int die Lütte ber Fieisches, so wir im Geifte leben, is laffet und nicht volldringen. Denn bas Fleisch ger auch im Weifte wandeln Laftet und liefter ber Geift, und ber "eift mit eiter Ebre geigig fenn unter einam wieder das Fleisch. Dieselwigen find wie ber une zu entruften und zu baffen. Lebem ber einander, baf ibr nicht ibr unt ibr und unter inn Renfch etwa von einem die wollet Regieret euch aber ber Beift, Feblübe eilet würde, ib eliet mirbe, ib eiher bar find aber die Berke bes Fleisches, geislich send, und siehe auf dich left, migfeit, Ungucht, Abgetieren, Janteren, unrei bas bin nicht auch verschet, Einnigkeit, Ungucht, Abgetieren, Janteren, er trage des andern Laft, so werbet ibe Fweitrach, Rotun, faß, Word Sant, bas Bun ihra die ber fit einen. So aber fid Fabete acht, Kotun, faß, Word Santeren, ber bien die bin ber geste and bergeleich, von weist bed michte ift, der berüger fi selbst. Amlet acht, Kotten, 'an, Mord Saut-lemard tant bunten, ei ein erwas, ip er fen Fressen und dergleichen, von welt doch nicks ift, der betrüger fil selbft, den id end dage Linieglicher aber prüfe sein selbst Werk, noch guvor. das die folstes thun, werden und alsdarn werde eranibm selber Auhm das bies Giltes ni. t. ererden.
Die Friedt aber des Geistes ist ererden.
Die Friedt aber des Geistes ist seine in giebe, ein ieglicher wird seinem andern. Dem Freuer, Friede, Geduld, greundlich aber unterrichtet wird mit dem Worte, felt, Gätigkeit, Glaube, Sanstmutd der theile mit alletten Gutes dem, das Euschdeit. Wide sein das Gesen der unterrichtet. Irret end nicht, Gute mide Melde aber Christum anaekärenlicht so. nicht, Beide aber Chriftum angehörenlicht fich nicht footen. Denn was ber bie trujigen ibr Fleisch sammt ben gu Denft fact, bas wirder ernbten. Ber nnb Begierben. Evangelium am 14. Sonmage fielschobas Werber e, ernden: wer a et auf den Gest son ben den Gest son den Ben Gest son den Gest son den Gest son den Gest et auf den Gest son den Gest et auf den Gest et auf den Gest et auf den gest ben erroten. Land und a ex Gutel thus, und nicht mit

werden: benn ju feiner Beit werden wir euch jotches alles gufallen. Darum and ernoren obne nafbbren. Alle wir jorget nicht für ben andern Morgen, benn nun Beit haben, jo lager une Suice benn ber unorgende Edq wird für bas bee Bleubens Benoffen.

Evangelium am 15. Connt. nach

Trinitatis.

Matth. 6, v. 24 bie 34.

haffen, und ben andern lieben : ober te find. Derobalben benge ich meinesa wird einen anhangen, und den an gegen benBater unfere herrn Jefu Ebit bern verachten. 3hr konnet nicht ba Rinder beiffet im himmel und buf Goet bienen und bem Mammon Erden, daß er end Kraft gebe nach bem Darim fage ich end: Gorget nicht Reidthum feiner herrichteit, fort p für ener leben, mas ihr effen u. trin: werden durch feinen Geift an den innet fein werdet, auch nicht für enren digen Menschen, und Epristum ju wob: nen durch den Glauben in eurem der jeit, was ihr anzichen werdet. In ien durch den Glauben in eurem der jeit, was ihr anzichen werdet. In ind bard den Glauben mehr, denn die Speit und gegründen werden. Auf das der Ludd der Leib mehr, denn die bezeifen moget mit allen beiligen, wes Leidung 2 Webart der Gleibung 2 Webart der gegrüngen der Beiligen, wes Rleibung ? Gebet bie Bogel unter des ba ied bie Breite, und die Linge, Dem Starmel an, fie fden nicht, fie nen, bag Cheiffum lieb baben viel beffer ernoten nicht, fie fammeln nicht in ift bem alles Biffen, auf baf ibr et die Schenren, und euer himmlijder fullet werbet mit allerlen Gotres guffe. Bater nahret fie bod. Gend ibr Dem aber, ber uberichwenglich thun bern nicht vielmehr denn fie? Aber perfeben nach der graft, Die Da in uns ift unter euch, Der feine Lange wirfet, bem feb Gbre in ber Gemeine, eine Ella gujegen moge, ob et Die in Ebrifto Jefu iff , ju aller Beit, gleich barum jorget.

Rleidung ? Schauer die Litten auf Trinitatis. Luc. 7, v. 11:17. bein gelbe, wie fie machien : fie ar Und es begab fic barnach, bag et beiten nicht, auch fpinnen fie nicht. Un eine Stadt, mit Ramen Rai aller feiner herrlichfeit nicht beflet viel mit ihm, und viel Bolfs. 216 bet gewefen ift, ale berfelben eine. er aber nabe an bas Stabt : Thor So benn Gott das Gras auf bem fam, fiebe, ba trug man einen Tobs Relbe fleidet, Das doch beute flebet, ten beraus, ber ein einziger Sobn und morgen in den Dien geworfen war feiner Mutter, und fie mar eine

fagen? Bas werben mir effen? und fprach ju ihr: 2Betne nicht, und Bud werben mir trinfen? Momit trat bingu, und rubrete ben Garg werden wir une fleiben ? Rach fol- an und die Erager ftunden, und et euer bimmilider Bater weiß, bag auf! und ber Tobte tichtete fic auf. ibr des alles bedurfet. Tractet am und fing an gu reden. Und er gab eriten nach bem Reiche Gottes, und fon feiner Mutter. Und es tam fie nad feiner Gerechtigfeit, fo wird alle eine gurcht an, und prefferen

Seine forgen. Es ift genug, bag ein jeglicher Tag feine eigne Plage babe.

Epiftel am 16. Conntage nach

Trinitatis. Cpb. 3, v. 13:21. Diemand fann zween Sern bie. Darum bitte ich, bas ihr nicht mid nen, entweder er wird einen bie id für eud leibe, welcher end eine

von Ewigfeit ju Emigfeit. 2imen.

Und warum forget ibr fur bie Evangelium am 16. Sonnt. nach

3d fage euch, bag auch Galomon in in, ging, und feiner Junger gingenwird, follt er das nicht vielmehr Bittme, und viel Bolts aus ber end thun? Dibr Gleinglaubigen! Stadt ging mit ihr. Und ba fie bet Darum follt ibr nicht forgen und herr fabe, jammerte ibn berfelbigen dem allen tratten bie Deiden, benn forach: Jungling ich fage bir, febe Bott, und fpraden : Es ift ein gro: balben! Es muß ja Mergernig toms Ber Prophet unter und auferitanden inen : boch webe dem Menfchen, und Gott hatt fein Bolf beimge: ourd welchen Aergernif tommt ! fucht. Und Diefe Rede von ihm er So aber beine Sand ober bein fing fool in bas gange jubifche Land, bich argert, fa haueihn ab, und wirf und in alle umliegende Kander.

Offend. 12, v. 7 bis 12.

ben mit bem Draden, und ber Drade jo dich bein Auge argert, reif es firit und feine Engel, und fiegeten nicht, aus, und wirf es von dir; es ift auch ward ihre Statte nicht mehr funden dir beffer, daß du einaugly jum Les im Simmel. Und es ward ansgeworfen dir beffer, daß du einaugly jum Les Det groke Drade, die alte Schlange, Die ben ringeheft, benn baß bu gwey Da beifter der Teufel und Salanas, ber Angen habeft, und werdeft in Das Die gange Belt verfuhret, und ward ges bollifche Kener geworfen. worfen auf Die Erde, und feine Engel Gebet du, daß ihr nicht jemand wurden auch babin geworfen. Und ich Die ber Gertiger unterer Brüder ver im States im himmel. Denn bes
weil ber Gertiger unterer Brüder ver worten ift, ber fie verlieget Teg und Meniden Gobn ift tommen, felig nacht vor Gott. Und fie baben ibn ju machen, das verlbhren ift. übermunden burch bes Lammes Blut, und burd das Bort ibret Beugnif, und Epiftet am 17. Sonntage nach aben ibr Leben nicht geliebet bie in ben Darum freuet end ihr himmel, und die barinnen wobnen.

und werdet wie die Rinder, fo mers euch alle, und in euch allen. Det ihr nicht in das Simmelreich Evangel. am 17. Sonnt. nach tommen. Ber fic nun felbft erfie: briget, wie bies Rind, ber ift ber 1 1nd es begab fic, daß er fam in Großefte im Simmelreich. Und wer ein Sans eines Dberften ber ein foldes Rind aufnimmt in meis Pharifder, auf einen Gabbath, bad nem Ramen, der nimmt mich auf. Brod ga effen, und fie bielten auf tiefften ift. Bebe der Belte bes Retbernig fowiesen fille ! und et Briff fon e.

libn von bir; es ift dir beffer, baß bu Lection am Tage St. Michaelis Jum Leben labm, ober ein fruppel leingehelt, benn daß du zwo Sande Und es erhub fic ein Streft im Sim und sween Gibe habeft, und werbeft mel, Dichael und feine Engel frie in das emige Fener geworfen. Und

Trinitatte. Eph. 4, v. 1 : 6.
Se ermabne nun euch ich Gefangenen in bem Seren. bof ihr manbelt. in bem beren, baf ibr wandelt, Epang. am Tage St. Michaelis. wie fiche gebuhret, euren Beruf, bar-Matth. 18. p. 1 bis 14. innen ihr berufen fend, mit aller De-In berkelbigen Stunde traten die Betre ben andern in der Beibe, und bentenute, mit Gedulb, und vertraget einer den andern in der Liebe, und fend fielig ju balten die Einigleit im Ber ift doch der Größeste im himismelfeit im Geiffe, burch das gand des Fries melreich? Ichen rief ein Kind ju dens. Ein teib und ein Geiff, wie ibr fic, und ftellete es mitten unter fie, auch berufen ferd auf einerlen hoffaung und fprach: Babrlich, ich fage euch, eine Saufe, ein Bort und Bater (unge) es fen benn, daß ihr euch umtehret, auer, ber ba ift über euch alle, und durch

Erinitatis. Luc. 14, v. 1 = 11. Ber aber argert diefer Geringften ibn. Und fiebe, da war ein Menfc einen, die an micheglauben, dem vor ibm , der war maffersuchtig. ware beffer, daß ein Dablitein an Und 3Efus antwortete, und fagte feinen Sals gehanget murbe, und ju ben Schriftgelehrten und Phartierfangt murbe im Meer, ba es am feern und fpract: Ifts auch recht. auf ben Sabbath beiten? Sie aber und beilete ibn, und lieg thu geben jein Edriftgelehrtet, ver gidte ibn: Und antwortete, und fprac ju ib. und fprach ! Deiger melere til bas nen : Beider ift unter euch, bem bornebinge Gebot im Geles ? 3C.

mieber Untwort geben.

Er fagte aber ein Gleichniß ju andere ift bein gleich : bu folif beie ben Gaften, ba er mertte, wie fir nen Rachfen lieben als dich felbft. ermableten, oben an ju figen, und In diefen zweden Geboten hanget fprach ju ibnen: Benn du von jes bas gange Gefest und bie ? ropheten. mand griaten wirft gur Sochgett, fo fepe bich nicht oben an, bag nicht ber maten, fragte fie 32fue, und etwa ein Chritimer, benu bu, von fprach : Bie buitet euch um Chris ihm gelaben fen, und fo benn tonimt no? Deg Sohn ift er? Sie fras ber bich und ibn gelaben bat, fpre- den Droibs. Er prach gu ihnen: de ju bir: Beide diefem ; und bu Bie nennet ibn benn Davib im muffeit benn mit Goaam unten an Beift einen berrn ? Da er faget! figen. Sonbern, wenn bu geluden Der Ber bat gefaget gu meinem wirft, fo gebe bin, und fege bich un foerin: Gege bich ju meinet Reds ten an, auf daß, wenn ba fommt, ber ten, bie bae ich lege beine geinde Dich gelaben hat, fpreche gu ber: jum Schemel beiner Sufe. So unn Freund, ride binauf: benn wirft David ibn einen Deren nennet, wie Du Gbre baben por benen, Die mit tit er benn fein Cobn? Und nice dir gu Thice figen. Denn wer fichmand tonnte ibm ein Bort antwers

briget, ber foll erbohet werben. Epiftel am 18. Conntage nach Trinitatie. 1 Cor. 1, v. 4-9.

Erinitatis. Mattb. 22, v. 34-46.

Mauf geftopfet batte, verfammles in feine Statt. Und fiebe, ba brach.

fein Dobe over Giel in den Brun: fine aber iprach ju ibm : bu follit lies nen fallt, und er nicht alebato ibn ben Gott beinen geren, von gans heraus jeucht am Gabbath Tage? jem Bergen, von ganger Geelen,und Und fie fonnten ibm barguf nicht von gangem Bemithe. Dieg in bas vornehmite und größte Bebot. Das

Da nun bie Tharifder beneinant

felbe erhobet. der foll erniebriget ten, und burfte auch niemand von mercen, und wer fich felbit ernie: Dem Bage an binfort ibn fragen.

> Spiftel am 19. Sonntage nach Erinitatie. Epb. 4, v. 22-28.

Trinttatie. 1 Cor. 1 , v. 4-9. o leger nun von euch ac, nach bem On bante meinem Gotrallegeit eurente vorigen Banbel . ben gleen Men balben, für die Gnabe Gottes tie iden ber burch gufte in Irthum fid euch gegeben ift in Ebrifto ICiu, das verderbet; erneuert euch aber im Geift ibr feed du'ch ibn in allen Studen reich eures Gemuthes, und gieber den neuer geracht, an allet Lebte, und in aller Menschen an ber nach Gott geschaffen Erfenntniff; wie benn die Perdigt von ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Chrifto in eum fraftig worden ift alfo, Beiligfeit. Darum leget die Ligen ab, bou ibr feinen Mangel babt an irgend und rebet die Babrbeit, ein jeglicher einer Ga e, und wartet nu nut die De mit feinem Ra-ften, fintemal wie unter einer Ga e, und warter pur nu bie De mit einem gla-ften, fintemal wie unter fendarung unfere veren Jene Ebrifti, einander Glieden find. Zurnet und füns weil er auch wird euch fest bebalten die diger nicht, lastel die Sonne nicht übereus ans Erde, das ihr unfträstich seud auf rem Jorn untergeben. Gedet auch nicht den Tag unfere Gern Jene Ebrifti Noum dem gaft ver Bee gest delen der Denn Gott ift treu, durch welchen ihr der stehte nicht mehr, sondern arbeite, berufen sur Grent jur Gemeinschaft seines und schafte mir den hander etwas Gutes, Sodres IEsu Ebrifti, uniers herrn. Evangelium am 18 Sount, nad Evangelt mam 19 Sonnt nach Trinitatie. Mattb. 9, v 1-8.

a aber Die Phartider boreten. a trat 3@ine in bas Soiff, und bag er ben Sabtucdern bas finbr wieder berüber und tam ten fie fic. Und einer unter ihnen, ten fie gu ihm einen Glatbrudigen Der lag auf einem Bette. La conjuciolatet, und alles bereit, tom-Befus ihren Glauben fabe, fprachmet gur howseit. Aber fie verachte. er gu bem Gidtbruchigen : Gen ges ter bas, und gingen bin, einerauf troit, mein Cobn! deine Gunden feinen Mder, cer andere gu feinet find bir vergeben. Und nebe, erliche Gandthierung. Erliche aver griffen unter den Schriftgelehrten fprachen frinemier te, boneten und tobieten ben fic felbit. Diefer laftert Gott. fie. Da bas ter Ronig borete, marb Da aber 3Eine ibre Gedanten fabe, er gotnig, und fridete feine heere fpracet: Marum denfet ihr fo Mr fine, und brachte bieje Morber um. ges in euren hergen? Reldes if mb gunberen ihre Grubt an. letchter, ju fagen: Dir find beine Gunden vergeben, oder ju fagen ; ite Sombeit ift gwar bereit, aber ftebe anf, und manble ? Mufdas thr cie Mafte marens nicht werth. Dars aber wiffet, dag bes Deniden Sobulum gehet bin auf die Gtragen, und Dact babe auf Erden, Die Gunde abet jur homzeit, wen ihr findet. an vergeben, fprach er ju bem Gidt Und Die Ruedte gingen aus auf Die brudigen: Etebe auf, bebe bein Etragen, und brachten gufammen Bette auf, und gebe beim. Da bas wen fie funden, Bofe und Gute, Bolt bas fabe, vermunderte es fich, und die Eifche wurden alle voll. und preifete Gott, der folde Dacht den Menfchen gegeben hat.

Erinitatis. Eph. 5, v. 15-21. bern ale Die Beifen und forfet end in an? Er aber verflummete.

fandte er andere Anechte aus, und Softenet nun, umgürrt eure fenden frach: Saget den Gaften: Siehe, mit Mabrbeit, und angezogen mit dem meine Rablgeit babe ich bereitet, geftreiett, als fertig gu treiben bad Lingenendeschen und mein Mastvich ift gelium beb Frieden, band ihre bereiten

Da fprach er ju feinen Rnechten:

Da ging bet Rouig binein, bie

Safte gu befeben, und fabe allda ets Epiftel am 20. Conntage nach wen Menfchen, ber hatte fein boch. geitlid Aleidan, und fprach ju ibm : Co febet nun ju, wie ibr vorfichtiglich greund! wie bift bu berein tummen wandelt, nicht ale diett meifen, fon- und baft bod fein bochgettlich Rleid ble Beit, benn es ift bofe Beit. Darum in? Er aber verjummete. Da werber midt umverftanbig, fondern ver- ibrach ber Konig ju ieinen Dienern : fambig, bas ba fen bes berr Bille, und Bindet ibin Saute und Aube, und foufet end nicht von Beine, barous ein werfet ibn in bie außerfraginfternis faufet eine niebebu weite, dat bie ein metret ihn in die außet jinkiniternist winderentie Beien folget, sondern werdet dainaus, da wird sepn heulen und von Pielmen, und redet unter einander albeiten, inner und folget den Idden Lieden, Denn viele sind berns. dern nie entem bergen, und faget Dark Epistel auf 21 Sonntage nach ausgeit für ause, Gott und dem Batter, in dem Kamen un sere herrn Schi ter, in dem Namen u fers herrn Ichu Erintatis. Epb. 6. D. 40-17. Ebriffi, und sept unter einander untersten in der Farcht Gottes.
Evangel. am 20. Sonnt. nach datibet an den Harusch seiner datibe. Matth. 22, v. 1-14.
Ind Jejus antwortete und redete nicht mit Fielfe und Butt und Murganischen einer mit Kirften und Mutzu dem felbern mit Kirften und Mutzu dem felben mit Glementiem nen, und forad : Das himmelreid ber Finfternift beifer Belt berichen, mit gleich einem Rouige, ber feinem bem bofep Geffern unter bem findernift beifer Belt berrichen, mit bem befer Belt berrichen, mit bem befer Belt berrichen, mit bem bofep Geffern unter bem Limmel, Sohn Dochfeit machte, und fandte um bedwillen fo ergreifet ben barnich feine Anechte aus, daß fie ben Sa. Sottes, auf daß ibr, wenn bas bile ften gur hochzeit rufeten, und fie alles wohl aufrichten, und bas gelb ber wollten nicht tommen. Abermal batten möget

fend. Bor allen Dingen aber etgreifet jid bas Evangelium verantworte, und ben Schilb bee Glaubens, mit welchem betraftige, aus bie ibr aus mit mit bet ibr auslöfchen tonnet alle feurige Pfeile Gnade thefibaftig fend. Denn Gott ift des Bojewichte, und nehmet ben beim mein Beuge, wie mich noch ent alles beife und bas Schwerdt des Geis verlanget von bergens Grunde in Ichi fies, welches ift das Bort Gottes. Corifo. und dajeloft um bere ich, das

Erinitatis. 306. 4, v. 47:54. Ind es war ein Ronigicher, bei fen Diefer borete, baß 3@fus tam que mit grudten ber gerechtigteit, bie burd Jubda in Galildam, und gieng bin Bejum Christum gefceben (in euch) jur au ibm, und bat ihn, bağ er bingb dine, und bulfefeinem Cobne, benn Evangel. am 22. Connt. nad

Der Ronigide fprach ju ibm: herr Rnechten rechnen wollte.

an ibm fagte, und ging bin.

peten ibm feine Anechte, perfun. Da fiel ber Rnecht nieber, und betete binten ibm und fpracen : Dein Rind ibn an, und fprach : Serr, babe Bes leiet. Du foridete er von ibnen die buit mit mir, to will bir all . begabe Stunde, in welcher es beffer mit,len. Da jammerte ben herrn beffeb ibm worden war. Und fie spracen bigen Anechts, und tieg ibn los, und gu ibm : geftern um die flebende die Schuld erließ er ibm anch. Stunde verließ ihm bas Fieber. Da

Stunde mare, in welcher Befue gu ber war ibm bundert Groiden fonts ibm gefagt batte: bein Gobn lebet. big, und er grif ibn an, und marger Und er glaubete mit feinem gangen te ibn, und fprach: Begable mit Hause.

Budda in Galildam fam.

gebente, (welches ich alegeit thue in bezahlete, was er foutbig war.
gebente, (welches ich alegeit thue in be aber feine Mittnechte folgest
thue bas Greber mit Breuben.) Ueber faben, wurden fie febr betrabt, and eure Bemeinichaft am Evangelio bom tanen und brachten par ihrem tanen und brachten par ihrem gen in guter Auverficht, baf, ber in euch Gerrn alles, mat fich begeben hatte.

Evangel, am 21. Connrage nach eute fiebe ie mehr und mehr reid merte rinitatie. 306. 4, v. 47:54. in allerien Ertenutnis und Erfebragg, in des ber prufen moget, was bas Geite be war ein Konigidet, des jen, auf das ibr fend laurer und unau Gobn lag trant ju Capernaum. flotig, die auf den Lag Ebeifii, erfüllet

er war todt tant. Und 3Efus iprach Trinitat. Matth. 18, v. 23:35.

Bunter febet, fo glaubet the nicht. Darum ift bas himmelreich gleich tomme binab, ebe benn mein Ring er anfing ju rednen, tam ibm einer ftirbet. 3Efus fpricht ju ibm : Ges vor, der war ibm geontaufenb Dfund be bin bein Sobn lebet Der Demich iculbig. Da ere nun nicht batte ju glaubete bem Borte, Das 3Gfus begablen, bies ber Berr verfaufen ibit, fein Detb und feine Rinder, unb Und indem er binab ging, begege alles, was er hatte, und begablen.

Da ging berfelbige Inecht binant merfete ber Mater, bag es um die und fand einen feiner Mittnedte, Das ift nun das aubere mas du mir fouldig bift. Da fiel Beiden, daß 3Efus that, da er aus fein Mittnecht nieder, und bat ibn. und fprach : babe Gebuld mit mit Epiftel am 92. Conntage nach ich will bire alles bezahlen. Er wel te aber nicht, fontern ging bin, und ch Dante meinem Gott, fo oft ich euen warf ibn ins Gefanguts, bis des et

engefangen bat bas gute Bert ber wirds Da forbete ibn fein Derr vor fich, auch von ibm: Da Goalite Ebrift. Die es benn mir bidig fit, bas und fprach zu ibm: Du Goalite erraften von end allen batte, dar und fracht, alle diefe Schuld babe ich die um, das id euch in meinem bergen babe triaffen, diemeil du mich bateit, folle meinem Befängnis, batinnen teft du bic nicht que indentien

beinen Mittnecht, wie ich mich verwunderten fie fich , und liegen bich erbarmet babe? Und feinfihn und gingen bavon.

Bruder feine Tebler.

et am 23. Sonntage nach biglich dem Erm in allen Wefglene, und fructis. Phil. 3, v. 17-21.

et mir, leden Brader! und febet if die, die also wandeln, wie ihr jadt zum Bordide. Denn viele in, von wolchen id euch eig geragen Wacht i. auer Kraft und febe ahr, von wolchen id euch eig geragen Wacht i. auer Gedult und angmarbigkeit mit Freuden. Und dangen aber im dage dem Wart der und ergen den der deine die gemacht fein bei ift das Berdammnis well. Erde ift das Berdammnis well er Baud ibr Gott ist, und three und der deine it den deine der deine it den den der deine it den Sonnes on weld em werdaben die Etissung dure! sein Blut nemlich die Berg dung der Günden. Evangel. am 24. Sonnt. na hand wartel. r unfern nichtigen Beib perflaten

ue Dinge ibm unterthanig machen.

fden. Darum fage uns; mas gefund Da wandte fich 3@fus unt et dich: Bits recht, daß man und fabe fie, und fprach: fen getroft RapferBine gebe ober nicht. imeine Cochter, bein Glanbe bat

vas versuchet ibr mich? Beiset Und als er in bes Oberften Sans rieBinfe-Munge. Und fie reich tam, und fabe die Pfeifer und bas bm einen Groiden dar. Und er Getummel des Boils, fprach er sie

b ju ihnen : Bes ift bas Bild ihnen : Welchet, denn bas Dagbe bie Ueberidrift ? Sie fprachen lein ift nicht tobt, fonbern es fclaft. m: bes Raifers. Da fprach er Und fie verlachten ibn. Als aber nen: Go gebet bem Rapfer, bas Boll ausgetrieben mar, ging et

es Raifere ift und Gotte, mas binein, und griff fie ben ber Sand : is is. De ste das voresen, de kund des Andoldin wel-

bn ben Peinigern, bis das er Epifiel am 24. Conntage nad Trinitatis Col. 1, v. 9-14.

lete alles, mus er foulbig war. Erinteatis Col. 1, v. 9-14. wird euch mein himliicher Bar Derbolben auch wir vondem Tage an, wird euch mein himliicher Bar Drage and ba wire geboret ba cp, boten wir ich thun, fo ihr nicht vergebet nicht auf für euch zu veten ünd gu litten, urem mergen, ein jeglicher feis daß ibr erfüllet werdet miterfeniumiffele

net Bluens, in alletlen geiftlicher Beide heit und Berffand, bag ibr wandelt with el am 23. Sonntage nach biglic bem ! Erry in allem Gefallen, und

Trinit. Matth. 9, v. 18-26. te, nach ber Die tung damiter fann Difee! Da fam ber Dberften et.

ner, und fiel vor ibm nieber, und nael. am 23. Sonnt. nach sprach: Herr! meine Locker ift

nitat. Matth. 22, v. 15-22. iest geftorben ; aber tomm,und lege i gingen bie Pharifaer bin,und beine Sand auf fle fo wird fie lebenbielten einen Rath, wie fie ihn big. Und Sefus fund auf, und fols n in feiner Rede, und fandten gete ihm nach, und feine Junger.

mibre Junger, fammt Berodis Und febe ! ein Beib, bas amolf ern, und fprachen : Meifter, Jahr den Blutgang gehabt, trat oissen, das du wahrhaftig bist, von hinten zu ihm, und rabrete fetebreft ben Beg Gottes recht, nes Rielbes Saum an; benn fie du fragest nach niemand denn sprach ben sich selbst : mochte ich nur oteft nicht das Unfeben der fein Reid anruhren, fo murbe ich

a nun Jefue mertete ihre bir gebolfen. Und bas Beib warb ltbeit, fbrach er: ihr Bend gefund ju berfelbigen Stunde.

gange gane.

Epiftel am 25. Countage nad Propbeten auffreben, und großeleb Erinttatis. 1 Theff. 4, b. 13:18.

26 ir wollen euch aber, lieben Brude ! folafen, auf ban ibr nicht traurig fenb wie die andern, die terte hoffnung b. ben. Denn fo wir glauben, dag 3 Fins geftorben und auferftanden ift, alfe wirt Gott aud, Die ba entichlafen find, burch Befum mit ihm führen. Denn bas fagen wir euch, als ein Bort Des Deren, dat wir, die wir leben und über leiben, in der Butunft Des DEren, we den benen nicht aufgebet vom Aufgang, und fcei-bortommen, die ba ichlafen. Denn et net bis jum Niedergange, alfo mitb felbft, der ber wird mit einem Felda : foren und Stimme Des Erg. Engels, u. men pom Simmel; und Die Todten in jamuilen fic Die Moler. Chrifto merben auferfteben guerft , her-nom wir, die mir leben und überbleibe werden jugleich mir benfelben bingetudi werden in ben Bolfen, bem berein ent-gegen in ber luft, und wetden alfo ern bem beren fenn alegeit. Go erofter eur

nun mit Diefen Borten unter einanber. Evanal, am 25. Sonntage nad Erinit. Dattb. 24, v. 15 . 28.

Granel ber Bermuftung, ba won gejaget ift durch ben Propheten ben burch Wotes Bort. Dennod math Dantel, Dag er ftebe an ber beiligen ju der Beit Die Beit burch Diefelben mit Scate, (wer bas liefet, ber merfe Der Gunbflutb verberbet : Alfo auch ber Darauf!) Misdann flebe auf die Bei. Dimmel iegund, und Die Erde, werben ge, mer im judiden gande ift und Fein Moer gesparet, bag fie jum Beuer duf den Werdammit der gotte wer auf dem Dache tft, der fleige Berichte, und Berdammit der gottlenicht be: nieber, etwas aus feinem fen Denfden. Saufe ju boten: und wer guf dem Lieben, daß ein Lag por bem berm ift Belbe ift, ber febre nicht um feine wie taufend Jahr, und raufend Jahr mie Aleider ju holen. Webe aber ben ein Tag. Der Fere vergeucht nicht bie Schwangern und Gaugern ju ber Berbeigung, wie es etlich. fur einen Ber Beit! Bittet aber, odf eure Fincht jug acten, fondern er bat Bebuid mit nicht gendehe im Bfutet, ober am erbe, fondern baf femand verloren Denn es mird alebenn Bufe tebre. Es mird aber bes Serra Sabbulb. gemejen ift, von Anfang der Beit in welden die ein Dieb in der Rodt, gemejen ift, von Anfang der Beit in welden die bimmel gegeben werben mit großem Kraden, die Elementer absteher, und als auch nicht werden wir großem Kraden, die Elementer abstehe. lind wo bieje agen nicht wurte, vor bie gerichtigen, und bie wirte, die Darinnen find ben verfutget, fo murbe fein Wenfch werden verbrennen.

bies Gerücht ericoll in baffelbige ba, fo follt ibre nicht glauben. Denn es werden faliche Chrift und falide

en und Bunber thun, bag verfibe ret merden in ben Brrtbum, (word moglich mare, ) auch bie Under babis

ren Siebe, ich bube es end guvot gragt. Darum, wenn fie su end far en werben: Stebe, et ift in bet Bufte, fo gebet aicht binaus. Eies be, er ift in ber Kammer fo glaus bet nicht. Denn gleich wie ber Blis

ti

ŧ

6

l

t

auch fenn die Butunft bes Denfchen

Sohne. Wo aber ein Mas ift, da Eputel am 26. Connrage nad

Trinitatie. 2 Petr. 3, v. 3-13. Und wiffet bas aufs erfte, baf in ben legten Tagen kommen werben Spot ter, die nach ibren eigenen Liften war-Dein, und fagen: Bo iff bie Berbeifung femer Butauft? Denn naddem Die Bater entichtafen find, bleibt es aues, wie es von Infang ber Exeature gewesen ift. aber 2Denn ibr nut feben werdet ben murbmitten wollen ffe nicht wiffen, baf ber himmel porgeiten aud mar., baju bie

felig; aber um der Andermablten Co nun das alles foll jergeben, wie willen werden die Tage berkutzet. Bandel und gorieligem Wefen ? Das iht Goalsbann jemand in ench mirb for wartet und eilet zu bet Aukunft der Testen: Etebe, bie ift Spriftus, aber ges des Larm, in wildem diedimmit

Be gerfcome gen we ben

nit. Matth. 25, v. 31 - 46l feiner herrlich feit. Und wer: bejuchet.

or iben alle Bolter verfan.m=

br babt mid beberverget 30 Do ben Beiten aber und Stunden, indet geweien, und ihr babt B fieben Bruder iffni t othend gu velleibet. 3d bin trant gewer foreibe, denn ibr felbft wifter gewis,

tr fommen

i. wir bich einen Guft gefeben, Sages, wirfind nise von ber Racht. nod eberberget? Doer nadet, und von der &t fe nis.

ufen : Gobet bin von mir the int, auf Das, wir maden che roten , in das ewige Fener, jugicid mit tom inden follen

Bir lyngeln. 3d bin bungrig gewefen, ige gerichme gen we ven and eingein. Im von ander geipeifet. Du von ander geipeifet. Du von ihr habt mich nicht geipeifet, muen Erde, nam feine Derteifung, und ihr durftig gemesen, und ihr durftig gemesen, und ihr

igel am 26. Sonnrage nach babt mich nicht getrantet. 3d bin ein Bait gemefen, und ihr babt inich enn aber des Meniden Cobn nicht teberberget. 3ch itn nadet ges tommen wird in einer ferr- weien, und ibr babt mich nicht be-it, ung alle betlige Engel mit fleibet. 3ch bin frant und gefangen .

Dena wird es figen auf bent gewefen, und ihr habt mich nicht Da werden fie ibm auch antmars

erden. Und er wird fie von ein: ten und fagen : Derr! wann baben fcbeiden, gleich wie ein Dirte wir vich gefeben bungrig, ober burs chafe von den Bocen freidet, flig, ober einen Gaft, ober nachet, pird die Schafe gu feiner Rech. ober trant, ober gefangen und baben ellen, und bie Bode gur linfen. Dir nicht gedlenet? Dann wird er i wird beun ber Ronig jagen ju ibnen antworten und fagen ; Babre jau feiner Recten : Rommet lich, ich fage ench, mas ihr nicht gen br Befegneten meines Batere, than babt einen unter diefen Be-

et das Reid, das eud bereitet tingfien, das babt ihr mir auch nicht n Unbeginn ber Beit. Denn getban. Und fie merden in die emis u bungrig gemeien, und thrige Dein geben, aber die Gerechten mich gefpeijet. 3d bin tur-in bas ewige Leben. emelen, und ibr babt mich ges Epiftel am 27. Conntage nach

et. 36 bin ein Baft gewejen, Erinitatis. 1 Theff 5, v. 1-11.

nd ihr haht mich bejucht. 3ch baß ber Lag bes beren wi b tommen ale efangen gewejen, und ihr fend ein Die in ber 3fact. Denn, wenn fie werben fage .: Es ift & iebe, es bat teine Befahr, fo wird fle bas Ber erben fin un werden ihm die Gerechten überfauen, gleich wie Der Somers ein orten und fagen; p.Err! wann fowanger Beid, und werben nicht emb wir dich hungrig gesehen, und flieden. Ibr a er. lieden Brüder, fend dich gespeiset? Oder durutg, wie ein Died, ergreife. Ibr send augus jaden dich getrantet? Wann mal Lieder des Liches, und Kinder des

Go laffet uns mun eherberget ? Der nadet, und vie bei bei bie andern fonden, bie bie andern fondern fondern fondern fondern fondern fondern fend, ich tranf ober gefangen gesehen Denn die ba follafen, bie follafen beb lind gu bir fommen ? Und ber Brachte, und bie battu ben find, bie find ind gu etr rommen : unwort munte, und vie matte erunten. Wir aber, die mie bes Sagre find, follen guttern fen angitter gethan habt einen unter ber Liebe, und mit bem beim ber beffie ber Glauben unter

meinen geringften Brübern, nung jur Seligfeit Denn Boit bet man abt ihr mir gethan. nicht gefest jun Boin, fondern bie Gen nicht gefest ju efigen Die d unfern Erm

ermabnet end unter einander, und bauet auf, und ichmutten thre Lampen. einer bem andern, wie ibr benn thut. Die Thorichten aber fprachen gu den Evangelium am 2 . Sonnt. nach Alugen : Gebet uns pon eurem Dele

Denn wird das Dimelreich gleich Da antworteten die Klugen, und fevn zebn Jungfrauen, die ihre iprachen: nicht also, auf daß nicht Tampen nahmen, und gingen aus uns und end gebreche; gebet abet den Brautigam entgegen. Aber hin zu den Kramern, und kaufe finf unter ihnen waren thoricht. int euch felbst. Und dasse hingivgen und fins waren klug. Die Thorich: ju tanfen, fam der Brautigam, und ten nahmen nicht Del mit sich. Die ihm hinein zur hochzeit, und die Klingen aber nahmen Del in ihren Thure ward verschoffen. Zulest famen ihren Lampen, men auch die andern Jungfranen. Da nun der Brautigam verzog, und sprachen: Herr, berr, thue murden sie alle schläftig und ent. Und anf: Er antwortete aber, und soliefen.

But Mitternacht aber ward ein kenne euer nicht. Darum wachet,

Bur Mitternacht aber marb ein fenne euer nicht. Darum macht, Geidrei : fiebe! ber Brautigam benn ihr miffet weber Tag noch fommt, gebet aus, ibn entgegen Stunde, in melder bes Meniden

R#

5

80 mil

bem 121

un: biz

hin be<sub>E</sub>

ttu tt ;

Mai

Me:

100

'nς

ltr

Uer

htu

ber

lag

ſaŧ

a,

R

Da flunden Diefe Jungfrauen allt Cobn tommen wirb.

Siftorie vom leiben und Sterben unfere Bern und Beilandes Jefu Chrift.

Mach ben vier Evangelisten in seche hauptstude abgerheitet. Das erfte haupt find. fabigen, trat ju thm ein Welb, bas

Bon ber 3abereitung bes Oftet Lamms, batte ein Glas mit ungefatiotem und mas baber vorgegangen. und toftlichem Narbenwafter, und foftlichem Narbenwafter, und foftlichem Narbenwafter, und fiftlichem Narbenwafter, und fifte gerbrach das Glas, und goges auf fien Brobt, das da Oftern fein Sanpt, daer zu Etfche fat. Da beifet. Und Seins fprach zu ieinen bas feins Junger fahen, wurden fie Jungern: 3hr wiffet, daß nach unwillig, und fprachen; was foll bod gween Tagen Dern wird, und bes biefer Unrath? Man tounte das Menichen Gohn wird überantwor: Maffer mehr denn um drey hundert tet werden, daß er gefreuziget Grofchen verfauft haben, und daffes

werbe. Da versammleten sich die hohen aber sie. Da das Zeius mertete, priester und Schriftgelehrten, und ihr ach er zu ihnen: Lastet fle antried den was betümmert ihr das Beid? des hohenpriesten, der da bieß Cais die dat ein gut Werf an mit gen phas; und dielten einen Rath, wie chau. Ihr habt allezeit Arme den fle Zesum mit Listen griffen und euch: und wenn ihr wollt, tonk todteten, denn sie furchten sich vor ihr ihnen Gutes thun; mich abet dem Bolt. Sie sprachen aber: ja habt ihr nicht allezeit; sie hat gen nicht auf das Feit, auf daß nicht ein kan, was sie konnte. Den das fle kufrubr werde im Bolt.

Aufruhr werde im Boll. | bled Baffer fat auf meinen Leid fer Und da nun Jefus war in Betha- soffen, domit if fie juner sommen, nien, im Danje Simonis des Ausleichnam gu falben ju metalbag es erfullet merbe imilieicheinet rabnig. Babrlich ! ich fage tee. Und er nahm den Reich, bantes Das Evangelium gepredi-te, und fprad : Rebmetbenfelben. in aller Belt, da wird tian und theilet ibn unter ench, benn ich fagen ju ihrem Gedachtniß, fage euch : 3ch werbe nicht trinfen von bem Gemachfe des Weinftods jest gethan hat. raber ber Satanas gefabibis bas Reich Gottes tomme, an en Judas, genannt Ifcas dem Tage, ba iche neu trinfen were r da mar aus der Bahl der de mit euch in meines BatersReich. und er ging bin, und rede: Und indem fie affen, in der Dacht. nhobenprieftern, und mit ba er verrathen ward, nahm ber tleuten, daß er ibn verrie- Derr Beine das Brodt, bantet und forach : 2Bas wout ihr mir brach es, und gab es den Jungeru, b will ton end verrathen ? und fprad: nehmet, effet, bas if shoreten, murden fie frob, mein Leib, der fur euch gegeben iten ibm dreißig Silberiins wird; foldes tout au meinem er verwrach fich. Und von Bedachtnis. Deffelbigen gleichen nahm er auch ichte er Gelegenbeit, bağ et antwortete ohne Rumor. ben Reld, nach bem Abendmabl, am erften Tage ber fußen dantete, gab ihnen den und fprach : auf welchen man mußte Erinfet alle barans. Diefer Reich as Ofterlamm, traten bie ift bas neue Teftament in meinem in IGfu, und fprachen ju Blut, das für euch und für viele vere willt bu, daß mir binge: goffen wird, jur Bergebung der bir bereiten bashfterlamm Gunden: foldes thut, fo oft ihre ? Und er fandte Detrum trinfet, ju meinem Gebactnif. annem, und fprad: Gehet Und fle trunten alle darans. ie Stadt, febet, wenn ibt Bor bem Beft aber ber Oftern, mmt, wird euch ein Meufch bas ift, auf benfelbigen Abend, ba a, ber tragt einen Baffer, Befus ertennete, das feineBeit tome get ihm nach in bas Saus da men, daß er aus diefer Belt ginge n gehet, und faget ju bem jum Bater, wie er hattegeliebet die the: Der Meifter laffet bir Seinen, die in ber Belt waren, fo neine Beit ift berben tomiliebete er fie bis ans Enbe. Und will bep bir Dflern Dalten, nach dem Abendeffen, ba fcon ber as Gaftbaus, barinnen ich Tenfel hatte bem Buba Stmonis :lamm effen moge mit mei: 3fdarioth ins Berg gegeben, bas er gern? Und er wird euch eis ihn verriethe, mußte Jefus, das ibm fen gepflafterten Gaal jei- ber Bater batte alles in feine Danbe ibft bereitet es. Sie gingen gegeben, und daß er von Gott toms funden wie erihnen gefagt men war, und ju Gott ging, fund und bereiteten das Ofter: er vom Abendmabl auf, legte feine and am Abend fam er, und Rleider ab, und nahm einen Schura su Tifde mit den swolf und umgurtete fic. Darnach gofet , und er fprach ju ihnen: Baffer in ein Beden, bub an ben it herzlich verlanget, bieß Jungern bie gaße gu mafchen, und im mit euch ju effen, ebe troduete fie mit bem Sours, bamit

er umgartet war.

pr davon effen werde, bis berfeibe fprad an ibm: Derr. fof

Da fam er su Gimon Petro, und

· leide.

ich fageend, baf ich binfort

fent bu mir die Suge mafchen? 30. Da 3Efus foldes gefaget batte, fus antwortete und fprach ju thm: ward er betrabt im Geift, und jem Das ich thue, das weiffest bu jest gete, und fprad: Dabrlie, mabre nicht, bu wirft es aber bernad etfab- lich ! ich fage ench : einer unter end ren. Da fprad Vetrus ju ihm: ber mit mir iffet, wird mich verra-Rimmermebr follt bu mir biegufe then, fiebe, bie hand meines Barmafden. Beine antwortete ibm : ratbers ift mit mir gu Tifche. Und Berbe ich oid widt ole Rafe ma- bie Bunger murben febr trangia, fa: fcen, to baft bu fein Theil an mit, hen fic unter einander an, und Spricht ju ibm Simon Detrue : ward ihnen bange, vom welchemet herr, nicht die gube allein, jourrebete. Und fie fingen an ju fragen bern auch bie Sande und bas Daupt unter fich felbit, welcher es boch matt Spricht 3 Cfus g: lbm : 2Ber gewa unter ihnen, ber es thun murbe, und fcen in, ber barf nicht benn die Rure fagten ju ibm, einer nach bemani mafden, fondern er ift gang rein : dern : Derr bin iche? Und ber au und ihr fend rein, aber nicht alle. bere : Bin ichs? Er antwortete und Denn er mufte feinen Berrather fprad . Giner ans ben swolfen, ber wohl, barum iprac er: 3hr fepo mit mir in die Schuffel tandet, bet nicht alle rein wird mich verrathen.

Da er nun ibre Suge gewaften Des Menfchen Sobn gebet swat batte, nahm er feine Rleiber, und babin, wie von ibm befchioffen und fante fich wieder nieder, und fprach gefdrieben ift ; bod mebe bem Den abermal ju ihnen : Biffer ihr, mas ichen, durch welchen bes Deniden ich euch gethan habe? 3hr heiffet Sobu verrathen wird Es wareibm mich Meifter und herr, und faget beffer, bas berfelbige Menfc noch recht baran, benn ich bins auch : fo nie geboren mare. Da antwortete ich nun ener Deifter und Erreuch Budas, ber the verrieth, und die Fuße gewaschen habe, follt ibr iprach : Bin tob, Rabbi ? Er fprach auch euch unter einander bie Fuße gu ibm : bu fegefts.

waschen. Ein Bepipiel habe ich euch Ge was aber einer unter feinen gegeben, daß ihr thut, wie ich ench Inngern, ber ju Eliche faß an ber getban babe. Babrlich, wahrlich, Bruft JEfu; welchen Jefus lieb ich fage euch Der Anecht ift nicht batte, bem winkere Semon Vetrus, großer, benn fein herr, noch ber bag er forfchen follte, mer es mare, Apostei großer, denn ber ibn gefand von bem er fagte: benn berfelbigt bat. Go the foldes miffet, felig lag an ber Bruit 3@fn, und fprad ju fend ibr, fo this thut. ibm : herr, wer ifts: 3@fus ant.

Micht fage to von euch allen : 3d mortete : Der ift es, bem ich den Bif meiß, welche ich ermablet babe, fon-fen eintauche und gebe. Und et bern bag bie Sorift erfull t wurde : tauchte ben Biffen ein, und gab ibn Der mein Brodt iffet, ber tritt mich Inda Simonis Ifdarioth. Und mit Sifen. Best fage ich end, ebe nach dem Giffen fuhr ber Gulan benn es gefriebt, aufdaß, wenn es in ibm.

gescheben ift, bag ihr glaubet, daß Da fprach IClus gn ibm: Bab iche bin. Babritch, mabritch! ich ou thuit, das thue beld. Daffelbe fage end : Wer aufrimmt, fo ich aber mufte niemand aber Tifde wo jemand fenden werbe, ber nimmt ju ers ibm fagete. Etliche meines mid auf; wer aber mich aufnimmt, ten, bieweil Judas ben Bentel bale der nimmt ben auf, ber mich ge: te 3@fue fprache gu ibin : Raufe, twas und noth thanf bas feft, oder fandt bat.

ir venautiuen ermus gave. On vertus iprime gu ihm, Derti mu in den Biffen genommen hatte, tum tann ich bir auch biesmal nicht er alebaid binaue; und et folgen? 3ch will wein Leben beb dir laffen. 3Cins antwortete ibm : Solli Macht. a aber Judas hinaus gegangen test du beingeben ben mir lassen ?Si: erhub ich ein Bant unter ib: mon, Simon! fiche, der Satanal : welcher unter ihnen follte far bat euch begebret, bag er euch mocte Brogeten gehalten werden ? Er fichten wie ben Baigen. 3ch aber iprach au ihnen : Die weltlichen habe fur bich gebeten, bag bein Glani ige berrichen, und die Gewaltis be nicht aufbore, und weim bu bic seißet man gnadige herren, ibr bermaleinft betehreit, fo natte beine nicht alfo, fondern der Großefte Brader. Er iprad ber ju ibm! r euch foll fepu wie der Junfte, Ser, ich bin bereit mit bir ine Ge: ber Bornehmfte wie ein Diener fangniß, und in ben Coe gu geben. i welcher ift ber Großefte? Der Er aber fprace : Babrito, wahr. ifde fint, ober ber ba bienet? lich ; to fage bir : Petri, ber Sahn nicht alfo, daß ber gu Eifche mitb beute nicht traben, ebe benn bu 4 36 bin aber mitten unterforenmal verleugnet baft, bas bu , wie ein Diener, ihr aber fent mich fenneft.

ie ibr beharret habt ben mir in | Und er fprach gu ihnen : So off nen Unfectungen, und ich will ich euch gefandt babe ohne Beutel bus Reim befdelden, wie wir ohne Tafcen, und ohne Soube n Bater beschieben hat, bag ihr babt ihr auch je Mangel gehabt' und trinfen follet abet meinem Gie fprachen : Die feinen: Da fprad n in meinem Reich, und finen er ju thnen: Aber nun, wer einer Beablen, und richten Die zwolf Bentel bat ber nebmethn, beffetbi

wiechte Ifrael. ja fpricht aber Befue; wei ja fpricht aber Befue; Dun ift aber nicht bat ber verkaufe fein Riel

Menfchen Cobaverflaret, und und taufe ein Schwerdt. Denn id t ift verflaret in ibm. 3fl@Ott fage end, er muß noch daß vollender laret in ibm. fo wird ibn @Dit werden an mir, das gefdrieben fte vertidren in ihm felbft, und bet : Erift unter bie liebelthaber ge d ibn baid vertlåren. rednet. Denn was von mir gefdrie

leben Rindlein, ich bin noch eine ben ift, das bat ein Ende, Gie fra se Beile ben end. 3hr merdet den aber: Derr,fiebe, bier find zwei s fuchen, und wie ich ju den Bu- Schwerdter. Er aber fprach ju ib fagete, mo ich bingebe, ba tonnet nen : Es ift genng.

nicht bintommen ; und fage ench Da & 3 mette Saupt ftu d. : Ein neu Gebot gebe ich ench, Bas fic mit Jeju im Delgarten gu ihr euch unter einander liebet,

ich enchaeliebet babe, auf baf ibt unb affe bentobgefang geftrochen einanter lieb habet. Daben batten ging 3@fus hinans, nad ) jedermann ertennen, baf ibr feiner Gewohnheit, über ben Bad inder babt.

wortete ihm: Da ich bingebe, Denn es fiebet geschrieben: 30 nif du mir biesmal nicht folgen, werde ben Birten folgen, werde

getragen.

ne Bunger fend, fo ihr Liebe unter Ribron an ben Delberg. Es folgeter ihm aber feine Junger nach. opricht Simon Petrus gu ihm : iprach er gu ihnen : In Diefer Rach er, mo geheft bu bin? BEfus werdet ihr enchalle ergernan mit

du wiest mie nachmals folgen. Schafe der Reerde werden fich

ftrenen. Benn ich aber auferfiebe, fer Reld von mit gebe, ich trinfeibe will ich por euch bingeben in Galt- benn, fo gefchebe bein Dille. Und dam. Letrus aber antwortete und er famund fand fie abermal folafen, fprad gu ibm : Benn fie aud alle und ihre Mugen maren voll Solafe, fid an dir argerten, will to mid und mußten nicht was fie ibmant bod nimmermebr argern. 3Gine worteten. Und er lief fie und ging fprach ju tom : Babrlich, id fage abermel hin, und betete gum britten bir, beute in diefer Ract, ebe benn mal biefelbigen Borte, und fprad : ber Sebn zweimal frabet, wirft bu Bater, willt bu fo nimm biefen Reld mid orenmal verleugnen. Er aber von mir; bod nicht mein Bille, redete noch weiter: 3a, wenn ich fondern bein Bille gefchebe. auch mit bir fterben mufte, wollte Ge eridien thm aber ein Engel ich sich nicht verleugnen. Deffelbis vom Simmel und ftarfete ibn. Und

nem Sofe, der bieg Gethiemane, ba icin Schweiß wie Blutetropfen, Die mar ein Garten, darin ging Jefus fielen auf Die Erbe. und feine Junger. Jubas aber, ber Und er ftund auf von bem Gebet, ibn verrieth, wußte ben Ort and; und fam gu feinen Jungern, und benn Jefus verfammlete fic oft ba: fprach ju ihnen: 21ch! wollet ibr felbit mit feinen Bungern Da fprach nun fchlafen und rnben ? Bas folas 3@ius ju ihnen : Geget euch bie, tet ihr ? Es ift genug ! Sebet, bie

SohneBebedat und fing an ju trau: laffet une geben ; fiebe ber mich vers gen, ju gittern, und ju jagen, unbirath, ift nabe; betet aber, auf bas frach ju ihnen: Meine Geele ift ibr nicht in Unfechtung fallet. betribt bis in den Tobt, bleibet bie, Und alebalb, ba er noch rebete, und machet mit mir. Betet, auf fiebe Judas, der zwolfen einer, da

nem Steinwurf, und intete nieber, fter und Phartider, ber Weltefte: und fiel auf fein Angeficht auf die Erbe Schriftgelebrten, ging er zuvor ber und betete, bag, io es moglich ma: Schaar , und fommt babin, mit te, die Stunde porüber ginge, und Radeln, gampen, mit Schwerdtern fprad: Abba, mein Bater! es ift und mit Stangen. bir alles moglic, überbebe mich Der Berrather aber hatte ihnen biefes Relds; bod nicht was im ein Beiden gegeben, und gefaget: mill, fondern was du willt. Und er Beiden ich tuffen merbe, ber ifte, Tam ju feinen Jungern, und fand fie den greifet, und führet ibn gewiß. folgfen, und iprad gu Prerv . St. Als nun 3@fus mußte gles, was mon folidieft bu? Bermochteft buibm begegnen follte, ging er hinaus nicht eine Stunde mit mir ju ma-jund fprach ju ibnen : Wen fucet den ? Wachet und betet, daß ihr ihr? Sie antworteten ibm : 3@fim nicht in Unfechtung fallet; ber von Regareth : 3@fus forac ju Beift ift willig, aber das Fleifd ift ihnen: 3d bins. fdwad. Bum andermmal ging er

Judas aber , Der ihn vereieth, aber bin, betete und fprach; Mein finns auch ben ibuen. Wis num Mater, if es nicht worlic, das dies Jefind In ihnen frach : 36 bind.

gen gleichen fagten auch alle gunger. es tam, bager mit dem Tobe rang, Da tam Wius mit ibnen an eis und betete beftiger. Es mar abet

Die das ich dort bingebe und bete. Stunde ift fommen, und des Men-Und nahm ju fic Detrum und Ja: fchen Gohn wird überantwortet in cobum, und Johannem, die zween der Gunder Sande; fiehet anf, und

Daß ibr nicht in Unfechtung fallet er unn ju fich genommen batte bie Und er rif fich von ihnen ben et Schaar und Diener ber Sobenpries

jen fie gurade und fielen guidoch taglich gefeffen ben euch, un ben. Da fragte er fie abermal : habe gelehret im Tempel, und ih n judet ihr? Sie fprachen : babt teine Sand an mich gelegel fum von Ragareth. 3@ind ant: Aber daß ift eure Stunde, und bi tete: 3d habe euch gefagt, das Macht ber Finfternis, auf daß bi fen. Suchet ihr benn mich, Schrift erfullet warbe. Das if rterfallet marbe, welches er geilet murbe die Schrift ber Prophe t: 3d habe ber feinen verloren, ten. Da verließen ihn alle Jange bu mir gegeben. unt floben. nd Andas nabete fic au Refu. Und es war ein Rungling, De ju tuffen, und alsbald trat er folgete ibm nach, ber mar mittein hm, und fprad : Gegrußet fepft wand belleidet auf der blogen Daut. Rabbi, und tuffete ibn. 3@: und die Iduglinge griffen ibn : e aber fprach ju ihm : Dein aber ließ ben Leinwand fahren, um und, warum bift du fommen ! flobe blof von ihnen. a, verratheft bu des Menfchen Das britte Sauptftud. in mit einen Rus? Da traten Bae vor bem Concilio ber geifflide, jingu, und legten die Sande an Praiaten mit Sefu vorgegangen. um, und griffen ihn. Die Schaar aber und Der Dbet aber faben die um ihn waren, Dauptmann und die Diener de ba werden wollte, fprachen fie 3ftben, nahmen 3Efum an, un bm : Berr, follen wir mit bem bunden ibn, führeten ibn aufs erft werdt drein folagen ? Da hatte Buhannas, der war Caiphas Soma non Detrus ein Schwerdt, und ber, welcher bes Jahr Soberpriefte es aus, und folug nach bes mer. Es war aber Caipbas, ber bei jenpriefters Inecht, und bieb Inden rieth, es mare gut, daß ein fein recht Obr ab. Und ber Menich wurde umgebracht fur der ot bief Maldus. Beins aber Bolf. portete, und fprach: Laffet fie Und fie führeten ibn an bem So ferner maden. Und fprach benpriefter Caipbas, das ift jum Aut letro : Stede bein Schwerd in ften ber Driefter, Dabin alle Soben beibe : denn mer bas dwerbt priefter und Schriftgelehrten und mt, ber foll burde Schwerbt Welteftenfidverfammletharten. Gi ommen. Der meineft bu, dag mon Detrus aber folgete 3@fu vot sicht tonne meinen Bater bit: ferne, und ein ander 3anger, bis at daß er mir aufdide mehr denn ben Pallaft des Sobenpriefters. Det lf Legionen Engel? Goll ich ben felbige Junger mar bem Sobenprie b nicht trinfen, ben mir mein fter befannt, und ging mit Befu bin er gegeben hat? Die murbe ein in des Dobenpriefters Vallaft bie Sorift erfüllet ? Es mußi Betrus aber ftund branffen vol geldeben. Und er rubrete fein ber Ebar. au; und beilete ibn. Da ging ber anbere Junger, be n der Stunde fprach 3Efus ju bem Sobenpriefter befannt mar,bin Dobenprieftern und Sauptieu: aus. und rebete mit ber Eburbutet Des Tempels, und den Melte: tinn, und fahrete Detrum berein. , Die aber ibn fommen waren : Es finnben aber die Anechte unt fepd als ju einem Morder mit Diener, und hatten ein Roblfener ge

werdtern und mit Grangen aus mach banteden mitten im Balla. ngen, mich zu fahen: bin ich benn es war fehrtalt, und ward

fic. Petrus aber ftund ben thuenf Und über eine fleine Beile, ber und marmete fich, auf daß er fabe, einer Stunde, befraftigte es ein ans mo es binaus wollte. Die Dragb aber brer mit benen, die baben ftunden, Des Sobenpriefters, Die Thurbuter- und fprach : Babritch, du bift aud inn, fabe Detrum ben bem Licht, ba bet einer, benn du bift ein Galildet, er fic marmete, und fabe eben anf und beine Sprache verrath bid. ibn, und fprach : Und bu mareft auch Spriet Des Sobehprieftere Aucht mit dem 3Eju uon Galilaa, bift du ein Gefreundter des, bem Perrus das nicht auch biefes Menfchen Junger Obr abgehauen batte: Gabe ich

einer? Er leugnete aber vor allen, bich nicht im Garten ben fbm? De und fprach : Weth, ich bine nicht: fing er an fich zu verfluchen und ju

nicht, mas bu fageft.

Lehre. Jefus antwortete: 3ch habe un der Serr wandte fic um, und fren öffentlich gerebet vor ber Belt labe Betrum an: Da gebachte De ich habe allezeit gelebret in ber Schni trus an bas Wort 3@fu, als er gu le und in dem Tempel, ba alle Suben ibm gefagt hatre : Che ber habn gufammen tommen, und habe nichte zwenmal trabet, wirft bu mich bren im Bintel gerebet. Das frageft bu mal verleugnen; und ging binaus mich barnm ? Frage die darum, bie und weinte bitterlic. es gehoret baben, mas ich gu thuenf Die Sobenpriefter aber, und die gerebet babe,fiebe,diejelbigen miffen delteften, und ber gange Rath fumte was ich gefagt babe. Ale er aber fol: falide Bengnig wider Wefum, auf ches redete, gab der Diener einer, Die Dag fie ihn jum Tode buifen und fun baben ftunden, Jefum einen Baden: ben feines; wiewol viel falfche Ben ftreid, und fprad: Gollteft du bem gen bergu traten : benn ibre Benge Sobenpriefter alfo antworren ? Re-intffe ftimmten nicht überein. Bufus antiportete: Dabe ich ubel gere-liebt finben auf und traten bergu bet,fo bewetje es, daß estlurecht fen i tween faifche Bengen und gaben habeid aberrecht gerebet, mas folis falfcbe Beugnif miber ibn, und fpra geft du mid ? Und Sannas batt ibn den : Wir baben geboret, bag er gebunden gefandt ju bem Soben gefaget: 3d tann und will abbres prieiter Caiphas.

marmete fic. Und über eine fleine Tagen einen anbern bauen , ber Beile, nad bem erften Berleugnen, nicht mit Sanden gemacht ift. Und als er hingus ging nach bem Bor: ibre Bengniffe fimmeten noch nicht bof, frabete ber Sabn. Und eine überein. andere Magd fabe ibn, und bub abermal an ju fagen ju bonen ; biefunter fie, und fragete 3@fum und baben flunden: Diefer mar auch mit prad ! Antworteft bu nichte ju Befu von Ragareth. Da fprachen bem, mas diefe miber bich jengen? fie ju tom : Bift bu nicht feiner 3un: 3Efus aber fowieg fille, und ante ger einer? Und ein andrer fprach : mortete nichte. Du bift auch ber einer. Und er lenge Da fragte ibn ber Sobepriefter

nete abermal und fcmur bagu, und abermale, und fprach ju ibm : Bift

ich fenne fein nicht, ich weiß auch fdworen: 3ch fenne bes Denicen nicht, von bem ihr faget.

Aber ber Sobepriefter frante Je: tind alebalb, ba er noch redete, fum um feine Junger und um feine frabete ber Sabn jum andern mal,

ben ben Tempel Bottes, ber mit

Simon Detrus aber ftund und Sanden gemacht ift, und in breven

Und der Dobepftefter ftund auf

fprach: Menfc, ich bine nicht, unbon Chrifine ber Sohn bes Sochgesich benne auch bes Menfchen nicht, lobten ? Ich beidmore bin bes ben

otgen worte, oan un und jagen, and and jane gindas, ver in ver fepft Chriftus, ber Sohn Got- rathen batte, bager verbammet ma Doch fage ich euch : Bon nun brachte bermieber die breizigetiber immels. terung geboret, mas buntet fein Gingemeibe ausgeschuttet. Sie aber verbammeten ibn

ten aus in fein Angeficht, unt en ihn mit Rauften. Etlide fauften um bie Gilberlinge, um bei verdedten ihn, und ichtugen ibn Lobn ber Ungerechtigleit, einen Eb gangeRath, und hielten einen burch ben Propheren Beremiam, bi aber 3Efum, daß fie ihn jum er fpricht: Gie baben genommer buifen, und führeten ihn bin breißig Silberlinge, damit bezahle st ihren Rath, und fpracen ! ward ber Bertaufte, welchen fe tauf bennoch nicht lod: barum von

et aus feinem Munbe. is vierte Sauptftud. lerichte mit 3Eft jugetragen.

ien : 3br fagets, benn ich bind.

Beine Grad : On fagite ; ich jum Tode, gereuete es ibm, unl

erdet ihr seben des Menschen linge den Sobenpriefter und Aelte i figen gur rechten Dand ber ften, und fprach : 3d babe übel ge , und tommen in den Bolfen than, daß ich uniculbig Blut vette then habe. Sie iprachen : Bas at

t gerriß der hobepriefter feine bet une das an? Da fiebe du gu. Unt er, und fprad : Er bat Gott er maridie Gilberlinge in ben Tempe ert/masburfenwirmeiterZeng Dub fic bavon u. erbangete fich febli Stebe, jest babt ibr feine Got: und ift mitten entamebgeborften; u

Aber bie Sobenpriefter nahmet und fpracen: Er ift bee Totes Die Gilberlinge, und fpracen: Ei itg. Die Manner aber die Bei taugt nicht, daß wie fie in ben Got felten, verfvotreten ibn, unb testaften geben, bennes ift Blutgelb Gie bielten aber einen Rath, unl

ngeficht, befondere bie Anechte pfere Mder, jum Begrabnig ber Bil rachen : Beiffage und Chrifte, ger. Und es ift fund morben allen ftes, der dich folug? Und viel bie ju Terufalem wohnen, alfo, bal erafterung fagten fie mideribn. berfelbige Acter geneunet wird au Morgens aber versammleten ibre Sprace: Affeitama, bas ift le Dobenpriefter Schriftgelehrs ein Blutader, bis auf ben beutigen ind Die Weiteften De6 Bolfe, dars Eag. Da ift erfullet, bas gefaget i

in Chrifins? Sage es und. Er ten von ben Rindern Ifrael, und ba prach ju ihnen : Sage ich es ben fie geneben um einen Ebbfers fo glaubet ihr nicht, und laffet Ader,ale mir ber Berr befohlen bal Die Juden aber gingen nicht ti in wird des Menfcen Cohn bas Michtbans, auf das fie nicht un jur rechten Sand ber Rraft rein murben, fondern die Oftern ef fen modten. Da ging Dilatus 11 es. Da fpracen fie alle: Bift nn Gottes Gobn? Er (prad) ibnen beraus, und fprach : Bas brin

get ibr vor eine Rlage miber biefer ber fprachen: Bas durfen wir Menfchen? Sie fprachen ju ibm rBengnis? Bir haben es feibft Bare biefer nicht ein Hebelthaten wir batten ibn dir nicht überantwot tet. Da forach Pilatus ju ihren id per Pilato und dem weltlichen So nehmet ihr ihn bin, und richte ibn nach eurem Befege. Da ipra

der gange Saufe ftundan und den Die Juden gu ibm : Bir darfet unden Jefum, führeten ibn von niemand toi ten. Auf daß erfullel ja vor das Richtbaus, und übers murbe bas Bort 3@fa, meldes erteten ion dem gandpfleger jagete, da er beutete, welches Ze

Da fingen an bie Sobenpriefter Dbrigfeit mar, überfandte er ibn gu unb Melteften ibn bart zu verflagen : Derobes, welcher in benfelbigen Car und fprachen: Diefen finden wir, gen auch ju Gernfalem mar. bağ er das Bolf abmendet, und ver: Da aber Berodes JEfum fabe, bent ben Schof ben Rapfer ju geben ward er febr froh, benn er batte ibn und fprict : er fen Chriftus ein Ro langft gerne gefeben, Denn er batte nig. Daging Pilatus wieder binein viel von ibm geborer, und boffete, in das Michthaus, und rief Jefn, und er wurde ein Beiden von ibm feben. fragte ibn, und fprach : Bift bu ber Und er fragte ibn manderiev, et Buben Ronig ? Befus fund vor ibm antwortete ihn aber nichts. Die fo und antwortete: Redeft du das von benpriefter aber und Schriftgelehts bir feibft , ober habens bir andere ten funden und verflagten ibn batt. pon mirgefaget? Dilatus antwortete, Aber Berodes mit feinem Sofgefinde bin ich ein Jude? Dein Bolt und verlachte und verfpottete ibn, legte Die Sobenpriefter baben bich mir ibm ein weißes Aleiban, und fandte überantwortet, was baft bu gethan? ibn wieder gu Bilato. Auf ben Eag 3Efus antwortete: Mein Reich ift wurden Pilatus und Berodes freuns nicht von diefer Belt, mare mein be mir einander ! benn Aupor waren Reich von biefer Belt meine Diener fie einanber feind. wurden brob tampfen, bas ich ben Pilatus aber rief bie Sobenpriefter Buden nicht überantwortet wurde; und die Oberften, und das Bolf guaber nun ift mein Rete nicht von fammen, und fprach ju ihnen: 36t Dannen. Da fprach Dilatus ju ibm ; habt diefen Renfchen gu mir bracht, Go bift bu bennoch ein Ronig? Be- ale ber bas Bolf abmende; und ftebe, fus antwortete : Du fagefts, ich bin ich babe ibn por euch verboret, unb je ein Ronig, ich bin baju gebobren, finde an bem Menichen ber Gaden und auf Die Belt tommen, baftich feine, Die ihr ihn beichuldiget, Bero bie Babrbeit zeugen foll : Ber aus bes auch nicht; benn ich habe euch ber Wahrheit ift, ber boret meine gu ihm gefandt, und fiebe, man bat Stimme. Opricht Pilatus gu ibm : nichts auf ibn hracht, bağ bes Todes MBas ist Wahrheit?

Und ba er das gefaget, ging er wies tigen und los laffen. ber binaus ju ben 3uden und fpricht au ibnen : 3d finde teine Sould an pfleger nad Gewohnheit bem Bell ibm. Und Da er verflaget ward von einen Gefangenen los geben, welder ben Sobenprieftern und Meiteften : fie begehrten. Er batte aber gu bet antwortete er nichts. Dilatus aber Beit einen Gefangenen, ber war fak fragete ibn abermal, und fprach : ruchtig, nemlich einen Mebelthates Antworteft du nichte? Siebe, wie und Morder, ber bief Barrabas, bet bart fie did verflagen , boreft du mit ben Aufrührifden war ind Genicht? Und er antwortete ihm nicht fangniß geworfen, welcher im Auf guf ein Bort mehr, alfo baß fich auch ruhr, ber in ber Stadt gefchabe, eh ber Landvileger febr vermunderte. Inen Mord beganden batte. Und das

Er hat das Bolf erreget, bamit, das that, wie er pflegte. Und ba fie vera er gelehret hat hin und ber, im gan: fammlet waren, antwortete ihnen gen Indifden Lande, und hat in Ga: Pilatus : 3hr habt eine Gewohn lilda angefangen bis bieber. Da beit, baf ich euch einen los gebe auf aber Vilatus Galilaam borete, frag Ditern; welchen wollt ibr, daß if te er, ob er aus Galilda ware? Und end los gebe, Berebed aber 30

merth fev, darum will ich ibn auch Auf basgeft aber muste bertant

Sie aber bielten an und fprachen : Wolf ging binauf, und bat, daß et

t Chriftum? Denn er muftejnahmen das Robr, und, folingen bas ibn die Hobenpriefter and damit fein Saupt, und fielen auf uberantwortet hatten? bie Anie, und beteten ibn an.
bda er auf dem Richtstuhl fag, Da ging Pilatus wieder beraus e fein Beib ju ihm, und lief und fprach ju ihnen: Sebet, ich fagen: habe bu nichts gu führe ihn beraus zu euch, daß ihr. m mit diefen Berechten, benn ertennet, daß ich teine Gould an abe beute viel erlitten im ihm finde. Alfo ging Befus beraus, und trug eine Dornenfrone und m von feinentwegen. er bie Bobenpriefter und bie Purpurfleid. Und er fpricht gu ibften überredeten und reigten nen: Gebet welch ein Denfo! Da lolt, daß fie um Barrabam bit. ihn bie Sobenpriefter und die Diener ilten, und Refum umbrad: faben, fdrieen fie, und fpraden: Da antwortete nun ber Land: Rreugige, frengige ibn! Dilatus er, und fprach ju ihnen : Bel-fpricht zu ihnen : Rebmet ihn bin wollt ihr unter diefen zwepen, und freugiget ibn: benn ith finde tets d end foll los geben! Da neschuld an ibm. Die Juren ante ber gange Saufe und fprach : worteten ibm : Wir haben ein Beseg mit diefem, und gieb und jeg, und nach dem Gefes foll er ftere abam los. Da rief Pilatus ben, benn er hat fich felbft an SDts nal ju ihnen, und wollte Jes tes Gobn gemacht. los laffen, und fprach: Mas Da Pilatus bas Bort borete, b denn maden mit 3@fu, ben fürchtete er fich noch mebr. Und ging Ebriftum nennet? Sie forien wieder hinein in das Richthaus, und nal: Rreuzige, freuzige ibn lipricht ju Jefu: Non wannen bift ber fprac jum brittenmal ju bu? Aber 3Efus gab ibm teine Unt-1: Bas bat er denn Uebels ge: wort. Da iprach Pilatus ju ibm: ? 3d finde teine Urfach Des Redeft du nicht mit mir? Beiffeft San ibm, barum will ich ibn bu nicht, bag ich Dacht babe bich su igen und los laffen. Aber fie treuzigen, und Macht habe bich los en nom vielmehr , und fpra- ju laffen? IEfus antwortete: Du : Arengige ihn! Und fie lagen batteft feine Macht über mid, wenn an mit großem Gefdren, und fle bir nicht ware von oben berab gerten, bag er getrenziget mar: geben: barum, ber mich überants und ihr und ber hobenpriefter wortet bat, berhates größere Sande. rep nabm überband. Bon dem an trachtete Vilatus, wie a nahm Dilatus Befum, und er ibn los lieffe. Die Juden aber ite ibn Die Rriegefnechte aber ichrien und fpracen : Laffeft bu ibn andpflegers führetenihnhinein los, fo bift bu des Raifers Freund 6 Richthaus, und riefen gufam- nicht: benn wer fich jum Ronige bie gange Rotte, und gogen ibn macht, ber ift wider ben Ravfer. und legten ibm einen Durpur: Davilatus bas Bort borete,fith: tel an, und flochten eine Rrone rete er Jefum beraus, und faste fic Dornen, und festen fie auf fein auf den Richtfubit, an der Statte, pt, und gaben ibm ein Rohr in vie ba beiffet Docopflafter, auf Des

pt, und gaben ihm ein Rohr in vie da beiffet Hodpflafter, auf Herechte Hand, und beugeren die bratisch aber Gabbatha. Es war aber vor ihm, und spotteten ibn, derRüftrag in den Oftern, um die singen an ibn zu grüßen, und sechte Stunde, und er spricht zu den ben: Gegrüffet sent du König Inden: Gehet, das in einer Aben Juden! Und schliegen ihn ine Sie sorien aber: Weg. wed ihnen: And soeveten ibn an. und dem! Apricht Vilatus zu ihnen:

ich enten Ronig frengigen ? Die Do gaben ihm Efig ober vermopreberent benpriefter antworteten: Bir baben ju trinten, mit Gallen bermifder, und be

Da aber Pilatus fahe, daß er Golgatha, und iween liebelifater mit michts schaffete, sondern daß ein viel im, einen jur rechten, und einen jur großer Getummel ward, gedachte er linken Sand, Ismu aber mitten inne. Und die Schrift ift erfflict, die da soget: Er ift unter die Lebelifater gerechnet, the tiete, daß ihre Bitte geschabe, und es war die dritte Erunde, da sie

Das fünfte Sauptfind. Bon ber Kreugigung Sein.

ben babe, das habe ich geschrieben.
a nahmen die Kriegekneckte JEsum, Die Kriegekneckte, ba fie ISsum ge-jogen ibm dem Mantel aus, und freugiget batten, nahmen fie feine Kleijogen ibm bem Mantel aus, und erruliget hatten, nadmen fe feine fein bogen ihm feine Kleider an, und führeten bet, und madten vier Theile, einen tegeibn bin, daß sie ihn kreuzigten; and er lichen Kriegelnechte einen Theil, daßt trug iem Kreife. Und indem sie binaue auch den Vod'; der Klod aber war ungelnigen, funden sie einen Menschen, berwiedet, bon oben an gewirfet durch und boruber ging, von Eprene, mit Namen durch. Da sprachen sie unter einander: Simeon, der vom Felde kam: det ein Locht uns den nicht zerbeilen, sonden gater war Alexanden und duffe, den dagum loosen, wessen er sond das grungen sie, daß er ibm feln Kreuz daß erfüllet wirde die Schrift, die da sie trüge; und legten das Kreuz auf ibn, get: Sie baden meine Riefder unter sie

renge; und legten das Rreng auf ibn, get: Sie baben meine Kleider unter fid die es Illum nachruge.

Es folgete ibm aber nach ein grobertode von geworfen. Und fie fosen aus haue Wolfe, und Weiber, die flagten und huteten fein. Goldes ibaten die no deweineten ibn. Iku die der wandte Rrigestuchte, und das Bolf flund und fich um zu ibnen, und fprach Ihr Tod ifabe zu.

ter von Jerufalem, weiner nicht über Es flund aber bed dem Kreuze, Iku nich, sondern weinet iber euch selbt und seine Mutter Comeiner aus Kinder. Derin seber es wird ster, Maria, Ebleophas Weich, und wei Zeit tommen, in welcher man fagentig Machalena. Da nin Ingene zie die Beit kommen, in welder man fagen tig Magbalena. Da nun IGine feine wied : felig find die Unfruchtbaren, und Mutter fabe, und den Innger baben fier bie feiber, die nicht geboren haben, und ben, den er lieb batte, foriot er ju feinet die Pruffe, die nicht gestauger haben, Mutter: Weid, fiebe! bae ift bein Sobn. die Bruffe, die nimt gesauger vollen, matter ander und den Bunger Sie Denn werden fie anfaben und sagen zu Darnach froint er zu den Jünger Sie den Bergen: Kallet über und, u d zu hel das if deine Mutter. Und von Stund den hügeln: Bedecket und. Denn fo an nabm fie der Jünger zu fich, man das thut am grüpen holz, was will Die aber vorüber gingen, fafferten ibn

feinen Rontg, benn ben Ravier. und fie breugigten ibn an ber &

thetlete, das ihre Bitte geschabe, und es war die ditte Stunde, da sie nahm Masser, und wusch die hande ibn keugigen.
vor dem Bolf, und sprach: Ich die bertengigen.
De gaben dem Blute diese Gesten, den sie wisen nicht, was sie then, das gange Polt und sprach: Sein die lustade seine Abereichtiste geschrieben, was man ibm Sould gab, das gange Polt und sprach: Sein die lustade seine Kodels, und seite finder.
Da gab er ihnen Barabam los, der das Steug, oben zu sprechteben: Zeue von Bagareth, der Juden, denn die Link der um Aufruhrs und Mordes Billim war nabe ber der Stadt, da Isela geistelt u. versportet, übergab er ihren Billen, daßer gefreuzigetwurde.
Da sinnere Sauntilische faget babe : 36 bin ber Juben so Wilatus antwortete: Bas id gefdrit

am durren werden?

Es wurden aber auch bingeführet offin bie, wie fein zerden, inferten ihn ind schittelten die Kopfe, und frachen im einem andere Pelebelikäter, daß fie mit Tempel, und dauest ihn in drepen Les ihm adgethan würden.

Und fie drachten ihn an der Statte, die Sohn, in freige brind vom Freuer Des da beifet auf Bedrässisch Golgatha, das gleichen auch die derpweister verlieden der Bedrässisch Geschafter und fie teten ihn anter verlieden der Bedrässische der Bedrässische B

en und Refteften famt bem Boll, thaten fic auf, und flunden auf viele raden: Er fiat andern geholfen, leiber ber beiligen die ba folliefen, und inn ibm felber nicht belfen. Ift er gingen aus den Grabern nach feiner Auf-, ber Rönig von Ifeael, ber Auser- erfichung, und tamen in die beilige Bottes, er belfe ibn felber, und Stadt, and erfchienen vielen. nun vom Areuge, auf daß wir es Aber ber Dauptmann, der baben ftund

und glauben ihm. Er bat Gott gegen ibm nber, und bie ben ibm ma-net, ber criofe ibn nun, fuffer ceren, und bewahreten Sigum, ba fie fes enn er bat gejaget: 30 bin Got-ben, daß er mit foldem Gefdren ver-Daffelbige rudten ibm aud fdieb, und faben bas Erdbeben, und me

o bilf die felber. Die da ber Jaden No. Daben war und tufabe, ba fle faben, was o bilf die felber, be ba geschoe, schlugen fie an ihre Bruft, in der lebeltbiter eiger, die ba und wanden wieder um. Es funden aber alle seine Verwandten un Ebriftus, so bilf die seiber nab von ferne, und viele Weider, die ihm Da antwortete der andere, strafete une Galissa nachgesolger waren, und er hat nichts ungefdieltes gehan: in Golisia var, und viele andere, die Und fprach ju Best. Derri get mit ibm binauf gen Jerusalem gegans en mich, wenn du in dem Beit gen waren, eft. Und Jejus sprach ju ibm: lich ich sage dir, beute wift du Das fechte hauptstüt. one Binfernig uber bas gange

bis in Die neunte Stunde, und Die

e Morber, Die mit ihm getreuziger ba gefinab, erfei taden fie febe, und preis, und verfchnicheten ibn. Ce ver feten Gott und fprachen: Babrlich! ibn auch d.e Artiegefnechte, Diefer in ein f. summer Merfch, und Gate ju ibm und brachten ibm Efig, lee Cobn gewefen. Und alles Bolt, bas

and hoverete ver anvere, freueret and Salten naugeroger waren, und ind fprach: Und du friechteft bid jahen das ause; umer welchen war Mas dict vor Golf, der du doch in glet die Magdalena, und Macia, des kleinen derbammnis biff. Und zwar wir Jacobs und Joseph Mutter, und Salting darinnen; denn wir empfa- lowe, die Mutter der Linder Jebedai, vos unfere Edaten werth find : die welche im nachgefoset waren, da et

## Bon bem Begrabnis 3Gfu.

Die Suden aber, biemeil es ber Rufie taft mar, bag nicht bie Leichname eunte Grunde rief IChis lant und Gonn bestelben Sabbathe rag was eunze Stunde rief IClus laut und in Beffelben Sabbaths . Tag war in Eilig Eli, lama glabthant? Das groß, baten fie Pilatum, bag ibre mehbenetschett: Mein Golt, mein le warum bast du mich verlassen? esber, die da ftunden, da sie daer in, sprachen sie Ner rufer den murden. Da kamen die Ariegoknedie, und bracken dem ersten die Veine, und dem andern, der mie ibm gekreutige it würde, sprach ert. Mich diester, die fie eber zu ICh kamen, da anes volldracht war, daß die Schrift it würde, sprach ert. Mich diester, daß er schon gestorben waß, it würde, sprach ert. Mich diester, der Kriegoknedie einer üffrete seine biede, sondern der Kriegoknedie einer üffrete seine Beilde liner unter ihnen bin, nahm einen mit einem Goett. und alabald airta Allos

und ein Gefat von Erig, und bald ver Atregerneute einer offdere jeine Seite met unter ihnen din nach einen mit einem Spect, und alsdald ging Blige mi, und staffer deraute.

und de die ben das jum Kunde, und beziehen bat der bet ga jeit es ihm dar jum Kunde, und beziehen, de Eines komme, und der bei gegeten, und der ein Zeugnit ift madbi, und der jeit gegeten, de er die Rahrenden eine Den genommen datte, sprach er: Es ift erfluer wirde: Ide sollt ihm dein Bein Being eine der bei be der bein Bein Being eine der bein Being being der bein ben bermel forte eine Being pracht. Und abermal rief er laut gerbrechen. Und abermal fpriat eine brach : Bater, ich befeble meinen andere Schrift: Sie werben seben, in in beine hande. Und als er das et. neigete er fein baupt und gab

o flebe da! der Gorbang im Tem: fam Joseph bon Aximathie, der Sorfablatd, reif in zwen Stüde, von sben an ber Juden, ein reider Mann, ein Beige man, ein Beige greifen gertiffen, und die Erde erbebete berr, ein guter fenneger Monn, ein Beige greifen gertiffen, und die Grader hatte nicht vernalligen in bern

## Bifforie vom Leiben und Sterben unfers Derrn ze,

und Sandel. melmer auf bas Reid Gabbath anbrad, und bas Wrat Gottes wartete benn er wor ein Jum war, und wilgten einen grofen Stein ger ICfu, bod beimlich, aus Furdt vor die Thur des Grabes, und gings bor den Jiben, der wagete es, und davon. Es waren aber allda Maria Infend, die midte a vehmen den Leicham Jeju fasten fich gegen das Grad: auch aus Gilatus aber verwunderte fich, daß dere Wei er die da Schus water noch

er ichon tobt war und rief den baupt gefolget pon Galilas. efcaueten, me mann, und fragte ibn, ob er langet bin, und wie fein Leib geleget marb, gefto ben ware. Und ale er ce ertun. Gie febreten aber um, und bereiteten det po bem bauptmann gab er Jos Spriecer und Gallen, und ben Gobath 

## Befdreibung

## von der Berftohrung der Stadt Berufalem.

Olls fic det nabete, das Gott wahret war, bat fic um bie fi wonte über Serufalem und das In. Nachtstunde feitst anfgethan. Difche Bolk den endli en Bocn geben Laffen, wie die Propheten und det herr bat man in der Luft und Woffen

gonice Sabr gegen ber Stadt tibetge- Stem: Bor bem Pfingfrage, ale ftanben, und von jedermann gefeben Priefter inwendig im Dempel baet

Monats Aprilis, um 12 Uhr in der höret, welche ge ufen dat; Laffer Nacht, ift 'en dem Mitar im Tempel ein von dinnen wegzieden!. Wiewol all folch bellglänzendes Liche erschienen, das lagen das es zu der Zeit geschen jedermann geweinet, es wäre Tag.

Irem: Ein ehrnes großes flarkes fli feiden zerriffen ist.
Thor am innern Tempel, da zwanzig Irem: Es ift ein Mensch gewender wie aufthun wollte, welche mit flarken Mannes Soda, welcher, da reifernen Soldstam und bet Mit der eines geweinsten wie die eine gewein der den der eine gewein der den der eine gewein der der eine gewein der der eine gewein der der eine gewein der der gewein der ge

はは現代のの

1

þ

dellen, wie der Propperen und der Dete bat man in der ente und des Stimmels Borr gefagt batten, find diese nachfol- ichweben geschen, und wie eine gerbe Zeichen vorbergegangen.

Ge ist am himmel ein Comet gesehn, bei Wolfen fich gusammen gieben, wie ein Sowerdt gestaltet welcher ein mit Weptassel fic folgen.

porden.

Jem: Eben in ben Tagen ber unge- len, baben fie ein groff Getlimme füuerten Brodte, am achten Tage bes Gepolter, und nachber eine Seimme Monard Aprilie, um 12 ubr in ber boret, welche ge ufen bat; Lafter

en ist, aus einem besondern Beit solden Zwiesalt und haß der Gewalsten dat: O ein Geschrep vom tigen nuter sid erduben fic Notten ! O ein Geschrep vom ibend im and allerten partheolische Kartemunsbeschrep von den vier Winden igen: und bieraus entstand allertennusbeschrep uber geng Zeugleimi ingilic viel Nauiens und Mordens in Tempel! Eine elende Alage der Stadt und außer Jerusalem und nut und Brautigam! Ein Geschren des Golfe, gestillten und repen tried er Tag und Radt im Kegiment bes Bolfe, gestillten und repen tried er Tag und Radt im Darüber legad fich auch, daß der die die Westen, und ist wiewel im Ragier Nero den Eckium fleum in die die die Bote, als eine die Bas Jüdische Lad sie er zu über ist Saber die Stadt, nicht gerne den Inden sehr dart war und mit vies mit Schelft und Alagen der Stadt und eine Stadt er des die Morte er den nicht auf.

Mutdwillen übte, haben ihn die Juden der die auf die Ander die Bas da hatten, der ihn auch mit der der die Geschen die Geschen der Stadt nicht er der der der der Stadt und die Stadt die Ander die Bas da hatten, der ihn auch mit der die Geschen die Geschen der die Geschen der die Geschen der die Geschen die Juden seinen der die Geschen die Geschen der die Geschen die Geschen der die Geschen der die Geschen die Geschen der die der die Geschen der di

oppeunteriagu eriautgeisvierlie Jadrum Beipaniaum mit seinem erb dit, s du armes Jerusalem! Sobn Tito in Sorien.

, der Kichter, hat ibn, als Und es ist dies Zeit im ganzen Orient doren verachtet. Dieser Menschwie auch Tranquisus schreiber. eine Keben Jahre ach einander nichtigemeine Sage und Gerücht gewesen, gang mit andern Leuten geda t das ein um diese Zeit ertieke, so aus ist allein gegangun, wie einer "Judaa kommen würden, sehr groß und nat tief den sich best einer dert gang michtig in der Welt werden solleit, und hat immerdar dieselten. Und wiewol das andem geskrichen von sich diren listen: Web! Reiche Edrisst also wahr ward, da der 3, o du armes Jerusalem! und Name Edrissi werden aus ist ihn dem Kusen ist er nicht müde Stamm gedoren ist durch de Predigt der diese kann ist er nicht müde Stamm gedoren ist durch de Predigt. der die Etadt na iher von den Bespasians verstanden; die Juden der Anders warden ist er auf den Bespasians verstanden; die Juden

her die Stadt na ber von benso da en es bod etitide von den zween belagert worden ift er auf den Bespasianus verstanden: die Juden i umber gegangen, und bat aber zogen das Prognosticon auf fich, geschrieren: Webe über den Lemiund nachdem ihnen etliche Schlachten über das gange Bolft und zu wieder ihre Frinde geriethen, wurden ier auf eine Zeit diese unge-sie stollt machten drey hauptleute, und dem Borte dazu gesegt: Webegriffen mit Gewalt die Etadt Affelon ir! und in dem Worte, ist erlagt da find sie aber in zween Schlacha dr wom der Frinde Geschüffen in erwunden, und daten (obne daß n worden, und also todt gezible hauptleute umsommen) in die Diese und andere große Zeis zwanzig tausend Nann verloren.

br von der Feinde Geschünzten überwunden, und baben (obne daß n worden, und also tode geschie haupsteute unkommen) in die Diese und andere große Seis-jwanzig ausend Nanm vertoren. Diese und andere große Seis-jwanzig ausend Nanm vertoren. Die der Geschünzten zu hierauf zog also Bespokanns auf Horrauf zog also Bespokanns auf Horrauf zog also Bespokanns auf Gefol des Anderes in Galilaum, weld wollen wir von der Index wießerte und verdere und des ein volleziedes kand war, verwiss der gerechen und unschwidigen Bernnens kein Ende. Da wurden vield nicht der und unschwidigen Bernnens kein Ende. Da wurden vield nicht der nicht der Arten Die Hobens Beiler, Ander, geweiner Höhel und die andern Priester; unter den weder Alt noch Iung verschante, nicht den nicht ind siehen geschieden, nicht der Kinder war alleiter das u. der Gawangern, nicht der Kinder in die siehen als die fich ausen en, web die Bespokanne und über die Arten der Eschweisen und kelter der Arten der Bespokanne und kelter der Rinder in der Gespokanne und kelter der Rinder in der Gespokanne und kelter der Rinder in der Kinder 
fend Judifche Riegeleute find ju berfnennet, gefloffen : Und ce find ienf Beit auf einmal für Leibeigene bers Des Bordans, bie gen Maderan, di Lauft. Aunftaufend baben fich aus lentbalben aus Inden von ben Somen Bermeiffung von boben Felfen berab uberfauen und in groß Caredit

gefommen. geffürget,

ferliden Amte, unter ben Jaden, und nue, Daf Nero todt mare Er lag abnt ibrer Oberften einer im Kriege, mit Ra ju Erfored, und machte fich eilend auf men Josephile. Alle dieset im ersten und batte aus Gradte der Juden und Sareden mit etlicher Wenigen ben der Joumaer eingenemmen, obne elitet Grad Iromato in Galilaa in eine Schloffer, welche erliche freerde Kriege Spile gestohen wer, ward er ergerir inne batten, und auenthalben batte if fen, und zu Beipaffans gefuhret. Meil die Erder mit Namitation

Saufe gefommietes, freches, ranberifice moute er in Stalien, und befahl & Danie gesommietet, frechte, raeberisie wollte er in Italien, und befahl Ett Bolf gen Dertiglem kommen: bas bar wollte gen de Bolten de Kriege : Regiment die einer der großen betren Indhante und ber die Inden.
Das gebracht, das er durch diese Rotte bas Riegiment ganz an fic brachte. Da an Detter nade ben Jerusalem geründ ist derman viel beimliche Kordend war, entem schwellich, das er von das, entem gewesen, und hat sich allendalem gewesen, we kind ding er sent Lagen auf ben Sied in die geplagt gewesen. Et ind die gemagt gewesen, we ind ding er sent kage auf ben Sied in die geplagt gewesen. Et ind die gemagt gewesen, we ind die gemagt gewesen. Et ind die gemagt gewesen, we ind die gemagt gewesen. Et ind die gemagt gewesen, we ind die gemagt gewesen. Et ind die gemagt gewesen, we ind die gemagt gewesen. lide hobenprieter erimigen, und onterlagen. meine Beit aus allen gebul im Tempel. Sor und machtiges Bolt aus allen Liddur feptul ihreiber, daß mollt eutend von und Oertern aufe Ofter-Feft, bie beit boben altesten Juden in diesem Gottesbiesftes balber, ju Jerusalm garmen untonmen find, und ihr Gite-jufannen getommen. So worten auf

Aufruhr und alerlen Meuferenen in den war. Derffer Cleagarus, ein Soll ber Stadt, und mit den Eprannen, Simonis: ben bem bielten die Belore, welche fich durch partbentide Practifen ein bofes beudlerifches Bolf, das bei einer nach bem andern, aufmarfen, Burgern febr feind wat. Den unter

Blute vergoffen.

ben Komern miderjeglich machten, mußte hatte der Gimon innen, mit jaanig fich Befpaffanue aus dem Binter lager taujend Soumaern, melme erfordert i itto Bespatianus aus dem Winter Lager staufend Idumaera, welche erfordert übliellend etheben, und nahm die Stadt ren, die Stadt vor der Zeichen Murch Gadra ein, und durch siene Saupe sen und gewaltsamen Boenehmen sie mann Placidum erschigg er bennahe schüffen. Da man derseiden Gaste gernd dreizigtrausend Bürger in die Flucht, wase wieder dos gewesen, dat man ihre zwietausend nahm er gesangen, der am doch nicht sos werden tonnen. dert Podel und Kücktige Saufe stützte Alle nun Titus meertee, das die Stadt sin den Jordan, und ihre todten Jerasalen mit so ungablichen Bolk Körper And im Jordan tie in die See sobertsden und überhäufe water, rüstlich Alfphaltin, welche man das todts Messelund verstätztet er sin in geschied.

Bu bet Beit war ein treftidet Dann. Alle nun ju Ausgang Des Mintere bet febr gelehrt, weife und verftandig, Dries Frühling angegangen, erfuhr Befpofia ferlieben nimte, unter ben Juben, und nue, baf Dero toot mare Er lag abrt hohie gestoren war, ward et ergere inne daten, und allentbalben dotte en, und ju Bespaldand gesubret. Beil die Stadte mit Nömischen Krieges Belle er nun demieldigen prophezenete, et kern beist, das er Jerusalem, (welcht würde noch Kapier berden, is dat er allein uberblieden war,) besto leidute ibn gnadiglich erbatten. Lied derfeldige stürmen und eigmehmen könnte. Und Bespalfanus von seinen bieser distant wissen.

Alle dieß in Gallicha geschab, ist ein Darnach zog er in Egypten, von dannet beite eine Bespalfanus von seinen Darnach zog er in Leiden, und derfeht ein

far und faufer bat man dem Pobel wie oben angezeiget, zuvor in bit And ben Anedren zu pfündern gegeben. Stadt viele gesamulere Saabe und ort Erliche medneten dieses baden die Ro: wegen los Bole, welches aus Galiss mer mit Practiten zugerichtet. verreteben, und waren dere Darrbeien in Co mar nun bamale icon, ebe bas ber Stadt, welche die Einigfeit und rechte Botter fie uberfiel, Berufalem bas Regiment ie longer je mebt (mit dreverlen Unglud geplaget, nam es insgemein gebet) jerriffen. Eine por lich mit bem Kriege ber Apmer, mit then batte ben Tempel innen, unter be glute vergoffen. welcher ein Anfang alles Unglude mat, Mie nan ju bet Beit die Gadarenerfich bavon oben gejagt ift. Den obernami

ju belagern, und eine Bagenburgitung mit Gemalt ju fturmen. Biewol ju folggen, wie Chriftus ju ihnen nun große Befahr baben war, fo gerieth Dieweil das Bolf ben einander wa- bod ben Romern aues, und war tein fie ber hunger befto barret brang. Gieg noch Glud mehr ben ben Juben, bangffigte. Da bas bie Juben fa- Ale nun Die Romer bas Golog einbe-Da tae die Juden fa: furten fie ibre bochfte Dacht, bas famen, ga; ber Erompeter mit der Dos bern, ju mehren , und guber ju fauten ein Beiden, u. murben die Juben, in; aber es mar aus, ba mar feinlweiche bas Goloft inne hatten, alle ers mehr; unfer bert Gott mo telfchiagen, etliche von ben Mauren gewors graud mit ibnen fpicien, barum fenerliche aber waren ben Ra fie eilenbe bnen fein Anichlag noch Rath fort, in Die Gradt entemmen. Diernunft ir fruter Uneinigfeit. Und zu ber jente bab Rriegevoll auch benienigen niffant ein bufruhr in ber Stad, befrig ju., fo ben Dempel inne tarren. i eine große Menge Bolt ben Man fagt Titus fep willens geweien, ich bas Romifche Rriegs Bolf mitten und gearbeitet batte, und Die Juben r Macht hinan, die Stadt ju ftur- wober mit Drauen noch Bermobnen um nach grober Arbeit ift die bop- ju bewegen waren, Die feften Derrer ju Mauer erobert und eingenom-fübergeben, fo mertete bas Kriege-Beit, Mauer erobert und eingenom-ladergeben, so metrete das Ariege-Welt, Dicfelbige Zeit ift eine ungählige pas ihnen des Orts nicht anders. als mit e Wolfe hungers gestorben, wie dunger, (welches lange dauern wurde) bie fcreibet: Um ein klein Biskein der mit Feuer ware abzudrechen, is haben sich offen dereunde en und gastochen; die Kinder das knedte Feuer in den Tempel gewors in Reliern, Bater und Munter, off sen, das if angegangen, und also auf peife aus dem Munde gerisen: da ivende des berrichtet, tresslide und bed andern erdarmet. Ein Schessellund weit berühmt war, verdramt und har viel kunden gealten; eitdeste Achten wert werden. bat viel Gulben gegolien: eiliche ju Alchen worden. Aubmift der gegolien: eiliche ju Alchen worden. Aubmift der großem bunger, etlische Wiemen von den Satteln und inne batten und jum Theil in die Grobte eder von den Schilden abgetaget gestohen, aber viel mehr sind durche egesten; etliche haben noch ben am Feuer und Schwerdt und wirche egebott, und sied alle der der und Edit under und bei gebeten und gestebeten und gestebeten und gestebeten und gestebeten und gestebeten und gestebete und gestebeten gibt eine verben; und ist ichen auf gegesen. Tit ist mie Bestebete un bunger fich ju retten; und ift ichen aus geweien. Ditis, wie Szeftyolde große mächtige Menge bund pits ichreibet, bat geantworter: So jefforben, daß Ananiaas, Cleajarliche Tempel und Gettesbienst dahin fen, welcher in der Zeitberwellagerung bedire man ber Priefist nicht mebr. ito gestoben, angezeiget, daß bund Die Berwüllung bes Tempels ift ges miend und fungen taufend totte ficheten auf ben gebenden Tug des Mos-rin ber Grobt gefinden und ben gebenden fag bes Moser in ber Stadt gefunden und er nate Huguft, eben auf den bag, ba ber n maren. Egestppus ichreibet, bag erfte Tempel von bem Ronige ju Baby-ju einer Pforte jo viel taufend lei- fonien verbraunt iff. Und if ber Lag binaus getragen find, und daß in Die fenderlich ber Unglude Tag bem Tempe

binaus getragen find, und daß in die sonderlich der Unglücks Tag bem Tempel undertrausend Menschen in solchet geweien. Und von dem ersten Tempel verdertrausend Menschen in solchet geweien. Und von dem ersten Tempel der Belagerung tod geblieden sind, an, und seine Erdauung, weichen Sas e Jüden hatten noch die Burg Anto-lomme erbauet, die auf das andere Jahr innen, welches eine flette Bestung Wespassani, da der Tempel zu Grunde sie der der der Deuten auch den Tempel innen, verwuster ist, sind 110 Jahr. Bon der welchem eine Brücke in die Stadt Zeit abet. da man den andern Dempel Diese Bestung zu erabern, kostete wieder angefangen zu vauen, welches ist icht Arbeitz denn alle anderedetter, geschen im andern Ishr des Abnigs sind der, dieweil er geweißvar, daß Evil, sind 509 Iahr. dabr der die Juden sie Juden so der der beite nuret erligen und theilen wurde, sies in der Da nun die Juden so geängstiget wurt trigen und theilen wurde, sies in Der Da nun die Juden so geängstiget wurden die Weile lang senn. Er hielt an Retrung, kurden viel Lausend wurden der Menden der Krieges volf, die Ber doch blieben die übrigen den ihrem

bat Gilden, welche er eingeschludet, ge fanden, und nicht Burger, boch ale vom kein. Da ist bald ein Gertagt durch ithinden Gramm und Gedlate geweien. Das gange Lager gegangen unter dem Als nun Titus Jerufalem mir Gewalt Kriege Bolf, die Juoen, so berand ins eingenommen, zerutter und verheeret Lager gestoben, batten Gold eingefindte batte, beieft er ben Ort dos Landes mit Lager geftoben, batten Gold eingefalle batte, beleft er ben Ort des Landes mit ker, (denn es waren eilige, welche urch etlichen Kriege : Kneckten, um der ums ftarkes Nachtucke, sonit niete als Geld liegenden gander, wüßen; und er rücke konnten wegdringen, oder für de Krie bie an den Alus Eugdraten, denn so gern dehalten.) Dieses Gerucht war weit ging dagunial das Nömische Neidelo die Urlache, das von den Krieges als oder die gewaltige, berühmte, beis Kneckten, welche dachten, sie würden en lige Stadt Jerufalem zerstoret worden, allen Inden Gold finden, über zwen dar man gegablet von Andeginn der Belge fausend Juden in einer Nachr ausger 4.54. Ban Ansag der Stadt Rotschnitzen wurden, wohn die wieden viels 823 Jadt. Aon dem Leiden Christ mehr amgekommen, wenn Titus nicht im vierzigsten Jadt. Und Jerusalem, datte anstulken und gebieten laften, daß der allerderühmtefte Etadt im gangen man die Gefangenen nicht todten innte. Morraenlande, batte also ein einen imm man die Gefangenen nicht tobren follte. Morgenlande, batte alfo ein elend jams Endlich ift Die Stadt Beru alem eros merlich Ende.



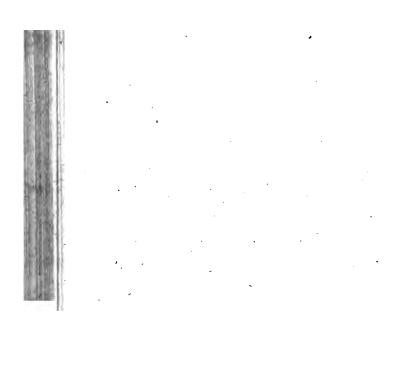





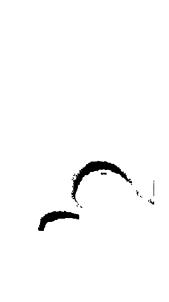

•





